

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

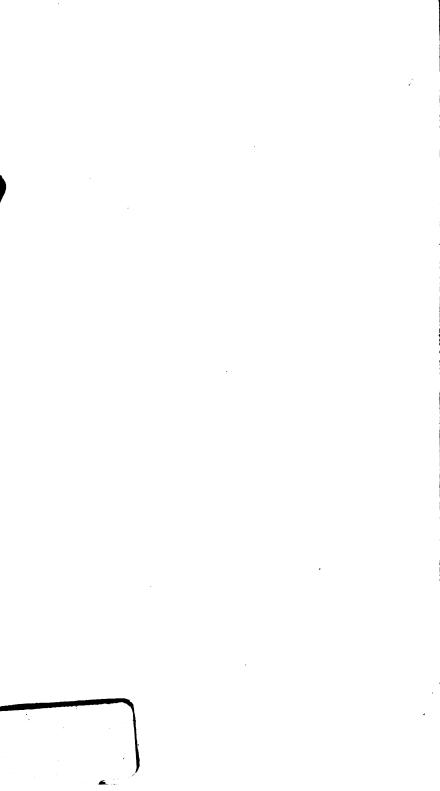

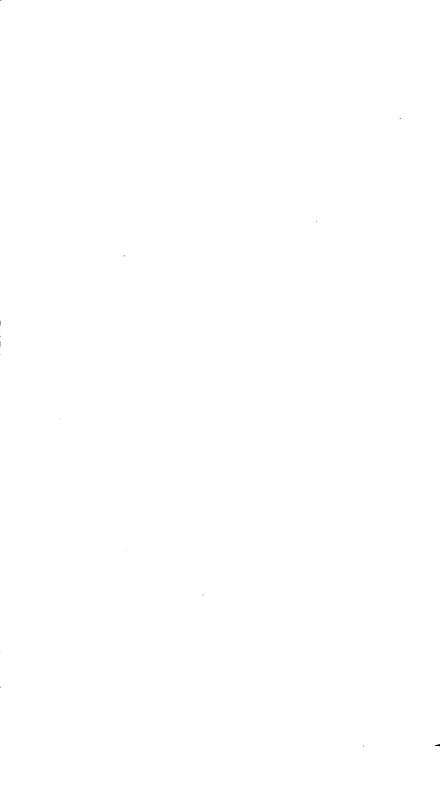







#### Denkwürdiger und nütlicher



welcher bie

wichtigften und angenehmften geographischen, historischen und politischen

## Merkwürdigkeiten

bes gangen

#### Mheinstroms,

von feinem Ausfluffe in das Meer bis zu feinem Ursprunge darftellt.

Bon einem

Rachforider in biftvrifden Dingen.

Mittelrhein.

Der III. Abtheilung 10. Band.

Cobleng, 1861.

Drud und Berlag von Rub. Friedr. Bergt.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
110960
ASTOR, LENOX AND
THLDEN FOUNDATIONS.
1898.



# Der Rheingan.

# Sistorisch und topographisch

bargeftellt

**burd**)

Chr. von Stramberg.

Erster Band.

Esbleng. Drud und Berlag von Rub, Friedr. Hergt. 1861.

,

### Das reghte Rheinuser

von ber Bisper bis Biesbaden; Schwalbach, ber Rheingan.

#### Corchhausen, Lorch.

hatte eigentlich mir eine Grenze werden sollen, wie ich aber bort noch ben auf dem linken Ufer belegenen Kammerstein abgehandelt habe, so muß ich hier zum rechten Ufer zurückfehren, um das ungezweifelt zum Rheingau gehörige Lorchhausen mitzunehmen. Die Wisper, zunächst ihrer zu gedenken, entspringt in der Nähe des Erlenhofs, unweit Remel, an der als ein Tummelplatz der Stürme und Heren übel berüchtigten Remeler Heide. Das Dorf Remel war in meiner Jugend, als an der von Coblenzüber Braubach, Nasietten, Schwalbach, Wiesbaden nach Franksurt führenden Straße gelegen, den Reisenden wohl bekannt, und psiegten sie nicht selten in Remel zu übernachten, denn in dem Wirthshause waren ihnen alle Comforts, wie sie der genügsgamen Zeit bekannt, geboten.

Nach sechsstündigem Lauf mundet die Wisper zu Lorch selbst. "Sie hat einen ftarken Fall, und schwillt oft zu einem wilden und reissenden Bach an, auf dem das holz herabgestößet wird. Sie machte theilweise die Grenze zwischen dem Rheingau und Einrich und ihre älteste Namensform im dreizehnten Jahrhundert ift Wisseburen und Wiescheburn. Sie nimmt folgende Rebenstoche auf: auf der rechten Seite die Fischbach, nachdem diese

-burch bie Dornbach und bie Ramfcheib verftartt worben ift, die Gladbach mit ber Dosbach, bie Ernftbach, welche bie Eperbach und Schmalbach in fich aufgenommen, die Ellmach, die Rrobloch mit ber Behrbach; auf ber rechten Seite bie Bergbach mit ber Wehrbach, die Berferbach, die bei Lipporn ihren Urfprung hat, und die Sauerbornbach und die Dollicheider Bach in fic aufnimmt, die Tiefenbach, die beim Bof Egrod entspringt und über Sauerthal läuft. Das Thal ber Wisper ift unter allen Sauvttbalern an biefem Abhange bes Bobengebirges bas einzige Langenthal, bas nämlich bem Sauptftreichen ber Bebirgeichichten folgt, mabrend bie anderen ale Querthaler bie Streichungelinie burchbrechen. Es ift enge und überall von fteil anfteigenden Bergmanden, die mit Laubholzwald bebedt find, eingeschloffen. Die Agricultur und felbft ber Biefenbau finden in ihm fparlichen Raum. Raum bag ein folecht angelegter Fahrweg ben Bugang ju feinen Schluchten öffnet. Es ift barum einfam, jum großen Theil einformig und arm. hier und ba nur entfaltet es wildromantische und anziehende Partien, welche Puntte in ber Borgeit jur Unlage von Ritterburgen benutt worden find, wie bei Gerolftein., Rheinberg ic. Bon ber Rammerburger Muble an wird bas Thal weiter, und vom Ginfluffe ber Tiefenbach an bis Lord lebhaft und freundlich."

Auf ber Wisper rechtem Ufer ift gelegen das dicht zum Rhein herantretende Lorchhausen am Eingang des Niederthals (Niddernteil), das nach dem Weisthum von 1454 die Grenze zwischen dem Rheingau und dem Einrich, zwischen dem Mainzischen und Pfälzischen Gebiet ausmachte. Ungezweiselt ist Lorchhausen ein Ablager von Lorch, das in dieser Weise sich eines Uebermaases von Bevölkerung entledigen wollte. Spätestens wird das im 12. Jahrhundert geschehen sein, denn das im 13. Jahrhundert gesertigte Verzeichniß von der Rheingrasen Besitzungen spricht bereits von Lorchhausen. "Die nämliche für Lorch so gludsliche Rähe der Weinstapel Bacharach war in der Folge auch für Lorchhausen eine beglückende Nachbarschaft. Konnte man dorthin sein Gewächs so leicht und ohne Frachtsosten schaffen, und eben so leicht auf diesem Weinmarkte für halb Deutschland

einen Raufer finden, fo bob biefer Umftand ben Rultureifer machtig, und man robete barauf los, wo und fo lange noch etwas ju finden war. In der That war auch Lorchhausen, fo lange jene Ronfunftur mabrte, ein blubenber Drt, ber feine Abgefchiebenheit von unferm Rheingaue, beffen aufferfte westliche Spige er vorftellte, gar leicht verschmerzen fonnte; wie aber jene Rofengeit verfdmand, fiel er auf jenen Mittelftand berab, ber gewöhnlich das Loos jener ift, deren Wohlstand nicht sowohl in einbeimifden Anftalten und ortebauslichen Ginrichtungen gegrundet, als an auswärtige, bem Beitwechsel unterworfene Berhaltniffe gegrundet ift." Gleichwohl find bem Ort noch mehre Spuren früherer Bichtigfeit, absonderlich die Refte von Befeftigungen geblieben. Auch hat er, bei einer Bevolferung von 544 Ropfen, eine Pfarrfirche von St. Norbert , in welche ber hof Rleinerhahn pfarrt. In alten Beiten mar Lordhaufen ju Lorch eingepfarrt. 3m 3. 1390 tommt ein Caplan und ein Frühmeffer vor, bie ber lorder Beiftlichfeit jugegablt werben, im 3. 1482 aber ein Pleban. Der Ort hatte auch eigenen Abel. Benne humbrecht von Lordhausen, Scheffe daselbft, verpfandet dem beinrich Beiche von Lordhaufen , Ebelfnecht , einen ju Cordhaufen gelegenen Beinberg, und ersucht ben Ebelfnecht Stauche von Lorchaufen, Die darüber ausgefertigte Urfunde ju besiegeln, 12. Mai 1373.

Bon Lorchausen geht es, stets am Juße forgfältig gebauter Beinberge hinauf nach Lorch (Loreche, Loriche, niemals Laureacum), der bedeutende uralte Fleden, älter wohl, als der Römer Herrschaft am Rhein. R. Ludwig der Fromme schenkt der Abtei Hasenried an der Altmühl aus dem Fiscus zu Bingen den Hof zu Bingen, mit Mancipien, Aderland, Weinbergen, Biesen, wie Rapoto ihn durch seine Untreue verwirft hat, dann in der villa Lorecho 12 Morgen Aderland und einen Weinberg von 2 Finder sährlichen Ertrags, 17. Jul. 832. Die im Innern von Deutschland oder in Belgien belegenen Klöster waren sederzeit beschacht, Weingüter am Rhein zu erwerben. Ein sumpsiges Ried, zwei Stunden südwestlich von Ansbach zwischen der Altmühl und dem Martinsberg hatte dem frommen Gottlieb, Deocarus, die geeigs

netefte Stelle gefchienen, um, von der Welt ungeftort und ungefeben, bem Berren zu bienen. "Wer er von Geburt aus mar, mober er tam, in welchem Jahre er fich ba nieberließ, ift fo gang unbefannt, ale es die nabern Umftande feines Lebens und die Beit, bann die Art feines Todes find. Indeffen fehlt es nicht an Schriftstellern, Die diefe Luden mit allerlei Erzählungen auszufullen fuchen, wenn folche gleich weder mahricheinlich noch minber bewiesen find. Rach einigen ift Gottlieb in England, nach an= bern in Deutschland in ben 730ger Jahren geboren; erftere bebaupten, er babe nach verschmähter foniglichen Chre, fo wie Richard und andere Englander im 7. und 8. Jahrhundert, fein Baterland verlaffen ; lettere aber geben vor , er fei , wo nicht gar ein Anverwandter Raifer Rarle bes Großen, boch von hobem Rach beiden ift er in den Benediftsorden getre-Adel gewesen. ten, darin in ben Wiffenschaften und besondere in der Schriftfenntnig unterrichtet, und in der 760ger Jahren Priefter geworben. Einige machen ibn barauf zu einem Soffaplan Raifer Rarle bes Großen, andere laffen ibn aber biefe Burbe abichlagen. Darin fommen aber alle wieder überein, dag er nach dem Beifpiele anderer frommen Manner biefer Beit das einfiedlerifche Leben ermablt und fich in ben 760ger Jahren in ber Begend Safenriebs niedergelaffen habe; er mag nun nach ber erftern Deinung mit Raifer Rarl felbft, ale beffen Soffaplan, gelegenheitlich einer Jagd im 3. 771 babin gefommen und gleich ba geblieben, ober nach ber lettern Borgeben fich unmittelbar aus bem Rlofter gleich dabin verfügt haben. Da habe er die in dortiger Gegend gerftreuten Beiden und Bilben jum Chriftenthum befehrt, und fich durch feine Predigten und Lehren fo einen ausgebreiteten Ruf erworben, daß Raiser Rarl felbft gereigt murbe, ibn anguboren, wie er benn auch ein Apostel bes Nordgaues genannt wird, und beffen Bildniß auf bem Altarblatte gu Berrieben fogar unter ben 12 Aposteln fteht. Man zeigt zu Berrieben auch noch einen Relch, ber dem andachtigen Bolfe ju Bewahrung vor Rranfheiten an ben Sals gehalten zu werden pflegt, und eine Inful von ihm vor; allein ber Reich ift für bortmalige Zeiten viel ju dunn und fein ausgearbeitet, bie Inful aber haben bie Aebte vor bem 11. Jahrhundert ober wenigstens nicht lange zuvor erft erhalten, und nach Deochars Gebeinen zu urtheilen, wäre biese Inful verhältnismäßig auch viel zu klein für ihn gewesen.

"Rarl ber Große ließ ihm eine Rapelle gur Ehre Mariens an eben diefen Plat ju feiner Rlaufe binbauen, wo folche noch ftebt, indeffen aber icon zweimal neu aufgebaut werben mußte, weil folche in den Jahren 1450 und 1490 abgebrannt ift. Db Rarl ber Große auch bas Rlofter Safenried bauen laffen, und mann der Bau angefangen habe, darüber ift auffer der Erabition und ben aus ben Stiftungsgutern zu ziehenden Bermuthungen fein Datum da; daß es aber im Jahre 798 schon ein Rlofter war, das hat feine diplomatische Richtigkeit, fo wie auch, bag Rarl ber Große wenigftens ben erften Grund bagu gelege babe, weil nur er allein die am Rhein gelegenen unmittelbaren foniglichen Guter gur Fundation bergeben, und bie Guter in Boppard, ja Duisburg felbft, wo er boch öftere refibirte, biefem Rlofter ginsbar machen konnte. Den ordentlichen Rlofterbau führte aber erft ein religiöfer Mann, Rabolb mit Ramen, wie aus einem Dofument vom 3. 832 erhellet, wodurch biefes Riofter vom foniglichen Dienft befreit wurde. Diefes Rlofter, ju St. Salvator genannt, hatte bie Regel bes h. Benediftus, und war nach dem Reisbuche bes Martin Gerberts, Fürften und Abtes zu St. Blaff im Schwarzwalbe, mit bem berühmten Rlofter Reichenau tonföderirt, allenthalben fehr berühmt, und paffirte für bas gelehrtefte, fo wie bas Ansbacher für bas ebelfte und bas Feuchtwanger für bas unruhigfte. Bon einem einzigen Monche biefes Rlofters, Bolfhard genannt, erhielt fich das Unbenten noch bis baber; er wurde wegen eines Bergebens eingesperrt , und , ale er burch Riemand bie Befreiung erhalten fonnte, erwarb er fich folche felbft burch Berfaffung ber Balpurgifchen Lebens = und Mirafelgeschichte in 4 Buchern, welche er bem Cichftattischen Bischof Erchambold im 3. 1075, gegen ben er fich verfehlt hatte, bebicirte und Mebibard nachher in Reimen feste.

"Das Rlofter Safenried ftund auf freiem frantifden Grund und Boben, lag in der Eichfiettifden Dioces, geborte unmittel-

um bie Feinde, welche bie Mauern berankletterten, damit gu Sie riefen auch ben Johann von Werth, ber fich mit 500 Rrogten bei Beiffenburg hielt, und ihnen icon einmal aus ber Roth geholfen batte, jur Bulfe berbei. Bergog von Beimar ließ aber indeffen bas Gefcut von ber Biegelhutte aus auf ben obern Theil ber Stadtmauer abbrennen und einen Generalfturm magen. Da baten die Burger um Friede, und fprachen icon burch die Mauer mit ben Schweden von Uebergebung ber Stadt. Allein ber fürftliche Amtetafiner, Ifrael Schradi beschuldigte fie bes Deineibes, und vertröftete fie immer auf Sulfe. Der Bergog von Beimar, von dem Buniche ber Burger benachrichtiget, bedauerte fie, die fo troftlos lamentirten, und ichidte indeffen einen feiner Lieblingsoffiziere, mit einem schwarzseidenen Tuch angethan, ab, ber die eingestürzten Mauern befteigen und den Belagerten bie Rapitulation vorschreiben follte; er hatte aber bie Mauer noch nicht gang erftiegen, fo ichog vom nachften Thurme ein Burger, ber von bem gangen Borgange nichts mußte, diefen Friedensboten todt gur Erde berab. Bergog hielt biefes fur einen Meineid und Erug, ließ jest mit aller Bewalt fturmen, Die Mauern überfleigen, und ohne ein Befchlecht, ein Alter ober Perfon zu ichonen, alles aus Rache niedermachen. Es hatten fich zwar 300 Perfonen in bas fefte Solog geflüchtet, und hatten ber Sulfe barinnen gar abwarten tonnen, allein ber Beamte, ber fein Bieb auch noch retten wollte, ließ bemfelben bas Thor öffnen : ba brangen bie Schweden mit bem Bieb ein, und maffafrirten auch noch alles vollende in bem Schloffe, der Thurmer wurde vom Thurm herabgefturgt, und in ber einzigen Babeftube 60 Perfonen ermorbet, wovon Fürftbifchof Marquard II, ein Schenf von Raftell, bas Blut noch an allen Banden hangen fab, ale er einige Jahre barnach die Sulbigung in Berrieben einnahm. Es mar eben ber Samftag vor bem weiffen Sonntag, an welchem Tage noch immer für biefe Ermorbeten ein Jahrtag gehalten, und bag Berzeichnig von ben Namen biefer Ungludlichften in ber Safriftei ber Stiftefirche gu Berrieden aufbewahrt wird. Ale barauf Johann von Berth, aber für Berrieben icon ju fpat, mit ber Gulfe antam, festen

sich die Schweden auf dem Martinsberge und umgaben die Kirche samt dem Gottesacker mit einem Walle. Johann von Werth mußte die Kirche anzünden, um sie daraus zu vertreiben, gab aber 800 fl. zu deren Wiedererbauung her, welche erst im Jahre 1660 darauf vorgenommen wurde."

Im J. 897 schenkte Baczecha, ancilla Domini, bem Rloster St. Ferrutius zu Bleidenstatt 2 Mansen mit einem Beisang, 2 Mancipien und einen Dienstpssichtigen in der villa Lorecho. Weiter heißt es in dem uralten Necrolog des Mainzer Doms aus dem 11. Jahrhundert, 14. kalend. Martii: \*Sigisridus Archiepisc. in Lorecho I libr. et carradam vini, et libr. I in Ulmeno. Schon im 10. Jahrhundert war, samt dem untern Rheingau, Lorch an das Erzstist Mainz gesommen, man ist sedoch zweiselhaft, ob solches unter Erzbischof Wilhelm, dem natürlichen Sohn K. Ottos des Großen, 954—968, oder unter Hatto II, 968—970, geschehen.

Bleichwie ben uralten Fleden Rubesheim und Eltvil, fo war auch ber Aufnahme von Lord bochft vortheilhaft, bag baselbst ein königlicher Saal- und Oberhof fich befand, an welchen bie bazu gewidmeten Unterhöfe ihre Befalle abzuliefern hatten; biefes Dberhofs ursprünglicher Gig war bie namhafte Fefte, welche vielleicht mit ber Beit in ein Ganerbenhaus fich verwandelt bat, nachdem es bei der Rabe von Rheinberg nothig geworden, auf diefem Punft eine Grenzwache aufzustellen, ber Drt, außerhalb bes Bebude gelegen, auch von megen feiner Entlegenheit auf eilende Bulfe von Seiten ber Landschaft bes Rheingaues nicht allzeit gablen burfte. "Im übrigen batte bie Ratur felbft für die Befestigung geforgt, und diefen Pag bes Rheingaues unzuganglich gemacht. Der fcmale und fogar einzelnen Wandereleuten gefährliche Uferpfad verfagte ben Rriegerotten ichlechterbings allen Unmarich. Die Wisper mit ihren hoben Felfenufern biente für einen mit Ballen gebedten, und barum unüberfteiglichen Graben. Gelbft bas große, immer volfreiche und nach bamaliger Urt verschangte Lord, welches in feinem Mittel eben fo viele Solbaten ale Burger gablte, galt bem übrigen Rheingaue von biefer Seite fur eine Bormauer, wodurch er gegen

feindliche Einbrüche gesichert war. Die Lorcher ftanben von jeher in einem vorzüglichen Rufe ber Tapferkeit, und behaupteten noch in jungern Zeiten biesen Ruhm. Sie waren es hauptfächlich, welche ben berühmten Parteigänger La Croix gefangen nahmen. Sogar von ihren Weibern werden im gemeinen Leben ausgezeichnete Thaten ber herzhaftigkeit erzählt, und badurch die Lorcher ben alten Teutonen gleich gestellt."

In einer Urfunde, in die Jahre 1108-1129 gehorend, wird ein Castellum in Lord erwähnt. Wo es ftand, ift unbefannt. Doch beutet bas fogenannte Burgthor auf die Bobe binter ber Rirche. 3m 3. 1518 war ber Fleden in vier Biertel getheilt: 1) bas Obersborfer Biertel, vom obern Anfange bes Ortes (rheinaufwarte) bis jum Frohnhofe (jegiger rheinische Sof), bereite 1309 Villa superior genannt; 2) das Frohnhofeviertel, vom Frohnhof ab bis jum Marft , ber Sauptfern bes Drtes (begriff bas Sospital, die Rirche und ben Dbenweg); 3) bas Gaffenviertel, ber Reft bis gur Wisper und bas Thal hinauf; 4) bas Riederbruder Biertel, ber Theil jenseits ber Bisper, alfo bas untere Ende des Ortes. 3m 16. Jahrhundert hatte Lord 5 Pforten. war alfo icon bamais mit einer Mauer umichloffen, obgleich es immer noch Dorf genannt wird. 3m 3. 1554 brannten 7 Baufer und der Rirchtburm nieder, in letterm auch die Gloden; 1555 wurden biefelben umgegoffen, 1559 eine neue große Glode. Die fteinerne Brude über bie Wisper am Sospital murbe 1556 erbaut, und 1567 ber niedrige bide Befangnigthurm, ber Strunt, an ber Mündung ber Bisper, bem Sospital gegenüber. Die große Feuersbrunft vom 7. Febr. 1612 legte eine Menge Baufer in Afche. Beim Beginn bes 30fabrigen Rrieges, 1620, wurde die Oberedorfer Pforte verpaliffabirt. eine Schange auf bem Rreug und ein Laufgraben bei ber Tortel errichtet. In ben 3. 1624 und 1625 wuthete bie Deft (Duffenterie), und ftarben baran in einem Jahre 186 Perfonen. Jahre 1629 lagen in Lord 30 Baufer abgebrannt in Ruinen, 20 ftanden leer, und waren ber abelichen und gefreiten geift= lichen Sofe 29, fo bag fich die Burgericaft beftig gegen bie Rriegscontribution von 5000 Gulben, bie ber Ergbifchof von Mainz auflegte, wehrte. Die Pest wüthete 1632 noch einmal, und starben in diesem Jahre 225 Personen, darunter 40 Mann der schwedisch-hessischen Besatung. Nun beginnen schauerliche Kriegscontributionen: 1632 jeden Monat 213 Rihlr. 7 Baten an die Schweden ein Jahr lang; 1633 mußten Lorch, Lorch-hausen und Presberg 178 Fuder 4 Ohm Wein hergeben, und die Lorcher Bürger nach Mainz zum Schanzen gehen. Der Schaden des Ortes betrug vom 1. Januar 1632 bis 8. Juni 1633 einen Werth von 37,872 Gulden. Im J. 1634 wurden alle Weine weggenommen. Am 5. Oct. 1634 zerschlugen die Schwesden alle Nachen im Rhein. Im J. 1635 wurde Lorch gänzlich ausgeplündert. Die herumstreisenden Parteien waren so start und gefürchtet, daß von Ostern bis in den August Niemand mehr in seinem Hause sicher war und die ganze Bevöllerung sich in die Waldschluchten des Wisperthals gestüchtet hatte.

Am 27. Dec. 1639 ging bie gesamte Frangofisch-Beimarische Armee unter dem Oberbefehl des Bergogs von Longueville und bem Grafen Guebriant auf. einer Schiffbrude zwischen Lorch und Lordhaufen über den Rhein. In Lord lagen nur einige Bolfische taiferliche Dragoner, die fich in ben feften Thurm Strunt an ber Munbung ber Bieper geflüchtet hatten, jeboch nach zwei Tagen auf Discretion fich ergaben. Bei biefer Belegenbeit wurde ber Ort ganglich ruinirt, 80 Saufer verbrannt, bie übrigen abgebedt und ausgeleert. Die gange Ginwohnerschaft fluchtete. Die Gefamtheit ber frangofifchen Armee lagerte in und um Lord 11 Tage lang und verübte unfäglichen Schaben. Der herzog von Longueville fam am 30. Dec. 1639 perfonlich nach Lord, blieb bier bis jum 3. Januar 1640 und rudte bann über Presberg weiter auf Ragenelnbogen, Limburg und Better nach beffen binein. Den 9. April 1640 befahl er von Better aus ben Einwohnern von Lord, Lordhaufen und ben beiben Beimbach, mit ben Ginwohnern von Bacharach gemeinschaftlich bie Garnifon, bie er auf bem Schloß ju Bacharach gelaffen hatte , wohl gn verpflegen und ju verproviantiren. In welcher Beife bamals bie frangofifden Befehlebaber (leider meiftens Deutsche) verfuhren, beweisen am beften zwei in originali in Lord noch vor-

handene Briefe: 1) "Ahn Schultes Baltes Schmit in Lord. Muß Befehlig Meiner alf Capitain undt Commendant ber Beftung Staled, Stadt Bacherach undt gefampter vier Thale Thue ich Gud ju wiffen, undt mit groffem Ernft gebieten, bag ibr in Continento mir bas gelbt berichidet ber ich feine Biertel Stunde langer warten will ober follen verfichert fein , bas ich ben Niclaus Fischer welchen ich bir in gefanglich in Corigart (corps de garde) figen habe, alebalbe will Ubere Schloff nauß benden Laffen Euch Ungehorschame leute alle jum Exempel barnach ibr euch werbet wiffen ju richten. Datum Staled ben 30. April A. 1640. Martten Wigg Capetten baffelbft." Schultheiffen Beider Orthen Lorch und Lorchhausen ju erbrechen cito. cito. citissime. Ef wird hiermit eruftlichen und Enbilichen Schultheiffen zu Lorch und Lordhaufen anbefohien fich morgenben tages Bormittag ohnfehlbarlich ju Acht Uhren auff ber Beffung Staled zu erscheinen undt einzuftellen wornach man fic ju richten und vor ftraff zu butten muffe murd, welches ju geicheben ich mich genglichen verfebe. Beil in erfahrung bracht worben, bag die Fischer von beiden orther ihre Rifd nache Caub vertauffet mir angezeigt, wofern ine Runfftige folches mehr gefchebet Und ich einen antreffen werbe folle ich gewiß ber Straff nicht sumen. Datum Staled ben 18/8. Julij Anno 1640. Der Ronigl. Man, ju Franchreich und Navarre under dem bochloblichen Schmidbergischen Regiment wolbestelter Capitain und Commendant ber Beftung Staledh und ber Statt Bacherach. Marttin Bigg baffelbeft." Fanden fich nun bie Ungludlichen auf bem Schloffe ein, fo murben fie nur gegen ein bobes lofegelb wieber losgelaffen. In demfelben Jahre mußten die Lorcher gur Demolirung der Rudesheimer Burgen Frohnden thun.

Der herzog von Longueville war ein später Enkel bes berühmten Bastards von Orléans, Sohn des herzogs Ludwig von Orléans und der Yolantha alias Mariette von Enghien. Yos lantha war an des herzogs Kammerherrn, an den picardischen Ritter Albert le Flamenc auf Cany verheurathet, dessenungeachtet ist es außer Zweisel, daß der Knabe, von dem sie am 23. Nov. 1402 entbunden wurde, des herzogs Sohn gewesen. Johann,

fo bieß bas Anablein, murbe ber Bergogin Liebling; fterbend ließ fie ihn mit ihren eignen Rinbern an ihr Lager treten, und gegen ihren altesten Sohn gewendet, fprach fie: »Jean m'a été dérobé, et nul de vous n'est aussi bien taillé que lui pour venger la mort de son père.« Gleichwohl follte ber bildicone, farte Jungling fpater bem geiftlichen Stand gewidmet werben; er entlief aber ben lebrern, um auf Abenteuer auszugeben. Am 15. April 1421 ließ er, als Ecuyer-Banneret, feine Compagnie ju Blois muftern; fie gablte vier Ritter, 21 Ebelfnechte und 18 Schugen. Beinahe gleichzeitig trat er als Rammerherr in des Dauphin Sofdienfte, und befchentte ibn diefer am 4. Nov. 1421 mit ber herrschaft Balbonnois in Dauphine, und am 31. Jul. 1422 mit ben ebenfalls in Dauphine gelegenen Berrichaften Theis, la Pierre, Duvaine und Kallavier. In bemfelben Jahr mußte er mit Wilhelm von Albret an ben hof von Bretagne manbern, ale Beifel fur ben Grafen von Richmond, ben ber Bergog, einen Frieden gu unterbandeln, an R. Rarl VII abgeordnet hatte. Aus ber Bretagne beimgekehrt, flieg er mit rafchen Schritten in bes Ronigs Bunft , im Marg 1424 wurde er mit ber Graffchaft Mortaing und am 7. Dec. n. 3. mit ber Graffchaft Gien befchenft, und in einer Urfunde ber Abtei St. Michel vom 28. Marg 1424 nennt er fich Graf von Mortaing, Bicomte von St. Sauveur, herr von Baubonnais, Groffammerer von Franfreich , Sauptmann, Buter und Gouverneur ber Abtei, Stadt und Feffung Mont-St.-Michel (bas beutige Staatsgefängniß an ber Rufte ber Normandie). Diefes Gouvernement wurde ihm aber gleich barauf genommen, benn bas Archiv von St. Michel bewahrte ein Schreiben bes Ronigs, worin ausbrudlich verboten, bem Baftard von Orleans ju öffnen. Gludlicher Beife mar biefe Ungnabe nur vorübergebend.

Im 3. 1427 wurde der Baftard beordert, in das seit zwei Monaten von den Engländern unter Warwid, Suffolf und sa Pole belagerte Montargis Lebensmittel zu bringen. Er hatte nur 1600 Mann unter seinen Besehlen, gleichwohl griff er, flatt sich auf seinen Auftrag zu beschränken, die Feinde in ihren

Schangen an, und ein vollftanbiger Sieg lobnte feiner Berwegen= Als die Englander die Belagerung von Orleans unternahmen, brachte Johann eine Schar von 800 Mann, worunter la Sire und viele andere tapfere Ritter, gufammen, mit benen er fich (Dct. 1428) in die Stadt warf und durch ftete Ausfälle ihre Bertheibigung gar febr erleichterte. Die Stadt fonnte barum auch nur unvollfommen eingeschloffen werden. Als er von dem Grafen von Clermont die Nachricht empfangen, daß Faftolf mit 2500 Mann im Angug fei, um eine große Convoi nach bem feindlichen Lager ju ichaffen, führte Johann ein ftartes Reitergeschwader in bas Reld, ohne daß die Englander, die in ihren Baftillen ftedten , ihn baran verhindern fonnten. Bei Jenville traf er mit bem Grafen von Clermont zusammen, und mochten bie vereinigten Scharen wohl an 4000 Streiter gablen. Rouvrai-Saint-Denne murde Fastolf ihrer anfichtig (12. Febr. 1429). Sogleich ließ er feine Leute, mehrentheils Bufvolt, eine Bagenburg bilben. Die Frangofen beschoffen fie mit Ranonen, gertrummerten Bagen und tobteten viele Feinde, wurden auch gar bald ohne fonderlichen Berluft die Wagenburg vernichtet haben ; allein ba fdrien die Schotten im frangofifden Beere, es fei Beit, Die burd die Ranonen gemachte Brefche ju fturmen ; fie fliegen von ben Pferben und begannen ben Sturm. Der Baftard, um bie Schotten nicht im Stiche ju laffen, ober ihnen die Ehre bes Tages nicht gonnend, that ein Gleiches, und feinem Beifpiele folgten die meiften frangofifchen Berren. Aber Diefer Angriff betam ihnen febr übel. Faftolfe Bogenschugen richteten unter Schotten und Frangosen eine schredliche Riederlage an, bie Uebrigen wurden in die Flucht gefchlagen und verfolgt, bis ber Baftard, tros einer gefährlichen Bunde am fuß, die Ausreißer in etwas fammelte und fie, gludlicher als in ber Beringefchlacht felbft, mitten burch bie Baftillen ber Belagerer nach ber Stadt jurudführte. Bon biefem Tag an wurde bie Lage von Orleans immer bedenklicher, menschlichem Unfeben nach war bas lette Bollwert Frankreichs verloren, ba erschien bie gottbegeifterte Jungfrau in Rarle VII Lager. Um 28. April 1429 jog fie an ber Spige von 12,000 Mann aus, um ber bebrangten Feftung

Salfe zu bringen; ihre Absicht war es, burch bie Beauce, alfo von Rorben ber , zu operiren ; fie mußte fich aber ber Unfict bes Baftarbe fügen , bem ber Berfuch auf biefe befondere ftart befestigte und befette Seite ber feindlichen Linien allgu gefährlich ichien. Babrend bie Jungfrau bie gefammelten Borrathe auf Rahnen nach ber Stadt bringen ließ, that ber Baftard auf ber entgegengefesten Seite, um die Aufmertfamfeit der Reinde abaulenten, einen mächtigen Ausfall, und bestieg fobann einen Rahn, um ber noch auf dem fublichen Ufer weilenden Jungfrau feine Dankbarfeit fur die rechtzeitige Bulfe bargubringen. Sie empfing ibn mit einem Berweise, bag er es gewagt, ihre Borte ju bezweifeln und eine Menderung in ihrer Disposition gu verlangen; von ber Beauce wie von ber Sologne ber, feste fie bingu, wurde bas Unternehmen gludlich abgelaufen fein. Rubig nahm ber ftolge Mann ben Bermeis bin, bittend, fie moge fortan bie Gefahren der Bertheidigung mit ihm theilen. Sie ließ fich erbitten, und nach einer Reihe von Gefechten, in benen ber Baftarb jebergeit fampfend und rathend ber Jungfrau gur Seite ftanb, wurden bie Englander aus allen ihren Baftillen vertrieben und genöthigt, die Belagerung aufzuheben. Auch an ber Schlacht von Patay am 18. Jun. 1429 nahm ber Baftard ben wichtigften und ersprieglichften Antheil. Schon fruber, ben 29. Marg 1427, batte ibm fein Bruder, ber Bergog von Drieans, bie Graffcaft Porcien und bie Berrfchaft Champleron gegeben, jest, am 14. Dec. 1430, erhielt er, fatt ihrer, die ungleich wichtigere Graffchaft Perigord.

Im J. 1432 leitete Johann bas Unternehmen auf Chartres, welche Stadt auch darum seiner Obhut anvertraut wurde, dann jog er aus, um in das vom Herzog von Bedsord in Person belagerte Lagny Zusuhr zu wersen. Er überwältigte eines ber seindlichen Quartiere, trieb den Herzog, der mit frischen Truppen herbeieilte, in die Flucht, und warf Lebensmittel und Berskärfung in die Feste. Nicht zusrieden damit, zog er die Marne hinauf, und ließ bei la Ferté-sons-Jouarre eine Brücke schlagen, in der Absicht, der Ile-de-France einzusalen. Darüber erschrack Bedsord, der einen Bersuch auf Paris befürchtete, dermaßen, daß

er eiligst die Belagerung aufhob und alle feine Ranonen im Stiche ließ. Ber Baftard, bem mehr gelungen, ale er begehrte, wich über bie Marne und Seine gurud. 3m Jahre 1435 war er nicht so gludlich, er mußte die Normandie verlaffen, um bem belagerten St. Denve Bulfe ju bringen, fonnte aber beffen ungeachtet ben Entfag biefes, megen ber Nachbarschaft mit Paris so wichtigen Plages nicht bewertftelligen; dafür rächte er sich im folgenden Jahr burch bie Einnahme von Creil und burch ben Antheil, ben er an ber Befreiung von Paris und an der Ginnahme von Montereau (1437) nahm. Bum Bohn murbe ihm bas Gouvernement biefer letten Stadt. Bei bes Ronigs prachtvollem Gingug in bie Sauptfadt , 12. Nov. 1437 , führte Johann in voller Ruftung , ben Stab in ber Sand, bie 800 gangen an bes Buges Schlug. Sein Panier murde ihm durch einen Edelfnecht auf einer Lange porgetragen. Er felbft hatte eine große goldne Rette, von Laubwert gebildet, und 50 Mart fcwer, über die Schultern hangen. Im Jahre 1438 nahm er Dreux und Montargis. Die Bolfer fehnten fich indeffen, bes langwierigen Rampfes und des vielen Ungemache mude, nach Frieden, und es wurden von beiben Seiten Abgeordnete ernannf, um barüber ju unterhandeln. Johann war einer berselben. In Dye, bem Gig ber Unterhandlungen, traf er mit feinem Bruber, bem Bergog von Drieans, beffen Befreiung aus ber Gefangenschaft er fo emfig betrieben batte, gufammen. Auf feine Bitte nahm ber Bergog bie Buter, bie er ibm fruber angewiesen, die Graffchaften Perigord und Bertus, Die Caftellaneien Romorantin und Milançai gurud, um ihm bagegen burch Urfunde, d. d. Calais, 21. Jul. 1439, bie Graffchaft und Bicomté Chateaubun und Dunois, und die Caftellaneien Freteval, la Kerté-Billeneuil, Marchenoir und Château-Regnault zu verleiben. Seit dieser Schenfung, die im Rovember 1446 von bem Ronig bestätigt wurde, hieß er ber Graf von Dunois, obne bag er barum aufgehört hatte, felbft in Urfunden bes Titels: Baftard von Drieans, fich ju bebienen. Nach feiner Rudfebr von bem vergeblichen Congreg murbe ibm ber Auftrag, bie Pringeffin Ratbarina, die bem Grafen von Charolais bestimmte Braut nach St. Omer zu geleiten. Raum von dannen heimgekehrt ließ er sich bewegen, der von la Tremouille angesponnenen Berschwörung gegen den Connétable beizutreten; ihn wurmte es, daß er, der früher so große Unternehmungen ganz unabhängig ausgesührt, jest die Besehle des Connétable empfangen sollte. Darum hat er auch in der Unterredung zu Blois dem Connétable die härtesten Dinge gesagt und ihn mit Gewalt sesthalten gewollt, ein Borhaben, so Chabannes kaum adzuwehren vermochte. Die Empörung gewann gleichwohl, ungeachtet ihr der Dauphin selbst beigetreten war, keinen rechten Fortgang, Dunois erstannte seinen Fehser, und voll des Bertrauens zu dem Mosnarchen, dem er bisher so nützlich gedient hatte, warf er sich zu bessen, dem er bisher so nützlich gedient hatte, warf er sich zu bessen. Er durste nicht lange um Gnade bitten (1439). Die Praguerie, so hieß dieser Ausruhr, dauerte im Ganzen nur sechs Monate.

3m 3. 1442 führte Dunois, mabrend ber Ronig in Bascogne beschäftigt mar, bas Commando in ber Rormanbie, wo feine vornehmfte Baffenthat ber Entfat von Dieppe; Talbot felbft batte die Belagerung mit außerordentlicher Bartnadigfeit geführt. Ale Preis feiner hierbei bewiefenen Rlugbeit, Tapferfeit und Ausbauer empfing Dunois von bem Ronig, d. d. Saumur September 1443, Die Graffchaft Longueville, fublich von Dieppe (biefe Schenfung murbe am 15. Januar 1449 und im Marg 1450 beftätigt), wogegen er Mortaing gurudgab. In dem Tractat zwischen Rarl VII und dem Ronig Beinrich VI von England, vom 15. Dec. 1446, wird Dunois als bes Ronigs Dheim und als très-haut et très-puissant prince bezeichnet. 3m 3. 1447 wurde er ale Befandter nad England geschickt, um wegen des Friedens zu unterhandeln; er war nicht gludlicher als feine Borganger, entrig aber bagegen ben Englandern nach einer icharfen Belagerung bie Stadt le Mans, vermoge beren Capitulation auch bie übrigen gestungen ber Landicaft Maine von ben Feinden geräumt werden mußten. Am 17. Mai 1448 ernannte ihn ber König, ber icon bamals bie-Eroberung ber Normandie beabsichtigte, ju feinem Generals Lientenant ès marches et pays de Caux, und nach bes Rriegs

Musbruch, 1449, nahm Dunvis nacheinander Pontaubemer, Harcourt, Chambrai, Spemes, Lifieur. Gin erfter Berfuch. Rouen felbft burch Ginverftandnig ju gewinnen , miglang ; allein fo viel wurde boch bamit erreicht, bag bie Burgerfcaft Gelegenheit fand, fich ju bewaffnen. Raum mar ihr biefes nachs gegeben, fo murbe Dunois eingelaffen, und er unternahm obne Saumen bie Belagerung ber Burg, in bie fic ber Bergog von Somerfet mit feinen Englandern gurudgezogen batte. Sie mußte capituliren, 4. Rov. 1449, und vermoge ber Capitulation follten jugleich Sonfleur, Arques, Caubebec, Tancarville, Lillebonne und Montivilliers übergeben werben, bis bas gefcheben Talbot, ber Englander vorzüglichfter Feldberr, famt einigen andern Officieren, ben Frangofen als Geifel bienen. Die genannten Plage wurden übergeben, das einzige Sonfleur ansgenommen, wovon die Folge, daß Talbot, ber allein eine Armee aufwog, im Gefängnig blieb; Dunois aber bezwang nicht nur Sarfleur, wo ihn ber Ronig fodann jum Gouverneur bestellte; fonbern auch Sonfleur nach einer Belagerung, bie vom 10. 3an. bis 18. Febr. 1450 mabrte. Beinabe eben fo große Dienfte leiftete er bei ber Belagerung von Caen, und war nach ber Ginnahme von Domfront und Cherbourg bie Rormandie ganglich von Feinden gefaubert.

In dem nächsten Jahr 1451 wurde Dunois ausersehen, ein Gleiches für die große Provinz Gupenne zu thun. Er eröffnete im Mai den Feldzug mit der Belagerung von Montaguion, welches sich nach acht Tagen ergeben mußte, nahm Blaye mit Sturm, Bourg, Libourne, Fronsac, Bordeaux, hielt in Bordeaux einen prächtigen Einzug und schritt sodann, nach einer kurzen Pause, zur Belagerung von Bayonne, 6. Aug. Die Besagung that Anfangs lebhafte Gegenwehr, allein die Borstadt St. Leon wurde überwältigt, und mit außerordentlicher Gesschwindigkeit trieb Dunois seine Arbeiten bis an den Kand des Schloßen Solchermaßen bedrängt, übergab die Besagung das Schloß. Die kriegerische Bevölkerung der Stadt hielt sich aber darum nicht für überwunden und setze ihren Widerftand fort bis zu dem Augenblick, daß die französischen Bölker von

bem Schlosse Besitz nahmen. Da erschien, wie ein Schreiben ber Grasen von Dunois und Foir berichtet, kurz nach Sonnenuntergang, bei ganz heiterer Luft über der Stadt, den Pyrenaden zu, eine ganze Stunde lang am himmel eine Wolke in Gestalt eines Kreuzes, an dem eine Stelle außerordentlich hell und weiß strahlte, ja Einige glaubten ein Erucifix gesehen zu haben mit einer Krone auf dem Haupt, die sich nachmals in einen Lilienkranz verwandelte. Das weiße Kreuz diente seit langer Zeit den Franzosen, wie das rothe den Engländern zum Feldzeichen; das weiße Kreuz, das sich hier am Firmament sehen ließ, galt als ein Zeichen, daß der Himmel sich für die Franzosen erkläre, und die Einwohner von Bayonne ergaben sich auf der Stelle. Der Krieg war beendigt.

3m 3. 1455 verrichtete Dunois, gemeinschaftlich mit bem Connetable von Richmond, eine Gefandtichaft in Savoyen. Anfange Dai 1457 erhielt er von bem Ronig ben Auftrag, fic ber Berfon bes Bergogs von Alengon, ber ein geheimes Ginverftanbnig mit ben Englandern unterhielt, ju verfichern; biefer Auftrag wurde punktlich erfüllt und ber Bergog in feinem Palaft ju Paris gefangen genommen. Weniger gludlich war Dunois in feinen Bemühungen, ben Dauphin mit feinem foniglichen Bater auszusöhnen. Rachdem biefer Dauphin, Ludwig XI, ben Ebron bestiegen, wurde bem Grafen am 22. Jul. 1462 ber Auftrag, pon ber Stadt Genua, die fich an Franfreich ergeben batte, Befig ju nehmen, und am 31. Januar 1463 murbe er mm Gouverneur und Statthalter in Savona ernannt. Gleich barauf nahm ihm ber mißtrauische Ronig alle feine Aemter, und Diefe unverdiente Burudfegung veranlagte ibn, fich bem Bunbe pour le bien public anzuschließen, obgleich er schon so gebrechlich, bag er fich in einer Sanfte bem Beere bes Bergogs bon Bretagne nachtragen laffen mußte. In ber ju St. Maur mit ben Deputirten bes Parlaments, ber Beiftlichfeit, ber Unis verfitat und ber Stadtgemeinde von Paris gehaltenen Conferenz Abrte er Ramens ber Berbundeten bas Wort. In bem Friebenevertrag, abgefcoffen in eben bem St. Maur am 29. Det. 1465, erhielt er alle feine Guter gurud; fie waren confiscirt und dem Grafen von Maine verliehen worden. Im Juli 1466 wurde Dunois zum Präsidenten des Raths für die Abstellung der in das Justizwesen eingeschlichenen Missträuche ernannt; zugleich vermählte der König seinen Sohn Franz mit der Prinzessin Agnes von Savopen, einer Schwester der regierenden Königin von Frankreich. Johann starb zu Lap, südlich von Paris, bei Bourg-la-reine, den 24. Nov. 1468, und wurde zu Rotre-Dame de Clery, sein Herz zu Châteaudun beigesetzt.

Seine erfte Gemahlin, Maria Louvet, Tochter eines Prafidenten an der Rechnungsfammer von Provence, der von 1415 bis 1438 bei Rarl VII in großen Gnaben ftand, batte ibm feine Rinder geboren. Die zweite, Maria von Barcourt, Jacobs II und der Maria von Melun, ber Grafin von Tancarville Tochter. wurde ibm burch Chevertrag vom 6. Oct. 1436 beigelegt. Sie befaß aus der Erbichaft ihrer Grogmutter, Johanna von Darthenay, die herrichaften Parthenay, Secondigny, Bouvant, Mervant in Poitou, Chatelaillon in Saintonge, Matefelon, Duretal in Anjou, um welche zwar ihr Gemahl zum Theil lange ftreiten und gulett Parthenap felbft ale ein Befchent von ber Rrone annehmen mußte; fie ftarb ju Chousep-fur-Loire, bei Saumur, ben 1. Sept. 1464. Bon ihren vier Rinbern farb ber altere Sohn, Johann, unvermählt. Die altere Tochter, Maria von Orleans, ließ fich von Ludwig bem Baftard von Bourbon entführen, murbe barum enterbt, heurathete fpater ben Ludwig de la Baye auf Paffavant und lebte noch am 13. Dec. 1499. Die jungere Tochter, Ratharina, wurde besage ber Cheberedung vom 16. Mai 1468 und 14. Febr. 1469 mit Johann von Saarbruden, bem Grafen von Roucy, ale welchem fie 20,000 Goldthaler gubrachte, vermablt, und farb ale finderlofe Wittme ben 30. Mai 1501.

Der jungere Sohn, Franz I, geb. 1447, succedirte als Graf von Dunois und Longueville, war auch Gouverneur ber Normandie, erhielt später burch Patent vom 29. Dec. 1483 bas Gouvernement von Dauphine und erscheint 1485 als Großtammerer. Während ber Regentschaft ber Frau von Beauseu hielt er es mit seinem Better, bem Herzog von Orleans, nachmalen

Ronig Ludwig XII, ber einzig feinen Rathichlagen gu folgen Frang verdiente auch foldes Bertrauen, benn er befaß viele ber großen Eigenschaften seines Baters, und verband mit tiefen Ginfichten ungewöhnliches Gefchid für Sanbhabung ber Befcafte. Seine Rathichlage waren es vornehmlich, welche ben bergog bestimmten, fich an ben bof von Bretagne ju begeben, bafür mußte er aber auch zuerft ben Born ber Regentin empfinden, benn feine Festung Parthenay wurde mit Gewalt genommen, er felbft genothigt, ebenfalls nach Bretagne ju entweichen. Ein großer Theil des Landes mar bereits von den Roniglichen befest, bas wichtige Nantes belagert ; ba brachte Dunois einige Truppen zusammen, und gelangte gludlich mit ihnen in bie Stadt; fofort mußte bie Belagerung aufgehoben werben (1487). Solacht bei St. Aubin vernichtete feboch alle Soffnungen, welche biefes Ereignig hervorgerufen haben fonnte, und Dunois mußte nun felbft, an ber Spige ber bretagnifden Befanbtichaft, an ben bof nach Ungere geben, um Frieden ju fuchen. Durch feine Bemühungen wurde berfelbe am 28. Jul. 1488 ju Sable gefchloffen, aber eben fo bald burch bas gebn ober eilf Tage fpater erfolgte Ableben bes Bergoge von Bretagne gebrochen. Die bulflose Erbtochter, Die Pringeffin Anna, mar nun eine Beute, nach welcher jeder die Banbe ausftredte. Dunois hatte fie dem Bergog von Orleans ju freien gesucht, wie er fie als bes romifchen Ronigs Braut erblidte, erfah er bie Gelegenheit, feinem Better ju bienen, und fich felbft einem folimmen Sandel au entzieben, denn man hatte ibm in Franfreich ben Procef gemacht und alle feine Buter confiscirt. Nachdem man ibm bie Freilaffung bes Bergogs von Orleans jugefagt, verbundete er fich mit bem Pringen von Dranien, mit bem Maricall von Rieux und mit dem Kangler Montauban, und burch ihren vereinigten Ginfluß, durch bes Grafen gemandte Rubrung murbe bie Pringeffin Anna gezwungen, ben romifden Ronig aufzugeben und das Chebett R. Karle VIII ju befteigen. Dunois genog bie Freude, ein Geschäft von fo großer Wichtigkeit, zugleich fo erfolgreich für ibn felbft, burchgeführt zu baben, nicht lange, benn er, ber befte Dann in Europa, wie ibn bie Chronifen nennen,

murbe, ale er eben ausreiten wollen, ju Chateaudun 25. Rovember 1491 vom Schlag getroffen, und ftarb nach wenigen Drei Jahre früher war ihm burch bas Teftament feiner Muhme, ber budeligen, von ihrem Gemahl, bem Bergog Renat II von Lothringen verftogenen Johanna von Sarcourt eine reiche Erbschaft zugefallen. Sie gab ibm (7. Nov. 1488) bie Grafichaft Tancarville, im Lande Caux, Die Baronie Montgommery, die erfte bes Bergogthums Alengon, mit ben 150 von ibr abbangenden Leben, die Baronie Barenguebec im Cande Cotentin, die Baronie Etrepagny, im Bexin-normand, die Baronie Montreuil-Bellay in Unjou, wovon 120 leben abbingen, bie Bicomte Melun, Die Erbamter eines Connétable und Rammerers ber Normandie 2c. 2c. Bon ibm beißt es in einer Abhandlung, R. Karl VIII betreffend: Dans la guerre de Bretagne il y eut deux principaux personnages qui remuoient presque tout de part et d'autre, l'un estoit François d'Orléans, fils de ce brave comte de Dunois, adroit et subtil négociateur, doué d'une vivacité merveilleuse, et fort heureux à persuader tout ce qu'il vouloit, et à nouer et desnouer des intrigues. Comme il estoit attaché de devoir à la maison d'Orléans, il porta toujours les intérêts du duc, et remua ciel et terre pour lui faire épouser la duchesse de Bretagne; mais comme il vit qu'il n'y avoit point d'autre moyen de le tirer de prison, il négocia ce mariage pour le roi, au retour duquel il fut suffoqué par un catarrhe. On remarque de lui, comme aussi de François duc de Guise, qu'il ne se fioit à aucun secrétaire. faisant ses dépêches lui-même, et qu'il avoit, dans un coffre qu'on portoit toujours avec lui, tous les scellés et tous les seings de tous les seigneurs et officiers de marque du royaume. afin de les conférer avec ceux qu'il recevoit, de peur d'être trompé. Car Louis XI et Landais avoient appris en France à contrefaire les sceaux et les seings, ce qui étoit devenu si ordinaire qu'il s'en falloit donner de garde.« Des Grafen Frang I Gemablin, Agnes von Savopen, verm. burd Bertrag, d. d. Montargis 2. Jul. 1466, war bes Bergogs Ludwig pon Savoyen und der Pringessin Anna von Cypern jungfte Tochter und des Königs Ludwig XI Schwägerin; sie farb ben 15. Märg 1508, und ruht neben ihrem Gemahl in der berühmten Rirche Rotre-Dame de Clery, in der Capelle des Hauses Longueville. Sie hatte vier Kinder geboren.

Der altefte Sohn, Frang U, Bergog von Lonqueville, Graf von Dunois, Tancarville und Montgommery, Vicomte von Delun, Groffammerer von Franfreich, Gouverneur von Guvenne, folgte in dem Alter von 14 Jahren dem R. Rarl VIII in ben neapolitanischen und 1502 bem R. Ludwig XII in ben lombarbifchen Feldzug. Bu feinen Bunften murbe im Dai 1505 bie bisherige Grafichaft Longueville, mit ber ihr jugleich einverleibten Baronie Auffay, ju einem Bergogthum (obne Pairie) erhoben, porbehaltlich bes Rudfalls an die Rrone in Ermanglung mannlicher Erben; bis dabin follten die Unterthanen ber ebenfalls bem Saufe Longueville zuftandigen Berrichaften Tancarville, Bournay, Barenguebec, Gaillefontaine, Etrepagny und Montville vor den Gerichten bes neuen Bergogthums lonqueville zu Recht geben. In der Schlacht bei Ugnabello (1509) commandirte Frang bas Sintertreffen, und 1512 die Armee, welche bem Ronig von Ravarra fein Ronigreich wiedererobern follte. Raum von biefem Bug beimgefehrt, ftarb er zu Chateaubun, 12. Febr. 1512 (b. i. 1513). Seine Bemablin, bie Pringeffin Frangisca von Alençon, batte ibm zwei Rinder geboren : ber Sobn , Jacob , farb in ber garteften Jugend , die Tochter, Renata Grafin von Dunois, Tancarville und Montgommery, Frau auf Montreuil-Bellay, Chateau-Regnault ze., ftarb, nur fieben Jahre alt, ben 23. Dai 1515.

Johann von Orleans, des Grafen Franz I jüngster Sohn, als Posthumus zu Parthenap etwa im April 1491 geboren, wurde Anfangs des Jahres 1503 zum Erzbischof von Touslouse erwählt. Am 15. Jun. 1516 ppfing er die priesterliche und am 26. April 1517 die bischofen Weihe, am 8. April 1520 nahm er Besit von der reichen Abtei du Bec, und durch papstliche Bulle vom 13. Jun. 1521 wurde ihm erlaubt, neben seinem Erzbisthum auch das Bisthum Orleans, so ihm furz vorher verliehen worden, zu besitzen. Papst Clemens VII

nahm ihn am 21. Febr. 1533 unter die Zahl der Cardinale auf, und hieß er seitdem der Cardinal von Longueville. Er starb zu Tarascon den 24. September 1533 auf der Reise nach Marseille, wo er den Papst begrüßen und der Bermählung des Herzogs von Orleans, nachmaliger R. Heinrich II, beiwohnen wollte. Man rühmt ihn als einen tugendhaften und gelehrten Bischof, der zu Toulouse die gänzlich in Berfall gerathene Kirschenzucht wiederherstellte, jedoch nicht die gleiche Sorgfalt anwensdete, um seinen Sprengel gegen das Eindringen der Lutherischen Lehre zu verwahren.

Ludwig I, bes Grafen Frang I mittlerer Sobn, Bergog von Longueville, fouverginer Graf von Neufchatel, Marquis von Rothelin , Graf von Dunois , Tancarville und Montgommery, Fürft von Chatelaillon, Bicomte von Melun, Abbeville und Montreuil-fur-mer, herr von Montreuil-Bellay, Parthenay, Mervant und bee Landdens Gaftine, Groffammerer von Frantreich, Gouverneur von Provence, und feit bem 11. Jan. 1508 Sauptmann der erften Compagnie ber 100 Ebelleute von bem foniglichen Saufe, mar bei feines Brudere Lebzeiten unter bem Namen des Marquis von Rothetin befannt. Er focht bei Agnabello 1509, führte im Jul. 1513 ein Commando an ben Grenzen ber Picardie, murbe aber in ber Spornenschlacht gefangen nach England geführt, und nur nach Bezahlung eines Lofegelbes pon 50,000 Schilben entlaffen. Den größten Theil biefer Summe gewann er dem Ronig von England felbft im Ballfpiel ab, außerdem aber wußte er von feiner Befangenichaft unverhofften Gebrauch zu machen, indem er die Bermablung Ludwige XII mit ber englischen Prinzeffin Maria, und also ben Frieden zwischen beiden Reichen unterhandelte und gu Stande Ludwig fritt noch mit großer Auszeichnung bei Darignano, und ftarb gu Meaugency 1. Aug. 1516. Er batte fich im 3. 1504 mit Johanna, des Markgrafen Philipp von Bochberg, und ber Pringeffin Maria von Savoyen Tochter vermählt, und mit ihr die fouveraine Graffchaft Reufchatel, bie burgundische Berrichaft Epoiffes, zwischen Avalon und Semur, Die großen Berrichaften St. Georges und Ste. Croix, in ber

Breffe Chalonnaife, jene befonders wichtig wegen Iber ihr unterthanigen Stadt Seurre, und noch mehr, als ber Sauptfit ber in beiben Burgunden fo berühmten und einflugreichen ritterlichen Brubericaft ju St. Georgen, ferner bie Stadt und Berricaft Loubans, nordlich von Ste. Croix, die Baronie Mervans, mifden Loubans und Seurre, Die Berricaft Bilaine-en-Duémois bei Chatillon-fur-Seine, die unüberwindliche Refte Jour in bochburgund, die ebenfalls in Sochburgund gelegenen Guter Chatenoi, Goant, Mortaux, Chatillon-fur-Reche, Dvany, Ugier, und außerdem febr mobl begrundete Unfpruche zu ben fcmabifden Berrichaften Saufenberg, Rötheln (ber Frangofen Rothelin) und Badenweiler erheurathet. In Ansehung diefer Reichsberrichaften ftand ihm indeffen ein Erbvertrag im Bege, ben fein Schwiegervater im 3. 1490 eingegangen mar, ale er feine Tochter mit bem Markgrafen Philipp von Baden zu vermählen gebachte, und ber Bergog mußte fich begnugen, ben von bem Saufe Baden ergriffenen Befit auf bem Rechteweg anzufechten. Reufcatel wurde 1512 von ben Schweizern eingenommen, unter bem Bormand, daß Ludwig bei ber frangofischen Armee in Italien biene, und erft 1528 feiner Wittme gurudgegeben. Auch bie Guter in Sochburgund murben von ber Regierung ber Riederlande eingezogen, wofür aber ber Ronig am 16. Dct. 1508 bie der Erzberzogin Margaretha von Deftreich repressalienweise entriffene große Berrichaft Ropers, zwischen Semur und Auxerre, famt ben Berrichaften Chateau-Chinon und Lorme in Nivernais ber Bittme von Longueville ale Entschädigung gab. einen fpatern Bertrag vom 3. 1516 trat die Bergogin alle ibre Befigungen in Sochburgund an den Ergherzog Rarl ab, und empfing bagegen, außer Ropers, Chateau-Chinon und Lorme, die großen Berrichaften Chauffin am Doubs und la Perrière bei St. Jean-be-Rone ju Gigenthum. Sie ftarb ju Epoiffes ben 21. Sept. 1543, und wurde bei den Dominicanern ju Difon beerbigt. Sie batte brei Sohne und eine Tochter geboren. Die Tochter, Charlotte von Drieans, geb. 1. Nov. 1512, vermählte fic den 22. Dec. 1528 mit Philipp von Savoyen, Bergog von Remoure, brachte bemfelben Chauffin, la Perrière, St. Georges, Seurre und einen Antheil an Reufchatel ju, und ftarb ben 8. Sept. 1549.

Des Bergoge Ludwig I altefter Sohn, Claudius Bergog von Lonqueville, fouverginer Graf von Reufcatel, Graf von Dunois und Tancarville, Großfammerer von Franfreid, war fcon in ber Biege mit feiner Dubme, ber 1515 verftorbenen Renata von Orleans verlobt, erhielt 1521 eine Compagnie von 60 Langen, führte 1524 ein Truppencorps nach Italien, und blieb in der Schlacht bei Pavia 1525. Obgleich nur 17 Jahre alt, hinterließ er boch einen naturlichen Gobn, ben fogenannten Baftard von Longueville. Sein Bruder, Ludwig II, Bergog von Longueville, geb. zu Blandy den 5. Jun. 1510, vermählte fic ju Paris 4. August 1534 mit ber Prinzessin Maria von Lothringen, die nachmale ale Wittme ben R. Jacob V von Schotland beurathete, und wurde Bater von zwei Gobnen. fungere, Ludwig, geboren als Posthumus 4. Aug. 1536, ftarb ben 7. Dec. n. 3. Der altere, Frang III, Bergog von Longueville, gewöhnlich der fleine Bergog genannt, Souverain von Reufdatel, Groffammerer von Franfreid, war ben 30. Dct. 1535 geboren, und ftarb unvermählt ben 22. Sept. 1551.

Der jungfte von Ludwigs I Sobnen , Frang Marquis von Rothelin (nur unter biefer Benennung fommt er bei ben frangöfifden Gefdichtfdreibern vor), Graf von Reufcatel, Fürft von Chatelaillon, Bicomte von Melun, Abbeville, Erotop, Montreuil-fur-mer, herr von Beaugency, la Broffe, Blandy, Rovers, Bilaine-en-Duemois, Louhans, Chateau-Chinon, Corme, Mervans und Samois, bei Melun, geboren 11. Marg 1513, Diente in den Rriegen gegen ben Raifer und farb ben 25. Det. Seine Bittme, Jacobine von Roban, eine eifrige Proteftantin, vermählt burch Chevertrag vom 19. Jul. 1536, ftarte Er hatte von ihr einen Sohn und eine Tochter, hinterlief auch einen natürlichen. Sohn, ebenfalls Franz genannt, bem die Marquis von Rothelin abstammen. Die Tochter, Frans: gieca von Orleans, geboren ale Posthuma, wurde burd Bertrag. vom 8. Nov. 1565 mit Ludwig I Pringen von Condé vermählt brachte Ropers, Chateau-Chinon, Lorme, Bilaine-en-Duemoisu

Bonbans, Mervans auf ihren Sohn, ben Grafen Rarl von Soiffons, und farb 11. Jun. 1601. 3hr Bruder, Leonor Bergog von Longueville und Eftouteville, Souverain von Reufcatel, Marquis von Rothelin , Graf von Dunois , St. Paul , Tancarville und Montgommern, Großfammerer von Franfreid, Gouverneur der Picardie, beerbte 1551 feinen Better, den Bergog Frang III von Lonqueville, ermirfte nach vielfahrigem Rechten 1551 und 1553 Urtheile bes bochften Berichtshofes von Reufchatel, moburch bas Saus Chalons ober Dranien mit feinen Ansprüchen an die Graficaft Reufdatel abgewiesen murbe, erwarb im Jahre 1557 burd Bergleich ben Antheil an Reufcatel, ben bas Saus Remours beseffen, wurde bei St. Quentin von den Spaniern gefangen, vermehrte 1563 bie Domainen ber Grafichaft Reuf. datel burd ben Unfauf der Berrichaft Colombier, und ftritt 1569 bei Moncontour gegen die Bugenotten. Auf fein Unfuchen und auf bas Beugniß ber Pringen bes foniglichen Saufes und anderer Großen erklarte R. Rarl IX am 5. April 1571, daß bie Boreltern bes Bergogs von Longueville, Abfommlinge bes Saufes Drieans, ftete fur Pringen von foniglichem Geblute gehalten worden feien, und ale folde in mehren gerichtlichen Sandlungen und bei hoffeierlichkeiten ihren Rang nach den Pringen bes tonigliden Saufes genommen batten, beshalb, und um allen Schwierigfeiten fur bie Bufunft vorzubeugen, febe er fich veranlagt ju bestimmen, daß ber Bergog von Longueville und feine rechtmäßigen ebelichen Rachfommen bei allen Gelegenheiten unmittelbar nach ben Bringen bes foniglichen Saufes Rang ju nehmen batten. Durch eine zweite Urfunde, vom Sept. 1571, erflarte ber Ronig feinen Better, ben Bergog Leonor, fowie beffen Rinder und gefamte ebeliche Rachfommen für Pringen feines Saufes. Erflarungen find aber bei feinem Gerichtshof einregiftrirt worben. Der Bergog von Longueville wohnte noch ber Belagerung von Rochelle 1573 bei, und farb ju Blois im August beffelben Jahres, bag er alfo fein Alter nur auf 33 Jahre brachte.

Er hatte sich lant Bertrags vom 2. Jul. 1563 mit Maria von Bourbon, bes Grafen Franz I von St. Paul und ber Berson Adriana von Estouteville Tochter vermählt, und mit ihr,

bie icon zweimal: 1) an ben Grafen Johann von Soiffons, und 2) an ben Bergog Frang II von Cleve-Revers verheurathet gemefen, außer ber großen Graffchaft St. Paul in Artois, auch bas Bergogthum Eftouteville, Die Bicomte Roncheville, Die Baronien Cleuville, Briquebec, Sambie, Moyon, Gace und Desleraut, die Caftellanei bes loges, die Berrichaften Ballemont, Botot , Foville , Berneval , Beureville , Trie , Chambres , Bericourt, Gasuville, Bec be Mortagne, Boreil und theilweise la Rochegupon erheurathet. Als Wittive und Bormunderin beendigte bie Bergogin Maria ben feit 80 Jahren mit bem babifchen Saufe vor dem Reichstammergericht geführten Proces; laut Schiedespruche bes Rathes von Bern vom 28. Aug. 1581 begablte Baben in brei Jahresfriften 225,000 Goldgulden, mogegen bas Saus Longueville allem Unfpruch an bie Sochbergifchen Reichsherrschaften Rötheln, Saufenberg und Babenweiler entfagte. Maria erfaufte auch 1592 bie mit Reufcatel grenzende Grafschaft Balangin, ftarb zu Pontoife ben 7. alias 28. April 1601, und murde in ber von ihren Altvordern gestifteten Abtei Ballemont begraben. Ihrer Rinder waren, zwei in ber garteften Jugend verftorbene Pringen ungerechnet, fieben : brei Gobne, Beinrich, Frang und Leonor, und vier Tochter, Ratharina, Antoinette, Margaretha und Eleonore.

Ratharina, Demoiselle de Longueville, stiftete 1604 die Carmelitessen in der Straße Chabon, Borstadt St. Jacques zu Paris, die zwar erst 1619 das neue Rloster beziehen konnten, stiftete serner, gemeinschaftlich mit ihrer Schwester Margaretha, am 2. April 1613 für Nonnen Benedictinerordens das Priorat Notre-Dame-de-Grâce, oder, wie es später hieß, de la Ville-l'Evêque ober du Petit-Montmartre, in der Borstadt St. Honoré zu Paris, blieb unverheurathet, starb erblindet im J. 1638 und wurde bei ihren Carmelitessen begraben. Antoinette, Frau auf Châteaugontier, war an Karl von Gondi, Marquis von Bellisle, verheurathet. Wittwe seit dem J. 1596, nur 26 Jahre zählend, wunderschön, nahm sie am 1. Nov. 1599 den Schleier in dem großentheils durch ihre Freigebigseit erbauten Kloster der Feuillantinerinen zu Toulouse. Fünf Jahre später ließ der König,

auf Befehl von Papft Clemens VIII, Die Schwester Antonia a Sta Scholaftica, wie fie ju Toulouse bieg, wider ihren Willen aus ihrem Rlofter hervorholen, um ihr als ber Coabiutorin ber Aebtiffin Eleonore von Bourbon-Bendome Die Regierung ber Abtei Fontevrault anzuvertrauen. Die Aebtiffin ftarb im 3. 1611, Antoinette mar aber nicht zu bewegen, daß fie ihren Titel angenommen hatte, legte vielmehr bie ihr laftige Burbe nieber und verfcloß fich in bem Rlofter l'Encloftre in Poitou, bes Orbens von Fontevrault, wo fie früher bie Reform eingeführt hatte. In biefem Aufenthalt entwarf fie ben Plan zu einer neuen Congregation, Notre-Dame du Calvaire genannt, worin bie Regel bes beil. Benedictus nach ihrer gangen Strenge geubt werden follte; man bat ihr zwar die Ehre, gemeinschaftlich mit bem berühmten B. Joseph biefe Congregation begrundet zu haben, bestreiten wollen, allein P. Joseph nennt fie felbft bie Stifterin ber Congregation, und fein Zeugniß fcheint boch jedem andern vorgeben gu muffen. Das erfte Rlofter biefer Congregation murbe im Jahre 1614 gu Poitiere eröffnet, icon fruber batte Papft Paul V ber Pringeffin Bollmacht gegeben, ben Orden von Fontevrault gu reformiren, und fie gu bem Ende ale Coadjutorin ber Aebtiffin Louise von Bourbon : Malause aufgestellt. Die Reform eines folden Ordens war indeffen mit allgu großen Schwierigfeiten verbunden, und Antoinette jog es vor, bemfelben vollftandig ju entfagen; burch eine papftliche Bulle murbe ibr erlaubt, bas Ordenstleid abzulegen, und fie nahm im Oct. 1617 Befit von bem Rlofter du Calvaire zu Poitiers, ftarb aber dafelbft nach. wenigen Monaten ben 25. April 1618 in einem Alter von bochtens 47 Jahren. 3hr Leib murde gu Toulouse bei ben Fenillantinerinen, ihr Berg im Calvaire von Poitiers beigefest; in beiden Rloftern hat man fie, und mit vollem Recht, beinahe als eine Beilige verehrt. Margaretha, Demoiselle d'Eftouteville, farb, 49 Jahre alt, unverheurathet, 13. Sept. 1615, und murde bei den Carmeliteffen der Strage Chapon Eleonore wurde 1596 mit Rarl von Matignon, Graf von Torigny, verheurathet. Leonor, der jungfte Sohn, farb als Rind.

Frang Graf von St. Paul, Bergog von Fronfac und Chateau-Thierry, Gouverneur von Orleans, Blois und Tours, versah bei ber Rronung Beinrichs IV bas Umt bes Grogmeifters von Kranfreich. Durch Bestallung vom 8. Mai 1595 und 30. Mai 1613 murbe er fur bie Dauer ber Minderjahrigfeit feines Reffen Beinrich II von Orleans jum Gouverneur ber Picarbie, und im Januar 1608 jum Bergog von Fronfac ernannt; er ftarb zu Chateauneuf-fur-Loire ben 7. Det. 1631, feine Bittme, Anna von Caumont, Marquife von Fronfac in Borbelais, am 2, Jun. 1642. Sie war in erfter Che mit Beinrich von Escars, Pring von Carency, verheurathet gewesen und wurde in bem von ihr 1620 gestifteten Rlofter des Filles de Saint-Thomas d'Acquin, in der Strafe b'Drieans, im Marais zu Paris beigesett. 3hr einziger Sohn, Leonor d'Drleans, Bergog von Fronfac, geb. 9. Marg 1605, wurde in einem Ausfall der Befanung von Montpellier am 3. Sept. 1622 getobtet.

Beinrich I endlich, bes Bergoge Leonor altefter Sobn, Bergog von Longueville, Souverain von Reufchatel und Balangin , Graf von Dunois und Tancarville , Großfammerer von Franfreich, Gouverneur ber Picardie, ein Jungling ohne Erfabrung, aber von brennendem Muth erfüllt, erhielt von Beinrich III Befehl , bas von ben Ligiften belagerte Senlis ju entfegen. Er brachte in Gil ein nicht unbedeutendes Armeecorps zusammen und fette sich am Morgen bes 17. Mai 1589 von Compiegne aus in Bewegung, um bas Bageftud ju befteben; denn erschien an diesem Tage feine Sulfe, fo mußte Senlis, nach ben Bestimmungen einer vorläufigen Capitulation, übergeben werden. 3m Begriff, mit bem Feind handgemein au werben, bat er ben tapfern, friegserfahrnen la Roue, ftatt feiner bas Commando ju übernehmen , und es erhob fich ein lebhafter Wettstreit von Ebelmuth, bis endlich la Roue fich bequemte, bes Bergoge Willen ju erfüllen, mabrend biefer fich an bie Spige einer Cavaleriebrigade ftellte und mit ihr Bunder ber Tapferfeit vollbrachte. Solche Selbftverleugnung fronte ber vollftanbigfte Sieg, Die Stadt murbe gerettet, und Die Lique erlitt bie erfte bedeutende Einbuße, von der fie niemals fich ganglich erholen fonnte. In bemfelben 3. 1589 führte ber Bergog bem neuen Ronig Beinrich IV, ber eben mit ber Belagerung von Dieppe fic befcaftigte, eine bedeutende und hochft willfommene Berfarfung gu. Er biente ferner in den Belagerungen von Rouen und laon und wohnte ber Rronung bes Ronigs ju Chartres 1594 bei. 3m 3. 1595 wurde er nach der Picardie geschickt, um die Festungen biefer von den Spaniern bedrobten Proving n infpiciren. Bu Dourlans war ihm ein feierlicher Empfang veranstaltet; noch unterhielt er fich mit bem Sauptmann Ramelle, einem berühmten Rriegebaumeifter, ale bie im Spalier anfgeftellte Befagung eine Salve gab. Gine Rugel ftredte ben Sauptmann todt nieder und verwundete ben Bergog bergeftalt, daß er am 29. April 1595 gu Amiene den Beift aufgeben mußte. Er mar nur 27 Jahre alt geworden und binterließ aus feiner Che mit ber Prinzeffin Ratharina von Gonzaga-Cleve, verm. 28. Febr. 1588, geft. 1. Dec. 1629, einen eingigen Sobn.

Diefer, Beinrich II Bergog von Longueville und Eftoutes ville, fonverainer gurft von Reufcatel und Balangin (ein Titel, ben er zuerft angenommen bat), Graf von Dunois, Tancarville und St. Paul', herr von Gournay, Coulommiere, Montreuil-Bellay , Bouvant , Mervans , Mouilleron ze., Gouverneur ber Dicarbie und nachmals ber Normandie, war den 27. April 1595 Aboren. Gleich ben übrigen Großen bes Reichs trug er mit Ungeduld bie von Richelieu ausgeubte Berrichaft, und in ber Conferenz ju Bleury, 1626, trat er ber gegen bas leben bes Carbinale gerichteten Berfcworung bei. In der Ginnahme bes Baffes von Sufa, 1629, machte er fich burch feine Rubnheit bemerfbar. 3m 3. 1637 führte er ein Armeecorpe nach Bochburgund, er nahm St. Amour 2. April, folug bie jum Entfat berbeieilenden Spanier auf bas Saupt und entrig ihnen auch Bons - le - Saunier , 24. 3un. 2m 20. Jun. 1638 besiegte er bie Lothringer bei Poligny, am 28. nahm er bie Stadt mit Rarmender Sand, am 30. mußte fich bas Schlog an ibn erges. ben, und am 7. Nov. erfocht er bei Blamont einen zweiten Sieg über ben Bergog von Savelli. In ber erften Balfte bes 3. 1639 commanbirte Longueville die Armee in Piemont, Die fünfte, die Franfreich für diefen Feldzug aufgestellt batte; er nahm am 7. Juli bas fefte Schloß von Bene bei Mondovi, wurde aber im Berbft nach bem Elfag verfest, um bas Commando der von dem Bergog von Weimar hinterlaffenen Armee au übernehmen. "Es bat bie Beimarifche Armee unterm duc de Longueville 1639 in der Chur-Pfalz mankelbare Successus gehabt, und faft mehr verloren ale gewonnen. Gie bat fic erftlich in brei Brigaden, barnach in ber Pfalz bin und ber ausgetheilet, nachmals mit ihren Binterquartieren bis ine Rinds gau, in die Betterau und Dberheffen allenthalben berum verftarfet, und brüber mit landgrafen Georgen ju Beffen verglichen. Am Rhein und in der Chur-Pfalz bat fie in Dbermefel, Rreugnad, Boppard, Bingen, Bacharach und Algen noch im December 1639 Bolf gehabt, auch Naffauifdes Bolf mit Beffifdem Delandrifden bei Cobleng berum fich befunden." 3m Jahre 1642 erfcheint Longueville wieber in Italien, wo er nach einer Belagerung von 20 Tagen, am 3. Sept. Nigga bella Paglia, und nach 55tägiger Belagerung am 26. Nov. Tortona einnahm.

In biefen verschiedenen Berrichtungen batte er ein fo mannichfaltiges Talent entwidelt, daß Mazarin feinen Unftand nahm, ibn 1645 an bie Spige ber nach Munfter abgeordneten Gefandtfcaft zu ftellen. Dort hielt er am 30. Juni feinen Gingug; in feinem Gefolge, von 200 Perfonen, befanden fich 11 Marquis, über 26 hoffunter, 24 Pagen und Lafaien. Doch follte er bort nur burch feinen Ramen und feine Thaten fcimmern : ber Dann bes Bertrauens, ber Inhaber ber geheimen Inftructionen mar Das fühlte Longueville balb, und er jog fich jurud, nachdem er brei Jahre in Munfter jugebracht. Am 23. Febr. 1648 traf er zu Paris wieder ein. Boll bes Berbruffes über bie empfangene Rrantung war er um fo leichter für bie ebrgeizigen Entwurfe feiner Schwager, ber Pringen von Conbe und Conty. ju gewinnen. Er war in ber Parlamentefigung vom 6. Januar 1649, mit welcher eigentlich ber Burgerfrieg begann, und es scheint, ale fei es eine Zeit lang die Absicht bes Coabintors gewesen, ibn an bie Spige bes Aufruhrs ju ftellen; allein

er befann fich noch zu rechter Beit (fo erzählt er in feinen Demoiren), "daß Conqueville unter allen Menfchen berjenige fei. ber ben Unfang irgend eines Sandels am wenigften liebe. Dit dem iconen Ramen Drieans verband Congneville viele Lebbaftigfeit, Liebenswurdigfeit, Freigebigfeit, Gerechtigfeiteliebe. hobeit und Tapferfeit, aber mit bem allem blieb er ftete ein mittelmäßiger Denich, weil feine Entwurfe immer weit über feine Rabigfeiten binausreichten." Er mußte bemnach, weil Res nicht rathfam fand, mit ihm die Sandlung ju eröffnen, fur ben zweiten Aufzug aufbewahrt bleiben. Borguglich mar es fedoch bie Bergogin, welche ihren Gemahl bestimmte, in bem politischen Drama der Fronde eine Rolle ju übernehmen. Bestimmte Berrichtungen wollte er aber niemals fic anweisen laffen, nur verfprach er, in feinem Gouvernement Rormandie bie Sache feiner Bundesgenoffen ju forbern, fo viel es die Umftande aulaffen murden. Er verließ Paris in der feften Uebergeus gung, bag es ibm gelingen werbe, feine gange Statthaltericaft gegen ben bof zu bewaffnen, fcrieb auch fcon nach einigen Tagen, daß er ber Sauptftadt 1000 normannifche Ebels leute und 3000 Soldaten zuführen werde, allein es blieb bei ben Borten. Mit dem Frieden (1. April, ober genauer 11. Mara 1649) febrie er nach Paris gurud, und ber Sof mar bedacht, ibm ferner feine Urfache jum Difvergnugen ju geben: er erhielt das Gouvernement von Pont-de-l'Arche und mehre andere Ongbenbezeugungen; gleichwohl wußte feine Bemablin ibn immer noch in ber feindlichen Stimmung gegen ben Carbingl zu erhalten. Unerwartet wurde er am 18. 3an. 1650 mit feinen beiden Schmagern in Berhaft genommen, boch icon am 13. Rebr. 1651 aus bem Befangnif ntlaffen. Seitbem verzichtete er allen politischen Intriguen und lebte geehrt und geliebt auf feinen Gutern. Er war es, ber ben Rath, benachbarten Ebelleuten bas Jagen auf feinem Bebiet zu unterfagen, mit ben iconen Worten abwies : "Freunde find mir lieber ale Bafen." Im April 1653 erhielt er von R. Ludwig XIV bie Bestätigung ber oben angeführten, von Rarl IX gegebenen Urfunten, jugleich wurde er ale Pring des foniglichen Saufes anerfannt; aber auch

diese Anerkenntniß blieb wie die frühere uneinregistrirt. Im Jahre 1641 verkaufte er die herrschaft Parthenap um 300,000 Livres an den Marschall von la Meillerape; dagegen brachte er mit einem Auswand von zwei Millionen den prächtigen Schloßbau in dem von der Mutter ererbten Coulommiers vollfommen zu Stande. Er flarb, beinahe 68 Jahre alt (1), zu Rouen, 11. Mai 1663, in den Armen des Paters Bouhours, der auch der Geschichtschreiber seiner letzten Augenblicke geworden ist. Er wurde zu Chateaudun beerdigt, und ist sein Grabmal der Wuth der Revolution entgangen.

Beinrich II hatte fich zweimal verheurathet : 1) mit Louise von Bourbon, des Grafen Rarl von Soiffons Tochter, verm. 30. April 1617, geft. 9. Sept. 1637; 2) mit Anna Genofeva von Bourbon - Conde, verm. 2. Januar 1642. Universalerbin von dem namenlofen Reig, ber über die Perfon ibrer Mutter, Margaretha von Montmorency ausgegoffen, befaß fie auch beren findliches Gemuth, obgleich mit einem reichlichen Bufag von Schlaubeit und Schelmerei, ein Bufat, ben bie ftrenge Bucht faum noch ahnen ließ. Mit allem Recht mochte baber La véritable vie d'Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de Longueville, par Villefore, rühmen: »Les dons célestes prévinrent de si bonne heure mademoiselle de Bourbon, qu'à peine sa raison fut-elle développée qu'elle se consacra totalement à de pieux exercices, dont elle remplissait si bien tout son temps, qu'il ne lui restait ni loisir ni goût pour les amusemens de son âge. Madame la princesse se plaisait à visiter souvent les Carmélites du faubourg Saint-Jacques, et volontiers elle y menait sa fille, qui ne demandait pas mieux. Ces religieuses éclairées ne furent pas long-temps à connaître ses vertus naissantes, qui promettaient un si bel avenir. Comme elles avaient l'art de les cultiver elles les virent croître sous leurs yeux de jour en jour: mais ce progrès, après tout, ne

<sup>(1)</sup> Daß er bemnach unter allen ehelichen männlichen Nachkommen bes berühmten Bastarbs von Orleans ber einzige gewesen, ber bas gewöhnlich bem Menschen gestedte Ziel erreichte; bie meisten starben vor bem 30. Jahre. Daber in diesem hause bie vielen Posthumi.

devait pas causer beaucoup de surprise. Cependant, madame la princesse, qui l'observait, craignit qu'elle ne s'engageât trop avant; et comme elle lui remarquait un air froid et dédaigneux qu'elle portait dans les compagnies, lorsqu'elle lui en faisait des reproches et qu'elle l'avertissait que ce n'était pas le moyen de plaire, mademoiselle de Bourbon lui répondait: »» Vous avez, madame, des grâces si touchantes, que comme je ne vais qu'avec vous et ne parais qu'après vous, on ne m'en trouve point.«« Cette façon de se justifier apaisait madame la princesse: elle était très belle, et ne se fachait pas quand on l'en faisait souvenir.... Enfin elle se lassa de voir durer ce grand dégoût pour le monde: on chercha les occasions de le surmonter; on fut long-temps sans y réussir, et l'on n'aurait fait que d'inutiles tentatives, si l'autorité naternelle n'était intervenue pour déterminer mademoiselle de Bourbon à se soumettre. On lui fit entendre que par des raisons indispensables elle était obligée d'aller au bal dans trois jours, et cela lui fut confirmé d'un ton à lui faire juger qu'elle n'avait d'autre parti à prendre qu'à obéir.

Son premier mouvement fut d'aller dire cette nouvelle à ses bonnes amies les Carmélites, qui en furent très affligées, et très embarrassées à lui répondre, car elle exigeait leur avis pour savoir comment elle se conduirait dans une conjoncture si difficile. On tint dans les formes un conseil, où présidèrent, en habit de religieuses, deux excellentes vertus, la Pénitence et la Prudence, et il y fut résolu que mademoiselle de Bourbon, avant que d'aller à l'assaut, s'armemit, sous ses habillemens, d'une petite cuirasse vulgairement spelée un cilice, et qu'ensuite elle se prêterait de bonne bi à toutes les parures qu'on lui destinait. Dès que l'on eut son agrément, on étudia tout ce qui pouvait le plus animer ses grâces naturelles, et l'on n'oublia rien pour orner une beauté plus brillante par son propre éclat que par toutes les Pierreries dont elle fut chargée. Les Carmélites, la voyant n peu trop persuadée de ses propres forces, lui avaient fort recommandé de se tenir bien sur ses gardes; mais sa confiance en elle-même la séduisait. A son entrée dans le bal, et tant qu'elle y demeura, toute l'assemblée n'eut plus d'yeux que pour elle. Les admirateurs s'attroupèrent, l'environnèrent, et lui prodiguèrent à l'envi ces louanges déliées, et faciles à s'insinuer dans un amour-propre qui ne fait que de naître et qui ne se défie de rien. Après que le jargon adulateur eut franchi les barrières qu'on lui avait opposées, il eut bientôt empoisonné cette âme encore ingénue, où il fit d'étranges ravages; et la jeune princesse, au sortir du bal, loin de se trouver dans ces heureuses dispositions d'indifférence dont elle s'était applaudie comme de ses propres richesses, sentit son coeur agité de mouvemens inconnus, qui l'effarouchèrent d'abord, mais qui peu à peu ne se familiarisèrent que trop avec elle.«

Bas auf jenem Ball vorbereitet worden, bas entwidelte fich fofort nach ber Bermablung: ein Schwarm von Anbetern umaab die Pringeffin. »Elle étoit trop occupée des charmes de sa beauté et de l'impression que les grâces de son esprit faisoient sur tous ceux qui la voyoient, pour connoître encore l'ambition, fcreibt der Bergog von la Rochefoucauld, damals nur Brifty von Marfillac, von allen ihren Unbetern berjenige, welcher ben bleibenoften Gindrud auf fie gemacht bat. Es ift nicht unwahricheinlich, daß die Reife, die fie 1646 nach Munfter gu bem Congreg vornahm, und bie einem Triumphzug vergleichbar, bas Bert ihres Bruders, bes Pringen von Conte gewefen fei, ber fie auf diefe Beife ben Bewerbungen bes Pringen von Marfillac entziehen wollte. Conde butete fie damale in ber vollen Giferfucht eines Liebhabers. In Munfter mag die Fürftin ben Beift der Unterhandlung und ber Intrigue eingefogen haben, und die Unruhen der Fronde gaben ihr bald Belegenheit, bas Belernte in Anwendung zu bringen. "Gie fonnte," fagt ber Cardinal von Reg, "die Befbin einer großen Partei werden, fie wurde nur eine Abenteurerin," weil fie ihre Liebichaften bober hielt ale Die Politif. Rach ben Barricaben , 5. Januar 1649, nachbem vorüber bie erfte Bestürzung über bas, mas man gethan, eine Bestürzung, ber fich auch bie Pringeffin

nicht zu erwehren wufte, trat fie an bie Spige ber Diffverguigten, denen bereits ber Pring von Marfillac und Conty ich angeschloffen batten. Marfillac wollte eigentlich nur feiner Soonen ben Sof machen. Conbe bielt es damale noch mit bem Minifter, was ibm feine Schwester gar febr verargte. Sich des Butrauens bes Parlaments um fo mehr zu verfichern, fic mit bem Bolf gleichsam zu identificiren, ließ die Bergogin fich durch ben Coadjutor nach dem Stadthaus führen; fie hielt ihren Pringen, ber Mutter gleich in Schonheit, auf ben Urmen. Das Stadt. band wurde fortan ihre Refidenz, und fie genas bafelbft am 29. Januar 1649 eines zweiten Pringen, welchen ber Prevot des marchands mit feinen Scheffen gur Taufe hielt, und ber barum bie Ramen Rarl Paris empfing. Alle Berathichlagungen murben in dem Boudoir ber Bergogin gehalten, eigene Referenten berichteten ihr über die Sigungen bes Parlaments wie über bie Bewegungen der Armee, und an ihrer Toilette wurden die Kriegsamter vergeben. Liebeleien ober Bigeleien unterbrachen baufig Die ernfteften Berathungen, bag es nicht felten ichien, ale banble et fic nur um Bergnugungen, nicht um Rrieg. Die politischen Intriguen wurden burch eine Liebschaft angezettelt ober vereitelt; man hielt fich balb zu ber einen, balb zu ber andern Partei, tangte, focht und conspirirte. Es war, wie der Coadjutor bemerft, "ein Schaufpiel, bas man gewöhnlich nur in Romanen fiebt".

Băhrend der dreimonatsichen Blokade der Hauptstadt übte der Herzogin unbegrenzten Einstuß auf alle Schritte der Gegner des Hofs, und es wurden auch die Bedingungen des am 11. Rärz 1649 unterzeichneten Friedens in ihrem Cabinet entworsen. M. le prince et madame de Longueville revinrent avec cette même humeur et ces mêmes manières qui les avoient décriés et perdus, sans s'apercevoir et sans se douter en aucune façon qu'elles leur pussent faire le moindre tort: surtout madame de Longueville; et quoiqu'elle eût plus d'envie que personne de se raccommoder avec la Reine, elle vouloit pourtant que ce sût sans en rabattre de sa hauteur, et que sa færté allât même jusqu'à cette princesse. Elle lui sit donc dire, comme l'auroit fait une reine étrangère, le temps qu'elle

roit chez elle; et, pour comble d'orgueil, elle se fit attendre deux ou trois heures, dont M. le prince fut très-fâché. Mais il est vrai que jamais fierté ne fut si mal soutenue; car enfin. dès qu'elle fut devant la Reine, il lui prit un tremblement si grand qu'on eût pu croire qu'elle avoit la fièvre, et elle n'eut pas la force d'ouvrir la bouche pour parler, au moins pour dire deux mots de suite; de sorte qu'il fallut que la Reine elle-même la rassurât, dont cette princesse ne laissa pas de rire beaucoup après. La Rochefoucauld, qui étoit d'un meilleur sens que madame de Longueville, ne jugeant pas qu'elle dût être si puissante qu'elle se le figuroit, lui conseilla de se faire valoir auprès de son frère du créditqu'elle avoit auprès de son mari, et de celui qu'elle avoit auprès de son frère; de négocier entre eux, et enfin de faire si bien sa manoeuvre, qu'ils ne parlassent que rarement et três-peu de temps ensemble, de peur qu'ils ne découvrissent son artifice, parce qu'en effet elle n'étoit bien ni avec l'un ni avec l'autre; et il lui étoit important qu'ils ne le connussent pas. Mais insensiblement elle fit tout le contraire de ce qu'elle devoit pour faire réussir le conseil que lui avoit donné M, de La Rochefoucauld; et elle le voulut prendre d'un ton si haut avec son mari, qu'elle ne le put soutenir sans son frère: dont elle se trouva fort mal, comme on le verra par la suite.«

Die Ralte, die man ihr bewiesen, erhöhte ihre Abneigung gegen ben Minister, und es gelang ihr, dieselbe auch dem Prinzen von Condé mitzutheilen. Befannt ist es, daß der Prinz für seine Schwester seltne Zärtlickeit begte, so zwar, daß selbst verleumde-rische Gerüchte in Umlauf kamen. Am 18. Januar 1650 wurden Condé, Conty und der Herzog von Longueville, die man unter verschiedenen Borwänden nach dem Palais-royal gelockt, verhaftet; auch die Herzogin war beschieden, wurde aber gewarnt und entkam mit Hülfe der jungen Prinzessin von Condé nach der Nor-mandie. Sie hosste diese Provinz zu Gunsten der Gesangnen zu bewassen oder wenigstens ihre Bermittlung anzurusen, sand aber den Einsluß des Cardinals zu mächtig, und gerieth sogar in

Gefahr, ereilt und aufgehoben ju werben. Gie wollte mabrend eines gewaltigen Sturmes in einem fleinen Safen fich einschiffen, fel aber in die See und mare beinahe ertrunten. Darauf burd. irte fie unter mancherlei Berfleibung die Ruftenftriche, und erft nachdem fie wiederholte Beweise von Muth und Beiftesgegenwart gegeben, tonnte fie einen englischen Schiffscapitain, ber zu hapre vor Anter lag, bestimmen, fie nach Rotterbam überzuschiffen. Bon ba eilte fie nach Stenay, bem Sauptquartier bes großen Zurenne, den fie fur die Partei ber Fronde erobert hatte. In bem Tractat, ben fie mit bem Maricall abichloß, verfprach man fich, die beiden Armeen, der Pringen und des Maricalls, in eine einzige zu vereinigen und unter bem Beiftand bes Ronigs von Spanien bie Freilaffung ber Prinzen mit gewaffneter Band ju erzwingen. Bon Stenay aus erließ bie Berzogin auch bas Manifest gegen ben Bof, welches fie icon vorber in Bruffel hatte bruden laffen; von bort aus verhandelte fie mit ben auswartigen gurften, von benen fie Gubfidien und Sulfevolfer emvfina. La Rochefoucauld, immer noch ihre Feffeln tragend, ließ ihr von feinem Gouvernement Poitou aus nugliche Rathfolage zufommen. Endlich gelang es ihr mit ber Freunde Bulfe, ben Bag bes Carbinale, ben fie mit ihren Brubern theilte, ju befiegen; erweicht burch die Berwendung ber Gesamtheit bes frangofifchen Abels, durch bie Borftellungen bes Parlamenis, gab ber Sof nach 13 Monaten, am 11. Febr. 1651, ben gefangenen Prinzen Die Freiheit wieder. Babrend diefe in Paris die Ehre bes Triumphe empfingen, fuhr bie Bergogin fort, in Stenap um ben allgemeinen Frieden zu unterhandeln, bis ber bof eigne Befandte, Fouquet und Marfilly, babin fdidte.

Jest kehrte die Berzogin nach Frankreich zurud, ungewöhnliche Shrenbezeugungen wurden ihr auf dem ganzen Wege dargebracht, und felbst der König und die Königin Mutter empfingen
sie mit Gute. Bald ftrömten hof und Stadt ihr zu, doch vor
Allem bemühete sie sich, wie sie den Spaniern versprochen, um
das Friedensgeschäft. Bu dem Ende empfing sie die fremden
Minister, unterhandelte mit ihnen ohne Zuthun des hofe, was
biesen nicht erbauen konnte. Ein zweites Juteresse machte sich

jedoch ebenfalls bei ihr geltenb. Dan ftritt um ben Borgug zweier Sonette, Uranie und Job betitelt, von benen jenes von Boiture, Diefes von Benferade gedichtet. Alle Boffinge, vornehmlich ber Pring von Conty, erflarten fich fur Benferade, die Bergogin ftritt für Boiture, und man beflagte in galantem, fur une gwar langft veralteten Big bas traurige Schidfal Jobs, ber im Leben einen Teufel, im Tod einen Engel jum Berfolger haben muffe. Ale fich neues Bermurf. nig zwifden ber Ronigin und bem Prinzen von Conbe ergab, folgte bie Bergogin ihrem Bruber nach Bourges, und flog bann nach Bordeaux, wo fich ebenfalls bedeutender Stoff gu Unruben gesammelt batte. Indeffen beftand unter ben Rubrern feine Ginigfeit, und vollftandige Anarchie batte fich eingefunden, bevor noch die foniglichen Truppen im Angesicht ber Stadt erfcbienen und fcbleunige Unterwerfung erzwangen (31. Jul. 1653). La Rochefoucauld, nicht zufrieden von ber Bergogin abzufallen, fucte ibr fogar bas Bertrauen bes Pringen von Conde ju nebmen. In dem Berdruffe hieruber, vielleicht auch, weil fie anfing, Die Gitelfeit Diefer Belt ju erfennen, bat fie um die Erlaubnif, fic nach Mouline ju ihrer Tante, ber Bergogin von Montmorency begeben zu burfen.

\*Ce fut dans le temps que madame de Longueville était en proie aux agitations différentes dont nous venons de parler, qu'elle sortit de Bordeaux pour se rendre, comme nous l'avons dit, au bout de quelques jours, à Montreuil-Bellay, domaine de son mari en Anjou, suivant l'ordre qu'elle en avait reçu de la cour. Elle y trouva l'abbé Testu: et lorsqu'il vint lui rendre ses devoirs, et qu'il approcha de l'estrade où elle était assise sur des carreaux, une de ses femmes lui mettait en main un livre de piété. L'abbé Testu lui fit compliment sur le choix de ses lectures. \*Hélas! répondit-elle, je leur avais demandé quelque livre pour me désennuyer, elles m'ont apporté celui-là. — Madame, reprit l'abbé, ces sortes de livres quelquefois désennuyent mieux que les autres. « Leur conversation roula sur l'état présent des affaires publiques, et il n'en résulta rien qui pût donner à madame de Longueville

des espérances fort agréables. Il lui vint après une permission d'avancer jusqu'à Moulins, séjour consolant pour elle; car étant allée descendre aux filles de Sainte-Marie, elle visita d'abord le tombeau du duc de Montmorency, son oncle, toujours précieux à son souvenir, et dont la fin tragique lui avait fait verser tant de larmes à l'âge de treize ans. Marie-Félice des Ursins, veuve de cet homme illustre, après s'être consacrée à la vie monastique, devenue supérieure de ce monastère, reçut madame de Longueville avec toute la joie et toute la tendresse que l'on peut s'imaginer. Cette excellente religieuse, dès les premiers temps de sa retraite, s'était soumise aux conseils du père de Lingendes, jésuite déjà très distingué par ses rares talens pour la prédication. Elle devint dans la suite un des plus parfaits modèles de toutes les vertus, et ce fut pour madame de Longueville une grande leçon de l'usage que l'on doit faire des disgrâces et des amertumes de la vie: aussi lui dit-elle que, dans l'acablement de ses maux, elle venait chercher auprès d'elle de la force et de la consolation pour les adoucir. Madame de Montmorency, qui savait l'état déplorable et les besoins de cette princesse infortunée, n'eut garde de lui en offrir indiscrètement les remèdes. Elle connaissait la délicatesse de ce grand génie, qui ne voulait pas être heurté violemment. Ainsi, pour la ménager, conformément à son caractère, elle se contenta de lui prêter les livres les plus convenables, de la rendre spectatrice de ses exemples, et de laisser agir la grâce, qu'elle voyait bien travailler sur ce coeur, sans se découvrir. Madame de Longueville considérait attentivement cette vie humble, uniforme et régulière de madame de Montmorency, l'impression s'en faisait peu à peu sur elle, et la rendait susceptible des traits dont l'inspiration céleste était sur le point de la toucher; car ce changement ne s'opéra pas tout d'un coup: les divorces qu'elle avait à faire étaient d'autant plus difficiles et plus amers, que les souvenirs étaient plus doux. »»Son âme, dit un auteur, s'élançait pour ainsi dire vers le ciel, et le moment d'après retombait en terre «:

ses anciens penchans la rentraînaient souvent sur le bord des précipices: et la grâce, pour la mieux convaincre que l'on doit tout à sa victoire, lui laissa long-temps sentir sa propre faiblesse. Enfin, un jour au milieu d'une lecture, dont elle ne nous a point appris l'espèce, il se tira, dit-elle: »»comme un rideau de devant les yeux de mon esprit: tous les charmes de la vérité, rassemblés sous un seul objet, se présentèrent devant moi: la foi, qui avait demeuré comme morte et ensevelie sous mes passions, se renouvela: je me trouvai comme une personne qui, après un long sommeil où elle a songé qu'elle était grande, heureuse, honorée et estimée de tout le monde, se réveille tout d'un coup, et se trouve chargée de chaînes, percée de plaies, abattue de langueur, et renfermée dans une prison obscure.«« Tout ce qu'elle avait jusqu'alors aimé comme quelque chose de grand et de réel lui parut un songe; elle fut en ce moment convaincue du néant du monde, elle ne pensa plus qu'à s'y soustraire; et n'ayant encore que trente-quatre ans, elle y renonça pour jamais.« In ber Trauer und Ginfamteit, wie in ben Tagen bes Glanges mar Maria Felicitas Drfini aller Tugenden Bild; ihre Gefellichaft wirkte in hohem Grade wohlthatig auf ein Berg, bas bisher fo vieler Leibenschaften Spielball gewesen. Insbesonbere fant bie Bergogin an ber Seite ber erhabenen Dulberin jene religiofe Befinnung wieder, burch bie ihre fruhe Jugend in bobem Grade geheiligt worden.

Aber nach Berlauf von zehn Monaten kam ber herzog von Longueville selbst nach Moulins, um die Gemahlin, für die er sich nicht ohne Erfolg bei den Machthabern verwendet hatte, nach der Normandie zu geleiten. In der Provinz, dem Glanz und Treiben des hofs fern leben zu sollen, hat ihr im Anfang als schwere Zumuthung gegolten. Mit den Anstalten der Reise beschäftigt, vertraute sie einem Freund ihren Widerwillen für die neue Prüfung. Der, ihren Kummer zu zerstreuen, machte die Annehm-lichseiten des Ausenthalts in Rouen geltend. Die wurden der Reihe nach ausgezählt, der Reihe nach verworfen. Erschöpft mit seinen Argumenten, sprach der Freund von »plaisirs inno-

cents«, welche bort ihrer erwarteten. »Je n'aime pas les plaisirs innocents, entgeguete die Bergogin. Gleichwohl fand fie allgemach in dem gefürchteten Eril ihre mahre Stellung, und bald war fie nur mehr bemubt, Gutes zu thun und Boblthaten ju fpenden. Nach und nach erfaltete auch ber bag ihrer eifrigften Biberfacher, und felbft die Ronigin Mutter wurde ihr geneigter, ale fie fich überzeugte, bag bie Bergogin nicht weiter ben Staat zu beunruhigen gebenfe. Un ben Sof tam fie erft nach bem pprenäischen Frieden gurud, und fie batte auch jest noch, trop ihrer 40 Jahre, nachdem fie burch ben Tob ibres Sanptgegners, bes Carbinals, ledig geworben, Auffeben erregen konnen, aber fie war einmal ber Umtriebe mube, und begnügte fich , bie Intgreffen ihrer Familie gu mahren. Auch wurde ihr Gemuth mehr und mehr burch andachtige Betrach. tungen befanftigt. Sie bewohnte bald Rouen, bald ihre Guter in der Normandie, balb auch die Sauptftadt, wo fie vorzuglich gern bei ihren Freundinen, ben Carmeliteffen ber Strafe St. Jacques weilte. Nach bes Bergogs Tob ichied fie ganglich aus der Belt, ohne boch die Rudfichten für ihren Rang ober die Erziehung ihrer beiden Sohne zu vernachlästigen. Ihrer Sohne halber taufte fie bas Sotel D'Epernon, in ber Strafe St. Thomas bu Louvre, welches barum auch lange Beit Botel be Longueville gebeißen bat; fie felbft bezog eine Wohnung in bem außern bof bes Carmeliteffenflofters. Durch ihre Bermittlung wurde bie Aussohnung bes papftlichen Stuhle mit ben Janfeniftifchen Bifcofen bewerfftelligt , in dem fogenannten Frieden von Clemens IX. Ihre Schwägerin, die Pringeffin von Conty, übergab ihr burch Teftament Die Erziehung ihrer Rinder. Der Berluft bes hoffnungevollen Sohnes machte ihr eine noch vollftandigere Ginfamfeit jum Bedurfniffe. Sie lebte abmechfelnd bei ben Carmeliteffen oder ju Port-Ropal-bes-Champs, wo fie endlich eine eigene Wohnung fich erbaute. Die frommen Ginfiedler, bie gleich ihr Port-Royal ju ihrem beständigen Bohnfig ermablt hatten, bie Arnauld, Ricole, be Sacp, pflegten bei ber Bergogin zusammenzufommen. Wurden bie Janseniften burch bie burgerlichen Gewalten verfolgt, fo nahm fie teinen Unftand, bie

Bedrängten in Schutz zu nehmen, die Berwendung irgend eines mächtigen Freundes für sie anzurusen, oder sie in ihrem hause zu verbergen. Namentlich war dies der Fall mit Arnauld, der unter einer fremden Masse geraume Zeit in ihrem hause zusbrachte, und dem sie selbst die Speise zutrug. Ludwig XIV wollte, so lange die Herzogin lebte, und um ihretwillen gegen die Nonnen von Port-Royal keine Strenge anwenden.

Brienne in feiner fpatern Beit bat bie Bergogin baufig »Je ne fus pas plus tôt confrère de l'Oratoire, que madame la duchesse de Longueville, que j'avais rencontrée chez ma mère, en mon habit de clerc, avec mon compagnon le père Quesnel, me vint voir la première, après m'avoir fait de grands reproches de ce que je ne l'avais vue, ni lorsqu'elle était le plus du monde, ni depuis que j'y avais renoncé moi-Elle m'envoya son carrosse le lendemain, et me retint à dîner avec elle, en la compagnie de madame-la maréchale d'Humières, ma cousine, et de mademoiselle de Vertus, sa confidente dans toutes ses affaires, et tout-à-fait unie d'amitié et d'intérêt avec les religieuses de Port-Royal de Paris et des Champs (car la séparation des deux monastères n'était pas faite encore). On ne parla de rien dans cette première conversation, où je me trouvai toutefois sans compagnon. Je la vis souvent, et nous ne fûmes pas long-temps à tomber sur le jansénisme. Je lui dis que j'étais ami, depuis long-temps, de M. d'Andilly et de M. Varet, et que je le serais, quand il lui plairait, de M. Arnauld; elle en fut ravie, et m'apprit qu'on le nommait M. l'Aimé, en son nom de frère; qu'elle dirait à madame Angran de me le faire voir, mais qu'il fallait garder le secret, et ne parler de lui qu'avec beaucoup de réserve à l'Oratoire. Me voilà donc initié dans les mystères du jansénisme, l'horreur du Roi, et la chimère des jésuites, parmi lesquels j'avais néanmoins beaucoup d'amis.

»Comme j'avais été plusieurs fois à l'appartement de M. le comte de Saint-Paul sans l'y trouver, il me fit l'honneur de me venir voir à Saint-Magloire. Je fus surpris tellement de sa visite, et plus encore de sa ressemblance avec le duc

de Larochefoucauld, qu'il m'embarrassa, et que je dus lui paraître tout interdit: il crut peut-être que cela était de l'essence du petit collet, et je me tirai d'affaire comme je pus. J'en fis le conte à madame sa mère, qui ne put s'empêcher d'en rire. Elle entendait fort bien la raison sur le chapitre de ses amours. Je jugeai, à la voir encore si fraîche, qu'elle devait avoir été d'une grande beauté; mais son haleine était insupportable. Elle me fit faire, un jour, tout le tour de sa chambre à reculons. Je la fuyais, et ne pouvais éviter de respirer l'air empesté qui sortait de sa belle bouche: belle du moins quand elle la territ fermée. Je ne fus done pas longtemps sans voir MM. Arnauld et Nicole. Je conterai ailleurs le bien et le mal que je sais d'eux: le mal ne regarde que M. Nicole; car je n'ai connu que du bien dans M. Arnauld

»Revenons, quant à présent, à madame de Longueville. Jamais femme ne fut aussi soumise qu'elle à ses directeurs et à ses amans: c'est le même principe, sinon que l'amour est différent. Elle était janséniste de très bonne foi, de même qu'elle avait fait ses galanteries fort sincèrement, et toujours à tambour battant: une princesse du sang ne craint rien, et celle-ci marcha toujours la tête levée. Je lui dis une fois, fort imprudemment, une sottise, que j'avais entendu dire à Compiègne, par la Reine Christine de Suède, à la Reine mère. Elle m'en gronda fort, et me dit ces paroles de saint Paul: Ne nominentur inter vos. Je lui disais donc que cette Reine effrontée, parlant à la plus sage Reine du monde, avait dit, en des termes obscènes, que je n'oserais citer ici: » Ma foi, madame, je suis bien fâchée d'être femme, cela gâte bien les plus doux plaisirs; si j'étais homme, ce serait autre chose!«« Je dis à madame de Longueville les propres mots que j'avais entendus, et cette princesse, avec toute sa dévotion, qui était fort suivie, ne put s'empêcher de rire de cette impudente ingénuité de la Reine Christine. »»Je n'ai jamais parlé comme cela, dit-elle, quoique j'aie été plus décriée.«« C'est ainsi qu'elle parlait, mais toujours avec un agrément, une grâce qui charmaient les coeurs.

On ne peut avoir plus d'esprit, ni mieux écrire qu'elle écrivait. Les belles lettres que j'ai vues d'elle! Elle revoyait les écrits de M. Arnauld, et les corrigeait de sa main. C'est elle qui a formé M. Nicole: il a beaucoup profité dans son entretien. Elle m'aimait assez; car, à parler proprement, elle n'aimait que sa personne: mais M. Arnauld, son directeur, étant devenu son amant spirituel, elle en était folle comme elle l'avait été, en d'autres temps, du duc de Larochefoucauld, qui ne l'a guère ménagée dans ses Mémoires. Je lui offris un jour de la défendre, et de répondre si bien au duc de Larochefoucauld, que je couvrirais lui de confusion, elle de »»Dieu vous en garde, mon filleul! s'écria-t-elle; n'agitons point ces choses-là. «« Je me le tins pour dit, et ne lui en parlai plus de ma vie. Elle m'a fort oublié durant ma prison de dix-neuf années, ou peu s'en faut. Je n'ai pu, pendant tout ce temps-là, qui m'a duré un siècle, avoir de ses nouvelles. Elle était morte, et, dit-on, fort chrétiennement, quand je fus élargi; peut-être que si elle eût vécu, elle en aurait eu de la joie: car, dans le fond, je crois qu'elle Elle était fort avare, comme le sont tous les Bourbon-Condé: cependant elle a fait de grandes restitutions, et des profusions plus que royales aux jansénistes. Elle a bâti une maison à Port-Royal des Champs, sur le fonds des Religieuses; elles en ont hérité après sa mort. Malgré le jansénisme, le Père Talon, jésuite, qui l'assistait à la mort, l'a canonisée, disant partout: Janséniste tant qu'on voudra, elle est morte comme meurent les saints!«

Nicht ohne Interesse ist auch Brieunes Relation von einem in Gegenwart des Königs gesührten, die Jansenssen und der Herzogin Rase betressenden Gespräch. Dans le temps que parut la traduction du Nouveau Testament de Mons, dont la révision s'était faite à l'hôtel de Longueville, en présence de MM. de Pontchâteau, Arnauld, Nicole, de La Lane et de Sacy, il courut un écrit injurieux contre l'archevêque d'Embrun, qui ne manqua pas de l'attribuer aux théologiens de Port-Royal. Ce prélat en sit sa plainte, par une requête présentée au Roi, dans

laquelle ceux qu'il croyait auteurs du libelle sont calomniés sans ménagement, et la nouvelle traduction y est attaquée et fort décriée. Ces messieurs, pour défendre et leur ouvrage et leur honneur se crurent obligés de faire à leur tour une requête au Roi. Cette pièce fut applaudie et généralement admirée, et l'on eut soin de la faire remettre à M. de Lionne. Le lendemain qu'elle fut rendue publique, M. de Louvois, entrant au lever du Roi dans la chambre, tenait cette requête à la main, et voyant l'archevêque d'Embrun, il lui dit: »» Voil& une botte que l'on vous porte, voilà qui parle à vous.«« Le Roi demanda ce que c'était: »»Sire, dit M. de Louvois, c'est une réponse à la requête de M. d'Embrun. - Est-elle bonne? ajouta le Roi. — C'est la plus belle chose du monde. «« reprit le ministre. Il s'éleva un petit murmure dans la chambre du Roi: on parla du Nouveau Testament, et M. le Prince s'approchant de l'archevêque: »» Avouez franchement, lui ditil, que vous l'avez condamné sans l'avoir lu.«« L'archevêque soutint le contraire. » Mais vous n'entendez pas le grec. « « répliqua M. le Prince. Le prélat affirmant qu'il l'entendait: »Je parie cent pistoles, ajouta M. le Prince, que si l'on apportait un Nouveau Testament grec, il n'en expliquerait pas trois lignes. « Le Roi, que l'on habillait, souriait de temps en temps sans se déclarer. M. de Louvois, toujours tourné vers l'archevêque, riait de tout son coeur. \*\*Cela est étrange, dit M. d'Embrun, qu'un secrétaire d'État permette qu'on imprime ces sortes de pièces, et qu'il y donne cours. — On a bien imprimé la vôtre, « reprit le ministre.

»L'archevêque voyant que M. le Prince l'attaquait toujours, entra tout de bon en mauvaise humeur, et dit que ce
n'était pas aux gens du monde à parler des affaires de l'Église
ni à en juger, et qu'en Espagne on ne le souffrirait pas aux
laïques. »Non, dit M. le Prince, ce n'est pas à nous à juger
de cela, mais c'est à vous à vous mêler des intrigues de cour,
à quêter des ambassades, et nous n'y trouverons rien à dire.
Je vous déclare néanmoins que tant que vous voudrez faire
netre métier, je crois qu'il nous sera du moins permis de

parler du vôtre.«« Tout le monde tomba sur lui, le maréchal de Gramont, le duc de Montausier, pendant tout le temps que le Roi fut à s'habiller. On lui demandait pourquoi il s'était mis à dos ces gens de Port-Royal, et qu'il n'y avait rien à gagner avec eux. Le Roi ne s'expliquait qu'en riant. Il dit seulement à l'archevêque, voyant qu'il se fâchait: »»Ne vous échauffez pas, M. d'Embrun; ne voyez-vous pas bien que c'est pour rire tout ce qu'ils vous disent?«« Et il passa ensuite dans son cabinet avec M. de Louvois. M. le Prince, qui sortit, rencontra le maréchal de La Feuillade, aussi irrité que son frère (l'archevêque d'Embrun), et qui disait tout haut qu'il couperait le nez à tous les jansénistes. \*\*Ah, M. le maréchal! lui dit M. le Prince sans s'arrêter, je vous demande grâce pour le nez de ma soeur.«« Ces petits discours furent bientôt répandus partout et ne tardèrent pas d'aller à l'hôtel de Longueville. — Louis XIV honorait beaucoup la piété de madame la duchesse de Longueville, et ne la recevait à la cour qu'avec les plus grandes marques d'égard.«

Die Berzogin starb unter ben härtesten Bugübungen, 59 Jahre alt, ben 15. April 1679. Die Sévigné, den Sterbfall berichtend, nennt sie bald "die Mutter der Kirche", bald "jene bußfertige und heilige Fürstin", und sest gelegentlich der von dem Abbe Roquette gehaltenen Leichenrede hinzu: "Eine Buße von 27 Jahren ist eine schöne Straße, um eine so schone Seele zum himmel zu führen." Billesore hat der Herzogin Lebenszgeschichte beschrieben (Paris 1738, Amsterdam 1739, 12.), die Amsterdamer Ausgabe ist die vorzüglichere, indem sie der Fürstin Berbindungen mit Port-Royal am vollständigsten behandelt. Bon ihr selbst hat man eine in dem Retrolog von Port-Royal abzgedruckte Schrift, worin sie ihre Gemüthsstimmung seit ihrer Besehrung darstellt.

Berzog Beinrich II hatte aus der ersten Che zwei Sohne, geb. den 12. Jun. 1626 und 19. Jan. 1634, und eine Tochter. Der ältere Sohn starb den 6. Jun. 1628, der jüngere überlebte seiner Geburt nur um wenige Stunden. Die Tochter, Maria von Orleans, Demoiselle de Longueville, geb. 5. März 1625,

war nur feche Jahre junger, ale bie brei und zwanzigjabrige von dem Bater ihr gegebene Stiefmutter, und founte baber um fo leichter diefer gegenüber ihre Selbftfandigfeit bewahren. Mit ungewöhnlicher Sorgfalt wurde Marie burch eine gemiffenhafte Souvernautin erzogen. Ernften Studien ergeben, batte fie bei Beiten die Richtung angenommen, welche der leichtfinnigen fris volen Lebensweise ber Stiefmutter ein entschiedener Gegenfas. 3mifden zwei fo verschiedenen Charafteren fonnte baber niemals mabre Unbanglichfeit ftattfinden. Nicht felten fpottete die glangende Bergogin der falten wurdigen Saltung ihrer Tochter. Marie folgte dem Bater in die Reife nach Munfter, und mar nicht die lette zu entdeden, daß der Berzog nur als Puppe figurire, mabrend alle Gewalt an Servien und d'Avaur gegeben. Gine gewiffe Abneigung fur Magarin, die in ihren Memoiren fich ausspricht, war hiervon die Rolge, aber eine Rolle in bem Rampf der Parteien hat fie nicht übernommen.

Marie wurde der Mutter Begleiterin in der Klucht nach der Normandie. » Madame de Longueville, qu'on voulut arrêter dans le même temps que les princes furent arrêtés, s'enfuit en Normandie, et mademoiselle de Longueville avec elle pour voir si elles ne pourroient rien faire pour leurs prisonniers. Mais, au lieu de cela, tous ceux de cette province qui, l'année d'auparavant s'étoient déclarés pour M. de Longueville sitôt qu'il y avoit paru, recurent madame et mademoiselle de Longueville comme s'ils n'avoient jamais entendu parler d'elles. De sorte que ces deux princesses, voyant qu'il n'y avoit rien à faire à Rouen, où elles étoient, allèrent à Dieppe, où madame de Longueville s'opiniâtra de demeurer, quoiqu'on l'eût assurée que la cour y venoit, croyant toujours que ce n'étoit que pour lui faire peur et pour la faire partir: cette imagination du grand crédit qu'elle y avoit eu, lui étant toujours si présente qu'elle ne pouvoit sortir de son esprit.

»Sa belle-fille, qui n'étoit pas tout-à-fait si préoccupée qu'elle de sa grande puissance, et qui d'ailleurs ne trouvoit pas qu'il fût de la dignité d'une personne de son rang de courir le monde, quand même elle n'auroit pas aimé son

repos autant qu'elle l'aimoit, et qui par-dessus tout cela encore étoit persuadée que sa présence ne pouvoit être d'aucune utilité a M. son père, demanda permission à madame
sa belle-mère de s'en revenir à Paris: ce qu'elle ne lui
accorda qu'à regret. Mais comme elle n'étoit pas en état
de se servir de son autorité, elle n'osa lui refuser cette permission; et mademoiselle de Longueville la quitta de cette
manière, assez médiocrement touchée de la peine que son
départ lui causoit.«

Bon ber Mutter geschieben, weilte bie Pringeffin furge Beit in Baris, von bannen fie nach Coulommiere fich wenbete. Dem Treiben ber Parteien fremd, mar fie bort einzig mit Boblthun beschäftigt. Es fcreibt die Motteville : » Mademoiselle de Longueville quitta madame sa belle-mère, et avec la permission de la reine elle s'en alla à Coulommiers, pour y passer les premiers mois de la prison du duc de Longueville son père. Elle avoit beaucoup d'esprit et de mérite. Sa vertu et la tranquillité de sa vie la mirent à couvert des orages de la cour; et quoique cette princesse ait porté le nom de Frondeuse, la reine, qui savoit le peu de liaison qui étoit entre elle et madame sa belle-mère, trouva qu'il étoit juste de la laisser en repos jouir de ses plus grands plaisirs, qui étoient renfermés dans les livres et dans l'aise d'un innocente Par toutes ces raisons sa retraite fut estimée de tous, et lui fut à elle fort commode.«

Dergestalten hatte die Prinzessin durch ihre friedliche Haltung dem Hose sich empsohlen, daß sie vorzugsweise angerusen wurde, um ihren Vater von der Theilnahme bei den abermals (1651) in Aussicht stehenden Unruhen abzuhalten, was ihr denn in der That gelang. Sie schreibt: »M. de La Rochesoucauld, qui avoit trouvé que mademoiselle de Longueville pouvoit faire quelque obstacle à sa belle-mère, avoit aussi trouvé à propos de la ménager. Même avant le retour de madame de Longueville, il avoit déjà commencé à la voir plusieurs sois et à sui rendre compte de tout ce qui se passoit, en sui insinuant, toutes les sois qu'il la voyoit, qu'il falloit qu'elle

fût bien avec madame sa belle-mère, et en l'assurant qu'il se chargeoit non-seulement de cet accommodement, mais encore de le maintenir et de l'entretenir.

•Il conseilla la même chose à madame de Longueville; mais comme elle ne croyoit que son orgueil, et qu'elle s'imaginoit être parvenue au suprème degré de la grandeur et de la puissance, elle n'en voulut point croire M. de La Rochefoucauld: outre que le long temps qu'elle avoit été sans le voir l'avoit si fort décrédité auprès d'elle, qu'elle commença même un peu à s'en dégoûter. De sorte qu'au lieu de bien recevoir så belle-fille lorsqu'elle l'alla voir, elle ne la regarda que comme une personne contre qui elle étoit en colère, sans que mademoiselle de Longueville lui eût pourtant rien fait autre chose, sinon qu'elle avoit toujours marqué beaucoup de respect pour le Roi et pour la Reine. Car, pour ce qui est des divers efforts indirects que cette princesse avoit tentés auprès de monsieur son père pour le détacher des partis opposés à la cour, madame de Longueville ne pouvoit lui en vouloir de mal, car elle n'en avoit jamais rien su. Mais la principale raison qui lui faisoit recevoir sa belle-fille avec tant de dédain et d'aigreur, c'est qu'elle n'étoit pas si puissante qu'elle. Ce commencement des airs insultans qu'on prenoit avec cette princesse lui faisant juger des mauvais traitemens qu'elle pouvoit éprouver dans la suite, contribua beaucoup à la faire entrer dans une affaire que je vais dire; joint aussi qu'elle étoit persuadée que la fin qu'elle s'y proposoit étoit le véritable intérêt de monsieur son père, et qu'elle n'avoit pu jusque là, ainsi que je l'ai déjà dit, lui faire bien envisager.

»M. de Longueville, avec ces places qu'on lui avoit rendues en Normandie, avoit repris dans cette province presque tout le crédit qu'il y avoit avant sa prison: crédit qui le rendoit alors fort considérable, et qui fit juger à la cour qu'il étoit important pour elle de le désunir d'avec M. le prince. Mais on ne savoit comment s'y prendre, parce qu'on le croyoit absolument obsédé et entraîné par la maison de Condé; et

l'on craignoit fort que cette maison ne le retint toujours attaché à elle, dans la persuasion où l'on étoit de l'extrême pouvoir que madame sa femme avoit sur lui, quels que fussent les incidens qui les brouilloient quelquefois.

»Ce prince avoit eu dans ses affaires un homme qui étoit dévoué à la cour; mais il l'avoit chassé de son service et il en avoit un autre à sa femme, qui étoit ce même Priolé qui, par ses rapports, l'avoit jeté dans le parti de la Fronde On ne savoit donc à qui s'adresser; et d'un autre côté M. le prince avoit donné tant de terreur à tout le monde, que la peur de le fâcher, qu'avoient presque tous les esprits, faisoit qu'on appréhendoit que, le parti de la cour étant si bas et si décrédité, il n'y eût sujet de craindre que personne ne se voulût charger de cette commission; ou bien que ceux qui s'en chargeroient ne trompassent la cour ensuite. Enfin M. Servien s'avisa de penser à mademoiselle de Longueville qu'il savoit n'aimer pas beaucoup sa belle-mère.

\*Ce ministre étoit de ses amis depuis le voyage qu'elle avoit fait à Munster; et, sur le prétexte de cette connoissance, il l'alla voir à la sortie de prison des princes. Il lui proposa de travailler auprès de monsieur son père, pour l'engager de se raccommoder de si bonne foi avec la Reine, que rien ne fût plus capable de les désunir.

\*Elle se chargea volontiers de cette commission; et les mesures qu'ils prirent là-dessus allèrent même bien plus loin que l'on n'eût osé l'espérer. Mais mademoiselle de Longue-ville recommanda à M. Servien de n'en point parler à sor père, que cette grande prévention de la puissance de M. le prince ne fût un peu passée, sur l'espérance qu'elle avoit que pendant ce temps-là elle prépareroit cette négociation et qu'elle lui feroit savoir quand il seroit à propos de la commencer.

»Au milieu de toute la puissance que pouvoit avoir M de Longueville, il se trouvoit accablé de ses beaux-frères qui se vouloient servir de ses établissemens pour mieux affermir leurs affaires, sans que l'appui et l'utilité qu'il apportoit à leur parti le fissent considérer davantage d'eux; et c'étoit là leur procédé ordinaire avec tous ceux qui vouloient bien le souffrir.

Madame de Longueville de son côté étoit dans un tel enthousiasme de sa prospérité, qu'elle ne se connoissoit plus elle-même. D'abord elle crut si fortement qu'elle auroit plus de considération que M. le prince, qu'elle ne pouvoit pas s'imaginer pourquoi il auroit pu en avoir plus qu'elle. Cependant un peu après elle rabattit quelque chose de cette opinion; mais cette modestie n'alla pas jusqu'à son mari, car elle lui fit dire que, s'il s'avisoit de trouver à redire à sa conduite, elle le rendroit le plus malheureux de tous les hommes.

Comme on s'étoit persuadé qu'il ne feroit jamais d'autre gure que celle de suivre le parti de M. le prince, et que d'ailleurs c'étoit un crime capital auprès de sa femme et de son beau-frère que de le ménager, les frondeurs ne le considéroient guère; et ils n'avoient même avec lui que très-peu de commerce, surtout le coadjuteur, tant par les raisons que fen viens de dire que par la honte qu'il avoit de l'avoir fait prendre prisonnier, après en avoir été et tant aimé et tant protégé. Il lui disoit toujours pourtant qu'il vouloit voir un long entretien avec lui; mais cet entretien ne venoit famais.

»M. de Longueville étoit donc dans cet état, lorsque ademoiselle sa fille entreprit de l'engager dans le parti de cour; et comme cette princesse ne craignoit guère ceux r'elle n'aimoit pas, elle n'eut aucune appréhension des Condé, coiqu'elle eût grande part aux menaces de sa belle-mère. Le qui lui donna encore le plus de hardiesse, c'est qu'elle demeuroit plus avec elle, parce qu'elle étoit revenue à n logis particulier avant que madame de Longueville fût rivée à Paris, et qu'elle y étoit toujours demeurée depuis.

Elle commença d'abord la négociation qu'elle avoit à ire avec monsieur son père par le flatter beaucoup, par ingérer ensuite de lui parler de ses affaires les plus importates, et par décider hardiment de tout ce qu'elle savoit

qui pouvoit le plus réussir auprès de lui. Mais, pour mieur disposer sa matière, elle voulut commencer par le rassure contre la maison de Condé, en plaignant M. le prince d'être seul à ne pas prévoir les périls où il alloit se précipiter, e en lui faisant voir qu'ils présumoient bien souvent de leur puissance sans aucun fondement; que leur prison en étoi une preuve convaincante, et que, lors même qu'ils en présumoient le moins, ils ne laissoient pas de faire encore toute la même contenance, dans la vue d'étourdir le public par cet artifice.

Elle ajouta qu'ils couroient d'ordinaire à leur perte pa leur manque de foi à l'égard de tous ceux qui les avoien servis, parce que, malheureusement pour M. le prince et pou tous les gens qui avoient à traiter de quelque chose ave lui, il ne faisoit consister l'honneur qu'à être brave et intré pide, et nullement à être homme de parole et de probité que personne n'osoit ni lui faire de reproche là-dessus, n l'avertir que c'étoit la cause de ce que tout le monde l'aban donnoit; qu'ainsi il n'étoit guère possible qu'il pût change de conduite; enfin qu'il n'y avoit que lui qui ne s'apercu pas des dangereux effets qu'il en devoit attendre, et qui mêm lui en étoient déjà arrivés, parce qu'il n'y avoit que lui qu en ignorât la cause, à laquelle il ne pouvoit rien attribue par conséquent de tout ce qui lui arrivoit; qu'il seroit don plus honorable de se raccommoder avec la cour, lorsque c prince paroissoit encore être en état de se soutenir, qui lorsque sa fortune deviendroit dans son déclin; que, comm il avoit toujours accoutumé de faire ses traités sans lui el parler, il pouvoit lui rendre la pareille; et que pour lui, s'i cessoit d'être en considération, ce ne seroit que parce qu'i le voudroit bien; qu'il ne pouvoit se voir hors de prison san se voir en même temps maître de la Normandie; qu'u homme comme lui n'en pouvoit avoir d'autre que le Roi qu'il feroit une figure fort désagréable dans un parti où ne pouvoit être que le quatrième tout au plus; que mê le duc de Beaufort et le coadjuteur auroient encore plus

crédit à Paris que lui; et qu'en demeurant comme il étoit, il s'alloit embarrasser immanquablement avec bien des gens qui ne pouvoient pas compatir ensemble.

\*Par de semblables discours, ou pour mieux dire par les dispositions des affaires, ou si l'on veut encore par la manière dont avoit été traité M. de Longueville, il devint si différent de ce qu'on l'avoit toujours vu, qu'on ne le connoissoit plus. Il résistoit à tous les gens qui l'avoient voulu soumettre, et il le prenoit au-dessus de tout ceux qui mal à propos l'avoient pris sur lui.

Ensuite de toûte cette conversation que mademoiselle de Longueville eut avec monsieur son père, elle avertit M. Servien qu'il étoit temps de parler de la négociation qui avoit été proposée entre eux, et qu'elle venoit de la disposer: ce que ce ministre ayant appris, il sut si bien profiter de cette disposition, qu'il ne tarda guère à en tirer tout l'avantage qu'on en désiroit. Mais il fit connoître à M. de Longueville que la Reine auroit peine à avoir une confiance entière en lui, tant que son fils seroit à Montrond entre les mains de M. le prince. Il pressa même sa fille de lui en parler fortement; et mademoiselle de Longueville le fit avec tant d'adresse et de succès, que, malgré tous les efforts de madame de Longueville pour empêcher que son fils ne sortit de Montrond d'auprès du prince de Condé, M. de Longueville s'opiniâtra tant de le retirer d'auprès de ce prince, qu'on fut contraint de le lui rendre.

»Comme le procédé de M. de Longueville avoit plus de rapport en ce temps-là avec le caractère d'esprit de sa fille qu'avec le sien propre, madame de Longueville se prenoit à elle de tout ce que faisait ce prince: et c'est ce qui lui donnoit une si grande haine contre mademoiselle de Longueville, sans songer qu'elle-même étoit la seule cause de tout ce qui lui arrivoit de fâcheux, et qu'elle se l'attiroit, tant par les manières dont elle avoit vécu avec M. de Longueville, que par toutes les hauteurs et toutes les bizarreries qui l'avoient fait haïr presque de tout le

monde, et qui avoient obligé mille gens à parler contre elle à son mari.

»La cour, qui ne négligeoit rien, sachant cette aversion de madame de Longueville pour sa belle-fille, quoique assez mal fondée, s'en servit pour la faire tomber dans un piége dont elle ne se douta jamais, quoiqu'il fût cependant fort aisé à connoître.

\*Comme tout ce qui lui venoit de sa belle-fille lui étoit odieux, on lui persuada qu'elle mettoit dans la tête de son père de l'emmener en Normandie avec lui, et de la faire enlever au cas qu'elle n'y voulût pas consentir. Elle fut fort effrayée de cet avis, contre lequel voulant se précautionner, elle se fit garder avec un grand soin; et, dans l'alarme où elle étoit, elle se trouva forcée d'employer M. le prince auprès de son mari, pour l'empêcher de l'emmener avec lui.

»Si elle avoit été mieux informée de la vérité, elle auroit connu qu'il étoit aisé de réussir sans tant de peine à ce qu'elle désiroit avec tant de passion; parce que son mari ne songeoit à rien moins qu'à l'emmener, et que mademoiselle de Longueville, avec tout le reste des personnes qui lui étoient contraires, en avoient encore plus de peur qu'ellemême, dans la crainte que si elle suivoit son mari elle ne reprît du crédit auprès de lui, et qu'elle ne le remît encore dans de nouvelles affaires fatales à sa gloire et à son repos.

\*M. le prince, sollicité par madame de Longueville, se chargea donc de parler à M. de Longueville. Mais comme il lui étoit plus utile que sa sœur, il la lui sacrifia, en ce qu'ayant obtenu qu'elle n'iroit point en Normandie, chose qui lui fut peu disputée, il accorda à son beau-frère qu'elle iroit à Bourges, après être convenus l'un et l'autre qu'elle n'étoit pas d'une conduite qui permît de la laisser demeurer à Paris. Mais comme le jour n'étoit pas pris pour la conduire à Bourges, où il étoit bien plus honteux pour elle d'aller que si elle n'eût fait qu'un même voyage avec son mari, il lui resta quelque espérance que les affaires pourroient changer.

»Sitôt qu'il eut été résolu que madame de Longueville n'iroit point en Normandie, mademoiselle de Longueville, fortement excitée par la cour, pressa monsieur son père de hâter son voyage: ce qu'il fit aussitôt à sa persuasion; et, dès l'instant qu'il fut arrivé dans cette province, il s'y trouva plus puissant qu'il n'y avoit jamais été.«

Bon bes hofes Dantbarfeit fur ben wichtigen Dienft ift nichts befannt. Der Bergog von Jorf, nachmalen Ronig Jacob II batte ber Pringeffin Band gefucht, niemals aber wollte Unna von Deftreich ale Regentin ju ber Bermablung ihre Ginwilligung geben. hinwiederum verbat die Pringeffin den ihr angetragenen Freier, ben Bergog Rarl III von Mantua. Unvermerft fam fie zu naberer Berührung mit Beinrich von Savoyen, bem Bruber bes im Duell mit bem Bergog von Beaufort, feinem Somager, gefallenen Bergoge Rarl Amadeus von Remoure. Der Pring, jest Bergog von Remoure, fcwachlich, liebenswurdig, in Reigungen ber Freundin verwandt, murbe ihr taglider Gefellichafter, namentlich beim Souper, unterhielt fich mit ihr von Runft und Wiffenschaft, machte folden Ginbrud, bag von beiden Seiten eine eheliche Berbindung gewünscht murde. Dag ber Pring neben bem Ergbiethum Rheime bie Abteien St. Remy ju Rheims und St. Rambert be Jour befag, war fein Sinderniß, indem er die Beiben nicht erhalten hatte. Er legte alfo feine Pfrunden nieder 1657 und fuhr mit der Braut nach dem Schlof Trie in Berin. Dort verzog es fich aber volle brei Bochen mit ber Trauung, was ju mancherlei Berebe und Deutungen Beranlaffung gab. Es beißt, R. Rarl II von England, damale noch ein beimathlofer Flüchtling, habe die Sand ber Pringeffin begehrt und bafur bes Batere Bufage empfangen. Diefer Berbindung fei jedoch abermale ber Regentin Beto binberlich geworben, und nun endlich gelangte ber Bergog von Remours zu feiner Bunfche Biel. Bei ber Trauung, 22. Mai 1657, vergoß die Braut beiße Thranen, die wohl der verschergten Ronigsfrone gegolten haben werben. Der junge Chemann verfiel zur Stunde beftigen Rrampfen , frankelte geraume Beit und farb ben 14. Januar 1659. Gein Andenfen blieb ber Bittme, bamale 34 Jahre gablend, beilig. Roch eingezogener in ihrer Lebensweise, abmechselnd die hauptftadt oder eines ihrer Schlöffer bewohnend, blieb fie auch jest allen politischen Umtrieben fern, ihre gange Beit auf Lecture ober auf die Berwaltung eines icon damale bedeutenden Bermogene verwendend. Mutter hatte fie die große, icon einmal bei tem Saus longueville gewesene Berrichaft Loubans geerbt, manches wurde fur fie und für ihre Tante Maria von Bourbon-Soiffons, feit 1625 bem Pringen Thomas von Savopen vermählt, aus bem Schiffbruch, der Confiscation des legten Grafen von Soiffons (+ bei la Marfée 6. Jul. 1641), gerettet, wie g. B. die wichtige Graf. icaft Novers, Blandy mit dem Prachtschloß Aunop, wo ber Print pon Sorcheim bas Abth. II Bb. 2 S. 703-717 besprochene Abenteuer bestand, 2c., die mutterlichen Besigungen in Maine, Bonnétable und Lucé. Gewohnt, von ihren Beamten Rechnungsablage ju forbern und die Rechnungen felbft ju revidiren, gerieth die Pringeffin bei benjenigen, welchen folche Birthicaftlichfeit hinderlich, in den Ruf des Beiges, fie beharrte gleichwohl in einem Spftem, welches ihr die Mittel gab, neben Behauptung ihrer Burde Bielen wohlthatig zu werden. Wenig fummerte fie fic daber um die Berleumdung, aber befto mehr Rummer bereiteten ihr die Angelegenheiten der Familie.

Von ihren Halbbrüdern war der jüngere auf dem Schlachtfelde geblieben, der ältere konnte kaum seine Person, geschweige
denn ein großes Eigenthum regieren. So lange die Mutter bei
Leben, kam die Frage um eine Administration nicht in Anregung,
dem Ableben der Herzogin folgte eine lange Reihe von Streithändeln, in welchen letzlich die Schwester dem Einfluß der beiden
Condé, Bater und Sohn, erlag. Schon vorher hatte sothaner
Streit eine andere Nichtung genommen, infolge eines von dem
blodsinnigen Longueville zu Gunsten des Prinzen von Conty
errichteten Testaments. Die Prinzessin von Longueville bestritt des
Testators Fähigkeit, ein Testament zu errichten, welche indessen Parlament in der Entscheidung vom J. 1696 anerkannte. »M. le
prince de Conti, « schreibt Saint-Simon, »gagna tout d'une voix
son procès contre madame de Nemours à l'audience de la grand'-

chambre, c'est-à-dire, la permission de prouver que M. de Longueville était en état de tester lorsqu'il fit son testament en sa faveur, à quoi lui servit beaucoup son ordination postérieure à l'ordre de prêtrise par les mains du pape, et ce jugement préliminaire emportait le fond, supposé les preuves. J'étais dans la lanterne avec M. le prince de Conti, M. le duc et M. de la Rocheguyon, assis sur le banc et devant nous le peu des premiers officiers de ces princes qui y purent Toute la France en hommes remplissait la grand'chambre. Le plaidoyer, déjà commencé en une autre audience, remplit celle-ci. Il fut très-éloquent, et tout de suite suivi du jugement. Jamais on n'ouït de tels cris de joie, ni tant d'applaudissements; la grande salle était pleine de monde qui retentissait; à peine pûmes-nous passer. M. le prince de Conti se contint fort, mais il parut fort sensible, et à la chose, et à la part générale que l'on prenait pour lui. On ne laissa pas dans le monde d'appeler un peu de ce jugement, sans se soucier pourtant de madame de Nemours, à qui le choix de son héritier ne laissa pas de faire grand tort. La colère qu'elle conçut de cette décision est inconcevable, et tont ce qu'elle dit de plaisant et de salé contre sa partie et contre ses juges. Ce ne fut encore que le commencement de leurs combats. Machdem hiermit biefe mefentliche Borfrage ju Bunften bes Saufes Conty abgehandelt, ließ fich mit Gewiß. beit beffen Sieg in ber Sauptfache vorherfagen. . M. le prince de Conty, plus heureux et peut-être plus actif au parlement qu'en Pologne (wo in der Ronigewahl, 26. Juni 1697 die Debrbeit ber Stimmen für ibn gewesen), gagna enfin definitivement son grand procès contre madame de Nemours, pour les biens de Longueville, dans le milieu de décembre 1698; et de vingttrois juges eut vingt voix. Outre 13 ou 1,400,000 livres qui lui furent adjugées, ses prétentions sur Neufchâtel devinrent bien plus considérables. M. le prince de Conti, ayant gagné son procès contre madame de Nemours, songea à en tirer la meilleure pièce qui était Neufchâtel. Pour abréger matière, il engagea le roi à envoyer M. de Torcy de sa part à ma-

dame de Nemours, lui faire diverses propositions qui toutes aboutissaient à ne point plaider devant MM. de Neufchâtel, à l'en laisser jouir sa vie durant, et à faire avec sûreté qu'après elle cette principauté revînt à M. le prince de Conti. Madame de Nemours, qui avait beaucoup d'esprit et de fermeté, et qui se sentait la plus forte à Neufchâtel, vint dès le lendemain parler au roi, refusa toutes les propositions, et moyennant qu'elle promit au roi de n'employer aucune voie de fait, elle lui fit trouver bon qu'elle allât à Neufchâtel soutenir son droit. M. le prince de Conti l'y suivit, Mattignon y alla aussi, et enfin les ducs de Lesdiguières et de Villeroy, qui tous y prétendaient droit après madame de Nemours. · Ces trois derniers descendaient des deux soeurs de M. de Longueville, grand-père de madame de Nemours: les deux ducs de l'aînée, mariée au fils aîné du maréchal de Retz, et M. de Villeroy n'y prétendait que du même droit et après M. de Lesdiguières; la cadette, mariée au fils du maréchal Mattignon. Le vieux Mailly et d'autres gens se firent ensuite un honneur d'y prétendre par des généalogies tirées aux Il y a eu sur cette grande affaire des factums curieux de tous ces prétendants. Le public désintéressé jugea en faveur de M. de Lesdiguières. On les peut voir avec satisfaction. Je ne m'embarquerai pas dans le détail de cette célèbre et inutile dispute, où un tiers sans droit mangea l'huître et donna les écailles aux prétendants.«

Während der Prinz von Conty von den in Frankreich gelegenen Gütern Besit nahm, hatte die Herzogin von Remours
ihr Recht zu Reufchatel auf Ort und Stelle mit Erfolg ausgeführt. "Sie erhielt mit der Stände gutem Willen das Fürstenthum Neuschätel als ein Land das nicht patrimonial, mithin
ohne der drei Stände consens nicht alienable ist in eine andere
Familie, welches ihr aber 1699 von dem Parlament zu Paris
abgesprochen ward; und vielleicht würde sie mit Gewalt depossedirt worden seyn, wenn nicht einestheils die mit Neuschätel
verbündete vier Eidgenossische Cantons die improcedur des Parlaments zu Paris, als welches über ein dem corpori Helvetico

incorporirtes Land feine Jurisdiction hat, misbilliget und die brei Stände bei ihrem Recht soutenirt; anderntheils der König Bilhelm in Engelland die Orangische praetension wieder hervorgesucht, und dieselbe sowol in der Schweiz als an dem Franzonischen Sof angebracht; anbep aber sich erklärt, die Berzogin Zeitlebens in Besis zu. lassen, welches auch der Prinz Conty
thun sollte."

Bu Reufcatel befand fich bie Bergogin entschieden im Bortheis. »L'affaire de M. le prince de Conti allait mal à Neufchâtel, où il était logé dans la ville sans aucune considération. Les ducs de Lesdiguières et de Villeroy y logeaient de même. Madame de Nemours était dans le château avec toute la splendeur de souveraine reconnue, et toute l'autorité dont elle faisait sentir l'éclat et le poids à un Bourbon avec toute la volupté du dépit et de la vengeance. Le canton de Berne avait voulu lui prêter main-forte comme allié de Neufchâtel, et Puysieux, ambassadeur en Suisse, n'avait pu en arrêter de fortes démonstrations. Le roi sentit toute l'indécence du séjour du prince de Conti en un lieu si éloigné des moindres égards pour lui. Il lui fit donc mander de revenir, et il donna le même ordre aux ducs de Lesdiguières et de Villeroy, à Mattignon et à madame de Nemours elle-même, qui se fit un peu tirer l'oreille pour obéir. Elle en fit des plaintes amères à MM. de Neufchâtel et aux Suisses, qui ne s'en unirent que plus fortement à elle, et s'en aliénèrent de plus en plus des intérêts de M. le prince de Conti. Il arriva à Paris, et les autres prétendants longtemps devant elle. Elle fit, allant et revenant, tout ce grand voyage dans sa chaise à porteurs, avec force carrosses et grands équipages, et un chariot derrière elle rempli de seize porteurs pour en relayer. Il y avait en cette voiture plus d'air de singularité et de grandeur, que de raison d'âge ou d'incommodité. Elle allait de même de Paris à Versailles, et ses officiers lui donnaient à dîner à Sèvres. Le roi, qui craignait la force de sa part, la reçut honnêtement, et l'assura toujours qu'il ne prendrait point de parti entre ses sujets, et dans la vérité il ne fit rien dans tout le cours de cette affaire, en faveur de M. le prince de Conti que ce qu'il ne put éviter par pure bienséance. L'acquisition de Neufchâtel ne l'éloignait pas de France pour toujours, comme la couronne de Pologne; aussi en eut-il bien plus d'envie, et le roi infiniment moins.«

Ludwig XIV verharrte indeffen nicht bei ber einmal ergrif-»Madame de Nemours fut exilée en sa fenen Reutralität. maison de Coulommiers, en Brie, qui est magnifique. Torcy lui en porta l'ordre du roi, auquel elle obéit avec une fermeté qui approcha fort de la hauteur. Elle avait mis un gouverneur à Neufchâtel, dont on n'était pas content, et qu'on disait un brouillon, c'est-à-dire qu'il la servait à sa mode, et point à celle de la cour. On voulut donc qu'elle le changeât, et par la même raison elle n'en voulut rien faire. On ouvrit ses lettres à ce gouverneur, et on y trouva choses qui déplurent, et qui la firent chasser. Être souveraine d'une belle terre, et sujette d'un grand roi, sont deux choses difficiles à accorder quand on se sent et qu'on en veut faire ce qu'on ost.« Andere Ginfluffe hatten aber ebenfalls auf den Monarchen gewirft. »Puysieux, ambassadeur en Suisse, avait son frère, le chevalier de Sillery, attaché de toute sa vie au prince de Conti, plus de coeur encore que d'emploi. Il était son premier écuyer, et intimement avec son frère. La conduite de madame de Nemours, de ses gens d'affaires et de ses partisans à Neufchâtel, avait fort embarrassé les vues et les démarches de ce prince, et souvent déconcerté tous ses projets. Il était ardent sur cette affaire, dont ses envieux lui reprochaient que la richesse lui tenait bien plus au coeur que n'avait fait la couronne de Pologne. Puysieux le servit autant, et plus même que ne lui permettait son caractère, et l'impartialité du roi entre les prétendants. Il n'y en avait aucun de plus opposé au prince de Conti, ni de plus aimé et autorisé à Neufchâtel, que madame de Nemours qui possédait ce petit état depuis si longtemps, et qui en voulait disposer en faveur de ce bâtard de Soissons qu'elle avait déclaré son héritier et de ses filles. Elle fut desservie auprès du roi, et

Puysieux eut beau à la donner comme peu mesurée avec un prince du sang, et trop altière sur l'exécution des ordres du roi dans sa conduite, si bien qu'enfin elle fut exilée en sa maison de Coulommiers. Elle en reçut l'ordre et l'exécuta sans se plaindre avec une fermeté qui tint encore plus de la hauteur, et de ce lieu agit dans ses affaires avec la même vivacité et aussi peu de mesure contre le prince de Conti, sans qu'il lui échappât ni plainte, ni reproche, ni excuse, ni le moindre désir de se voir en liberté. À la fin on eut honte de cette violence qui durait depuis trois ans sur une princesse de plus de quatre-vingts ans, et pour des affaires de son patrimoine. Elle fut exilée sans l'avoir mérité, elle fut rappelé sans l'avoir demandé. Elle vit le roi deux mois après, qui lui fit des honnêtetés, et presque des excuses.«

3m Allgemeinen hatte die Bergogin durch die Bahl ihres Erben fich die Abneigung ber foniglichen Familie zugezogen. Madame de Nemours était veuve sans enfants du dernier des ducs de Nemours de la maison de Savoie. C'était une femme fort haute, extraordinaire, de beaucoup d'esprit, qui se tenait fort chez elle à l'hôtel de Soissons où elle ne voyait pas trop bonne compagnie. Riche infiniment et vivant trèsmagnifiquement, avec une figure tout à fait singulière et son habit de même, quoique sentant fort sa grande dame. avait hérité de la haine de la branche de sa mère contre celle de Condé, elle s'était fort accrue par l'administration des grands biens de M. de Longueville, qu'après la mort de sa mère, soeur de M. le Prince, le même M. le Prince avait emportée sur elle, et M. le Prince son fils après lui. Le testament fait en faveur de M. le prince de Conti ne la diminua pas. Il s'en trouva un postérieur fait en faveur de madame de Nemours; elle prétendit le faire valoir et anéantir le premier. M. le prince de Conti soutint le sien et disputa l'autre comme fait depuis la démence: cela forma un grand proces. Bon bem Erben, von feiner Berbeurathung mit ber Tochter des Marschalls von Luxemburg ift Abth. III Bb. 5 G. 8-9 gebanbelt worben.

Die Bergogin von Nemoure ftarb finderlos ju Paris, 16. Runi 1707, und murde bei ben Carmeliteffen ber Strafe Chagon beerdigt. »Madame de Nemours, « schreibt Saint-Simon, »avait une figure fort singulière, une façon de se mettre en tourière qui ne l'était pas moins, de gros yeux qui ne voyaient goutte, et un tic qui lui faisoit toujours aller une épaule, avec des cheveux blancs qui lui trainaient partout, avait l'air du monde le plus imposant. Aussi était-elle altière au dernier point, et avait infiniment d'esprit avec une langue éloquente et animée, à qui elle ne refusait rien. Elle avait la moitié de l'hôtel de Soissons, et madame de Carignan l'autre, avec qui elle avait souvent des démêlés, quoique sœur de sa mère et princesse du sang. Elle joignait à la haine maternelle de la branche de Condé celle qu'inspirent souvent les secondes femmes aux enfants du premier lit. Elle ne pardonnait point à madame de Longueville les mauvais traitements qu'elle prétendait en avoir reçus, et moins encore aux deux princes de Condé de lui avoir emblé la tutelle et le bien de sonfrère, et au prince de Conti d'en avoir gagné contre elle la succession et le testament fait en sa faveur. Ses propos les plus forts, les plus salés et souvent très-plaisants, ne tarissaient point sur ces chapitres où elle ne ménageait point du tout la qualité de prince du sang. Elle n'aimait pas mieux ses héritiers naturels, les Gondi et les Mattignon. Elle vivait pourtant honnêtement avec la duchesse douairière de Lesdiguières et avec le maréchal et la maréchale de Villeroy, mais pour les Mattignon, elle n'en voulait pas ouïr parler.

\*Les deux sœurs de son père avaient épousé, l'aînée le fils aîné du maréchal duc de Retz, la cadette le fils puiné du maréchal de Mattignon. Cette aînée perdit son mari avant son beau-père, et est devenue célèbre sous le nom de marquise de Bellisle par quantité de bonnes oeuvres, s'être faite feuillantine, avoir obstinément refusé l'abbaye de Font-evrault, enfin pour avoir conçu et enfanté le nouvel ordre du Calvaire, dans lequel elle mourut à Poitiers en 1628. Le duc de Retz, son fils unique, ne laissa que deux filles. L'aînée

épousa Pierre Gondi, cousin germain de son père, qui, en faveur de ce mariage, eut de nouvelles lettres de duc et pair de Retz et le rang de leur date. Il était fils du célèbre père de l'Oratoire, qui avait été chevalier de l'ordre et général des galères, et il était frère du fameux coadjuteur de Paris ou cardinal de Retz. Il ne laissa qu'une fille, mariée au duc de Lesdiguières, qui n'eut qu'un fils, gendre du maréchal de Duras. que nous avons vu mourir fort jeune sans enfants. L'autre fille épousa le duc de Brissac, dont il n'eut que mon beau-frère, mort sans enfants, et la maréchale de Villerov. L'autre tante de M. de Longueville, père de madame de Nemours, épousa par amour le second fils du maréchal de Mattignon, dont l'aîné n'avait point d'enfants, deux frères de grand mérite, en grands emplois et tous deux chevaliers de l'ordre. Cette Longueville fut mère du père du comte et du dernier maréchal de Mattignon, vivants à la mort de madame de Nemours et bien longtemps depuis, et qui étaient ses héritiers, ainsi que la maréchale de Villeroy. La marquise de Bellisle avait été mariée par sa famille et en sa présence; sa sœur s'était mariée à son grè à leur insu, et toute la maison de Longueville ne put se résoudre à lui pardonner et à les voir qu'après un grand nombre d'années, et jamais depuis aucun des Longueville n'a aimé les Mattignon.

»Madame de Nemours était là-dessus si entière, que, parlant au roi dans une fenètre de son cabinet, avec ses yeux qui ne voyaient guère, elle ne laissait pas d'apercevoir Mattignon qui passait dans la cour. Aussitôt elle se mit à cracher cinq ou six fois tout de suite, puis dit au roi qu'elle lui en demandait pardon, mais qu'elle ne pouvait voir un Mattignon sans cracher de la sorte. Elle était extraordinairement riche, et vivait dans une grande splendeur et avec beaucoup de dignité; mais ses procès lui avaient tellement aigri l'esprit qu'elle ne pouvait pardonner. Elle ne finissait point là-dessus; et quand quelquefois on lui demandait si elle disait le pater, elle répondait que oui, mais qu'elle passait l'article du pardon des ennemis sans le dire. On peut juger que la dévotion

ne l'incommodait pas. Elle faisait elle-même le conte qu'étant entrée dans un confessionnal sans être suivie dans l'église, sa mine n'avait pas imposé au confesseur, ni son accoutrement. Elle parla de ses grands biens, et beàucoup des princes de Condé et de Conti. Le confesseur lui dit de passer cela. Elle, qui sentait son cas grave, insista pour expliquer, et fit mention de grandes terres et de millions. Le bonhomme la crut folle et lui dit de se calmer, que c'étaient des idées qu'il fallait éloigner, qu'il lui conseillait de n'y plus penser, et surtout de manger de bons potages, si elle en avait le moyen. La colère lui prit, et le confesseur à fermer le volet. Elle se leva et prit le chemin de la porte. Le confesseur, la voyant aller, eut curiosité de ce qu'elle devenait, et la suivit à la porte. Quand il vit cette bonne femme qu'il croyait folle reçue par des écuyers, des demoiselles, et ce grand équipage avec lequel elle marchait toujours, il pensa tomber à la renverse, puis accourut à sa portière lui demander pardon. Elle, à son tour, se moqua de lui, et gagna pour ce jour de ne point aller à confesse. Quelques semaines avant sa mort, elle fut si mal qu'on la pressa de penser à elle. Enfin elle prit sa résolution: Elle envoya son confesseur avec un de ses gentilshommes à M. le Prince, à M. le prince de Conti et à MM. de Mattignon, leur demander pardon de sa part. Tous allèrent la voir et en furent bien reçus; mais ce fut tout: pas un n'en eut rien. Elle avait quatrevingt-six ans et acheva de donner ce qu'elle put aux deux filles de ce bâtard qu'elle avait fait héritier, dont l'une mourut jeune, sans être mariée; l'autre épousa le duc de Luynes. comme je l'ai déjà dit.

Cette mort mit promptement bien des gens en campagne. Le duc de Villeroy et Mattignon partirent aussitôt pour Neufchâtel, et M. le prince de Conti pour Pontarlier, parce que le roi ne voulut pas qu'il se commît, comme en som premier voyage, au manque de respect qu'il avait éprouvé à Neufchâtel. De Pontarlier, il était à portée d'y donner des ordres pour ses affaires, et d'en savoir des nouvelles à

tous moments. Il y envoya Saintrailles, que M. le Duc lui prêta, et qui était un homme d'esprit sage et capable, mais qui pour avoir été gâté par la bonne compagnie et par ces princes, était devenu très-suffisant et passablement impertinent, d'ailleurs un très-simple gentilhomme, et rien moins que Poton, dont était le fameux Saintrailles, dont les actions ont rendu ce nom célèbre dans nos histoires. Mailly, belle-mère de la dame d'atours de madame la duchesse de Bourgogne, s'était mise sur les rangs pour la succession à la principauté d'Orange, sur une alliance tirée par les cheveux de la maison de Châlons, moins dans l'espérance d'un droit aussi chimérique, que pour faire valoir le marquis de Neelle, son petit-fils, par des prétentions si hautes. même raison la fit se présenter avec aussi peu de fondement pour Neufchâtel. Elle se flattait qu'avec la protection de madame de Maintenon, elle en pourrait tirer d'autres partis plus solides. Madame de Maintenon n'y prit pas la moindre part, et on se moqua à Paris comme en Suisse de ses chimères. Celle de M. le prince de Conti était fondée sur le testament du dernier duc de Longueville, mort enfermé, qui l'avait appelé à tous ses biens, après le comte de Saint-Paul, son frère et sa posterité. Il avait gagné ce procès contre madame de Nemours. Restait à voir si une souveraineté se pouvait donner comme d'autres biens, et si MM. de Neufchâtel déféreraient à un arrêt du parlement de Paris. Outre m'ils n'étaient pas soumis à aucune juridiction du royaume. les héritiers prétendaient que Neufchâtel, par la qualité souveraine, ou plutôt indépendante de ce petit état, ne pouvait se donner ni être ôté aux héritiers du sang, et cela est vai en France des duchés. Restait donc à voir à qui il devait appartenir, de Mattignon ou de la duchesse douairière de Lesdiguières, pour laquelle le duc de Villeroy était allé comme son héritier par sa mère.

Mattignon se prétendait préférable par la proximité du sang, parce qu'il avait un degré sur la duchesse, et celle-ci par l'aînesse. Son droit contre Mattignon ne paraissait pas douteux. Les fiefs de dignité et tous les grands fiefs ont toujours suivi l'aînesse; la loi et la pratique s'y sont toujours accordées; à plus forte raison un fief indépendant, étendu et considéré comme souverain. Mais de pareils procès ne se décident guère par les règles, et Mattignon avait beau jeu. Chamillart, comme je l'ai remarqué, était son ami intime, et il était devenu ennemi déclaré du maréchal de Villeroy, à l'occasion de la bataille de Ramillies, comme je l'ai raconté en son lieu. Par cette même occasion, comme on l'a vu là même, ce maréchal était tombe dans l'entière disgrâce Restait le prince de Conti qu'il n'aimait point, et à qui il n'avait jamais pu pardonner sincèrement son voyage de Hongrie, et peut-être encore moins son mérite et sa réputation. Chamillart, dans le fort de sa faveur, n'eut donc pas de peine d'obtenir du roi de se déclarer neutre. Ce ministre, sûr de ce côté-là à l'égard d'un prince du sang, ne balança pas à se déclarer ouvertement pour Mattignon. Il le combla d'argent et de tout ce que son crédit lui put donner. Puysieux, ambassadeur en Suisse, était frère de Sillery, écuyer depuis longues années du prince de Conti, auquel ils étaient tous extrêmement attachés. Quelque désir qu'il eût de le servir dans cette affaire, la neutralité déclarée du roi lui en ôta tous les moyens par son caractère; et l'autorité et la vigilance de Chamillart tous ceux qui lui pouvaient rester comme particulier qui s'était fait des amis dans le pays. La veuve de ce bâtard du dernier comte de Soissons v était comme les autres, et, fondée par la donation de madame de Nemours, elle et son mari avaient dès leur mariage pris le nom de prince et de princesse de Neufchâtel. Lors de l'arrêt du parlement de Paris qui jugea le testament de M. de Longueville bon au profit du prince de Conti, et lorsqu'il alla à Neufchâtel en conséquence, et les autres héritiers pour le lui disputer, il avait essuyé un préjugé fâcheux. Madame de Nemours, qui y était aussi allée, y fut reçue et reconnue comme souveraine, comme sœur du dernier possesseur, qui n'avait pu disposer de Neufchâtel comme de ses autres biens.

Le prince de Conti en essuya une récidive confirmative de ce premier préjugé. Ceux de Neufchâtel s'indignèrent contre la veuve de ce bâtard, contre la donation de Neufchâtel faite à son mari et à leurs enfants, contre le nom qu'elle en osait usurper. Ils la chassèrent comme n'ayant aucun droit, et la firent honteusement sortir de leur ville et de tout leur petit état. C'était bien déclarer à M. le prince de Conti le peu d'état qu'ils faisaient d'un droit sur eux, à titre de donation, égale pour madame de Neufchâtel et pour lui.

Ces fiers bourgeois, pendant ces disputes, voyaient les prétendants briguer à leurs pieds leurs suffrages, lorsqu'il parut au milieu d'eux un ministre de l'électeur de Brandebourg, qui commença par oser disputer le rang au prince de Conti. Cette impudence est remarquable, à ce même prince de Conti, à qui, volontaire en Hongrie, à lui et à M. son frère, l'électeur de Bavière, non par un ministre, mais en propre personne et à la tête de ses troupes auxiliaires dans l'armée de l'empereur, ne l'avait pas disputé, avait vécu également et sans façon, et avait presque toujours marqué attention à passer partout après eux; et à qui le fameux duc de Lorraine, beau-frère de l'empereur, généralissime de ses armées et de celles de l'empire, et qui commandait celle-là en chef, avait toujours cédé partout sans milieu et sans balancer. Et voilà le premier fruit du changement de cérémonial de nos ducs et de nos généraux d'armée avec le même électeur de Bavière, par méprise d'abord, puis suivie, que j'ai racontée en son lieu! D'alléguer que électeur de Brandebourg, qui comme tel passait sans difficulté après l'électeur de Bavière, était reconnu roi de Prusse partout, excepté en France, en Espagne et à Rome, de laquelle comme protestant il ne se souciait point, c'aurait pu être une raison valable pour sa personne, mais non pour son ministre. On n'a jamais va de nonce, à qui tous les ambassadeurs des rois, même protestants, et celui de l'empereur, cédent partout sans difficulté, disputer rien en lieu tiers à un prince du sang, ni l'ambassadeur de l'empereur non plus, qui a la préséance

partout sur ceux de tous les rois, dont aucun ne la lui conteste. L'électeur de Brandebourg tirait sa prétention de la maison de Châlons. Elle était encore plus éloignée, plus enchevêtrée, s'il était possible, que celle de madame de Mailly; aussi ne s'en avantagea-t-il que comme d'un prétexte. Je l'ai déjà dit, ces sortes de procès ne se décident ni par droit ni par justice.

»Ses raisons étaient sa religion conforme à celle du pays; l'appui des cantons protestants voisins, alliés, protecteurs de Neufchâtel; la pressante réflexion que, la principauté d'Orange étant tombée par la mort du roi Guillaume III au même prince de Conti, le roi lui en avait donné récompense et se l'était appropriée, ce que le voisinage de la France lui donnerait la facilité de faire pour Neufchâtel, s'il tombait à un de ses sujets, qui, dans d'autres temps et dans un état fort différent de celui où la maison de Longueville l'avait possédé, ne se trouverait pas en situation de refuser le roi de s'en accommoder; enfin un traité produit en bonne forme. par lequel, le cas avenant de la mort de madame de Nemours, l'Angleterre et la Hollande s'engageaient à se déclarer pour lui, et à l'assister à vives forces pour lui procurer ce petit état. Ce ministre de Brandebourg était de concert avec les cantons protestants, qui, sur sa déclaration, prirent aussitôt l'affirmative, et qui, par l'argent répandu, la conformité de religion, la puissance de l'électeur, la réflexion de ce qui était arrivé à Orange, trouvèrent presque tous les suffrages favorables. Ainsi, à la chaude, ils firent rendre par ceux de Neufchâtel un jugement provisionnel qui adjugea leur état à l'électeur jusqu'à la paix, en conséquence duquel son ministre fut mis en possession actuelle; et M. le prince de Conti, qui, depuis la prétention de ce ministre sur le rang, n'avait pas cru convenable de faire des tours de Pontarlier à Neufchâtel. se vit contraint de revenir plus honteusement que la dernière fois, et bientôt après fut suivi des deux autres prétendants. Madame de Mailly, qui se donnait toujours pour telle, fit si bien les hauts cris à la nouvelle de cette intrusion,

qu'à la fin la considération de son alliance avec madame de Maintenon réveilla nos ministres. Ils l'écoutèrent. Ils trouvèrent après elle qu'il était de la réputation du roi de ne pas laisser enlever ce morceau à ses sujets, et qu'il y avait du danger de le laisser entre les mains d'un aussi puissant prince protestant, en état de faire une place d'armes en lieu si voisin de la conté de Bourgogne, et dans une frontière aussi peu couverte. Là-dessus, le roi fit dépêcher un courrier à Puysieux, avec ordre à lui d'aller à Neufchâtel, et d'y employer tout, même jusqu'aux menaces, pour exclure l'électeur, laissant d'ailleurs la liberté du choix parmi ses sujets, à l'égard desquels, pourvu que c'en fût un, la neutralité demeurait entière. Cétait s'en aviser trop tard. L'affaire en était faite, les cantons engagés sans moyens de se dédire, et de plus piqués d'honneur par le ministre électoral, sur les menaces de Puysieux, au mémoire duquel les ministres d'Angleterre et de Hollande, qui étaient là, firent imprimer une réponse fort violente. Le jugement provisionnel ne recut aucune atteinte; on en eut la honte, on en témoigna du ressentiment pendant six semaines, après quoi, faute de mieux pouvoir, on s'apaisa de soi-même. On peut juger quelle espérance il resta aux prétendants de revenir, à la paix, de ce jugement provisionnel, et de lutter avec succès contre un prince aussi puissant et aussi solidement appuyé. Aussi n'en fut-il pas mention depuis, et Neufchâtel est pleinement et paisiblement demeuré à ce prince, qui fut même expressément confirmé dans sa possession par la paix de la part de la France.

»Le roi, ni Monseigneur, ni par conséquent la cour, ne prirent point le deuil de madame de Nemours, quoique fille d'une princesse du sang; mais monseigneur et madame la duchesse de Bourgogne le prirent à cause de la maison de Savoie.«

Die Pratendenten zu Reufchatel find hier nicht alle genannt. "Sie leiteten ihr Recht theils aus der Berwandtschaft mit dem haus Chalons, theils aus derfelben mit Longueville, theils aber aus andern Umftanden her. Bur erften Classe gehörte

1) der König in Preuffen, sowohl weil er universal-Erbe bes Saufes Drange gu feyn glaubte, ale auch wegen ber befonbern Cession R. Bilbelme, fo 1694 ben 23. Det. eventualiter errichtet worden. 2) Die übrigen Praetendenten gur Drangischen Erbichaft waren Naffau-Diet und Raffau-Siegen. 3) Margaretha de Montjoye, Bittme bes Marquis von Mailly. 4) Der Marquis von Alegre, welche beibe ihr mutterlich Gefchlecht von Bobannie IV de Chalons Prinzen von Drange jungerm Sobn, Johann de Viteaux, boch ziemlich weitläuftig derivirten. 5) Leopold Cherhard Pring von Mampelgard, welcher Margaretbam de Chalons, Johannis III Tochter, unter feine Borfahren gabite. Auf die Anverwandtichaft mit dem Longuevillischen Saufe beriefen fich 1) ber Bergog von Billeren für fich und feine Bafe, Bergogin von Leediguieres, beren Erbe er war, weil biefer feiner Bafen und feiner Gemablin Eltermutter Antonia, Bergoge Leonori I ju Longueville Tochter gewesen. 2) Der Graf von Datignon, weil er von erftgebachten Bergoge jungfter Tochter, Leos norg berftammte, und um einen Grad naber ale bie porbergebenden verwandt, benen er auch ale ein mannlicher Erbe poraugieben ware. 3) Der Pring von Carignan, weil feine Urgroßmutter, mutterlicher Seite, Francisca, Bergogs Leonori I Schwester gewesen. 4) Des Ritters von Soiffons einzige Tochter. Die fich megen ihres Baters unehelichen Beburt nicht fowohl auf Die Descendenz von eben biefer Francisca, ale auf bas Tefta= ment berief, fo die lette Fürstin von Reufcatel in ihrer Faveur gemacht hatte. Ferner machten bas Saus Baben, it. Fürftenberg und ber Canton Ury einige Praetension. Die machtigften Praetendenten aber waren ber Pring Conty und ber Ronig in Kranfreich felbft. Der erfte grundete fich, wie fcon gedacht, auf bas Testament bes fogenannten Abts von Longueville, und ber andere ließ ben 28. Oct. 1707 burch bas Parlament von Befancon ibm felbft biefes Fürftenthum als ein Leben ber Baronie Arley ausprechen; mit welcher Dependance es zwar feine Richtigfeit bat; weil aber die gange Baronie mit zu ben Chalonischen Butern in Franche Comté geboret, worauf bas Saus Drange und beffen Erben nie renuncirt; fo liegen fich die Stande vo

Renfchatel badurch eben so wenig, als durch die Borftellung der übrigen Praetendenten, welche größtentheils personlich oder durch Gevollmächtigte gegenwärtig waren, abwendig machen, den Konig von Preussen, der ihnen sowohl durch den herrn Grafen von Metternich, als durch etliche handbriefe seine. Gerechtsame kund machte, zu ihrem herrn unter der sonst gewöhnlichen Capitulation 1707 den 3. Nov. anzunehmen. Die Franzosen droheten zwar ansangs dieses mit Feuer und Schwert zu rächen; als aber die Reusschäteler sich durch der Berner und anderer protestirenden Cantons husse in gute Positur setzen, ließen die Franzosen gesichehen, daß dieser kleine Staat die Neutralität ferner genießen möchte." In dem Utrechter Frieden erfannte Frankreich den König von Preussen als Souverain von Neuschätel und Balangin, versprach auch denselben im Besit dieser Lande weder heimlich noch öffentlich zu stören, noch durch seine Unterthanen stören zu lassen.

Dem Ausspruch vom 3. Nov. 1707 war die Abfaffung bes Code de droit public vorhergegangen, worin, unter Benugung ber waltenden Umftande, Die gesamten Brivilegien bes Landes aufgenommen , in ber Abficht , von bem fünftigen Dberberren berfelben Beftätigung zu erhalten. Bu bem Enbe murbe ber Code ben famtlichen Pratenbenten vorgelegt, mit bem Bebeuten, bag ohne beffen vorhergebende Unterzeichnung bas Bolf bem neuen berren fich nicht unterwerfen wurde. Befagten Code hatten bie Collegien (Corps) und Gemeinden bes Landes insgesamt gutgeheißen, auch durch Urfunde fich zur Bertheibigung ihrer Rechte confoderirt. In ber That war die Erwerbung bes fleinen gandes ber herabwurdigung bes Ronigthums, burd welche fie erfauft, nicht werth. Die Rechte bes Souverains wurden noch weiter. beschränkt burch ben Bertrag vom Rov. 1768. "Der König in Preuffen bat," fo wurde bamale gefdrieben, "gewiffe Befalle in edem Kürstenthum Reufcatel, die ohngefähr sich auf 24,000 Al. Diefe Ginfünfte wurden vormale burch eine Admini-Selaufen. Gration besorgt. Allein 1748 führte der König ohne Widerfruch einen Pacht ein. 218 aber 1766 anftatt verschiedener Bacter alles einer einzigen Pachtung ausgesett werden follte, witerfprach bas land und absonderlich bie Sauptftabt, beren

Burger Dicjenigen, welche an Diefer Berpachtung Theil nehmen murben, bes Burgerrechts verluftig erflarten, auch noch verfchiebene andere Schritte magten, welche ben Landesfürftl. Berechtfamen nachtheilig waren. Der Ronig fchidte beshalben ben General-Abvocaten Gaubot nach Bern, welcher Canton gwifchen bem Ronig und Reufcatel ber vertragemäßige Richter ift. Diefer mußte wider die Stadt den 25. May 1767 eine Rlage eingeben. Auf Diese Rlage fällte ber Canton ben 21. Jan. 1768 ein Urtheil jum Bortheil bes landesberrn, welches bie Burger zu Reufcatel fo erbitterte, baff, ba Berr Gaudot mit bem Ronigl. Gevollmächtigten, Berrn von Derschau, ben 24. April von Bern nach Reufcatel gurud fam, Abende ein greulicher Tumult entftunde, ber bis den 26. anhielte, baben Berr Gaudot, ale man Abende, nachdem er etliche mal aus bem genfter gefchoffen, in fein Saus eingedrungen, burch etliche Schuffe getodtet murbe. Der Bert von Derschau verlangte darauf von Bern ein ansehnlich Corps Trouppen nach Neuichatel, welches auch bewilliget murbe. Allein nach ber Anfunft eines Couriers von Berfailles mußte foldes unterbleiben; dargegen die Cantone Lucern, Freyburg und Golothurn ersucht murben, ibr tractatenmäßiges Contingent von bundert und funfzig Dann gemeinschaftlich mit dem Bernischen Contingent nach Reufchatel ju ichiden, welches fie benn auch, obwohl nicht gang ohne Biderfpruch, bewilligten, und biefe Trouppen dem herrn von Batteville, einem Berner, ju commanbiren übergaben. Den 20. May rudten fie, acht bunbert Mann' ftarf, nämlich brey bundert Bernifche Dragoner und Grenadier und funf bunbert Mann Musquetiers von den Catholischen Cantons, ju Reufcatel ein, und nahmen ibre Quartiere in den Burger-Baufern, worinnen fie zwar gute Mannsaucht hielten, aber wohl bewirthet werden mußten. Den 23. mußten die Burger alles Gewehr auf das Rathbaus liefern. Die Deputirten von ben vier wegen Reufcatel allierten Cantons arbeiteten indeffen an einem Bergleiche, ba benn bie Berner es mehr mit bem Ronige, und bie andern ce mehr mit ben Burgern Es war auch ber herr von Derfchau als Roniglicher Bevollmächtigter gegenwärtig, ber eben, wie bie Deputirten,

fer befravirt murbe. Dan ftellte eine genaue Untersuchung an, inquirirte icarf auf die Urbeber bes Tumults und Morder bes herrn Gaudot. Den 14. Jul. murbe von bem fleinen Rathe ber Stadt über die angeflagten Morder und Saupt-Tumultnanten, die aber alle entwichen waren, das Urtheil dabin gesprochen, daß einer gerabbrecht, vier gehangen, und ihrer sche auf zehn, awanzig und fünf und awanzig Jahr, einer aber auf ewig, verwiesen werden follten. Den 16. murde bas Urtheil, fo viel die jum Tode verdammten anbetraf, an ihren Bildniffen vollzogen. Die Unfoften, welche bie Stadt bezahlen mußte, beliefen fich auf bundert taufend Thaler, ohne die vier taufend Gulben gu rechnen, Die der Bittme bes ermordeten Gaudots gegeben werben mußten. Den 4. Mug. fam es ju Murten ju einem Bergleich, wiber beffen Bollgiebung aber fo viele Borftellungen geschaben, daß fich folche von einer Beit zur andern verzog. Endlich murben im Rov. ju Reufchatel felbft alle Irrungen, ohne weitere Beybulfe ber allierten Cantons, zum Bergnugen bepber Theile durch Die Bermittelung des Generals Lentulus, ernennten Statthalters in diefem Burftenthum, bengelegt, woben gebn neue Bergleiche-Duncte aufgeset murben, welche die hiefige Staats-Berfaffung und Freyheiten aufe Befte verfichern fonnten. Diefer General reifete barauf ben 30. Rov. von Reufcatel nach Berlin, nachbem er von der biefigen Stadt mit bem Burgerrechte befchenft worden." Als den legten Stoß fur Die Souverainität barf man ben Beschluß der Tagfagung zu Frauenfeld, 1791, anfeben, wodurch in Betracht der Borgange in Frankreich, bas Fürftenthum Reufchatel, bis babin der Gte Der 11 jugemandten Drte. ber Schweizer Gidgenoffenschaft formlich einverleibt murbe.

Der Proces mit dem Prinzen von Conty fann indeffen, wie fich nebenbei aus den diesem zugesprochenen 1,400,000 Franken ergibt, nur das persönliche Eigenthum betroffen haben. In den Stammgütern, namentlich in dem Fürstenthum Neufchatel, in den Grafschaften Dunois, Tancarville, Gournay, Luce, Bonnéstable, Bauge zc., succedirte die herzogin von Nemours; das berzogthum Longueville aber siel an die Krone zurud, und auch Parthenap wurde von ihr eingezogen, baher die herzogin nach

langem Rechten ben Erben bes Marfchalls von la Meillerape ibre 300,000 Livres jurudgeben mußte. Dan bat von ibr: Mémoires contenant ce qui s'est passé de plus particulier en France pendant la guerre de Paris jusqu'à la prison du cardinal de Retz (Cologne 1709, 12., Amsterdam 1716). »La malignité,« urtheilt ber jungfte Berausgeber biefer Demois ren, »a quelquefois guidé ses pinceaux, mais, en général, les portraits qu'elle nous a laissés sont frappants de ressemblance. La duchesse de Nemours à peut-être un peu abusé de la finesse et de la pénétration dont elle était douée: à force de scruter les intentions, elle tombe dans des conjectures hasardées; mais ce léger défaut est racheté par l'intérêt et la rapidité de son récit. L'auteur a su, par de piquantes réflexions, par des peintures de mœurs et de caractères, rendre instructive et agréable la lecture de ses Mémoires.«

Aus ber andern Che bes Bergogs Beinrich II von Longueville famen vier Rinder, Johann Ludwig Rarl, Rarl Paris, Charlotte Louife und Maria Gabriele. Die altere Tochter, Demoiselle de Dunois, geb. 4. Febr. 1644, farb den 30. April 1645, die fungere im 3. 1650. Der altere Sohn, Johann Ludwig Rarl, geb. 12. Jan. 1646, wurde im 3. 1669 jum Priefter geweibt, nachdem er vorber, angeblich aus Beiftesichmachbeit, auf bie Erbicaft feines Saufes, auf ein jahrliches Gintommen von 300,000 Livres verzichtet hatte. Man nannte ibn ben Abbe b'Drleans. Durch bes Bruders Tob fiel ibm noch einmal bas Erbe an , beffen er fich entschlagen , er fonnte aber wenig Gebrauch bavon machen, und mußte in ber Abtei St. Beorges bei Rouen eingesperrt werden, woselbft er am 4. Febr. 1694 fein Leben beschloß, ale ber lette manuliche, rechtmäßige Abfömmling bes großen Baftards von Drieans. Der jungere Sohn, Rarl Paris, Bergog von Longueville und Eftouteville, fouverainer Furft von Reufcatel und Balangin, Graf von Dunois, St. Paul, Chaumont, Gournay und Tancarville, Baron von Luce, Airaines, Coulommiers, Briquebec, Sambie, Brebod zc., war, wie oben berichtet, auf bem Parifer Stadthaus in

ber Racht vom 28 - 29. Januar 1649 geboren und bieg bei bes Batere Lebzeiten Graf von St. Paul. 3m 3. 1667 folgte er bem Ronig in ben Feldzug nach ben Rieberlanden, er wohnte ber Einnahme von Tournay, Douay und Lille bei und nahm Theil an ber Expedition nach ber Franchecomte (Febr. 1668). Raum war zu Nachen Frieden gefchloffen, fo fcbiffte er fich mit bem Bergog von Roannois ein, um dem bedrängten Candia ju Bulfe gu fommen; er befehligte in biefem Bug bie erfte ber vier Brigaden, in welche bie frangofifchen Gulfetruppen eingetheilt, und entwidelte in mehren Gefechten unter ben Rauern von Candia die feltenfte Unerschrodenheit. 216 eine machtige Partei in Polen die Absetzung bes Ronige Dichael Bisnowiedi befchlog, wurde von Sobiesti ber Bergog von Longueville, ber fconfte, liebensmurdigfte, practliebendfte Pring bes Jahrhunderts, wie ber Abbe be Choify ihn nennt, ale Radfolger bes zu entthronenden Ronigs in Borichlag gebracht. wurde von 1670 an fur ben Bergog in Polen burch Afafia und ben Abbe be Paulmiers unterhandelt, als fein Tod am 12. Jun. 1672 ben weitern Bemühungen Ginhalt that. Er befand fic bei bem berühmten Rheinübergang ju Tollhups, und wurde bas Opfer der Bermegenheit, mit welcher er fich auf bie weichenden Boften ber Sollander fturgte; mit ihm fanden viele andere Ebelleute ben Tob. Er wurde am 9. Mug. 1672 ju Paris bei ben Coleftinern in ber Capelle bes Saufes Drleans beigefest. Die Sevigne, fo beredt in ber Schilberung ber Berzweiflung ber Rutter , bat taum einige Worte fur ben Schmerz bes Bergogs von la Rochefoucauld, ben bie bofe Belt ale ben eigentlichen Bater bezeichnete. »Au reste, il n'est rien de plus vrai que M. de Longueville avoit été à confesse avant que de partir: comme il ne se vantoit jamais de rien, il n'en avoit pas même fait sa cour à madame sa mère; mais ce fut une confession conduite par nos amis (de Port-Royal), et dont l'absolution fut différée plus de deux mois: cela s'est trouvé si vrai, que madame de Longueville n'en peut pas douter: vous pouvez penser quelle consolation. Il faisoit une infinité de libéralités et de charités que personne ne savoit, et qu'il ne

faisoit qu'à condition qu'on n'en parlât point: jamais un homme n'a eu tant de solides vertus; il ne lui manquoit que des vices, c'est-à-dire un peu d'orgueil, de vanité, de hauteur; mais, du reste, jamais on n'a été si près de la perfection: pago lui, pago il mondo; il étoit au-dessus des louanges: pourvu qu'il fût content de lui, c'étoit assez.

»Il y a un nombre infini de pleureuses de la mort de M. de Longueville: cela décrédite un peu le métier; elles vouloient toutes avoir des conversations avec M. de La Rochefoucauld; mais lui, qui craint d'être ridicule plus que toutes les choses du monde, il les a fort bien envoyées se consoler ailleurs. La Marans est abymée; il y a dix mois qu'elle n'a vu sa sœur; elle sont mal ensemble: elle y fut, il y a trois jours, toute masquée; et sans aucun préambule, ni se démasquer, quoique sa sœur la reconnût d'abord, elle lui dit en pleurant: Ma sœut, je viens ici pour vous prier de me dire comment vous étiez quand votre amant mourut; pleurâtes-vous long-temps? ne dormiez-vous point? aviez-vous quelque chose qui vous pesoit sur le cœur? comment faisiez-vous? cela est bien cruel! parliez-vous à quelqu'un? étiez-vous en état de lire? sortiez-vous? mon Dieu, que cela est triste! que fait-on à cela? Enfin, ma fille, vous l'entendez d'ici. Sa sœur lui dit ce qu'elle voulut, et courut conter cette scène à M. de La Rochefoucauld, qui en riroit, s'il pouvoit rire. Pour nous, il est vrai que nous avons trouvé cette folie digne d'elle, et pareille à la belle équipée qu'elle fit, quand elle alla trouver le bon homme d'Andilly, le croyant le druïde Adamas, à qui toutes les bergères du Lignon alloient conter leurs histoires et leurs infortunes, et en recevoient une grande consolation. J'ai cru que ce récit vous divertiroit aussi bien que nous. Dampierre est très affligée; mais elle cède à Théobon, qui, pour la mort de son frère, s'est enfermée à nos Sœurs de Sainte-Marie de la rue Saint-Antoine. La Castelnau est consolée; on lui a dit que M. de Longueville disoit à Ninon: Mademoiselle, délivrez-moi donc de cette grosse marquise de Castelnau: là-dessus elle

danse. Pour la marquise d'Uxelles, elle est affligée, comme une honnête et véritable amie. Der junge Herzog war nicht vermählt, wohl aber hinterließ er einen natürlichen Sohn, ben Chevalier de kongueville, Rarl Ludwig von Orléans, der bei der Einnahme von Philippsburg im Nov. 1688 getödtet wurde. Der Herzog hatte ihn im Ehebruch mit der Marschallin von la Ferté (Magbaltena d'Angennes de la Loupe) erzeugt, und 1672 legitimiren lassen. In der Legitimations-Urfunde geschieht nur des Baters, nicht aber der Mutter Erwähnung, eine Ersindung, die bei dem Parlament in Gebrauch kam, und zunächt bei Legitimismung der Kinder Ludwigs XIV und der Marquise de Montespan ihre Anwendung sand. Noch ist einer natürlichen Tochter des Herzogs Heinrich II zu gedenken. Sie hieß Katharina Angelica von Orléans, wurde im Mai 1634 legitimirt und starb als Rebtissin von Maubuisson, den 16. Jul. 1664.

Frang von Orleans, Marquis von Rothelin, ber Bater bes bergoge Leonor, batte neben feiner Bemablin Jacobine von Roban eine Geliebte, Franzisca Bloffet, Die zwar hozier in einem Brief an Schöpflin vom 7. Dec. 1762 falfdlich ju feiner Gemablin machen will, und von ihr einen naturlichen Gobn, Frang, ben Baftard von Rothelin. Diesem fchenfte fein Bruder, ber herzog Leonor, am 30. Dec. 1563 bie Baronien Barenguebec und Reaufle; er war daneben fonigl. Rammerberr , Lieutenant ber Gendarmen bes Bergogs von Longueville 1573, Bouverneur von Berneuil 1588, und ftarb 1600, aus feiner Che mit Ratharina du Bal die Gobne Beinrich I und Leonor hinterlaffend. leonor, Generallieutenant bei der Artillerie, fand den Tod in ber Belagerung von Rochelle 1628. Beinrich I Marquis von Rothelin, Baron von Barenquebec, Reaufte und Sugueville, Bouverneur von Rheims und Berneuil , mit Ratharina Bentiette von Comenie, Antons des Staatssecretairs Tochter verbeurathet , ftarb im Mai 1651. Sein altefter Sohn , Marcus Antonius, Marquis von Rothelin, verm. 1643 mit Anna von Bauquemare, ftarb ben 14. Jun. 1644, ber einzige Sohn, ben biefer hinterlaffen, R. Baron von Sugueville, im Marg 1650. beinrichs I britter Cobn, Frang Graf von Rothelin, herr von

Reauste, Malteserritter im Jahre 1632, und 1657 Mestre de camp eines beutschen Cavalerieregiments, starb um 1686, während seine Wittwe, Charlotte von Biencourt, noch 1718 als lebend vorsommt. Sie hatte ihm drei Sohne geboren. Die beiden ältern, Johann Franz Anton Graf von Rothelin, und Leonor Gabriel Johann Baptist, starben vor dem Feinde, dieser 1690, jener 1695, der jüngste, Franz Maria Anton Alexius, blieb unvermählt.

Beinrich August von Drleans, Beinrichs I anderer Sobn, Marquis von Rothelin, Baron von Barenguebec, Reaufle und Sugueville, Gouverneur von Rheims, vermählte fich ben 12. Nov. 1653 mit Maria le Bouteiller de Senlis, des Marquis von Nangis Wittme, und nach ihrem am 30. Jun. 1669 erfolgten Ableben, jum andernmal (1672) mit Maria Terefa de Conflaus, und hinterließ aus der erften Che einen Sohn und eine Tochter. Der Sohn, Beinrich II Marquis von Rothelin, Graf von Moucy, Baron von Barenguebec, geb. 13. April 1655, farb ale erfter Buidon bei bes Ronigs Gendarmen an ben in bem Gefecht bei Leuze, 19. Sept. 1691, empfangenen Bunden. Seine Bemablin, Gabriele Eleonore de Montaut, des Bergoge Philipp von Ravailles Tochter, verm. im April 1675, geft. 30. Aug. 1698, batte ibm drei Gohne und drei Tochter geboren. Der altefte Sobn, Philipp Marquis von Rothelin, Dbrifter des Regiments Artois, geb. 25. Sept. 1678, farb unvereblicht ben 25. Aug. 1715. Der jungfte, Rarl, geb. 5. Aug. 1691 und von feiner Somefter Sufanna, vermählte Braffin von Clère, erzogen, wurde bem geiftlichen Stande gewidmet, begleitete den Cardinal von Dolignac als Conclavift 1724 nach Rom, und legte baselbft ben Grund zu einem Munzcabinet, welches bald ben reichften Sammlungen , bie je von Privatpersonen gemacht worben , jur Seite gestellt werden fonnte. 3m 3.-1728 murde er in die Academie ber Wiffenschaften und 1732 ale Chrenmitglied in bie Academie des inscriptions aufgenommen. Aus den Sanden bes fterbenden Cardinals von Polignac empfing er bas Manuscript bes Unti-Lucrèce mit dem Auftrage, baffelbe ju prufen und ju vernichten, falls es ber Ehre bes Drudes nicht wurdig erfcheinen follte.

Soldes Bertrauen wußte ber Abbe be Rothelin ju fcagen, und felbft ein bedenfliches Bruftubel fonnte ibn nicht abhalten, bie Durchficht bes Gebichtes mit dem hartnädigften fleiß zu betreiben. Eben hatte er die lette Band angelegt und bie Bueignung an den Papft Benedict XIV niedergeschrieben, als fleigende Schwachheit ibn nothigte, die Sandichrift an Lebeau abzugeben. Diefem legte er auf, ben Druck zu beforgen, und fchenfte ibm zugleich eine Sammlung von 9000 . Raifermungen in Bronze. Bon ba an war Rothelin nur mehr bedacht, fich fur fein nabes Ende vorzubereiten; er fagte feinen Freunden das lette Lebewohl mit eben der Rube, als wenn es fich um eine Reife handele, und ftarb ben 17. Jul. 1744. Dit einer edlen Seele verband ber Abbe von Rothelin viel Beift und Gefchmad, Die feinfte Bilbung und manichfaltige Renntniffe. Er befag bie claffifchen Sprachen, forieb Italienisch in ungemeiner Reinheit, und batte fich alle Feinheiten der frangofichen Sprache angeeignet, baber bie Academie ibn mit ber Durchficht ihres Wörterbuchs beauftragte. Man bat von ibm Observations et détails sur la collection des grands et petits voyages (Paris 1742), mehre academische Reden und verschiebene bandidriftliche Abbandlungen über theologische Begenftanbe. Um befto ungeftorter ben Wiffenfchaften gu leben, batte er außer seiner Abtei des Cormeilles bei Lisieux, von der er jahrlich 12,000 Livres bezog, niemals eine andere Pfrunde haben wollen. Seine Mungfammlung wanderte nach bem Escurial, feine treffliche Bibliothef murbe vereinzelt. Den noch beute geschätten Catalog biefer Bibliothef (Paris 1746) hat Gabriel Martin aufgefest und mit bem Bildnig bes Abbe verziert.

Der mittlere von Heinrichs II Söhnen, Alexander Marquis von Rothelin, Graf von Moucy, herr von Feroles, herbaut, Chen 2c., war den 15. Marz 1688 geboren und Unterlieutenant in den Chevaulegers von Berry, als er sich freiwillig den Bertheidigern von Aire anschloß (1710). Bei einem Ausfall gerieth er in feindliche Gesangenschaft. Er wurde Obrister à la suite bei dem Regiment Dauphin-Etranger, serner 1. Febr. 1719 Brigadier, 1. August 1734 Maréchal-de-camp, und

1. Januar 1748 Generallieutenant. Außerbem war er Souverneur von Port-Louis. Er ftarb, ber lette Mann von der Rachkommenschaft des tapfern Dunois und von dem ganzen Sause der Balesen, im Mai 1764. Seine Gemahlin, Maria Philippine Henriette Martel, des Grasen von Clère und der Susanne von Orléans-Rothelin Tochter (sie war folglich des Marquis-Nichte und konnte ihm nur mit Dispens am 29. Jul. 1744 angetraut werden), hatte ihm lediglich Töchter geboren. Die älteste, Maria Henriette Charlotte Dorothea von Orléans-Nothelin, geb. 25. Oct. 1744, eine sehr reiche Erbin, wurde ben 24. Mai 1762 an Karl Julius Armand Fürst von Rohan-Rochesort verheurathet.

Indem ber Rrone Preuffen Recht zu Reufcatel auf Der Erbichaft bes Saufes Chalons berubet, wird eine Abhandlung über biefes große Gefchlecht bier am rechten Orte fteben. Graf Johann von Chalons und Burgund, beigenannt ber Beife, + 30. Sept. 1267, gewann in brei Eben eine gablreiche Rachtommenfchaft. Der Gobn der erften Che, Sugo murbe ber Uhnberr ber fpatern Pfalggrafen von Burgund. Bon Johann bem Berrn auf Rochefort, bem alteften Sobn ber zweiten Ghe, mit Ifabella von Courtenay, entftammen die Berren von Chalons alterer Linie. Johann verlobte fich im 3. 1255 mit bee Burggrafen Friedrich III von Rurnberg Tochter Abelbeid ober Mir, nachmalen vereblichte Grafin von Caftell, und follte ber Burg. graf feine Tochter aussteuern mit allem Recht zu der Graffchaft Burgund, fo burch die Schenfung R. Bilbelms, burch Rauf ober aus der Erbichaft feines Schwagers, des Bergogs Meran erworben, nur bag ibm bie Bogtei ju Befangon vorbehalten bleibe. Beil indeffen zu befürchten, daß Johanns alterer Bruber, Sugo Anftog an folder Berbindung nehmen burfte, weil burch fie feine Stellung wefentlich gefahrbet, wurbe bas Cheverlobnif icon im f. 3. 1256 aufgelofet, und ließ fic ber Burggraf gefallen, alles ber Tochter Bugebachte um eine bebeutenbe Summe an ben eiferfüchtigen Sugo gu verlaufen. Johann nahm nach einander brei Frauen, Glifabeth, bes Berjogs Matthäus II von Lothringen Tochter, Alix von BurgundRevers, und Margaretha von Beauseu. Alix, die zweite Frau, geft. 1290, hat ihm die Grafschaften Aurerre und Connerre samt ausgedehnten Besigningen in Berry, dergleichen St. Aignan, Balencay, Monitay zugebracht. Seinem Neffen, Berold von Merweur, dem Connétable der Champagne, gab Johann die Schlösser Oloserne, Boutavant und Saint-Colon, samt einer Rente von 1500 Livres aus den Salzwerken zu Salins, doch den Nießbrauch sich vorbehaltend, und am Dieustag nach St. Clemens 1308 überließ er an Johann II von Courtenay den aus der Erbschaft seiner Muhme Mathilde von Courtenay Gräfin von Chieti ihm zustehenden Antheil sa Motte-lez-Champignolles und Billeneuwe-des-Genets. Er starb 1309, und hat die Wittwe, Margaretha von Beauseu, zum Zeichen, daß sie der Gütersgemeinschaft verzichte, auf sein Grab ihren Gürtel gelegt.

Der Sohn, Bilhelm Graf von Auxerre und Tonnerre, beigenannt ber Große, hatte noch por bem Bater in ber Schlacht bei Monden-Puelle, 9. Mug. 1304, ben Tod gefunden. In ber Che mit Eleonore von Savoyen, verm. Samftag nach Evipbania 1292, wurden ihm zwei Rinder geboren. Der einzige Sobn, Johann II von Chalons, Graf von Auxerre und Tonnerre, berr von Rochefort, Selles in Berry ic. fiel in der Schlacht bei Creffy, aus feiner erften Che, mit Maria von Genf, bes Grafen Amadeus II Tochter, ben Gobn Johann III, aus ber andern Che mit Alix von Burgund, Tochter bes Grafen Reinalb von Mompelgard, fünf Rinder hinterlaffend. Johann III ftarb vor 1361, nachdem er in ber Che mit Maria Crespin ein Bater von vier Rindern geworden. Der altere Cobn, Johann IV. wurde famt feiner Gemablin ber Englander Befangner, als Nese am 10. Febr. 1359 Die Stadt Auxerre erftiegen. Am 15. Bent. 1363 verfaufte er ben achten Theil ber Berrichaft Cbatilon-fur-Loing, er fact bei Cocherel, 6. Dai 1364, gerieth der noch in demfelben Jahr bei Auray in Gefangenschaft und mite fich mit fowerem Gelbe aus ber Englander Banben lofen. Dazu feuerten die Infaffen der Grafichaft Aurerre freiwillig 2200 Livres. 3m Januar 1370 verfaufte er bie gange Grafichaft um 31,000 Goldfranfen an R. Rarl V von Kranfreich:

was ben. Bruder bes Grafen veranlagte, gegen biefen als einen Berfdwender einzuschreiten und fich burch richterliches Erfenntniß die Curatel verleiben zu laffen. Johann IV ftarb finderlos im 3. 1379, ber Bruber, Ludwig I Graf von Tonnerre im 3. 1398. In der Che mit Maria von Parthenay hatte diefer acht Kinder gewonnen. Ein Sohn Sugo, auf Crufp und Arqueil, ftarb obne Nachkommenfchaft; ein anderer, Johann, auf Ligny-le-Chatel, fiel bei Agincourt. Der altefte Sohn, Ludwig II Graf von Tonnerre, herr von Montjay, St. Aignan, Selles und Balençay, verfolgte eifrig bes Baters Bemuhungen, Die Graffchaft Auxerre wieder zu erlangen, mußte fich aber endlich zu bem Bertrag vom 3. 1411, wodurch ihm eine Abfindung von 100,000 Schilden Mit Maria von la Tremouille verheurabewilligt, bequemen. thet, entbrannte er in Liebe ju ber fconen Johanna Perellos, Tochter von Pontius Perellos (um die Perellos febe man Abth. II Bb. 2 G. 12). Die Leidenschaft ju befriedigen, entführte er bas Fraulein, fo am burgundifden Sofe erzogen murde, und ließ fich mit der schönen Beute trauen, nachdem er vorher bie rechtmäßige Chegattin verftogen batte. Das empfand febr übel die Bergogin von Burgund, und icheint ihren Groll der Bergog aetheist zu haben. »Pour éviter le ressentiment de son seigneur, le comte de Tonnerre lui fit déclarer qu'il ne se reconnaissait plus pour son vassal, et qu'il allait prêter hommage au duc d'Orleans. Der Abfage folgte ein verheerender Ginfall in bes Bergoge Gebiet, bem jeboch bie Burgunder burch arge Bermus ftung der Graffchaft Connerre entgegneten, 1411. 3mei Sabre fpater, ben 18. Jul. 1413, procedirte das Parlament ju Dole gegen ben Grafen von Tonnerre, binfictlich ber Beschuldigung, bağ er bem Pringen von Dranien, feinem Better, und bem Berren von Neufcateau vorgefchlagen habe, ben Bergog von Burgund gut beseitigen, wie aus ber beiben Berren Erflarung bervorgebe. Den Decreten fette Ludwig feine Reifigen entgegen, ju gleicher Beit Chatillon, Montbard, felbft Difon und Rouvre bedrobend, bag bie Bergogin, in ihres Berren Abwefenheit, taum fich zu belfen wußte (1414). 3hr ju Beiftand eilte ber Bergog mit einem ftarten Seer que den Riederlanden berbei. »Et lui venu en Bourgogne, fit envahir et prendre la ville et le châtel de Tonnerre, lesquela furent pillés, et ledit châtel détruit et désolé par ses gens; duquel châtel s'en étoit fui un peu devant le comte de Tonnerre et ses gens d'armes, non osant attendre la venue des gens du duc de Bourgogne, desquels étoient conduiseurs et capitaines messire Hélion de Jaqueville, Fribourg et aucuns autres.

Et tantôt après envoya ledit duc de Bourgogne à Paris devers le roi, pour lui faire sayoir la voie par laquelle il étoit allé de Flandre en Bourgogne, et ès quels lieux il paya ses dépens et ceux où il ne les paya pas, et la cause pourquoi; et aussi lui fit savoir la destruction du châtel de Tonnerre, qu'il avoit fait faire pour ce que ledit comte, son vassal, s'étoit rebellé plusieurs fois contre lui, et sans cause, en lui défiant et entreprenant sur sa terre, icelle détruisant et emmenant les proies; non pas qu'il voulsit aucunement enfreindre la paix faite naguère devant Arras; mais la vouloit fermement tenir, garder et entretenir. En outre ledit duc fit assiéger le Châtel Belin, situé et assis en la comté de Bourgogne, appartenant audit comte de Tonnerre, lequel Châtel, nonobstant qu'il fût moult puissant et fort, fut conquis par long siége, et le donna à son fils, comte de Charolois, en déshéritant ledit comte de Tonnerre; lequel, du vivant du duc son père, s'écrivoit comte de Charolois et seigneur du Châtel Belin.« Der Ronig von Franfreich, deffen Werfzeug der Graf von Tonnerre gewesen, wollte ober fonnte fich feiner nicht annehmen.

Roch in seinem Todessahre befehdete Ludwig die Berzogin Ratharina von Destreich, Leopolds III Wittwe und Philipps des Rühnen von Burgund Tochter, die vermöge ihres Witthums, die Landgrafschaft Oberelsaß und die Grafschaft Pfirt, seine Rachbarin geworden. Die Witthumsgüter waren nur neulich durch der Basler Juthun der Herzogin bestätigt worden: des Grasen von Tonnerre Beginnen schien den Baslern unziemlich und gefährlich zu leiden: also daß nicht allein der Altbürgermeister Hans Reich von Reichenstein, Ritter, mit der Stadt Basel Zeug und Banner sofort ausbrach, die aus dem Badischen Jug von Mühlberg wiederkommenden mit ihm nach Besort hin-

aufzogen, sondern auch die Schweizerischen Städte, erheten burch Bermann von Offenburg, ihren Auszug bereit bielten. burtige Entichloffenheit bewog den Grafen von Tonnerre, fic bem Sandel zu entziehen. Er ift bald barauf, 16. Mug. 1424, für Franfreich ftreitend, in bem Treffen bei Berneuil geblieben. Die Erbichaft fiel, mit Ausnahme der von bem Bergog von Burgund confiscirten Berrichaft St. Aubin in Bochburgund, ba ber Baffard Johann von Chalons nicht fuccediren fonnte, an Des Grafen Schwestern, Johanna vermählte la Baume-Montrevel, und Margaretha, Gem. Dlivier von Buffon. Johanna vere taufte ihren Antheil, namentlich von der Grafichaft Tonnerre, 1440 an ihren Better, ben Pringen Ludwig von Dranien, einzig Ligup-le-Chatel und Duretal fich porbebaltenb. Margaretha vererbte auf ihre Rinder Tonnerre und St. Mignan. Durch einer Enfelin Seurath ift demnächft Tonnerre an die Clermont gefommen; Die noch beute Clermont-Tonnerre fich fdreiben, obgleich die Graf. fcaft vorlängft an die le Tellier Marquis von Louvois verfauft wor. ben. »Comment est-il possible, « fragt die Sévigne, 14. Dct. 1694. comment est-il possible que les seigneurs de tels royaumes aient pu se résoudre à s'en défaire? hélas! vous le dites dans vos chansons, c'est que depuis très long-temps, l'hôpital étoit attaché à cette maison seigneuriale de Tonnerre; en voilà la seule et véritable raison: raison où il n'y a pas un mot à répondre; raison qui ferme la bouche; raison, enfin, qui fait sortir le loup du bois, et qui fait que tout est à madame de Louvois, et qu'on est encore trop heureux d'avoir trouvé un ministre assez riche pour acheter ces espèces de souverainetés, que vous mettez avec raison bien au-dessus de Parme et de Modene, in Beantwortung Schreibens vom 3. Oct.: »Il y a un mois que je me proméne dans les états de madame de Louvois; en vérité, ce sont des états, au pied de la lettre; et c'en sont des plaisants, en comparaison de ceux de Mantoue, de Parme et de Modène. Dès qu'il fait beau, nous sommes à Ancy-le-Franc; dès qu'il fait vilain, nous revenons à Tonnerre; nous tenons par-tout cour plénière, et partout. Dieu merci, nous sommes adorés. Nous allons,

quand le beau temps nous y invite, faire des voyages de long cours, pour connoître la grandeur de nos états; et quand la curiosité nous porte à demander le nom de ce premier village, à qui est-il? on nous répond, c'est à Madame; à qui est celui qui est le plus éloigné? c'est à Madame; mais làbas, là-bas, un autre que je vois? c'est à Madame; et ces forêts? elles sont à Madame. Voilà une plaine d'une grande longueur, elle est à Madame; mais j'aperçois un beau château: c'est Nicei, qui est à Madame, une terre considérable, qui appartenoit aux anciens comtes de ce nom. Quel est cet autre château sur un haut? c'est Pacy, qui est à Madame, et lui est venu par la maison de Mandelot dont étoit sa bisaïeule; en un mot, Madame, tout est à Madame en ce pays; je n'ai jamais vu tant de possessions ni un tel arrondissement. Au surplus, Madame ne se peut dispenser de recevoir des présents de tous les côtés; car que n'apporte-t-on point à Madame, pour lui marquer la sensible joie qu'on a d'être sous sa domination; tous les peuples des villages courent au-devant d'elle avec la flûte et le tambour; qui lui présente des gâteaux; qui des châtaignes; qui des noisettes; pendant que les cochons, les veaux, les moutons, les coqsd'inde, les perdrix, tous les oiseaux de l'air et tous les poissons des rivières l'attendent au château? Voilà, Madame, une petite description de la grandeur de Madame; car on ne l'appelle pas autrement dans ce pays: et dans les villages, et partout où nous passons, ce sont des cris de vive Madame qu'il ne faut pas oublier.«

Ancy-le-Franc, wie man, seit es keine Grafschaften mehr gibt, bas Gut nennt, ertrug bereits vor 60 Jahren, nach dem Berluft aller herrschaftlichen Rechte, 250,000 Franken jährlich. Der Grund und Boden von 16 Kirchspielen ist großentheils das von abhängig: bas Prachtschloß Ancy-le-Franc haben die Elermont-Tonnerre erbauet.

Johanns des Weisen, des Grafen von Chalons Sohn britter Che, mit Laura von Commercy, Johann von Chalons genannt Brichemel, Baron von Arley, regierte im Ramen des R. Phi-

lipp bes Schonen von Franfreich bie Graffchaft Burgund 1306; blieb auch Zeitlebens in bobem Unfeben an bem frangofifchen Sof. Bergog Robert II von Burgund überließ ihm Biteaur, taufchweise gegen die herrschaft Montreal, 1299. In erfter Che mit Margaretha, Tochter bes Bergogs Sugo IV von Burgund, verheurathet, murbe er bes beutschen Ronigs Rubolf Schwager, nachdem der alte Berr am 5. Febr. 1284 fich bes Bergogs Sugo IV vierzehnjährige Tochter Elifabeth beigelegt hatte. Ronig war Lebensherr ber Stadt und Burg Reufcatel famt bem bavon abhängenden Gut in bem walbigen Jura geworben, burch ben von Graf Rudolf von Reufchatel 1277 ibm gemachten Lebensauftrag. "Diefer Lebensberrlichkeit machte fest im Lager por Bern, 13. Sept. 1288, Rudolf feinen Schwager frob, Berrn Johann von Chalons, ber genannt wird von Arley, einer Berrschaft in bem iconften und fruchtbarften Sochburgund, bie er von dem beiligen Moriz in Ballis zu Leben trug, und bie auch noch zu unsern Tagen in bem großen Titel ber Ronige von Preuffen ericbien; bas Saus von Chalons war neben bem Pfalggrafen, burch feine großen Guter in Sochburgund und in ben Grenzen bes romanifchen Lanbes bei weitem bas reichfte und gewaltigfte. Durch diefe That R. Rubolfs fam die fürftliche Ehre über Reufcatel an bie Berren von Chalons, von welchen Die Pringen von Dranien berftammen; die Berrichaft wurde von bem Grafen Rudolf und feinem Gefdlecht verwaltet. Beislich übergab der Ronig ben Schirm eines an fich ju femachen Grafen und fein gegen Burgund und Savopen wichtiges Grengland einem Fürften, welchen er wiber beibe fart machen wollte." Much in anderer Beziehung bat R. Rudolf feinen Schmager au ftarfen gefucht, namentlich durch Berleibung des Dungrechts und ber erblichen Bogtei über die Abtei St. Claude (19. Mai 1291), womit der Besit ber Feste Chateau-blanc und die Berfügung über bie ftreitbare Mannschaft in bem ausgebehnten Bebiet der Abtei verbunden. Rudolf wollte, fo fceint es, ben Grafen von Burgund einen Bachter an die Seite fegen, gleich. wie er, die Poitiers Grafen von Balentinois, und bie Baur Bringen von Dranien verftarfend, für bie immer beutlicher fic

aussprechende hinneigung zu Frankreich von Seiten des Dauphin von Biennois und des Grasen von Provence ein hinderniß zu sinden bestissen gewesen ist. Jedenfalls hat Rudolf richtiger wie einer seiner Nachfolger die Gesahren erkannt, welche
von dieser Seite dem Reiche drohten, und wie wichtig es für
dessen Sicherheit, in Burgund, im Rhonethal die deutsche herrschaft aufrecht zu erhalten.

Johanns I von Chalons jüngerer Sohn, Johann, hatte sich ben geistlichen Stand erwählt. \*A la mort de l'évêque de Bâle, Gérard de Wipping, 1326, deux compétiteurs parurent de nouveau sur la scène. Les chanoines de Bâle nommèrent, aussi unanimement que canoniquement, Hartung, de l'illustre samille des Münch de Bâle, et leur confrère. Le pape Jean XXII, résidant toujours à Avignon, et empressé de montrer ici son pouvoir, élut Jean de Châlons, doyen de Langres. Hartung tint ferme d'abord, se sit reconnoître par ses nouveaux sujets, et prit publiquement le titre d'évêque, dont il se servit pour signer des actes. Mais le pape ayant lancé une excommunication contre lui et ses adhérens, il se désista; l'excommunication fut levée, et Hartung se retira avec quelques prébendes. Alors Jean de Châlons resta seul évêque.

Dès l'an 1326 Jean fit la paix avec le comte de Neufchâtel, renonçant aux prétentions qu'il pouvoit former sur Valengin et sur Cressier, relativement à l'hommage. L'on convint que le faubourg du Landeron, et tout le terrain sur lequel l'évêque prétendoit avoir des droits depuis le ruisseau de S. Maurice jusqu'à celui de la Tour, appartiendroient au comte en toute propriété. L'évêché de Langres étant devenu vacant, Jean de Châlons, toujours favorisé du pape, l'obtint et réunit ainsi deux évêchés. Il prit le titre d'évêque de Langres et d'administrateur de l'évêché de Bâle. Il garda ces deux évêchés jusqu'à sa mort, 1335 le 22. juin.«

Des Bischofs alterer Bruder, Sugo I von Chalons, Baron von Arley und Biteaux, laut Chevertrag vom 13. Febr. 1302 mit humberts I von la Tour-bu-Pin, des Dauphin von Bienne

Tochter Begirix verbeurgibet, wurde von Gerhard bem Berren von Arqueil, 1 Stunde von Befangon, ju feinem Erben ernannt, »Les aînés de la maison de Chalons, garçons ou filles, 1306. portèrent dès lors le nom d'Argueil pendant la vie de leurs pères. In feinem Teftament, vom 3. 1322, will Sugo I, daß amei feiner Sohne, Ludwig und hugo, ben geiftlichen Stand Als Wittme mablte Frau Beatrix in ber Beimath Dauphine ihren Bobnfig, und erlangte fie großen Ginfing auf ihren Reffen , ben Dauphin humbert II. Diefer befand fic, als fein Bruder Guibo VIII verftarb, in Apulien. übernahm Beatrix die Leitung ber Geschäfte, welche fich ju erleichtern, fie aus ber vornehmften Ritterschaft bes Landes einen Regentschafterath bestellte. An ber Spige Diefes Regentschafts. rathes erscheint fie in einer Urfunde vom 5. Aug. 1333, und in der Eigenschaft einer Regentin murde fie burch die von humbert II ju Reapel am 8. Sept. 1333 ausgestellte Bollmacht bestätigt. Späterbin, nachbem Sumbert II ben Entichlug gefaßt batte, feine Staaten an die Rrone Franfreich ju übertragen, verzichtete Beatrix, 10. April 1344, allem Anfpruch ju Dauphine und ber Baronie la Tour, wogegen ihr ber Dauphin am nämlichen Tage ben lebenslänglichen Benug verschiedener Berricaften in Kaucigny juficherte, und fie ermächtigte, über eine auf eben diefe Berricaften radicirte Jahreerente von 700 Gulben jum Bortheil ihrer Erben ju verfügen. Ginen ahnlichen Bergicht hatte ber Beatrix Sohn, Johann von Chalons, am 26. Marg 1344 ausgestellt, wogegen ber Dauphin ibm, außer ben icon früher gefchenkten herrichaften Orpierre und Tresclour, jabrlich 1000 Pfund, Babrung von Bienne, ju Manuleben verfdrieb. Beatrix nämlich und ihr Sohn waren bie einzigen bamals noch übrigen Bermandten bes Dauphin. Gie ftarb ju Cuifeaur. 10. Jun. 1347.

Ihr Sohn, Johann II von Chalons, herr von Arley, Biteaux, Argueil und Cuiseaux, führte im J. 1337 dem heere K. Philipps von Balois, als chevalier banneret, vier chevaliers bacheliers und 59 Edelknechte zu. herzog Johann von der Rormandie, der nachmalige König, als Vormund seines Sohnes,

bes Dauphin Rarl, empfand Scrupel wegen ber Erwerbung von Dauphine und bes bamit bem Saufe Chalons angethanen Unrechts, fein Bewiffen ju berubigen, verftandigte er fich in bem ju Lyon 10. Jul. 1349 errichteten Bertrag mit Grn. Johann, worauf diefer gegen Empfang einer bestimmten Belbfumme allem ferneren Anfpruch entfagte. Belch entscheidenden Antheil Johann von Chalons an dem bei Pont-fur-Seine, 23. Juni 1359, über Enflach von Aubrecicourt und feine Englander erfochtenen Sieg nabm. ift Abth. I Bd. 4 S. 543-551 berichtet worden. Er farb vor dem Jahr 1366. In feiner Che mit Margaretha von Dello (die zweite grau, Maria Grafin von Genf, blieb ohne Rachfommenschaft) batte er feche Rinder, aus welchen boch nur Sugo II und Endwig zu ermahnen. Sugo II herr von Arley mar in ber Sabrt nach Griechenland bes Grafen Amadeus von Savoyen Begleiter, und lebte noch 1384, blieb aber ohne Kinder in ber Che mit Blanca von Genf. Ludwig herr von Argueil und Cuifeaux, farb lange vor bem Bruder in ber Ballfahrt nach bem beiligen lande, 1367. Berm. 1352 mit Margaretha von Bienne, gewann er die Sohne Johann III und Beinrich auf Argueil. einer ber taufend Ritter, welche unter Anführung ber Grafen von Nevers und Eu und bes Marschalls von Boucicaut von ben Ufern ber Seine nach ber untern Danau gogen, um in ber Ungern Befellichaft ben Erbfeind zu bestreiten, fand ben Tob in ber Schlacht bei Ricopoli, 28. Sept. 1396.

Johann III, als des Oheims Nachfolger Baron von Arley und in seiner Frauen Recht Prinz von Oranien, hat auch in anderer Weise Erwerbungen, dergleichen Eurnier, Montbrison, Montréal, gemacht, nicht minder als Gemahl der Maria von Baux, Tochter der mit Raimund V, dem Prinzen von Oranien, vermählt gewesenen Gräfin Johanna von Genf, Tochter von Amadeus III, einen in Rechten sehr wohl begründeten Anspruch zu der Grafschaft Genf erhoben, welchen auszuführen, Humbert VIII von Thoire und Villars, herr zu Roussillon und Annonan, ein Sohn Maria, der Nichte des letzten Grafen, ihn vershinderte. Humbert kam zum Besitz der Grafschaft. Nachdem aber Graf Humbert jung und kinderlos gestorben, warf sich Obs

von Bistars, sein Oheim, zum Nachfolger auf, ba es mit besserm Recht der Prinzessin von Oranien gebürte, deren Mutter der Gräsin Maria Schwester gewesen. Unter solchen Umständen wurde es dem Grasen Amadeus VIII von Savoyen, als Lehens-herren der Grasschaft Genf, nicht schwer, den Usurpator Odo zu bewegen, daß er ihm die ganze Grasschaft Genf samt ihren Ansprüchen, um 45,000 Franken, denen einige Lehengüter beisgegeben, verkause. Der Kausbrief ist gegeben 1401 zu Paris, sin damo nuncupata de Neella, in magna galeria bassa prope jardinum domus.« Da der Käuser aus dem Hause Savoyen, wurde für nöthig befunden, daß er den Bertrag auf das wahre Kreuz beschwöre: das Kreuz hielt Prinz Johann von Frankreich.

In einem Bergleich, 1406 über verschiedene Streitigkeiten mit Savopen abgeschlossen, bewahrte sich Johann von Chalons die Aussührung seines Rechtes zur Grafschaft Genf. "Die Stadt selbst erwarb sich aber hiernächt volle Unabhängigkeit, und ber größte Theil des Gebiets blieb unter der Botmäßigkeit der Herzoge von Savopen. Das Haus Dranien hat sich jedoch seiner sehr gut gegründeten Ansprüche nicht begeben, und deswegen auch das Wappen der Grafschaft fortgeführt, wie solches noch von dem Königlich Preußischen Hause seich dessenden.

Einige Jahre früher, 1390, hatte Johann einen sehr unangenehmen Handel mit dem Herzog Philipp von Burgund gehabt. »A peu près vers cette époque, un des plus puissans seigneurs de la Bourgogne, Jean de Châlons, ayant fait tuer un des sergens du Duc, fut pris per ses ordres à Conflans près de Paris. Le Duc l'y fit arrêter par Guillaume de la Tremoille, Philippe de Bar et plusieurs autres de ses chevaliers, qui le conduisirent en prison au château de Lille. De-là il fut transféré en Bourgogne, et la duchesse, d'après les lettres du Duc qui était en Flandre, fit assembler, à deux reprises, un grand conseil formé de chevaliers, d'ecclésiastiques, et des baillifs des principales villes et territoires de Bourgogne. On informa au sujet de ce meurtre et de quelques autres accusations dirigées contre Jean de Châlons. Par suite

de ces informations, le châtelain de Jougne fut sommé de livrer les agens du délit qui s'étaient réfugiés en ce château dont le sire de Châlons était seigneur. Ce châtelain s'y refasa, prétendant que Jougne était un fief direct de l'Empire. Cependant les premiers seigneurs de la Bourgogne s'intéressaient à Jean de Châlons et se rendaient caution pour lui. Le duc de Berri se joignait à eux. D'un autre côté, le procareur du duc de Bourgogne demandait justice, et poursuivait le jugement du coupable. Le Duc, embarrassé, se fit apporter les pièces de la procédure commencée; prenant en considération les longs services de la maison de Châlons, il commua la peine criminelle en peine civile: ce qui était en ce temps-là fort en usage, surtout lorsque les princes avaient besoin d'argent. Il confisqua donc une part des biens de Jean de Châlons, et ordonna que les barrières et les portes des châteaux qu'on lui laissait, fussent abattues et rasées. Il fat aussi enjoint au coupable de fonder sur le lieu du meurtre me chapelle, dont le bénéfice serait à la collation du Duc.«

Ein anderes Unglud fam über Johann von Chalons in Ocfolge bes verungludten Bugs ber Urmagnafen nach ber Combarbei, 1395. »Aucuns seigneurs du pays de France étoient allés en Lombardie en armes, et mêmement plusieurs de la comté d'Armagnac, dont étoit capitaine un chevalier nommé messire Amaury de Severac, qui vaillant chevalier étoit, et pour lors jeune d'âge. Et furent contraints les François tant par famine que mortalité de eux en retourner mal habillés, et comme tous nuds, et à grande difficulté passoient par les détroits de Savoye, et du Dauphiné, et n'avoient aucun argent, pour eux deffrayer en retournant. Et pource falloit qu'ils se pourveussent de vivres, dont il se pourvoyoient le plus doucement et gracieusement qu'ils pouvoient, en demandant et requérant qu'on leur donnât à manger, en les laissant passer et aller à leur pays. Et s'assemblèrent les nobles du Dauphiné, pour leur courir sus. Et pour ce faire assemblèrent le comte de Valentinois, l'évêque de Valence, le prince d'Orange, et le seigneur de la Vernouilliere; et pour abréger, tous les

nobles du Dauphiné, et leurs alliés. Et les estimoit-on à bien huit cens chevaliers et écuyers, et de fait se mirent sur les champs. Laquelle chose venue à la cognoissance dudit Severac, il envoya devers eux un héraut, en les priant et requérant, qu'ils le laissassent passer lui et ses gens sûrement, et leur ordonnassent quelque peu de vivres. Et encores étoient-ils contens de ce que Dieu leur avoit donné d'en payer partie selon leur possibilité. Lesquels n'en voulurent rien faire: mais persistèrent en leur imagination et opinion. pource Severac parla à ses compagnons, en leur monstrant qu'il valoit mieux qu'ils se défendissent, que de eux laisser prendre et tuer, et qu'il avoit espérance en Dieu et en leurs courages. Et faisoient lesdits seigneurs la nuit grands feux, mais petit guet, car en rien ils ne craignoient la puissance dudit Severac et des siens, lesquels, comme dit est, étoient la grande partie tous nuds et sans arroi. Au point du jour vinrent frapper sur les nobles du Dauphiné, et les desconfirent: et y furent pris ledit comte de Valentinois, l'évêque de Valence, le prince d'Orange, et plusieurs autres. Et pource que ledit Severac doutoit que ceux qui s'en étoient fuis ne se ralliassent ensemble, cognoissant que leur desconfiture étoit une chose soudaine, et que quand on vint frapper sur eux, ils n'avoient pas eu le loisir de s'armer, ni de s'habiller, desira de trouver une manière d'expédient avec eux. tout considérer, combien que ses gens fussent armés de leurs harnois, toutefois il y avoit plusieurs passages difficiles. quand il n'y eût eu que les paysans du pays, si y eût eu fort à faire. Et pource lesdits seigneurs mêmes ayans désir d'être hors de ses mains, et se doutans que si leurs gens s'assembloient, pour lui courir sus, qu'on ne les tuast, demandèrent audit Severac qu'il leur fit bonne compagnée, et on les laisseroit passer sûrement. Lequel en fut d'accordet ses gens. Et au regard desdits princes, ce qu'ils voulurent donner de leur franche volonté, Severac et ses gens en furent contens, et des autres gentilshommes chacun paya un marc d'argent. Et par ce moyen ledit Severac et ses gens,

qui étoient tous nuds, mal habillés, et sans argent, s'en vinrent à leur pays, et devers leur seigneur, le nouveau comte d'Armagnac, montés, armés, et bien garnis. Ainsi va aucunesfois des aventures de la guerre. Et desdits du pays de Dauphiné se mocquoient les François, Anglois, et toutes autres nations.«

Batte ber Pring von Dranien unter ber Berechtigfeiteliebe bes Bergogs Philipp von Burgund gu leiben gehabt, fo verbarrte er nichts besto weniger unwandelbar in der Anbanglichfeit ju feinem Sohn, bem Bergog Johann. Ale beffen General-Lieutenant für die beiden Burgunde befehligte er 1408 bas Beer. fo ber Bergog in Person gegen die ihrem Bischof Johann von Bapern rebellischen gutticher führte. "Une partie du peuple avoit pris les armes contre l'évêque Jean de Bavière, à l'instigation d'une troupe de factieux, à qui les bien intentionnés avoient donné le nom odieux de Haydrois, parce qu'en effet ils paroissoient ne rien tant haïr que l'équité et le bon ordre. Le refus que faisoit Jean de Bavière de se faire sacrer évêque. étoit un des prétextes dont se servoient ces mutins, pour colorer leur révolte. Ils débitoient hardiment, que ce prince ne pouvoit être regardé comme souverain du pays de Liége, aussi long-temps qu'il persisteroit dans ce refus; et que, puisque les désirs de son peuple ne pouvoient lui inspirer d'autres sentimens, c'étoit une preuve que son unique but. en gardant l'évêché, étoit de s'enrichir aux dépens du pays; en attendant qu'il se présentât une occasion de s'établir d'une manière plus conforme à ses inclinations.

Ces discours répandus dans le public avec une affectation de zèle, gagnoient tous les jours aux Haydrois de nouveaux partisans. Leur nombre acheva de les rendre insolens. Il suffisoit d'excuser les intentions du prince, pour être déclaré ennemi de la patrie. C'étoit surtout aux gens d'église qu'on en vouloit. Les avanies qu'on leur fit, forcèrent la plupart d'entre eux à s'exiler. La noblesse suspecte d'être attachée à l'évêque, n'étoit pas mieux traitée. Déjà les deux seigneurs de Horion, père et fils, Jean de Corswarem, Jean

de Saint-Martin, et Nicolas Textor, ancien bourguemaître; avoient été immelés aux soupçons des Haydrois. Ce n'étoit pas seulement dans Liége qu'ils dominoient. A l'exception de Mastricht et de Saint-Tron, toutes les autres villes du pays s'étoient déclarées pour eux.

\*Les choses étoient en cet état, lorsque les factieux, pour consommer l'ouvrage de la rebellion, se donnèrent pour évêque, au lieu de Jean de Bavière, qu'ils déclarèrent déchu de ses droits, Thierry de Horne, archidiacre de Hesbaie, jeune homme entreprenant, dont le père Henri de Horne, seigneur de Perwez, venoit d'être établi par les Haydrois, Mambourg, ou capitaine-général du pays. Ce seigneur, agréable au peuple, et habile dans le métier de la guerre, entra d'abord en action contre les partisans de Jean de Bavière.

»Sa première entreprise fut le siège de Saint-Tron. Cette ville ayant été attaquée avec vigueur, tomba en peu de jours au pouvoir des Liégeois. Ils allèrent delà assiéger Mastricht, l'unique place qui restoit à l'évêque. La rigueur de la saison les empêcha de s'en rendre maîtres. Après bien des efforts inutiles, continués durant plus de six semaines, il fallut lever le siége le 7. de Janvier. Cette retraite donna à Jean de Bavière le temps de se reconnoître. Il ne pouvoit douter que les rebelles ne reprissent au printemps le siége de Mastricht. Réduit à conserver cette ville, ou à se retirer dans les états du comte Guillaume de Hainaut, son frère, ce prince profita du loisir que ses ennemis lui laissoient. pour aller par-tout solliciter du secours. Le comte de Hainaut et le duc Jean de Bourgogne, beau-frère du prélat, tous deux assez puissans pour dompter les factieux, lui promirent de l'assister de toutes leurs forces. Le comte de Namur et la plupart des princes voisins suivirent leur exemple, et s'engagèrent à prendre les armes contre les Liégeois révoltés.

»On n'ignoroit pas à Liége ces dispositions, mais les Haydrois n'étoient pas gens à reculer. Conduits par des chefs que la passion aveugloit, ils se crurent assez forts pour tenir tête à l'évêque et à ses alliés, et ne pensèrent pas même à couvrir la frontière, pendant qu'ils feroient le siège de Mastricht.

»Cette place fut investie dès le 30. de mai. Le comte de Hainaut, le plus intéressé à soutenir Jean de Bavière, fut aussi le premier qui marcha contre les Liégeois. Dès qu'il les sut attachés au siége de Mastricht, il entra dans l'Entre-Sambre et Meuse liégeoise, et y mit tout à feu et à sang. Les petites villes de Fosse, de Florenes et de Couvin furent pillées et rasées. Delà s'avançant vers la Sambre, le comte traita de la même façon Marchienne-au-Pont, Jemappe et les villages des environs. Thuin, dont le château étoit trèsfort, fut la seule ville de ces cantons qui échappa à ce désastre. Après ce prélude, qui dut faire sentir aux Liégeois qu'on ne les ménageroit pas, le comte de Hainaut, ayant appris que le duc de Bourgogne étoit en pleine marche par le Brabant, s'approcha de Namur, et se joignit au comte Guillaume qui l'attendoit avec son armée. Ils allèrent alors à la rencontre du duc de Bourgogne, et l'atteignirent comme il alloit entrer dans le pays de Liége.

La nouvelle des ravages que le comte de Hainaut venoit de faire, et le bruit qui se répandit que son armée et celle du duc étoient arrivées près de Saint-Tron, causèrent un mouvement extraordinaire dans l'armée liégeoise. Ceux de Dinant, de Thuin, de Fosse et de Couvin avoient déjà quitté cette armée, pour s'en retourner chez eux. Les autres opinèrent à se retirer à Liége, où ils entrèrent en assez mauvais état le 21. de septembre, après avoir été près de quatre mois à se morfondre devant Mastricht.

Cependant l'armée des princes confédérés traversoit les campagnes de la Hesbaie, et dirigeoit sa route sur Liége. La consternation étoit répandue dans cette grande ville. Le seul Mambourg et les chefs des Haydrois ne perdoient pas courage. Ils apprirent, en y arrivant de Mastricht, que les troupes du duc de Bourgogne, et celles des comtes de Hainaut et de Namur campoient séparément, et tout de suite ils firent les dispositions nécessaires pour attaquer celles-ci.

qu'ils espéroient surprendre. Le 22. de septembre, dès 1a petite pointe du jour, les plus braves de la bourgeoisie s'assemblent, et s'avancent vers Estappe et Russon. Henri de Salm portoit le grand étendard de saint Lambert, précédé par les archers et par les autres corps de la milice rangés en bel ordre. Ils arrivèrent en cet état près du village d'Othey, et s'y arrêtèrent. On fut bientôt informé de ce mouvement dans les deux armées des princes. Le duc de Bourgogne rejoignit sur le champ le comte de Hainaut, et l'on se prépara au combat. Les Liégeois, quoique trompés dans leur attente, n'en firent pas moins bonne contenance. Dès qu'ils apperçurent l'armée des princes qui venoit à eux, ils se mirent en bataille près des tombes d'Othey, et distribuèrent leurs troupes de la même manière que l'ennemi avoit fait les siennes.

L'armée entière des princes étoit sur deux lignes. La première étoit composée des Bourguignons, commandés par le duc de Bourgogne en personne, et par les sires de Vergy et de Saint-George, capitaines expérimentés. Le prince d'Orange, les sires de la Trémouille, de Beaujeu, de Ghistelle, de Gruthuse, de Beaumanoir, et quantité d'autres seigneurs étoient au centre avec le duc. Les troupes de Hainaut et de Namur faisoient la seconde ligne. Ils avoient à leur tête les deux comtes, et Jean seigneur de Winendale, frère du comte de Namur. Toute cette armée étoit de trente-cinq mille hommes, tous gens d'élite, qui marchèrent fièrement aux Liégeois.

\*Ceux-ci, quoiqu'en plus petit nombre, les reçurent avec beaucoup de fermeté, et combattirent long-temps sans rien perdre du terrain qu'ils occupoient. Mais un mouvement dont ils ne connurent pas le motif, fut la cause de leur perte. Le comte de Namur à la tête des siens, s'étoit séparé du gros de l'armée, un peu avant que l'action s'engageât, et avoit marché dans la plaine, comme s'il avoit voulu s'éloigner. Les Liégeois qui apperçurent ce mouvement, crurent en effet que cette troupe se retiroit, afin d'éviter le combat. Ils demeu-

rèrent dans cette persuasion jusqu'à ce que le comte ayant tourné l'armée liégeoise, vint la prendre en queue, et tomba avec une telle furie sur ceux qui faisoient l'arrière-garde, ou la seconde ligne, qu'il les culbuta sur la première, où ils portèrent la confusion et l'épouvante.

Dès ce moment le combat se changea en une tuerie affreuse. Les Liégeois renfermés entre l'armée qui les attaquoit de front, et le corps du comte de Namur, se précipitoient les uns sur les autres, sans pouvoir reculer, ni avancer, ni même se servir de leurs armes. Presque toute l'armée des rebelles périt dans cette occasion. Ceux qui évitèrent la mort, furent faits prisonniers. La victoire étoit complette; le Mambourg, et l'intrus son fils avoient été tués. Il ne restoit plus que Liége à soumettre.

»Les princes après avoir tiré une vengeance éclatante de quelques-uns principaux des Haydrois qui se trouvèrent parmi les prisonniers, poursuivirent leur route vers cette ville. Ils rencontrèrent, avant que d'y arriver, la plus grande partie des habitans, qui venoient implorer leur miséricorde, et qui leur amenoient quelques chefs des mutins. Vingt-sept furent décapités sur le champ, et les ordres donnés de jeter, le soir du haut du pont des Arches dans la Meuse, le légat de l'antipape Bénoît, qui avoit approuvé l'élection de l'intrus, et contribué, plus que personne, à fortifier la faction des Haydrois. Telle fut la fin de ces troubles, qui causèrent des maux infinis aux Liégeois. Heureux encore si en les souffrant, ils avoient appris à reprimer cette audace impétueuse, qui leur attira depuis les derniers malheurs!«

Das Jahr zuvor hatte ber Prinz von Dranien, nach langem Busehen, die Angelegenheiten von Neufchatel geordnet. Jabella, Kliteste Tochter weiland Graf Ludwigs zu Reuschätel, Rudolfs zu Ribau Wittwe, regierende Frau zu Neuschätel, war im J. 1395 gestorben, ohne Kinder zu hinterlassen. Da bemächtigte sich ihrer berrschaft Graf Konrad, welchen dem Grasen Ego von Freisburg der Isabella Schwester Berena geboren hatte. Diesem Bestinnen widerseste sich der Prinz von Dranien, denn war auch in der

Lebenberneuerung von 1311, ju Sanden Johanns von Chalons, Einer, und in jener von 1357 ju Sanden Ludwige von Chalons allen Tochtern du chesau de Neufchastel bie Erbfolge gestattet, so hat doch eine Ausdehnung ber Bergunstigung zu Gunften von berselben Rachfommen nicht ftattgefunden, Berena mar auch nicht mehr bei Leben. Graf Konrad fab fich genothigt, bem Pringen Unterwerfung zu verheißen, worauf biefer, shaut, noble et puissant Seigneur, Messire Jean de Chalons Prince d'Orange, 1397 ibm bas leben geftattete. Aber ber Graf faumte volle neun Jahre mit ber Ginreichung von Lebensbenombrement und Revers. Daneben batte er fich burch bie projectirte Reduction ber veräuferten Domainen den Sag ber geiftlichen und weltlichen Berren im Lande, besgleichen ber Burger von Reufchatel jugezogen, fie veranlagt, um die Aufnahme in der Berner Burgrecht fich au Diefes vernehmend, ritt Graf Ronrad nach Bern, bewerben. bittend um daffelbe Burgrecht. Alfo an einem Tag, Freitag por Georgen 1406, fcmuren ju Bern einestheils Ronrad von Kreiburg als Berr zu Neufcatel, anderfeite die Botichaft ber Gemeinde daselbft ein ewiges Burgrecht um gegenseitigen Schirm. Durch biefe Berfaffung richteten von bem an die Berner allen Span bes herrn und bes Bolfes, alle Gemalttbatigfeit follte unterbrudt fein.

Nachdem er also freiwillig oder gezwungen der Stadt Bern auf Gnade sich ergeben, glaubte Graf Konrad, um so eher die Lehenspslicht versagen zu dürsen, wallsahrtete vielmehr nach den beiligen Orten. Des Spiels müde, zog der Prinz von Oranien über das Juragebirge. Unweit der Stadt Reuschätel kamen zu ihm die Räthe und Geschwornen, und nach empfangener Bestätigung aller Freiheiten huldigten sie ihm als dem Oberlehensherren, souverain seigneur du sief, zu Handen des römischen Reichs, versprachen zu hindern, daß er daran verfürzt werde, und geslobten auf Absterben des regierenden Hauses ihm zu gehorchen. Hierum unterwerfen sie sich à la cour des auditeurs de notre très-saint Père le Pape, à l'Empereur, à la cour du petit scel de Montpellier (als von dem burgundischen Königreich abstängend), à la cour du comté de Bourgogne, et aux officiaux

des cours de Lorraine de Besançon &c., 13. Aug. 1406. hierauf nahm ber Prinz die Herrschaft zu seinen Handen, »main
mise à la comté et baronnie par désaute de dénombrement.«
Diesen Borgängen erlag Konrads Standhaftigkeit: gleich nach
seiner Wiederfunft eilte er zu dem Prinzen nach Nozerop, die
Lehen gebürend zu läutern. Der Prinz von Dranien, umgeben
von den größten Baronen zu Hochburgund, de la Noche, Bergy,
Ruppes, Baucher de Chauvirey, Johann von Longeville, Billasand, gestattete endlich, daß der Graf ihm den Stab übergab
und wieder empfing, »par le bail d'un baston que nous avons
de notre main baillé à la main dudit Monseigneur de Chalons, lequel baston enfin reçu &c.«, zum Zeichen der Unterwersung und Belehnung (Nozerop 1407).

Des Grafen Ronrad Berrichaft blieb aber ju Reufcatel fortwährend unbeliebt, ein Umftand, ber verbunden mit der Theilnahmlofigfeit der Berner bei ben Ereigniffen bes 3. 1406, Beamten bes Pringen von Dranien ben Anschlag eingegeben zu haben fceint, deffen Berrichaft in Neufchatel fester ju begrunden, ober genauer, auf ben alten guß berguftellen. Doch 1345 hatte Ludwig von Chalons ber Stadt Reufchatel lettres de franchise gegeben. Des Prinzen von Dranien Caftellan gu Erlach an bem Bieler See, Balther von Rochefort und Jacob Lechet, Canonicus am Stift zu Reufcatel, beide zugleich bes Grafen Ronrad Rathe, getrieben burch ein Digvergnugen, burch Ehrgeig, ober bie hoffnung reichlicher Belohnung, "nahmen einen Souler gu fich : biefen liegen fie einen Brief fdreiben , burch ben weiland Graf Ludwig die Stadt Reufcatel ganglich befreit, und, im Salle einer feiner Nachfolger mehr ale ben freiwilligen Behorfam fordere, den Rudfall an ben Dberlehnsberen erfannt haben follte. Bald nach diefem, in Zeiten eines Sabere zwischen bem Berrn und Bolf, traten fie beide vor den burgerlichen Rath, ",fie halten fich verbunden, für die unterbrudte Freiheit ein Zeugniß zu thun; die gottliche Borfebung babe einen Brief in ihre Bande gebracht, welcher die ungerechte Gewalt abftellen werbe; ber Stadt Reufchatel übergeben fie biefe Urfunde, bas Ende aller Ansprachen, ben Brief ber Freiheit, ihr Rleinod.""

Uebergroßer Triumph erfüllte bie Stadt Reufcatel; bes Tages freute fich alles Bolf, bes letten Tages ber Berrichaftepflich-Der Graf, ale welcher fich feineswege zu rathen mußte, bat eilends bie von Bern ihm jum Beiftanb. Es fam eine große Gefandtichaft von der Stadt Bern, von Kreiburg, und von Biel. Die Reufcateler begnügten fic, ben Brief ber Freiheit ihnen zu zeigen. Aber einer ber Befandten, ber biefe merkwürdige Urfunde mit befonderer Aufmertfamfeit betrachtete, und gewahr wurde, dag bas graffice Siegel nicht feine gewöhnliche Größe und Bollfommenheit batte, fcopfte Argwohn; auch bemerfte er, daß ber Brief ibm die Finger be-Nachdem er die Racht über biefe und mehrere Umftande bei fich felbst verglichen, begehrte er bes folgenden Tage, bag ibm erlaubt murde, einen Schnitt in ben Brief zu thun. Sierauf fab febermann , bag bas Pergament, auswendig im Ranch oder durch andere Runft geschwärzt, inwendig neu und gang weiß Da wurden jene zwei Manner, berauscht von ben Lobfpruchen bes Bolfs, und auf bie Belohnung traument, gegriffen: erichroden befannten fie; ber Caftellan wurde enthauptet, nachdem ber Chorherr feiner geiftlichen Burbe begrabirt worben, wurde er in ben See geworfen." Rachbem bes Caftellans Gobne ju Jahren gefommen, zeigte die Mutter ihnen bes Batere blutige Band, fie legten in der Stadt Feuer an und entfloben.

Im J. 1411 vertheibigte ber Prinz von Dranien die Stadt St. Denys in ausgezeichneter Beise, bis er genöthigt wurde, sie vermittels einer ehrenvollen Capitulation dem Herzog von Orléans zu übergeben, wobei er sich verpsichtete, für seine Person in den nächsten 6 Monaten keinen Antheil bei dem Krieg zu nehmen. Durch den Einsluß des Herzogs von Burgund wurde er zum Chambrier de France, Großkämmerer, 1415, und 1417 zum Statthalter in Languedoc ernannt: das Kämmereramt wurde ihm aber durch den Herzog von Bourbon streitig gemacht, bis der Parlamentsspruch von 1418 sein Recht anerkannte. Er starb sedoch in demselben Jahr, 4. Dec. 1418, an der Pest, die zu Paris grausame Berheerungen anrichtete. Er hatte sich im J. 1389 mit Maria des Baur, einzige Tochter

und Erbin von Raimund V Prinz von Oranien und von Jospanna von Genf verheurathet. Maria des Baux errichtete ihr Testament den 22. Mai 1416 und starb bald darauf. Sie war die Mutter von fünf Kindern geworden, darunter die Söhne Ludwig, Johann und Hugo.

Sugo von Chalons, herr von Cuifcaur, blieb unvermablt. Johann, mit ber Baronie Biteaux, mit l'Isle-fous-Montreal, Chevanes und Orme abgefunden, erheurathete mit feiner erften Rrau, Johanna von la Tremouille, verm. 1424, Grignon bei Montbard, und gewann in fothaner Che acht Rinder. Gin Gobn, Anton, Bifchof von Autun, 1457, ftarb bochbejahrt 8. Dai 1500. Rarl, auf Biteaux und l'Isle-fous-Montreal, erbte von feinem mutterlichen Dheim, Ludwig von la Tremouille, die große Graffchaft Joigny, und ift jener Graf von Joigny, beffen Dlivier be la Marche am Schlug der Beschreibung des Rennens ju Brugge 1474 gebenft. »Incontinent après, les manouvriers à ce ordonnés abattirent la toile et la loge des juges, et firent la place la plus unie qu'on peut faire. Et tantôt furent envoyés les vingt-cinq blasons des chevaliers et nobles hommes qui devoyent fournir le tournoy à l'encontre du chevalier à l'Arbre-d'or et ses compagnons; et furent mis et attachés à l'Arbre-d'or semblablement, comment les autres. Toutes choses achevées, arrivèrent lesdits vingt-cinq nobles hommes, dont messire Charles de Châlons, comte de Joigny, cousin germain de monsieur le prince d'Orange, étoit le chef. Il avoit son cheval richement couvert de velours et brodures, à sa devise; et après lui un page chevauchant un cheval couvert de velours myparti de bleu et de violet, tout chargé de grosses campanes blanches et dorées; et après lui venoyent les autres: c'està-scavoir messire Philippe de Commines, dom Pètre, messire Jacques d'Emeries, monsieur de Mousures, messire Antoine de Trapesonde, messire Huge de Torcy, monsieur de Lens, Dru de Humières, Robinet de Mannevile, Hervé Garlot, Hièrôme de Cambray; Antoine bastard d'Auxi, George bastard d'Auxi, Jean Haufort, l'un des fils Talbot, le fils messire Jean Auvart, tous trois anglois; Charles d'Haplaincourt, Piètre

Métenay, Pierre de Salins, Jean Le Tourneur, Frédéric Le Palatin, Antoine Dusy, et Antoine d'Oiselet, tous richement couverts ou harnachés, les uns de soye, les autres de brodure ou d'orfèvrerie. Ils étoient armés et emplumés comme en tel cas appartient, et portoit chacun d'eux une épée rabatue en sa main: lesquelles épées furent présentées aux juges, pour sçavoir si elles étoient rabatues et coupées en pointe, comme il appartenoit.

»Après la présentation du comte de Joigny et de ses compagnons sus-nommés, fut la porte de l'Arbre-d'or ouverte. à grands sons de trompettes et clairons; et de là saillirent les princes, chevaliers et nobles hommes qui avoient joûté à l'encontre du chevalier à l'Arbre-d'or, et couru à icelui pas. et dont les noms sont enregistrés ci-dessus, en la forme de leur venue. Lesquels princes, chevaliers et nobles hommes accompagnoient le chevalier à l'Arbre-d'or, et, en lieu de lui, celui qu'il avoit commis en sa place. Et furent tous leurs chevaux couverts à la parure dudit chevalier, et semblable de lui: qui étoient toutes couvertes de velours violet brodées à l'Arbre-d'or. Et, par cette dernière couverte du chevalier à l'Arbre-d'or, trouverez en son pas avoir déployé vingt-cinq couvertes et parures, dont celle dernière fut de moindre prix. Ainsi partirent les dessus-dits de la porte à l'Arbre-d'or, et se mirent en bataille au long de la lice, selon qu'ils venoient. Et le dernier qui entra fut monsieur de Bourgogne, habillé comme les autres; et après qu'il eut vu la forme de sa bataille, il reprit son rang et sa place. furent les épées envoyées présenter, comme les autres, aux juges, qui après les leur renvoyèrent, et à chacun une lance garnie comme il appartenoit. Et quand ils eurent tous leurs lances sur les cuisses, il est à croire que la place étoit richement parée de cinquante personnages tels, et ainsi armés et montés qu'ils étoient; et incontinent que la trompette eut sonné, couchèrent leurs lances d'une part et d'autre. Et à celle rencontre eut mainte atteinte de lances et maintes rompues, et plusieurs chevaux portés par terre; et de tels y e-t

affolés et blessés pour à toujours. Après la course des lances passée, ils mirent la main aux épées, et commença le tournoy d'une part et d'autre: lequel tournoy fut féru et battu si longuement et par telle vigueur, qu'on ne les pouvoit départir; et convint que mondit seigneur de Bourgogne (qui icelui jour avoit tournoyé et joûté, et qui à la vérité s'étoit grandement porté à toutes les deux fois) se désarmât de la tête, pour être connu, et vint l'épée au poing pour départir la mêlée qui recommençoit puis de l'un des bouts, puis de l'autre; et à les départir n'épargna ni cousin, n'Anglois, ni Bourgognon, qu'il ne les fit par maîtrise départir. Et ledit tournoy rompu, se mirent en bataille les uns devant les autres, et par requête combattirent par plusieurs fois un à un, deux à deux et trois à trois. Mais toutesfois mondit seigneur toujours les départoit. Et ainsi fut ce pas achevé, tant de la joûte comme du tournoy. Et atant reconduirent mondit seigneur en son hôtel, qui chevaucha le dernier d'eux tous; et alors le suivit sa parure, qui fut telle qu'il avoit dix pages après lui, ses dix chevaux couverts de velours cramoisi, tous pareils, et un cheval qu'on menoit en main tout de même, et toutes les couvertures chargées de campanes d'or, à moult grand nombre. Le cheval que chevauchoit le varlet qui menoit le destrier en main étoit couvert de velours et de brodure d'autre sorte. Les pages étoient vêtus de velours cramoisi, chacun ayant une grande écharpe d'or au col; et, à la vérité, celle pompe fut moult grande et riche: car il y avoit ès campanes et ès écharpes huit cents marcs d'or. Et ainsi avoit eu mondit seigneur, pour icelui jour, tant à la joûte comme au tournoy, vingt-cinq couvertes. Et en l'état dessus-dit s'en alla en son hôtel, et se retrait chacan pour revenir au souper, qui fut tel qu'il s'ensuit.« Graf Rarl hinterließ nur die einzige Tochter Charlotte von Chalons auf Joigny und Biteaur. Sie heurathete den Marquis von Reste, Adrian von Sainte Maure, und ale beffen Wittme ben Frang von Alegre.

Ludwig von Chalons, beigenannt ber Gute, Pring von Dranien, führte nur noch ben Titel von Argueil, als er nach

bem Tob feines Sowiegervaters Beinrich von Mompelgarb ju Orbe in bem Recht feiner Gemablin Johanna Befit von ben Berrichaften Drbe und Ecallens ergriff, 1413. auch barin fich behauptete, nachdem er fich mit Thibaud be Reufchateau, ber eine jungere Tochter von Mompelgard jur Frau batte, abgefunden mittele Ceffion ber Berrichaft Bere, 1428. Mebre Jahre früher, 1409, war ibm auch Berchier, burch Erloiden bes Stammes von Coffoner zugefallen. Durch bes Baters Erbicaft zu ungleich größerer Dacht aufgestiegen, hielt Ludwig getreulich ju Burgund, und ward namentlich Pont-Saint-Esprit, bas er mit mehren andern Plagen in Languedoc als bes Baters Erbe befett hielt, ben Roniglichen febr beschwerlich. Doch mußte Die Refte endlich 1420 dem Dauphin übergeben werden. mit ber Belagerung von Melun, 1420, beschäftigten Bergog Philipp führte Ludwig feine Reifigen ju, und verlangte Ronig Beinrich V von England, daß er ben durch ben Friedensvertrag von Tropes vorgeschriebenen Gib ausschwöre. viens ici , sprach Oranien, servir monseigneur de Bourgogne; mais, quant à prêter serment à l'ancien et mortel ennemi du royaume de France, c'est ce que je ne ferai jamais.« Dag er nicht fofort beimziehe, tonnte ber Bergog von Burgund nur burch die bringenbften Borftellungen erhalten. Dagegen verweigerte er ichlechterdings, bem Bergog ju ber Belagerung von Meaux, fo ber Ronig-von England in Perfon betrieb, 1422, ju folgen. Und fo thaten mehre burgundifche Berren, ihrem Bergog nicht eben ju Undanf : »leur sejour avec les Anglais, leur fierté et l'insolence de ceux-ci, la rigueur du roi Henri, auraient fait naître de continuelles occasions de discorde.«

Dafür war Dranien bedacht, auf einer andern Seite ben Franzosen eine gefährliche Diversion zu machen, und zugleich seine immer noch schwebenden Ansprüche auf Dauphine zu realisiren. An der Spize eines Heeres von Burgundern und Savoparden brach er, Frühling 1430, dem Lande ein. »En l'an dessus-dit, le jour de la Trinité, se mit sus le prince d'Orange atout douze cents combattants ou environ, lesquels il mena au pays

de Languedoc, où il mit en son obéissance plusieurs châteaux tenant le parti du roi Charles. Et pareillement fit en Dauphiné, dont grandement déplut au dit roi et à ceux de sa partie. Si fut par lui conclu avec ceux de son conseil, pour y résister, que le seigneur de Gaucourt, gouverneur du Dauphiné, messire Ymbert de Gauler, sénéchal de Lyon-sur-Rhône, et Rodrigue de Villandras, feroient leur assemblée des nobles hommes du pays, et ce qu'ils pourroient recouvrer de gens de guerre et fleur de droites gens d'armes d'élite, pour icelui pays défendre et recouvrer. Lesquels, quand ils furent mis tous ensemble, se trouvèrent de quinze à seize cents com-Si s'en allèrent mettre le siége devant une forteresse nommée Colombier, laquelle en assez bref terme se rendit aux dessus-dits capitaines. Et entre-temps, le prince d'Orange dessus-dit, qui s'étoit retrait en sa marche, sachant ses ennemis à puissance être sur les champs, et que déjà avoient assiégé icelle forteresse, que ses gens tenoient, envoya hâtivement et sans délai ses lettres et messagers devers les seigneurs, nobles et gens de guerre du pays de Bourgogne, et aussi d'autres lieux où il avoit ses amis, alliés et bienveillants. Si fit si bonne diligence qu'en assez brefs jours ensuivants il assembla très grand nombre de nobles hommes, lesquels il conduisit et mena vers le pays où étoient ses ennemis, espérant secourir la dite forteresse, qui, par avant, comme dit est, s'étoit rendue en la main des François. Lesquels François, par leurs espies, savoient la venue des Bourguignons, et, pour ce, s'étoient préparés en grand' diligence pour les recevoir et combattre. Et de fait tous ensemble, par très bonne ordonnance, se mirent à chemin pour aller au-devant d'eux, et les rencontrèrent entre Colombier et Authon; mais les dessus-dits Bourguignons venoient parmi un bois, et ne se purent pas du tout bonnement rassembler ni mettre en pleine ordonnance de bataille, parce qu'iceux François les envahirent soudainement et vigoureusement. Toutefois, de première venue y eut très dure et merveilleuse rencontre.

Entre lesquels de ceux de la patrie de Bourgogne se mit à pied un moult vaillant chevalier nommé messire Louis de La Chapelle, et avec lui aucuns de ses gens; mais il fut tantôt mis à mort. Et finalement, et pour briève conclusion, les François obtinrent et gagnèrent le champ, et demeurèrent maîtres. Si y furent morts sur la place environ de deux à trois cents Bourguignons largement, et si en y eut de pris six-vingt ou plus; desquels prisonniers furent les principaux le seigneur de Bussy, fils au seigneur de Saint-George; le seigneur de Varembon, lequel eut le nez abattu d'une taillade; messire Jean-Louis, fils au seigneur de Conches, seigneur de La Freté; Thibault de Rougemont, le seigneur de Ruppes, le seigneur de Scabonne, messire Jean de Vienne, le seigneur de Raix, Jean de Baudre, messire duc de Sicon, Gerard de Beauvoir et plusieurs autres, jusqu'au nombre dessus-dit.

»En laquelle journée se départirent plusieurs Bourguignons en grand déroi, lesquels pouvoient être environ de seize à dix-huit cents combattants. Desquels furent les principaux le dessus-dit prince d'Orange, et fut chassé jusqu'à Authon, où il se sauva à grand' peine; le comte de Fribourg, le seigneur de Montagu, qui portoit l'ordre de la Toisond'Or, dont il fut fort repris. Et pource que, par le chapitre de la Toison-d'Or, il y a trois choses parquoi on peut perdre ladite ordre, c'est assavoir, si un des chevaliers dudit ordre étoit atteint ou convaincu de trahison, d'hérésie, ou que il se trouvât en journée de bataille, où cottes d'armes et bannières fussent déployées, et procéder aussi avant que jusques à combattre sans être victorieux, mort ni pris, pour l'un de ces trois cas, il seroit privé et déboutté de icelui noble ordre et fraternelle compagnie de l'ordre de la Toison-d'Or. Or est vrai que le seigneur de Montagu ne fut victorieux, mort ni pris. Pour laquelle cause il fut mandé à comparoir en personne devant le duc, fondateur, chief et souverain, et les autres chevaliers de l'ordre de la Toison-d'Or, au prochain chapitre lors ensuivant. Auquel chapitre le seigneur de

Montagu ne comparut point, mais envoya pour ouir ce de quoi on le voudroit accuser. Auxquels il fut dit: que ledit de Montagu, leur maître, avoit offense fait, et commis cas par quoi il devoit être privé et débouté de la noble compagnie de la Toison-d'Or, et de ne jamais porter le collier ni enseigne d'icelui noble ordre, en leur enjoignant, de par le duc et ceux de l'ordre, qu'ils dissent au seigneur de Montagu, leur maître, qu'il renvoyât le collier, et que jamais il ne le portât. A quoi iceux notables gens envoyés de par le seigneur de Montagu répondirent. Et montrèrent maintes belles et grandes excusations pour ledit seigneur de Montagu, disants que, au jour de la bataille, il avoit, par sa vaillance, sauvé maints chevaliers et écuyers d'être morts ou pris, et que, par plusieurs fois, il soustint le faix des ennemis, les it arrêter et retarder de la chasse qu'ils faisoient sur eux; et prenoit à prouver par nobles hommes, qu'en ce fut le dernier retrayant de la besogne; et, s'il ne vouloit, à son droit escient, être mort ou pris, autrement ne pouvoit faire. Et si, pour bien faire, il falloit qu'il perdit icelle noble compagnie de l'ordre, il lui sémbloit que c'étoit une dure chose à porter; mêmement qu'il s'étoit gouverné icelui jour si vaillamment que corps de chevalier pouvoit faire. Toutefois, uelque remonstrance que les gens du seigneur de Montagu ceussent faire, le seigneur de Montagu ne fut reçu à excuation nulle; et fut procédé allencontre de lui; et, par les pinions, ceux de l'ordre de la Toison-d'Or étans en leur hapitre, nonobstant plusieurs poursuites qui lors se firent. Lepuis, le seigneur de Montagu fut jugé de non jamais porter collier de la Toison-d'Or, et d'être privé et déboutté de noble compagnie d'icelle ordre. Quand le seigneur de Montagu scut la sentence, il fut dollent et déplaisant que imais homme ne pouvoient plus être; car il étoit vaillant hevalier et de grand courage. Pour laquelle cause il fit ses indonnances, et fit finances pour s'en aller au saint voyage a saint Sépulchre de Jérusalem; duquel voyage ne retourna vacques depuis, et là fina ses jours. Dieu en aye l'ame! Aucuns veuillent dire que le prince d'Orange avoit porté le collier de l'ordre de la Toison-d'Or; mais bien peut être que, à la cause de ladite journée, il perdit d'avoir ledit collier et ordre; car il étoit bien homme pour être en icelle belle compagnie, n'eut été la douloureuse et maudite aventure qui lui advint.«

Hingegen wurde das Ländlein Drange in den folgenden Jahren durch wiederholte verheerende Einfälle der Franzosen heimgesucht, daher der Prinz sich veranlaßt fand, dem Grasen Ludwig III von Provence den Lehenseid zu leisten, um für die entlegene Besigung Hülfe und Abwehr solcher Berheerungen zu erkaufen. Diesen Lehensverband lösete er nachmalen, an des Grasen Ludwig III Nachfolger Renat die Summe von 15,000 Livres entrichtend. Mit Frankreich wurde er noch vor dem Frieden von Arras ausgesöhnt, sintemalen er solchen zu vermitteln vorzüglich thätig gewesen ist, wie er denn, einer der Commissarien für die Conferenzen zu Auxerre, 1432, schon damals so gemäßigte Gesinnungen offenbarte, daß die Räthe R. Karls VII keinen Anskand nahmen, mit ihm einen Separatvertrag einzugehen.

3m 3. 1424 hat Johann von Chalons fich mit Savoyen binfichtlich ber aus bem Rauf ber Graffchaft Benf berruhrenben Dighelligfeit vertragen. "Erlach an bem Bieler Gee und ein Einkommen von zweihundert Pfund aus dem Boll zu Chillon bleiben, wie ber Bergog fie bem Bater bes Pringen ichon übergab, fernere bei bem Saufe Chalone. Bon ber Grafichaft Genf wird, was aus Dauphine berfelben angehört, Dampierre, Theps, Ruttario, an ben Prinzen Ludwig und feine Rachfommen abgetreten, und für fein übriges Recht empfangt er von Savoyen ju Leben bie Stadt und Berrichaft Granfon mit voller Gerichtebarfeit, und mas zu Orbe, Montagny-le-Corbe und Echallens ber Bergog von Savoyen zum britten Theil als Lebensberr befigt und nust." Burgund gegen ben Ginfall ber Armagnafen, 1439, ju schützen, bat ber Pring von Dranien, schevalier sage et homme de grand fait, « nach Olivier be la Marche, mit Kleiß und Erfolg fich verwendet, nicht beachtend, daß er damit den Thronerben von Franfreich, ben Dauphin Lubwig beleibige. Statt aber

bensenigen, ber ihm hinderlich geworden, seinen Jorn empsinden lassen zu können, mußte der Dauphin, selbst ein Flüchtling, sich glücklich erachten, bei Dranien die erste Zuslucht gesunden zu haben. »Il alla en toute consiance, prendre asile au château de Vers, chez le prince d'Orange. Il avait eu de violens démêlés avec ce seigneur, qui, lors de la guerre de Suisse, était tombé les armes à la main sur les compagnies françaises, quand elles traversaient la Comté. Le Dauphin sut néanmoins reçu avec respect par le prince d'Orange; puis il envoya chercher le maréchal de Bourgogne, que pour la même cause il avait eu en grande haine, lui demanda de le conduire en Flandre, et se mit en route avec lui. Évitant avec soin les pays de France, et traversant la Lorraine et le Luxembourg, il arriva à Bruxelles avec une suite d'environ dix chevaux.«

Der gute Ludwig ftarb in bem Alter von 75 Jahren, 30. Dec. 1463. Wittiver von Johanna von Mömpelgard, batte er fic noch zwei Frauen beigelegt, Eleonore, bes Grafen Johann IV von Armagnac Tochter, verm. burch Chevertrag vom 4. Mai 1446, und Blanca von Gamaches. Diefe, finberlos, ftarb 14. Rai 1474. Aus der zweiten Che famen die Gobne Ludwig herr von Chatelguyon, und Sugo, bann bie Tochter Johanna, mademoiselle d'Argueil. Als folche begleitete sie am 24. Junt 1474 bie Erbin von Burgund jum Empfang ihrer fünftigen Stiefmutter nach Gluis. Spater heurathete fie ben Ludwig von Sepffel, Graf von la Chambre in Savoyen. Sie ftarb den 13. Sept. 1483, Mutter einer Tochter, Franzisca von la Chambre auf Nix, bie nach dem flaglichen Ausgang bes Saufes ber großen Grafen von Armagnac ihre Erbicaft in Anspruch nahm. Aus ber erften Ehe hatte ber gute Pring von Dranien neben zwei Tochtern, die beibe Rlofterfrauen, ben Sohn Bilhelm, ber boch in bem Fürftenthum Dranien bes Batere Nachfolger geworben ift, wie entschieden auch beffen Borliebe für bie beiben jungern Gobne. Er hatte von ben romanischen herrschaften Granfon an Ludwig, Orbe an Sugo gegeben, mabrend Erlach, Leben von Savoven, bem Erfigebornen

blieb. Außerbem war biefer bei einem Unternehmen bethe iligt, fo ber Bater ungeitig, verberblich finden wollte. Rarl von Orleans hatte fur feine Abficht, bas Recht feiner Mutter auf bas Bergogthum Mailand mit gewaffneter Sand burchzusegen, in Burgund mancherlei Unterftugung gefunden. »Outre plus, à cause que le duc de Bourgogne n'avoit point de guerre, et que le temps étoit oiseux, il souffrit que le duc levast gens-d'armes en ses pays de Bourgogne, et qu'ils passassent outre les monts pour le service du duc d'Orléans, en sa conquête de Milan. Et avint que Louis de Chalons, seigneur d'Argueil, aîné fils du prince d'Orange, et lequel avoit épousé la fille du comte d'Estampes, nièce du duc d'Orléans, éleva plusieurs gens-d'armes bourguignons, et autres, où qu'il en pût finer, à grans coûts, frais et missions; car le duc Philippe avoit longuement été sans guerre ou division, et n'étoient les nobles hommes nullement pourvus de chevaux ni d'armures. Si leur falloit donner, et coûta au seigneur d'Argueil un grand avoir: laquelle chose son père, le prince d'Orange, ne prit pas bien en gré; et quand le seigneur d'Argueil vendoit aucune chose, ou aucune des seigneuries qui lui venoient de la succession de sa mère, le prince les rachetoit au nom de lui, ou de deux fils qu'il avoit du second mariage, et de la fille d'Armagnac: dont une telle rumeur et tel discord s'émut entre le père et le fils. que le père fit depuis plusieurs traités au préjudice du seigneur d'Argueil et de ses hoirs, et au profit des enfans qu'il avoit de celle fille d'Armagnac; et dont la maison de Chalons a été fort enruinée, diminuée, rompue et adommagée, comme l'on lira ci-après. Ainsi donques passa les monts le seigneur d'Argueil, et fit son lieutenant Philibert de Vaudrey (qui déià étoit viel homme); et, pour abréger, à l'occasion que le duc d'Orléans ne put fournir ni gens ni payement, l'exécution fut de petit fruit, et s'en revindrent la plupart sans chevaux ou harnois, le bolevart en la teste, « 1450.

Der Bater, in fteigendem Unmuth um feines alteften Sohns Treiben, errichtete ein Teftament, das beinahe einer Enterbung zu vergleichen. »Le sire d'Argueil devenu prince d'Orange, prétendit qu'un tel testament était contraire aux lois du pays et à la coutume des fiefs. Ainsi il se mit de vive force en possession des biens, et se les fit allouer par provision en vertu de lettres du duc de Bourgogne, seigneur suzerain. Le duc de Bretagne recommandait vivement le sire d'Argueil, et avait envoyé le sire Jacques de Luxembourg solliciter pour lui. La maison d'Armagnac était encore puissante, et si la branche aînée avait été ruinée et diffamée par ses crimes et sa rébellion, le duc de Nemours, chef de la branche cadette, n'en était pas moins à ménager. Le duc fit plaider devant lui par des avocats les raisons des deux parties. Il arriva que dans la chaleur de sa plaidoirie, un des avocats du sire de Châtelguyon, parlant de l'approbation donnée par le duc à la prise de possession des fiefs, nomma cette volonté un acte de faveur et une violation de justice. En vain ajouta-t-il que l'on avait surpris la religion du prince qui avait ignoré ce qu'on lui faisait signer, le bon duc changea de visage, et il fut visible que son courroux était grand. Cependant il savait se contenir, il laissa parler l'avocat du sire d'Argueil; mais lorsque le second avocat de la partie adverse se fut agenouillé pour demander la permission de répliquer: »Est-ce vous, lui dit le prince, qui avez parlé pour mon cousin de Châtelguyon? - Non, Monseigneur, c'est maître Jean mon confrère ici présent. — Oui, Monseigneur, c'est moi, dit l'autre tout tremblant et se précipitant à genoux. -D'où êtes-vous? - Mon redouté seigneur, je suis de votre comté de Bourgogne, vous êtes mon souverain. — Puisque vous me reconnaissez pour souverain, comment venez-vous ici m'injurier en face, et dire que j'ai interdit la voie de justice à mes officiers? Vous pouvez bien être un grand clerc. mais vous êtes un fou, et il tient à peu que je ne vous fasse payer cher votre folie. J'ai été toute ma vie un prince de justice, et avec l'aide de Dieu, je ne cesserai jamais de l'être, quoi que vous puissiez dire.«« Le duc s'était animé et troublé; il se leva sans vouloir rien entendre de plus. \*\*Je ne suis ni clerc, ni homme de parlement pour prêter l'oreille à toutes ces plaidoiries. Le lendemain le sire de la Roche et d'autres sages conseillers réussirent à le calmer et à lui persuader que cet avocat n'avait pas voulu l'offenser. On termina l'affaire, non pas au fond; mais en attendant qu'elle fût jugée, le Duc régla que le sire d'Argueil garderait les fiefs et ferait sept mille francs de pension à son frère.

Sofort nach bes Batere Tob unternahm ber neue Pring von Dranien eine Ballfahrt nach Jerusalem, für beren Dauer er als seinen Statthalter in Drange Ludwigen von Bienne bestellte. Er folgte bem Bergog Rarl von Burgund gu ber Belagerung von Luttich 1468, und trug bei einem Ausfall eine Wunde davon: »il se montra homme de vertu, car oncques ne se voulut bouger.« 3m 3. 1469 errichtete er zu Drange ein Parlament, das aber den Unterthanen mißfällig wurde, weif fie badurch in ihren Freiheiten fich verlett mahnten. nutten bie bedrangte lage bes Pringen, um ibn zu zwingen, bag er die Appellation von feinem Parlament gestatte, Januar Sein Sohn Johann, der Baron von Argueil, hatte nämlich eine feitdem häufig in großen Familien angenommene Politit verfolgend, ben Dienft bes Bergogs von Burgund aufgegeben, um fich fur Ludwig XI zu erklaren. Der fühne Rari burchschaute aber ben Runftgriff, behandelte ale Feinde ben Bater wie ben Sohn, und nahm ihre Buter ein. Bilbelm, ohnehin unzufrieden mit dem Bergog wegen eines in der Erbe fcafteangelegenheit von ihm gegebenen fciederichterlichen Erfennte niffes, begab fich an bes Ronigs von Franfreich Soflager, tonnte fich aber balb überzeugen, dag man bort für ihn nur Berfprechungen habe, unter ber hand bie Meuterer ju Drange unterfluge. Den Brrthum, welchem er verfallen, erfennend, fuchte und erhiels er von Bergog Rarl Frieden. Der ihm verheißenen Reftitution feiner Guter frob, begab er fich auf den Beg ; er wurde jedod, bes ftrengen incognito ungeachtet, ju Lpon auf Beranftaltung. bes Statthalters von Dauphine, bu Lube, feftgehalten, 1473, und follte feine lofe mit 40,000 Golbicoilben erfaufen. weigerte er fich , und wurde er 28 Monate lang gefangen gebalten, bis er fich endlich bequemte, Drange als ein leben von

Frankreich zu befigen und nochmale ben Infaffen die Appellation an bas Parlament von Grenoble ju geftatten, 26. Mai 1475. »Audit mois de juin le roi qui avoit à son prisonnier le prince d'Orange. et qui étoit à trente mille écus de finance, le délivra et donna sadite finance, et en ce faisant devint homme lige du roi, et lui fit hommage de ladite principauté d'Orange. Et partant le roi le renvoya à ses dépens en ses pays, et lui donna et octroya telle prééminence, qu'il se pût nommer par la Grâce de Dieu, puissance de faire monnaie d'or et d'argent de bon aloi, aussi bon que la monnaie du Dauphiné, donner aussi toutes grâces, remissions et pardons, réservé de l'hérésie et de crime de lèze-majesté. Et si donna le roi dix mille écus comptans au seigneur qui avoit pris le prince.« Dieser Berhandlung hat aber ber Pring nur furze Zeit überlebt. Gram um die vielfältigen Berwidlungen feines lebens erliegend, farb er zu Drange auf ber Burg, 27. Sept. 1475. Er hatte fich laut Cheberedung vom 19. Angust 1438 mit Ratharina, Tochter Richards von Bretagne, Graf von Ctampes und ber Pringeffin Margaretha von Drieans, und Schwefter bes Bergogs Frang II von Bretagne vermählt. »Mademoiselle d'Argueil,« foreibt Olivier de la Marche 1450, »pour lors étoit la renommée et le bruit de tout le pays, en cas de beauté, de sens et de vertu. Sie brachte l'Epine : Gaubin, la Berte = Milon, Rogent-l'Artaud, Gandelus, Lugarche und Courtenay in die Che und wurde Mutter bes einzigen Sohnes Johann, außer welchem Bilbelm auch einen natürlichen Gobn gewann, Stephan Baftarb son Chalons, Gouverneur von Drange, ber mit Orpierre, Rontbrifon und Untheil Novesan abgefunden, vor bem 23. Det. 1497 verftarb, ben Sohn Gaucher von Chalons hinterlaffend.

Bevor ich mit dem Prinzen Johann von Oranien mich beschäftige, wird noch von seines Baters halbbrüdern, Ludwig und hugo zu handeln sein. Ludwig von Chalons herr von Châtelguyon und Granson erhielt in dem Ordenscapitel zu Brügge, 8. Mai 1468, den Orden des goldenen Bließes. Er und sein Nesse, monsieur d'Argueil befanden sich unter den Großen, welche zu Dam 1474 der herzogin Margaretha un-

mittelbar nach der Trauung aufwarteten. Bei dem zur Feier der Bermählung auf dem Markt zu Brügge abgehaltenen Rennen betheiligte sich auch der Sire de Châtelgupon. «Tantôt que le dîner fut passé, on se rétira sur les rangs, pour voir la joûte. Comme dit est dessus, les dames et la seigneurie allèrent sur les rangs, pour la joûte voir, exceptées les deux dites duchesses, qui pour icelui jour n'y allèrent point; et sitôt que mondit seigneur le duc fut sur les rangs, fut apporté le blason de monsieur de Châteauguyon, frère de monsieur le prince d'Orange, et neveu de monsieur le comte d'Armagnac; et après fut allé querre par le géant et par la main, et se présenta en la manière qui s'ensuit.

»Monsieur de Châteauguyon étoit monté et armé, le heaume en la tête et l'écu au col, comme il appartenoit. Son cheval étoit couvert de drap d'or cramoisi; et après lui avoit deux autres chevaux, dont le premier étoit couvert de drap d'or bleu, et le second de drap d'or violet, et sur lesdits chevaux étoient montés deux pages vêtus de mantelines de satin vert, et devant lui avoit sept nobles hommes, pareillement vêtus de mantelines de satin vert. Les chevaux étoient enharnachés de drap, tous d'une façon; et ainsi fut par le géant présenté aux dames, et fit son tour, comme le premier, par-devant l'Arbre-d'or et par-devant les juges; et puis prit son rang pour son emprise fournir. Tantôt après fut la porte ouverte, par où devoit venir le chevalier à l'Arbred'or; et prestement saillit dehors ledit chevalier, à tout son écu vert, et son cheval couvert d'un riche drap d'or; et avoit devant lui quatre gentilshommes, et leurs chevaux houssés de drap de damas blanc, et par-dessus semés d'arbres d'or de brodure; et lesdits gentilshommes vêtus de mantelines de satin tanné. Le chevalier venu, leur furent leurs lances présentées; et le nain mit son horologe, et sonna sa trompe; et ainsi commença la joûte.

Durant celle demie heure coururent les chevaliers dixhuit courses, et rompit le chevalier à l'Arbre-d'or dix lances, et ledit seigneur de Châteauguyon neuf; et fut la première fois que ledit seigneur de Châteauguyon avoit jamais joûté. Mais il se porta si bien et si vivement en icelle joûte, qu'il en fut moult prisé de tous; et après la demie heure achevée, coururent des planchons une course, sans atteinte; et paya ledit monsieur de Châteauguyon une verge d'or, pour ce qu'il avoit moins rompu de lances que le chevalier à l'Arbre-d'or.

Aber nicht nur in ber Luft hat Chatelgupon bem Bergog gebient, auch in bem Rriege mit ben Schweizern follte er feine Ereue, wenn auch dem Saufe Chalons zu unerfestichem Schaben, bewähren. Das gange Befigthum in bem romanischen ganbe, Drbe, Erlach, les Clies, Granfon, Lamotte, Colombier, ging verloren. "Bon ben Bernern wurde Erlach barum eingenommen, weil der Bergog die mannichfaltigen Berhältniffe der Berren von Chalons benugen fonnte, Diefen Ort mit großem Rachtheil ber Benachbarten zu befegen. Unverändert blieb mas ber Pring von Dranien bafelbft hatte." Dem folgte ber Schweizer Ginfall in bochburgund. "Die Berner aber, die Solothurner und Bleler nebft ber Befagung von Bericourt übten' auf Burgund immer gleich gludliche Streifereien. Diefes ermunterte 1300 Dann von Bern, Lugern und Solothurn, in eben nicht ber beften Ruftung und Ordnung burch bie Jurapaffe wider Pontarlier gu gieben. Diefes, durch langen Frieden blubenbe, an Mauern vernachläffigte Städtchen an dem Doubs hatte eine haltbare Burg ju feiner Bewahrung. Jenes wurde ohne vielen Widerftand mit unbedeutendem Gewinn fruh, vor Tages Unbruche, bem Feind abgelaufen, diefe nach hartem vierftundigen Streit mit großem Reichthum fturmweife erobert. Da zechten bie Rrieger, bielten Raft und verfaumten bie Erfundung des Landes. Alfo an bem fiebenten Tag erschien vor Pontarlier der Graf von Rouffp, Marschall von Burgund, mit Ludwig von Chalons herrn von Chatelgupon , des Pringen von Dranien Bruder , Inhaber veridiedener Daffe, worin er ben Schweigern ben Rudzug erfchweren mochte, und mit ungefähr 12,000 (?) Mann. Die Schweizer, elend verfeben, erfetten den Mangel durch Muth, liefen von der Burg, tropten bem Feind auf einer niedern baufälligen Stabtmauer, warfen Steine ficher und fraftig, fliegen ben Chatelgupon in den Graben, hoben Reisige von ihren Pferden auf und über die Mauer und erlegten viele hundert Mann, worauf der Feind ersichroden floh. So gewarnt, hielten die Sieger für unvorsichtig, den großen Raub und sich ferners gegen Ueberzahl in Gefahr zu bringen, nahmen den Raub in die Mitte und, nachdem sie Pontarlier an einigen Orten in Flammen gesetzt, ihren Rüdmarsch."

Dag die Schweizer hierbei den Rurgern gogen, ift felbft aus Diefer parteifichen Relation erfictlich. Dafür an Chatelgupon Rache zu nehmen, wurde ein großes Bolf, über 5000 Mann, gegen feine Sefte Branfon ausgesendet. Die batte ber Pring pon Dranien ihm genommen, es vertrieb aber, auf feines Bruders Sugo Bitten, Savoyen die Drangemanner; ben jungern Brubern mar bie Bergogin Yolantha gunftig, und wenn auch ber faiferliche Commiffarius, Bifchof hermann von Conftang fur den Pringen gefprocen hatte, behaupteten bie andern fich in bem Befige. Gegen die Schweizer freilich war Granfon nicht zu halten: die Burg capitulirte, nachdem im Sturm die Stadt genommen worden. Dann fam Orbe an die Reihe. "Die Burger fandten die Schluffel. ber Sauptmann ber Burg. Aufgefordert antwortete Nicolans von Jour : "Buchfen, Pulver, Blei, Proviant haben wir ; mas noch mehr ift, Entschloffenheit ju fterben, eber ale dem ehrlofen Beifpiel Granfone ju folgen."" Das Berg ber Rrieger mar mit ibm; die Burg war ftarf; am allermeiften ber Sauptthurm, aus römischer ober altfrantischer Beit, allem trogend. Alfo befahl ber von Jour Angundung ber nachsten Baufer, beren ber Feind fich bedienen mochte. Bon Dach zu Dach fuhr die gang Orbe bedrobende Flamme; bis, da fie achtzehn Saufer gefreffen, unfägliche Mübe ber Schweizer bas Feuer überwältigte. Gie als. bann muthend an die Pforten ber Burg. Die Burg antwortete mit Steinen, Pfeilen, Feuergeschof, allen Waffen. Die ganze Garnison, die Edlen und Gemeinen, vierhundert Mann, wohl nicht zweifelnd, daß diefer Tag ihr letter feyn durfte, hielten alle Runft fich gegenwärtig, ju jeder Ruhnheit freudig. hatten den Feind alles Guten, die Todesfurcht, bezwungen. Einsmals wurden die Binnen binüber von bem Thurm ber Stadtfirche beschoffen; funfzehn Mann fielen; es war die Sanptbuchfe

ber Berner. In biefem Augenblid brach unten burch ein Burgther mit andern ber Scharfrichter von Bern. Bollgieber ber Gerechtigfeit waren bamale nicht ehrlos; mander burch Thaten, durch Menschlichkeit, biefer als ein ftarter, gewandter, freudiger Rriegegefelle fo ausgezeichnet, bag, ale er bier ben ehrenvollen Tod fand, er von ben Bernern febr betrauert wurde. Da famen die Eidgenoffen allenthalben berein, worauf die Befagung nicht für bas Leben, aber für bie Rache, auf allen Treppen, in ben Bangen, im großen Saal, auf Binnen und Speichern unerforoden gestritten, ber Freiherr von Chateau-Belin, Berr Nicolas von Jour, bie Berren von Abel und ihre nachften fich in ben hauptthurm geworfen. Da war von beffen bober Wehre und aus noch uneingenommenen Thurmen, offenbar und aus unbemerften Binteln ber mannichfaltigfte Streit, balb in Rauch und Flammen verwidelt. . Es lagen in ben Bangen über bunbert und zwanzig Erschlagene; Eidgenoffen unter ihnen; viel mehrere Durben von den Siegern burch die Fenfter und von Binnen bie gelfen herunter oder in die fich verbreitende Flamme gefturgt. Rachbem ber von Jour bie Bebre über eine Stunde nicht ohne Schaben ber Feinde behauptet, famen burch eine vergeffene gebeime Thur Eidgenoffen in den Thurm, bemachtigten fich eines bervorftebenden Erfere, ichoffen und warfen in die Bebre bingb. Als der Thurm gewonnen, als in die Wehre gebrochen worden, spaltete bas erfte Schwert bes tapfern Commanbanten Saupt; fofort wurde von ber Menge Chateau-Belin bezwungen und mit allen Edlen binabgefturgt, wie benn Schwert und Spieg und Reuer und Felfen der gangen Befagung den Tob gebracht." Alfo thun erbofete Bauern, wenn fie ihrer Ueberlegenheit gewiß.

"Sofort nach biesem sandte Ehallens die Unterwerfung. Petermann von Wabern, Altschultheiß von Bern, jog mit einer Schaar von tausend Mann durch die wohldurchforschten Clausen des Jura wider die Burg Joigne, welche, herrn Ludewig von Châtelgupon zuständig, wenn man aus dem waldichten Passe sommt, auf der Freigrafschaft der erste Ort ist. Reine Lage ist wichtiger; sie öffnete Burgund, Savopen, den Weg der Schweiz; Orbe und Granson waren nicht so start wie diese Burg. Da

fie in bie Baffe tamen, begegnete ben Bernern ber Berr von. Lafarra, dem Grafen von Romont ergeben, aber Sadrian von Bubenberg hatte feine Tochter; fie nahmen ihn zu Freundschaft Als fie Joigne anfforderten, wurde Bedenfzeit begehrt, und fintemal Berr Ludewig ben Leuten vorhin erklart, gegen Die Gidgenoffen fie nicht ichugen ju tonnen, tiegen fie fich binten gegen den Bald an Striden binunter ober magten Sprange. Das blieb ben Schweizern unverborgen, worauf fie gefturmt, an ben langen Spigen binaufgeflommen und einander gehoben, bis Joigne gewonnen warb." Raum fann als Entschädigung für fo mannichfaltigen Berluft ber Bortheil gelten, welchen Chatelgupon über Goorg von Stein, ber Schweizer Sauptmann zu Joigne errang : ber batte in einem Streifzug align weit fich gewagt. Aber ber Tag vollftanbiger Rache ichien fich ju Bergog Rarl brach von Befancon auf ben 6. Rebr. 1476. "Da er zu Chateauneuf bei Willafons lag, erkundete Berr Ludewig von Chateaugupon ben Pag über bie Berrieres von Jour. Diefem wurde ber Baparbenthurm burch Beinrich Matter, bes Rathe von Bern, abgeschlagen. Er brobete., bie Befagung bangen zu laffen, aber fie erwieberte, weber ihn noch ben Bergog ju fürchten. Go über Riviere, vorbei ben Schutt von Joigne, vorbei die Trummer von Orbe, nach Granson, mo Die erften Reinde maren; Die Macht überschwemmte bas Romanische Land." Granfon, bie Stadt wurde in einem zweiten Sturm übermaltigt. Die Fefte capitulirte, auf bes von Roncant Bureden. Die Befagung jog aus, murde vor den Bergog geführt. Der fragte: »Par la Saint-George, quelles gens sont ceci? et quelles nouvelles sont ici?« Entgegnet Ronchant: »Monseigneur, c'est la garnison de Granson qui s'est mise à votre miséricorde! Le Duc qui n'avoit point accordé decapitulation, ne voulut pas tenir celle qu'avoit faite Ronchant. et livra la garnison au prévôt de son armée, qui en fit pendre une partie et noyer l'autre.« Scheußliche Repreffalien fur bie Scheuflichfeiten ju Orbe begangen.

Es-folgte bie Schlacht bei Granson, 3. Marz 1476. In bem grimmigften Gefecht fiel Lubwig von Chatelgupon, ber

bie Reifigen bes linten Flügels befehligte, in unaufhaltbarer Schnelligfeit von ben Soben binab, in ber Abficht, Banner von Schwiz und Thun zu gewinnen. »Il les chargea deux fois avec toute la valeur et la conduite qu'on pouvoit attendre de lui. Mais il trouva des phalanges herissées d'halebardes et de piques, qui combattoient de haut en bas et qui étoient aussi fermes que des rochers.« Nach den verzweifelteften Unftrengungen wurde er in eine Biefe unfern ber Arnoubrude gebrangt, gebrochen mar feiner Reifigen Ordnung, nochmals treibt er vorwärts bas mächtige Streitroß, zweimal faßt feine Sand bas Landbanner von Schwig, als Beinrich Eleuer von Lugern bas eigne ibm entrif, weiß und blau, mit bem baran bangenden golbenen Andreasfreug, Sans in ber Gruch, ein Berner, ibn, ben riefenhaften Rampen erfclug. Gein Fall gab ber Schlacht die Enticheidung. Der Bergog fprengte mit nur funf Begleitern burch ben nachften Jurapaß, acht Stunden weit, nach Joigne; vor vierzehn Tagen nur hatte Chatelguyon in bem verbrannten Schloß fur ihn einige Bimmer einrichten laffen.

Die Schlacht wohl, ben Ruth fonnte nicht verlieren ber fühne Rarl. Bor allem mußte, ben Berluft zu erfegen, frifches Bolf auf die Beine gebracht werben. Sugo von Chalons, burch bes Brubers Tod herr von Chatelgupan, befand fich in ber Provence, Befig von dem Lande ju nehmen in Gefolge bes Tractate, worin R. Renat den Bergog von Burgund als feinen Erben anerfannt hatte; er wurde angewiesen, die in Piemont anzuftellenden Werbungen zu beschleunigen, Det avoit, berichtet Comines, »bien vingt mille écus comptant. Dès que les nouvelles vinrent du cas de Granson, à grande peine se purentils sauver, qu'ils ne fussent pris, et Monseigneur de Bresse, Philippe de Savoye se trouva au pays, qui prit ledit argent.« Roch Manches hat Sugo, am Tage von Rancy, 6. Januar 1477 einer ber Gefangnen, unter bem allgemeinen Berfall Burgunbs ju leiden gehabt; nach dem Berluft aller feiner Befigungen in bem romanifchen Lande hielt er es fur viel Glud, bas Berner Burgerrecht faufen zu fonnen, 1486, um einen Ubel (Bine) fabrlic von 400 Pfund; er foll auch zu ben Salzlieferungen zu Salins behülflich sein, und ohne die Stadt fich in teine Fehde einlaffen. Sugo ftarb 1490, kinderlos; an seiner Gemahlin, der sansten Louise von Savoyen hatte er eine treue Pflegerin gefunden. Sie wartete seines einsamen Alters, nach ihm ihrer Seele in dem Clarissenkloster zu Orbe. Ihr schien es leichter, dem Weltvergnügen abzusagen, als es unsträssich zu nüten.

Johann von Chalons, bes Pringen Wilhelm von Dranien einziger Sobn und Erbe, bieg noch sire d'Argueil, als er in bem berrlichen Rennen ju Brugge 1474 feine Rrafte verfuchte. »Tantôt après se présenta monsieur d'Argueil, fils de monsieur le prince d'Orange, et neveu de monsieur le duc de Bretagne. Il avoit six nobles hommes qui alloient devant lui, vêtus, et harnachés leurs chevaux, de velours, très-honnêtement: et étoient leurs harnois de chevaux semés de grosses campanes d'argent. Son cheval étoit couvert d'un riche drap d'argent violet. Il avoit trois pages avec lui, sur trois chevaux couverts. Les pages étoient vêtus de paletots de velours vert, et le premier cheval étoit couvert de velours cramoisi; le second, de velours violet; et le tiers, de velours bleu, chargés de campanes d'argent, et portoit son écu miparti de blanc et de vert. Monsieur le bastard se présenta sur un destrier couvert de drap de damas blanc, à grosses larmes d'or en brodure; et, pour dire la vérité, ils employèrent celle demie heure moult bien et honorablement, rompirent plusieurs lances, et firent plusieurs grandes atteintes, non comptées par les juges pour les raisons ci-dessus écrites; mais toutes fois en celle demie heure ils rompirent chaque treize lances duement rompues; et pour ce que le nombre fut pareil, fut jugé que l'un ni l'autre ne devoit point de verge: et après la demie heure coururent les planchons, sans faire atteinte qui à ramentevoir fasse.«

Am neunten Tag der Festschfeiten rannte der Berzog selbst mit Adolf von Cleve. »Quand ils eurent les lances sur les cuisses, le nain laissa courre le sablon, et sonna sa trompe; et à présent commencèrent les chevaliers à courre; et, pour abréger, celle demie heure sut durement bien courue et at-

teinte par lesdits deux princes, et y eut plusieurs dures atteintes et lances rompues, qui ne sont point mises en compte,
pour ce que l'on garda toujours le droit de la mesure telle
qu'elle devoit être; mais, pour lances duement et franchement rompues, monsieur de Bourgogne rompit huit lances, et
monsieur de Ravestain en rompit onze; parquoi il gagna la
verge d'or. Les courses faites, ils touchèrent ensemble; et
en ce point fut le pas pour la joûte achevé, et à tant se fit
monsieur de Bourgogne déhaumer. Monsieur de Bourgogne,
sa joûte achevée, se déhauma; et tandis les rois-d'armes et
hérauts se tirèrent devers les juges pour sçavoir à qui le prix
devoit être donné; lesquels juges les renvoyèrent aux dames,
pour en ordonner à leur bon plaisir; mais les dames les
renvoyèrent aux juges, et s'en rapportèrent à l'ordonnance
des chapitres.

»Si fut regardé, par les livres et écritures des rois-d'armes et hérauts, qui plus avoit rompu de lances en la demie-heure: et fut trouvé que ç'avoit été monsieur d'Argueil, lequel avoit rompu treize lances. Si fut par Arbre-d'or, accompagné d'autres officiers-d'armes, à grand bruit et à grands sons de trompettes et de clairons, amené le prix sur les rangs pour le délivrer. Lequel prix étoit un destrier couvert d'une couverture de satin noir figuré; et par les figures étoit brodée d'orfèvrerie blanche, houssée et branlant. Et dessus le destrier avoit deux paniers, èsquels étoit le harnois de joûte, tout complet, de mondit seigneur le bastard. Et. à la vérité, ledit harnois étoit l'un des beaux harnois de joûte qu'on pût voir. Et ainsi ledit Arbre-d'or mena son prix autour de la lice, et puis vint trouver mondit seigneur d'Argueil, et lui présenta le prix, de par les dames et de par les juges, pour avoir le plus rompu de lances à ce noble pas. Et ainsi fut le prix présenté, et le pas achevé, quant à la joûte. Monsieur d'Argueil vint requérir à Monsieur qu'il peût faire crier une ioûte au lendemain; et s'accompagna de plusieurs nobles hommes appris au métier. Laquelle joûte fut merveilleusement bien joûtée, et de bon bois : et gagna mondit seigneur d'Argueil le prix de ceux de dedans; et un jeune écuyer, nommé Billecocq, eut le prix de ceux de dehors. Et pour ce que c'est chose commune de joûter à la foulle, je n'en fais autre relation.«

Politif ober Berdruß über einen ben Dheimen gunftigen Spruch bes Bergogs von Burgund veranlagte des Sire d'Arqueil Binneigung zu Franfreich, vernehmend aber, bag man bort feinen Bater gefangen halte, gogerte er nicht, ju bem natürlichen Berren gurudgutehren, und nebenbei bie gunftige Belegenheit benugenb, um mehre ber ihm bestrittenen Schlöffer mit Bewalt einzuneh. men. Bei Granfon focht er in dem Borbertreffen, bei Murten, 22. Juni 1476 hielt er mit feinem Schlachthaufen gwifchen Cour-levon und bem Bec-le-Greng, aller Orten Todesverachtung und Ginficht befundend. In ber hierauf eingetretenen Grife wurde jedoch Dranien abermale feinen Pflichten gu Burgund ungetreu. Nicht nur feiner Großmutter von Mompelgard ungezweifeltes Erbe, fondern auch Rozerop war ihm unlängft abgesprochen worden. In feinem Ingrimm laufchte er ben Berfprechungen R. Ludwigs XI. Der hatte bereits angefangen, ber wichtigften Stadte des Bergogthums Burgund fich zu verfichern, obgleich die Stimmung des Landes ihm entschieden ungunftig: »Les droits du roi étaient loin de leur sembler évidens et irrécusables; on y faisait de grandes objections. La pratique des fiefs et des pairies de France n'était pas tellement constante qu'on ne pût citer beaucoup d'exemples de transmissions féminines. D'ailleurs, l'acte d'apanage du duché de Bourgogne ne stipulait la reversion qu'en cas d'extinction de la race, sans faire mention de masculinité. La coutume de Bourgogne admettait les filles à hériter du fief: c'était par héritage de femme que le duché était venu à la possession du roi Jean, et nullement par reversion. Il n'avait ni changé, ni pu changer la condition de cette seigneurie. L'ordonnance testamentaire du roi Philippe le Bel, de 1314, et l'ordonnance de Charles V, de 1374 avaient, il est vrai, déclaré que les apanages seraient à l'avenir restreints à la ligne masculine: mais l'ordonnance de Philippe le Bel n'avait point paru

obligatoire à ses successeurs, qui ne s'y étaient point conformés; celle de Charles V était postérieure à la constitution de l'apanage de Bourgogne, et n'avait jamais dispensé aucun des rois, lorsque telle avait été leur volonté, d'insérer textuellement, dans les donations d'apanage, la clause restrictive qu'on ne trouvait pas dans l'acte de 1364. Enfin, si le fief était masculin, la maison de Bourgogne avait encore un héritier mâle, Philippe comte de Nevers, petit-fils du duc Jean sans Peur.« Jedenfallé hat Destreich niemals seinem Recht que dem herzogthum entsagt.

Dem Prinzen von Drauien wurde von Ludwig XI die Stattbalterichaft der beiden Burgunde und die Caffation ber fein Gigenthum antaftenden richterlichen Erfenntniffe verheißen, und er trug den Landtagen zu Dole und Dijon ale annehmlich vor, daß ber Ronig Dole, Salins und Gray befete, damit die Erbin ju Burgund nicht durch der Auslander Baffen genothigt werde, wider ihren Billen einen Fremden zu heurathen. Diefes wurde ben Städten ju argem Bidermillen, mit Biderfpruch ber Stande vollzogen, bevor ber Landtag ju Enbe ging. R. Ludwig wußte aber beffer in foweren Beiten fich zu belfen, ale die guten zu benuten. Da er nach bem Ermeffen feiner flügften Diener burch offene freundliche Behandlung die Prinzessin Marie mit allen ihren ländern für seinen Sohn gewinnen konnte, brauchte er zur Unzeit Bewalt und Lift, wodurch er die Bemuther auf immer entfernte. Und indem er dem Pringen von Dranien fein Bort nicht hielt, beleidigte er den Adel von Sochburgund, einen Sugo wn Châtelguyon, Wilhelm von Bergy, Claude von Toulongeon, Endwig von Bienne, Wilhelm de la Baume, Claude und Wilbelm be Baudrey, Andelot, fo daß alle Stande fich vereinigten, bie Frangofen, absonderlich ben über Alles gehaften und haffenswerthen Statthalter, ben herren von Craon, Georg de la Tres mouille zu vertreiben. Den Anfang ber Berwicklung ergablt Molinet febr umftanblich.

\*Les François eurent la possession de la duché de Bourgogne sans nulle réserve, et la comté eut son appointement, qui guères ne tint, car la gendarmerie ne voulut vider. Les Allemans s'y fourèrent, disans qu'ils ne vouloient avoir le roi de France à voisin, et entendoient eux mettre sus pour les déchasser. Le roi leur envoya trente mille écus pour les rompre. Les communes étoient Bourguignons parfaits; mais les gouverneurs des villes et les nobles firent tous serment au roi, sinon messire Claude de Vaudrey et Guillaume Le prince d'Orange avoit espérance d'être gouverneur de Bourgogne, de par le roi de France qui lui avoit promis, afin qu'il laborât à la réduction du pays. Et quant le roi eut ce qu'il désiroit avoir, il le mit en oubli, et fit son gouverneur du seigneur de Craon. Parquoi ledit prince d'Orange s'efforça de recouvrer la comté, et disoit avoir autorité de mademoiselle de recueillir les revenus de ses domaines. Messire Claude de Vaudrey se joindit avec lui qui regagna Rochefort et Montmiré, et tint puissamment la ville d'Aussonne. Guillaume de Vaudrey, nouvellement retourné de prison, print Allemans à son aide et fit grande diligence de garder la ville et château de Vesou, dont il étoit fort menacé de Jean de Neufchâtel, seigneur de Montagu, et de son fils, le seigneur de Fontenoy. Advint, environ dix-sept jours au mois de mars, que le seigneur de Craon venoit pour mettre le siége devant Vesou, et avoit logé plusieurs compagnies de gendarmes par les villages à l'entour de Vesou, entre lesquelles la plus forte et la plus à craindre étoit la bande des Guillaume de Vaudrey, homme sans peur et sans reproche, épris de grande hardiesse, pour le grand zèle qu'il avoit à la bonne querelle de mademoiselle de Bourgogne, sa naturelle princesse, sachant la venue dudit seigneur de Craon, et des logis de ses gens, imagina la manière comment il s'en dépêcheroit, ains qu'ils eussent fait leurs approches; et de fait donna charge à aucuns trompettes, avec petit nombre de gens, pour secrètement de nuit se bouter dedans un village où étoient lesdits François, afin de sonner dedans, et ce quand temps seroit; et autant envoya de ses gens en trois autres villages faire pareil effroi. Et quand vint sur le point du jour, il issit de Vesou, accompagné de trente chevaux et de

deux cents piétons Allemans, qui étoient à ses gages; puis il donna signe aux trompettes étans en divers quartiers, de faire leur devoir tout à une fois. Les François, qui de rien ne se doutoient, écoutans ce terrible réveil à trois ou quatre villages, furent tant éperdus, qu'ils cuidoient que les Bourguignons fussent en nombre d'autant de milliers qu'ils étoient de quarterons; par quoi facilement ils tournèrent en fuite, et furent délogés et surpris en desroy, abandonnans trésors et bagues. La malle adventure de cette entreprise cheut sur les Ecossois qui étoient logés en un village nommé Gratery. qui totalement furent rompus, morts ou prisonniers, et leurs bagues butinées. Ils perdirent joyaux, chaînes, vaisselles et cent chevaux de cent écus la pièce, et ceux de Vesou perdirent un seul cheval. De cet exploit de guerre, subtilement achevé, furent les François tellement étonnés, parmi ce que les communes du pays leur donnoient à souffrir, qu'à peine s'ils osoient mettre têtes à creteau. Ce temps pendant se tenoit à Besançon messire Jean de Clèves prochain parent à mademoiselle, lequel, par lettres consolatoires, entretenoit à son possible messire Claude de Vaudrey, ledit Guillaume et autres, désirants l'honneur et profit de la très noble princesse orpheline de père et de mère, dépouillée à force de son propre héritage; et fit ledit Jean de Clèves recrire par messire Jean de Trasegnies à ladite demoiselle, des nouvelles telles que lors étoient en Bourgogne, dont la copie est ici insérée.

\*\*Ma très redoûtée et souveraine dame et princesse, plaise vous sçavoir qu'il n'y a pour cette heure nul François en votre comté de Bourgogne, que les communes n'ayent tous rués et pris, réservé Gray, où est monseigneur de Craon; et sont par de-là la Saône auprès dudit Gray, et n'osent entrer en ladite comté, pour les Allemans. Monseigneur le prince se dit avoir par vous la charge du gouvernement de Bourgogne, et à cette cause leve tous les deniers que possible lui est, tant de votre domaine comme autres. Messire Claude se tient à Auxonne; il a regagné Rochefort et Montmiré; et Guillaume de Vaudrey tient toujours Vesou. Et en effet,

qui eût eu argent et congé de vous de prendre des Allemans à gage, les François ne se fussent tant avancés. Ecrit à Besançon le pénultième de mars.««

Der Pring von Dranien hatte in ber That von ber Berjogin Bestallung ale Statthalter in ben beiden Burgunden augenommen, und großentheils auf feinen Betrieb erhob fich nicht nur gang Sochburgund, bis auf bas einzige Gray, fondern es ergab fich auch in Niederburgund eine machtige Opposition gegen bie Krangofen, welcher die Stadte Saulieu, Semur, Chalons, Berbun, Auronne, Beaune, Montcenis beitraten. Die fogenannten Rebellen ju juchtigen, legte Craon fich mit Beeresfraft vor Chalons, wo nur geringer Biderftand ibm geboten. »Cet homme violent les traita avec la dernière inhumanité: il fit périr les principaux bourgeois, jeta les autres dans les chaînes, dont ils ne pouvoient se délivrer que par le sacrifice de leurs biens. S'il en trouvoit trois ou quatre ensemble, il les précipitoit dans la Saône. Le doyen Jean de Jully, après la perte de ses meubles, souffrit celle de sa liberté, et gémit trois ans dans la prison: les chanoines craignant un pareil sort, prirent la fuite. Le bailliage fut taxé pour la garnison, qui vivoit à discrétion comme dans un pays ennemi, à 1404 écus d'or par semaine, montant par an à 69,348 écus.« Richts befto weniger verbreitete bie Insurrection fich auch in bem Bergogthum immer weiter. Reben benen von Bergi zeichueten befondere bie Berren von Digoine, von Coftebrune, von Jaucourt, von Darigny durch ihre Reindschaft gegen die Frangofen fich aus, mabrend Philipp Pot, von bem verftorbenen Bergog mit Bobltbaten überschüttet, bas gehäffigfte Beispiel von Bertauflichfeit und Treulofigfeit seinen Landsleuten gab. Die rafch einander folgenden Botichaften von diefen Ereigniffen vernehmend, überließ fich Ludwig XI maaslofem Born. Ginem Bergleich einzuleiten, hatte ber Pring von Dranien an ben Ronig einen trauten entsendet. Er wurde nicht vorgelaffen. Un ben von Craon schrieb Ludwig: »Si vous pouvez prendre ledit prince, faitel-le aussitôt brûler, ou bien pendre et brûler après.« Der Dranifche Bof ju Dijon murbe gefchleift und burch Spruch

vom 7. Sept. 1477 ber Prinz verurtheilt, somme faux ot traitre chevalier« mit den Füßen aufgehenkt zu werden, welches Urtheil auch in allen noch von den Franzosen besetzen Städten des herzogthums im Bilbe vollzogen worden ift.

für den ungleichen Kampf Beiftand zu erlangen, batte ber Pring von Dranien fich an der Schweizer Tagfapung in Lugern gewendet, die aber, befangen in der feigen Politif, welche folder Berfammlungen Fluch gu fein pflegt, befchloß, ihre Bertrage mit bem Ronig von Franfreich festzuhalten, und gum Ueberfluß 6000 Mann in deffen Sold zu geben. Bon ben Beifen zurudgeftogen, wendeten des Pringen von Dranien Sendboten fich an die thorichte Jugend, und die, ftete einer großmuthigen Aufregung fabig, baneben auch bas von Dranien gefpenbete Gold nicht mifachtend, ftromte haufenweise feinen Berbern gu. Ueber 5000 biefer Reisläufer eilten über bie Berge, den Rachbarn beizufteben, und ift ihnen großentheils ber Fortgang ber Insurrection in Sochburgund gumichreiben. Den bei Befont errungenen Sieg zu benugen, bachte ber Bring von Dranien die Belagerung von Gray vorzunehmen. Das ju verhindern, feste Craon alle feine Streitfrafte in Bewegung. Der Uebermacht weichend, nahm Dranien Stellung ju On, zwischen Gray und bem Dugnon, ber Berftarfung erwartend, fo fein Dheim, Sugo von Chatelgupon ihm auführen follte. 3wifchen die beiden fich zu brangen und alfo die Bereinigung unmöglich ju machen, verfolgte Craon bie von Gray nach Befangon führende Beerftrage: jur Brude von Emagny gelangt, fand er gegenüber, auf bem linken Ufer bes Dugnon, die Berren von Chatelaupon und Baudrey mit 3-4000 Schweigern, Die feineswegs gesonnen zu weichen. Er ließ die Brude fturmen und erlitt babei fcmeren Berluft, endlich gelang es aber boch feinem Bolf fich jenfeits ber Brude aufzustellen, und bie Burgunder wichen, nachbem ber von Chatelgupon, allzu verwegen vorgebend, ber Frangofen Gefangner geworden. Denen blieb, theuer erfauft, bas Schlachtfeld, und wurden die Burgunder bis zu den Thoren von Befançon verfolgt. Sofort legte Craon fich vor Opfelan, bas auf Felfen feitwarts ber Strafe von Befangon nach Befoul, unweit Riog gelegene fefte Baus, und bat er nach ber Ginnabme.

auf Fürbitte ber Schweizerischen Gesanbtschaft, die Vertheibiger, Bauern aus der Umgegend, nicht aufhängen, sondern köpfen und ins Feuer werfen lassen. "Aus Rache that er so, weil, da er bei Vesoul geschlagen worden, die Landleute keinem Franzosen das Leben geschenkt."

Bereits traf Craon Anstalten ju ber Belagerung von Dole, als Botichafter aus bem Bergogthum babin ibn forberten. Die Toulongeon und Marigni hatten ihre Lebenleute ine Feld geführt, burch von bem Prinzen von Dranien ihnen zugeschickte Someizer verftarft, auf bie Lanbichaft Charolais fich geworfen, und beren mehrfte Festen eingenommen. Bu Dijon mar ein beftiger Aufruhr ausgebrochen. »La révolte avoit été occasionnée par quelques fauteurs du prince d'Orange, qui, par jugement du grand-bailli du Mâconnois, avoit été pendu en effigie, ses châteaux détruits, ses maisons rasées.« Ein Opfer der Bolfewuth wurde (Juli 1477) ber von Ludwig XI bestellte erfte Prafident des Parlaments, Johann Jouard, aus Gray. »Car dans le duché comme dans la comté, les gens du commun étoient encore plus opposés à la France que la noblesse.« Ueberhaupt ift die Saltung des burgundifchen Bolfes, bem es vermuthlich an modernem Gelbftbewußtsein fehlte, vom 15. gum 17. Jahrhundert, eines der gewichtigften Argumente gegen bie eine Modethorheit ober Rebensart unferer Beit, gegen bie fogenannte Nationalitat. Fur jest ftellte Craone Gintreffen in Dijon bie Ruhe wieder ber. Die aus bem Land Auvergne erwartete bedeutende Armee, über Bourbon-Canci berangiebend, rettete burch ihr rechtzeitiges Gintreffen bie Stadt Macon, wo bie Gabrung auf bem Punkt gewesen, auszubrechen. Unter biefen Umftanden erbielt ber von bem Ronig bestellte General-Commiffarius, ber Groß-Seneschalt ber Normanbie, Johann Bloffet auf Saint-Pierre, bie ausgebehnteften Bollmachten. »Il avait pouvoir d'entrer à Dijon avec autant de gens armés qu'il lui semblerait à propos; d'y mettre et faire habiter gens nouveaux en chassant çeux qu'il ne trouverait pas bons, loyaux et profitables sujets, en tel nombre que ce fût; d'y destituer et instituer tous officiers de justice ou autres; d'accorder amnistie et abolition, d'assembler les gens des États et de pourvoir avec eux aux besoins du pays; d'assiéger les villes et places et de les recevoir à composition; de promettre offices, pensions et argent au nom du roi. Pour remplir une si grande commission il pouvait disposer à sa volonté des deniers de finance ordimaires et extraordinaires de la province de Bourgogne.«

Dem Schreden ob folder Berfügungen gefellten fich Craons Erfolge gegen Marigny, beg Gefangennehmung bie Untermerfung ber Landichaft Charolais vervollständigte, und lebhafte, burd bie Beftechlichkeit ber Machthaber in ber Schweiz gar febr erleichterte Unterhandlungen, um den Schweizer Reisläufern ben Dienft bes Prinzen von Dranien unterfagen zu laffen. Beniger beforgt um Ereigniffe in feinem Ruden , mabnte fic Graon fart genug, die Belagerung von Dole vornehmen zu fonnen. Ihr wurde eingeleitet durch ein Gefecht, über welches wir ben mertwürdigen Bericht bes Seneschalf von Touloufe, Bafton bu lin, haben, ein jumal merfwurdiges Actenftud, weil baraus bervorgebt, welch uralten Berfommens in Frankreich ber Bulletinfil ift. Sier ber Bericht. »Jeudi, dernier jour de juillet, je fas, avec une compagnie tant seulement, courir devant Dôle et je mis une embûche. Ils saillirent bien de mille à onze cents hommes dont il y avait sept ou huit cents Suisses, des meilleurs de ceux qui avaient tué le duc de Bourgogne et e vantaient d'affoler tout le monde; mais je vous assure que, Dieu merci, pour ce jour, ils n'eurent pas le meilleur, ear il y eut huit ou neuf cents hommes d'armes morts sur le champ de bataille. Je vous assure que les Suisses y demeurèrent tous sans qu'un seul en échappât, et vous jure na foi que je ne perdis pas un seul homme, hors un page et un coutillier qui se noyèrent dans la rivière en les chassant: mais il y en eut de blessés un nombre, et des chevaux tués. Par Notre Dame! nous n'étions pas plus de quatre cents combattans. Le porteur pourra vous en parler plus à plein; il arriva le lendemain que la chose fut faite. Dieu merci, nous faisons très-bien nos besognes par-deça, et j'ai espérance que bientôt nous aurons toute cette comté. Je

vous prie que vous vous gouverniez bien, que le fait de la justice soit bien entretenu à Toulouse, et qu'entre vous il n'y ait point de pique. Par trois fois nous avons trouvé les Suisses devant nous et nous les avons toujours battus. On disait qu'ils ne fuyaient pas, mais nous leur en avons bien fait trouver la coutume. Je m'en vais présentement pour donner sur le siège qu'ils tiennent devant Conflandei, en laquelle sont nos gens, et ils sont bien trois mille âmes. Entre ci et jeudi, s'ils nous attendent, nous verrons, s'il plaît à Dieu, quels sont les mieux nourris. Écrit à Brèze, le 6. août. Le tout vôtre, Gaston du Lion.«

Die Befestigung von Dole beruhete lediglich auf dem bopvelten Graben und einer mit farten Thurmen befegten Ringmauer, bann auf ber Burg am Doubs, ber bier mehre Infeln bilbet. Die Befagung befehligte Abrian von Toulongeon, welchem ber Maire bu Champ ein treuer Bebulfe. Sie zu verftarten hatten mehre Ebelleute ber Umgebung fich eingefunden, baneben mar bie Burgericaft gleichwie bie Univerfitat ju bem entschloffenften Biderftand fertig, und noch weiter ermuthigt burch ein fo eben eingelaufenes Schreiben, worin Raifer Friedrich IV die Burgerschaft von Dole wegen ihrer Treue belobte, fie ermabnte, in bem ebelmuthigen Sinn ju verharren, verfprach ihre Borrechte und Freiheiten ju beftätigen und ju erweitern, und für ben Rothfall Gulfe verhieß. Deren batt es wohl bedurft , benn Eraon führte ein Beer von 14,000 Mann, dem eine flattliche Artillerie beigegeben. Acht ober gebn Tage lang wurde die Stadt beschoffen, bann, indem weit genug ichien bie Brefche, gefturmt. Berghaft war ber Anlauf, berghafter bie Bertheibigung. Frangofen mußten weichen und fanden fein befferes Glud in bem aweiten Sturm. Rach einem Berluft von mehr benn 1000 Dann verzichtete Craon ber Gewalt, in ber Meinung, burch Sunger bie Stadt bezwingen zu fonnen. Sie wurde eng eingeschloffen, alles umliegende land, "jo man wegen der unglaublichen Fruchtbarfeit bas Liebesthal ober le val d'amours nennet," verwüftet.

Bahrend bem blieb offenes Feld bem Pringen von Oranien und ben beiden Baudrey, Claube und Bilhelm. In allen Plagen,

fo noch von den Frangofen befest, mußten biefe auf Defenfive fic befdranten. Ein fartes Detachement ber Befagung von Gray wurde febr übel burch ben Pringen von Dranien mitgenommen, wovon eine Folge, daß gegen Ende Sept. ein Raufmann aus Grap bei Claude von Baudrey fich einfand, ibn ju einem handftreich auf die Stadt ju ermuthigen. Dag biefe burch eine Befagung von 1800 Mann unter bem aus ben vergangenen Rriegen rühmlich befannten Salagar vertheibigt, ichien bem verwegenen Rittersmann fein Sindernig. Mit etwa taufend Schweigern näherte er fich in ber Nacht vom 29. Sept. ben Ballen. Das Geftampf einer Muble übertaubte Die Tritte ber vielen Ranner, gudem mar ber Muller bem Geheimnig eingeweiht, wie er benn feine Fahre bergab, um bie Freunde über bie Saone ju fcaffen. In folder Beife gelangten biefe gu ber Mauern fuß, die Leitern wurden angelegt und in tiefem Schweigen erfliegen. Jest enblich gewahrschaut, riefen die Bachter in ber bobe zu ben Waffen, und es entspann fich in ber bichteften Finfternig ein verzweifeltes Befecht. Licht , Licht! forien bie Frangofen. Fadeln wurden angegundet, Canternen, Pechfrange, aber im Bortheil blieben bie Gegner. Den ihnen ju entreißen, legte ein Frangofe Feuer an, bas fich in unglaublicher Gefdwinbigfeit durch die engen Strafen verbreitete, und ben Sechtenben mehr zusete, ale die Baffen. Endlich, nach mehrftundigem Buthen, blieb ben Schweizern ber Sieg, nach ber Burg fluchteten die Frangofen. Sie befand fich in ichlechtem Bertheibis gungeftand, faßte weder Munition noch Proviant. Den Frangofen jum Glud bachten bie Schweizer einftweilen nur an Plunberung und an bie gefüllten Reller. Babrend die mehrften auf offener Strafe den Rausch ausschliefen, ließ Salazar in ber Stille und nothburftig die bolgerne Brude über die Saone, beren Pfeiler die Flammen verschont hatten, herstellen, und gelang es ibm, ber zwar felbft halb gebraten , feine Befagung auf bas andere Ufer und über bie Grenze ju ichaffen.

3wei Tage barauf erfolgte der große nächtliche Ausfall der Besagung von Dole, der combinirt mit einem von dem Prinzen von Dranien geleiteten Angriff gegen die feindlichen Linien, über

2000 Mann und ihre famtliche Befchuge ben Frangofen toftete. In völliger Auflösung floben die Erummer ihres ftattlichen Beeres. »Les dames de Dole assemblées et en prières dans la grande église pendant la sortie dont on a parlé, avoient voué une procession annuelle, dans laquelle le St Sacrement seroit porté. Le conseil de la ville ratifia ce voeu, et on l'exécuta tous les ans le premier dimanche d'octobre, qui fut celui de la levée du siège. « Zum andernmas war Hochburgund für Ludwig XI verloren, bochlich auch bas Bergogibum bebrobt. Der Pring von Dranien, nachdem er bie aus Borberöftreich ihm verheißenen Berftarfungen an fich gezogen, brang mit feinen 8000 Mann bis zu den Thoren von Dijon vor, »mais on ne profita pas de cet avantage, parce que l'Empereur sur qui on avoit compté pour le recouvrement du duché, n'y fournit pas assez de troupes, et laissa manquer d'argent celles qu'il y envoya.« Nach einer andern Rachricht batte Salagar durch einen fühnen Ausfall, ben er, obgleich immer noch ter gebratenen Beine nicht machtig, leitete, Die Stadt ben Frangofen gerettet, und bie Feinde, nachdem fie in unnugen Demonstrationen acht Tage verloren, jum Rudzug genothigt.

Db bes vielen Diggeschicks murbe endlich Craon von feinem Commando abgerufen, Rarl I von Umboife-Chaumont an feine Stelle gefest. Diefer, von welchem fein Sohn, ber Carbinol von Umboife die Baben für Unterhandlung und Berudung ges erbt zu haben icheint, erfannte augenblidlich ben Schwerpunft bes ibm anbefohlnen Rriegs. Die Schweizer Reisläufer, menig befümmert um den Willen ibrer Obrigfeiten, geborten bem an, Der am beften bezahlen konnte. Dafür ftanden bem frangofifchen Relbberrn bie reichlichften Mittel ju Gebot. »Les Suisses étant ainsi devenus favorables au lieu d'être contraires, la guerre de Bourgogne eut un tout autre succès. Les gentilshommes de la comté s'étaient emparés de plusieurs villes du duché. Jean Jacquelin, fils de l'ancien président du parlement sous le duc Charles, avait fait révolter Beaune. Le sire d'Amboise mit promptement un terme à la prospérité du parti opposé au roi: il commença par emporter Verdun, où il fit prisonniers

les sires de Quingey et de Costebrune, et tailla en pièces ce qui leur restait de gens de guerre venus de Suisse. De là il marcha à Seurre, qu'il prit aussi avec sa garnison, que commandait le sire de Vaudrey. Ensuite, après avoir soumis Semur et Montsaugeon, il pressa si vivement le siège de Beaune, que la ville fut contrainte de se rendre. Les conditions furent sévères. Les habitans perdirent leurs priviléges, que le roi leur remit cependant quelques mois après. Rachdem in solcher Beise den Burgundern der Beistand aus der Schweiz abgeschnitten, nahm der Krieg sosort eine andere Bendung.

Bor allem hatte Amboife ber Bewegungen in feinem Ruden ledig werben wollen. Den Unfang machte er mit bem Stabtchen Berdun, wo die Saone den Doubs aufnimmt. »Verdun avoit recu garnison autrichienne par ordre du seigneur Humbert de Layrieux, qui avoit épousé Catherine de Bourgogne, tante de la princesse Marie. Simon de Quingey, conduisant à Beaune 600 hommes d'élite pour renforcer la garnison, s'étant arrêté à Verdun en 1478, y fut assiégé par Charles d'Amboise, gouverneur de la province, et la place fut emportée d'assaut malgré sa resistance. Elle fut saccagée par le vainqueur: presque tous les habitans furent passés au fil de l'épée; il n'y resta pas 16 feux. Simon von Duinger und Coffebrune geriethen in Gefangenschaft. Wie gewöhnlich ift etwas belebtender ber von Comines gegebene Bericht. »Le jour que ledit gouverneur (Amboise) se mit aux champs, pour aller devant me méchante petite ville appelée Verdun, y alloit bien informé de leur état, eux y entrèrent, cuidans aller à Beaune pour se mettre dedans, et étoient, tant de cheval que de pied, six cents hommes élus Allemands, et de la comté de Ferette, conduits par aucuns sages gentilshommes de Bourgogne, dont Simon de Quingey en étoit un. Ils s'arrêtèrent. à l'heure qu'ils pouvoient bien passer et se mettre audit Beaune, qui n'eût point été reprenable sur eux, si une fois ils y eussent entré. Faute de bon conseil les fit séjourner une nuit trop, où ils furent assiégés et pris d'assaut, et après

fut assiégé Beaune, et le tout recouvré. Oncques-puis n'eurent vigueur les ennemis en Bourgogne.« Bon Berdun wendeten bie Berderber fich gen Seurre. Dort wurde ber eine Baubren ibr Gefangner, und bem Städtchen haben fie Reuer angelegt, baß im 3. 1479 feine 40 Saufer mehr aufrecht fanben. Semur, bie Sauptstadt ber Landschaft Auxois, murbe beinahe ganglich in bie Afche gelegt, Juni 1478, die Stadt Saulieu beschoffen. »Elle so rendit, et fut obligée de payer 20,000 liv. pour se racheter du pillage, suivant la quittance conservée aux archives.« Beaune, ne pouvant savourer le cavesson françois,« batte unter Ans führung von Johann Jacquelin, Sohn bes vormaligen erften Parlamentepräfibenten, ben übrigen Stabten bas Beifviel ber Anhanglichkeit fur bas angeftammte Berricherhaus gegeben. Der Unfall, welchen Simon von Duingey erlitten, murbe ihrer Bertheibigung febr binderlich. »Cependant la ville ne se rendit qu'après cinq semaines de siége, le 2. juillet 1478. Elle paya 40,000 écus d'amende au roi, et s'obligea de fournir aux marchands de Paris les vins dont elle avoit recu l'argent. C'est alors que le roi fit démolir les châteaux forts de Meursault, de Corabeuf, de Beligny, de Mimeure et de Savigny.« Bei dem Abichlug bes für ein Jahr gultigen Baffenftillftande befand fich bas gange Bergogthum, bis auf bas einzige Auxonne, in der Frangofen Banden.

Wie unbequem bemungeachtet immer noch des Prinzen von Oranien Feindschaft dem König von Frankreich gewesen ist, erzibt sich aus dem Mährchen von einer beabsichtigten Bergistung, woraus zugleich ersichtlich, daß der Kunstgriff, Berschwörungen zu ersinnen, um sich zu besestigen, für die Beherrscher Frankreichs keine neue Ersindung ist. »Pendant que le sire du Bouchage était à Bourges, où le roi l'avait envoyé pour punir et apaiser une nouvelle révolte, un inconnu était venu le trouver, lui disant qu'il avait à lui apprendre de grands secrets touchant le salut du roi. Cet homme était un apothicaire de Clermont en Auvergne; il s'en allait, disait-il, en Italie pour y revoir un ancien maître qu'il avait autresois servi. Les gens du prince d'Orange l'avaient arrêté à Nantia

et conduit à ce seigneur, qui, le voyant pauvre aventurier et cherchant fortune, lui avait offert un moyen de gagner beaucoup d'argent. Après plusieurs pourparlers, le prince, prenant confiance en lui, l'avait chargé d'empoisonner le roi, et lui en avait fait faire serment sur le crucifix; puis il lui avait remis une fiole d'étain. »»Le roi, lui avait-il dit, va tous les jours à la messe, et il a coutume de baiser dévotement la terre près le coin de l'autel. Il faudra tremper le bout d'un cierge dans cette liqueur, car y mettre la main serait mortel, puis en frotter les endroits où le roi doit poser les lèvres. « Après cette instruction donnée, le prince d'Orange avait cru qu'il serait mieux servi dans son complot par un autre homme qu'on lui avait indiqué; et pour que le secret ne fût pas trahi, il avait enfermé l'apothicaire; ses serviteurs avaient même voulu le noyer. Étant parvenu à s'échapper, il venait en toute hâte révéler les criminels desseins du prince d'Orange. Le sire du Bouchage fit dresser procès verbal fort en règle de tous les dires de cet homme, et envoya au roi ce commencement de procédure. Le roi l'adressa tout aussitôt an parlement par la lettre suivante, où il s'exprimait d'une façon railleuse et populaire sur le prince d'Orange. »»De par le roi: nos amés et féaux, le prince de Trente-Deniers nous a voulu faire empoisonner; mais Dieu, Notre-Dame et monsieur Saint-Martin nous en ont préservé et gardé, comme vous verrez par le double des informations que nous vous envoyons, afin que vous le fassiez lire la salle ouverte devant tout le monde, et que chacun connaisse la grande trahison et mauvaiseté dudit prince. Donné à Cambrai, le 6. juin.«« Il ne fut donné aucune autre suite à cette affaire, et on ajouta peu de foi au récit de cet homme, que le roi avait pris ou semblé prendre si fort à cœur.«

Die Zeit bes Waffenstillftands haben Amboise und sein Gebieter trefflich benutt. Bon allen Seiten strömten Berstärfungen, namentlich Schweizer, bem heer zu, mit welchem ber Feldberr in ben ersten Tagen bes Maimonats 1479 bie Grenze Aberschritt. Der Reihe nach ließ er bie Schlöffer und festen

Poften der Umgebung von Dole besetzen, dann durch seine Partisanen den Bersuch machen, eine unter den Ballen der Stade weidende Ochsenherde wegzutreiben. Das ihnen zu wehren, sielen die Studenten aus und in der Setze in einen starken hinterhaltziber sie von der Stadt abschnitt, und die meisten der jungen Leute erschlug oder in den Douds sprengte. Dem folgte die Einnahme von Rochesort, von Gendré und von andern Posten, mittels deren die Stadt vollständig zu umschließen. Nichtsbestoweniger leistete sie auch diesmal entschlossenen Widerftand. Mehre Stürme wurden abgeschlagen, im Bertrauen auf die von Berzog Sigismund von Destreich verheißene Hülse. Der hatte im Sundgau, in geswohntem Leichtsun, ein nicht unbedeutendes Bolt zusammenbringen und von dannen in das Thal des Douds herabsteigen lassen.

Begen mannigliche Erwartung legte Amboife ben angiebenben Scharen nicht bas minbefte Binbernig in ben Beg. Das erregte bei ben Burgern einigen Berbacht, boch maren fie einer Berftarfung bermagen bedürftig, bag es niemanden einfallen fonnte, bie Bulfevolfer jurudjumeifen. Es öffnete fich ibnen bas Thor, neben welchem in ber Gile ein Altar errichtet worden. Ein Priefter in vollem Druat hielt ben Angiebenden bas Sochwurdigfte entgegen, vor bem Altar, auf ben Leichnam bes herren, in Gegenwart bes Stadtrathe, schwuren bie Subrer, treu ben Burgern jugubalten : die nachrudenben Dannichaften bielten die Spiege in die Bobe, jum Beiden ihrer Benehmigung bes Schwurs. Der einzelne empfing ben Willfommen, ein Stud Brod, ein Glas Bein, dann ließen fie insgefamt fich nieber an ben fur fie aufgeschlagenen mit Speisen bededten Tifchen. Mitten biefes traulichen Empfangs, gegen die Racht, erhob fic urplossid der Ruf: »Ville gagnée, France, France!« . Schreier waren junachft von ber frangofischen Armee entlaffene oder entlaufene Francs-archers, welchen Amboife ihre Rolle qus getheilt hatte : bem Beifpiel folgten blut- und beutegierige Schweizer. Es ergab fich ein unglaublicher Tumult, benn im nämlichen Augenblid murbe bas eine Thor ben in bichten Scharen nachrudenden Frangofen überliefert. Raum bag ben beiden großen Sauptwachen Beit blieb, fich jum Biderftand gu ordnen. Er fiel verzweifelt aus, benn viele madere Burger ibloffen fich ben Bertheidigern an, und namentlich vor Unferer Lieben Frauen Rirche entspann fich ber grimmigfte Rampf. Auf Die Stelle bat man in beffern Zeiten ein Rreug gefest, jum Andenken den Betreuen, die, wenn auch vergeblich, doch mit dem bochften Ruthe, hier wie in jeder Gaffe, aus jedem Saufe geftritten baben. Doch scontre puissant faible ne peut, « flagt das ben Nigliden Ausgang ber Stadt Dole beschreibende Trauerlied, fe murbe ohne Unterfchied Alters, Befchlechts ober Standes ber foldatischen Ausgelaffenheit Preis gegeben, fo bag in ben Rirden ber beilige Schrein aufgeriffen, bas Blut ber Priefter, Beiber, Rinder vermischt in Stromen flog und nach einer von Amboife gebotenen zweitägigen Plunderung Alles zusammen ben Hammen übergeben murde, bis auf bas einzige Saus, in weldem er fich niedergelaffen. Go hatten die Burgunder, "Bir bie Pralaten , Berren , Ritter und Rnechte, bie Stabte, Land. foften und gange Gemeinde ber armen vermaifeten Leute in Burgund," nennen fie fich in einem Schreiben an die Stadt Bern, d. d. Salins 22. Juni 1478, vergeblich, für Treue und Freileit, ihr Silber, Edelsteine, Rirchenzierben, goldene Retten und bitbare Gefage nicht geschont, und zugelaffen, bag anftatt bie Soweizer zu lohnen, man fechemal mehr finnlos vergeubete. Rach der Zerftörung von Dole floh der Pring von Dranien, beffen glanzenden Eigenschaften bie Ausbauer nicht gleich, vorderfamft nach Bafel, von bannen er, angeblich um ben an feinem Sowager, Ludwig von Bourbon, dem Bifchof von Luttich, veribten Mord zu rachen, nach ben Niederlanden jog. Des Pringen Dheim, ber Gire be Chatelguyon, übergab, einer ber erften, bie Stadt Poligny, und trat in Ludwigs XI Dienft. Salins, Arbois, Luxeuil, Montjuftin öffneten wetteifernd bie Thore, Befoul murbe aus Rache verbrannt, Befangon, bie Reichsftabt, genothigt, ben Ronig ju ehren.

»On compta parmi les plus grandes pertes qu'on y fit celle des titres publics qui étoient gardés au château de Dole, et qui furent brûlés. Ceux du Domaine étoient au château de Grimont sur Poligny. Ils furent aussi enlevés et dispersés dans

le royaume; car l'armée françoise repandue dans le bailliage d'Aval après le sac de Dole, s'empara de Poligny et de son château, de Salins et d'Arbois. Le bailliage d'Amont fut ravagé Le gouverneur du château de Joux le vendit, et toute la province fut conquise, à l'exception de quelques châteaux forts dans la montagne qui tinrent long-temps, mais qui causèrent un vrai mal, parce qu'ils entretinrent la guerre au pays. Louis XI fit ruiner tous ceux qui tombèrent entre ses mains. Il y avoit aussi un nombre de gentilshommes et autres, qui ne voulant pas de soumettre, se retiroient en Allemagne pendant l'hiver et se tenoient l'été dans les forêts; d'où ils faisoient des courses, également ruineuses aux amis et aux ennemis. Cette guerre intestine fut cause d'une grande disette, et le Comté n'avoit point souffert de pareille désolation depuis l'invasion des barbares. Le prince d'Orange en fut cause en partie, parce qu'il flattoit les sujets fidèles d'un secours qu'il ne fut jamais en état d'envoyer.«

Bon allen Städten der Proving hielt Auronne fich am langften, wenn gleich auch bier ber Menschlichkeiten nicht wenig vorgefommen sind. »Peu de jours après la prise de Dole, Amboise assiégea Auxonne, ville très-forte, mais il avoit bonne intelligence dedans; et écrivoit au roi pour les offices, pour aucuns qu'il nommoit, avant que de mettre le siége, ce que volontiers lui fut accordé. Audit Auxonne avoit peu de gens, et étoient les chefs accordés avec ledit seigneur de Chaumont, gouverneur, et ainsi, au bout de cinq ou six jours, fut la place rendue.« Dem fügt Courtépée bingu : »Par la capitulation, le 5. juin 1479, faite sur les remontrances du maire Courtois, qu'il étoit plus utile d'être sujets d'un grand roi, que d'un petit prince allemand, les priviléges furent conservés, excepté que Louis XI pourra mettre garnison à volonté comme à Dijon; mais que l'artillerie demeurera pour la garde de la ville. Les habitans avoient alors pour capitaine Claude de Vaudrey, brave gentilhomme, dit Jurain, d'où le proverbe, montre-toi des Vaudrey. Ils furent condamnés à payer 300 liv. au maître et aux compagnons de

Partillerie pour le rachat des cloches. Amboise scheint boch, nach ben Ereigniffen in Dole, bes Blutvergießens genug gebabt an baben, vielleicht wollte er auch eines Landes verlconen. »dont il faisoit comme s'il eût été sien, et ledit seigneur de Graon et lui, gouverneur de Chaumont, tous deux y firent bien leurs besognes.« Dag er bem Sinne nach, ein Ritter nicht, fondern ein Troffnecht, hat Amboife zur Genüge durch Schelmenftreich, mittels beffen er Dole gewann, bewiesen. Um bie berfunft ber Berfzeuge jener Berratherei bat man geftritten. Sollut ichreibt fie ben Elfaffern ju, Dunod den Francs-archers, Stettler ben Schweizern. Fur bie lette Meinung fpricht ein authentisches Actenftud. "Als bie Gidgenoffen ben Untergang von Dole vernahmen, vereinigten fie fich zu Lugern, alle von ba Burudtommenden burch ben Benfer foltern, bie Urheber mit Galgen und Rad binrichten, und alle Theilnehmer mit lebenslänglicher Infamie bestrafen zu wollen." Bedeutender noch find bes Comines Anfichten von dem Ausgang bes Rampfes. »Lesquelles places furent reprises par les sens et conduite dudit gouverneur, et par la faute du sens de ses ennemis. Ceux qui reperdirent ces places, étoient gens assez, combien que promptement ne se vinrent mettre dedans lesdites places, qui s'étoient ainsi rebellées et révoltées pour eux, mais donnèrent temps audit gouverneur de faire son amas, ce que faire ne devoient: car ils sçavoient assez de son état, vu l'amour que le pays leur portoit.«

Rachem durch Gewaltmittel beinahe beruhigt die Provinz, versuchte Ludwig XI die Gemüther zu gewinnen. Wilhelm von Baudrey trat in des Königs Dienst: Claude de Baudrey, der tapfere und getreue Ritter, war an seinen Bunden gestorben. Der Sire de Bergy, im Beginn des Kriegs vor Arras gefangen, war über zwei Jahre, Retten an Händen und Füßen, in einem Käsig eingesperrt gewesen, weil er hartnädig den ihm abgesorderten Treueid verweigerte. Jest gewann der König dessen Mutter, und haben deren Borstellungen endlich den Sohn überzeugt, daß für ihn Unterwersung das räthlichste; seine Güter wurden ihm zurückgegeben, andere Güter, im Ertrag von mehr denn 10,000 Livres, erhielt er

jum Befchent. Claube be Buiche, ebenfalls Befangner ju Blois auf ber Burg , murbe in Freiheit gefest. Diefem Gnabenfcimmer mar es großentheils jugufdreiben, baf bes von Toulongeon Berfuch, nochmale bie Infurrection gu beleben, 1482, beinahe fpurlos vorüberging, besonders nachdem bald barauf gu Arras, 23. Sept. 1482, Die beiben freitenden Dachte, Ronig und Ergbergog fich vertrugen. In bem Friedensinftrument war allen Anbangern bes Saufes Burgund vollftanbige Amneftie verbeigen. Außerdem murde bem Pringen von Dranien, dem Saufe Chalons überhaupt, ben herren von la Baume und Toulongeon ausbrudlich bie Erftattung ihrer Guter jugefichert. »Le prince d'Orange, la maison de Châlons, le sire de La Baume et le sire de Toulongeon s'étaient fait nommément comprendre dans la clause de restitution des biens, ainsi que les abbayes d'Anchin et de Saint-Waast qui avaient tenu le parti du duc d'Autriche. Mais au sujet des grandes donations que la duchesse Marie avait faites au prince d'Orange dans la comté de Bourgogne, le roi déclarait ne pas savoir ce que c'était et se réservait de prononcer ce qui lui semblerait à propos.«

Sofort nach Burgund gurudzufehren, icheint ber Pring boch einigermaßen bedenklich gefunden zu haben, er zog es vor, feinen Dheim, ben Bergog von Bretagne ju besuchen. Rebenbei batte er es übernommen, bem romifchen Ronig Die Erbpringeffin gu freien. Sof und land beberrichte ein Bunftling, Peter Landais, in welchem Dranien fehr bald ben entschiedenen Biderfacher feines Auftrage erfannte. Den Unbequemen ju befeitigen, trat er den Difvergnugten bei, die icon langft den gandais ju fturgen gefucht batten, jest aber, ben Reffen bes Bergoge und ben Marschall von Rieux an ihrer Spige sebend, nicht länger zogerten, bas Borhaben auszuführen. Der Bergog befand fich zu Rantes auf dem . Schloffe. Dag Landais in feiner Umgebung fein wurde, ichien mahricheinlich, boch fonnte er auch eine Meile von bannen auf feinem Gut ju la Pabautiere fich aufhalten : ibn nicht zu verfehlen, fonderten die Berfcmornen fich in zwei Saufen , beren einer bee Schloffes ju Rantes fich bemeiftern follte, mabrend ber andere ju la Pabautiere wirthichafte.

Abend bes 7. Aprile 1484 brachen Dranien und ber Marical von Rieux bem Schlog ein, bemächtigten fich ber Schluffel, fperrten von innen bie Thore und durchftoberten Bemach um Gemach, auch jenes bes Bergogs, ber um bas wilbe Rennen, wähnend es gelte feiner Perfon, nicht wenig erschrad. 216 ber Gefucte nirgende zu finden, wollten die Tumultuanten abzieben. eber einer von bes Bergogs Dienern war in ber Angft auf eine ber Stadt zugekehrte Binne gestiegen, und hatte um Gulfe fur ben bergog, ben man ermorben wolle, gefdrien. Den Ruf vernehment, fromte bas Bolf in Maffen ber Burg ju, fie murbe von allen Seiten umlagert, ben Berichwornen gu foldem Entfegen, bag Dranien und Rieux genothigt, bes beleidigten Fürften Mitleiben anwrufen. Sie warfen fich ibm ju Fugen, baten um Gnabe, Die ihnen auch auf die Berficherung, bag ihr Unterfangen feines. wege der Person des Bergogs gelte, geworden ift. Sie durften abzieben, erhielten auch die erbetenen Erlaffungebriefe, bod unter ber Bedingung, bas land ju raumen. 3hr nachzuleben, fonnten fie um fo weniger anfteben, ba auch bie Expedition in la Pabautiere vollständig miggludte. Landais war burch ein bintertbor entfommen.

R. Karl VIII und fein hof befanden sich damals in Melun, bahin wendete sich der Prinz von Dranien, doch nicht gar zu gern gesehen und genau überwacht, da man ihn für einen Anshänger des herzogs von Orleans hielt. Der falschen Stellung sich zu entziehen, gaben ihm Ereignisse in Bretagne die Gelegensheit. Landais, in vollem Besit der Allgewalt, hatte ein starkes Bolf zusammengebracht, in der Absücht, alle Städte und Fesien der unter dem Schutz des Königs von Frankreich stehenden Bartonen zu brechen. Mit Ancenis, des Marschalls von Rieux Eigenthum, sollte der Ansang gemacht werden. Solchergestalten bedroht, rief Rieux die Freunde zu hülse, zur Stelle eilte auch der Prinz von Oranien, und zwei heere standen einander schlagssertig gegenüber, als ein Aufruhr in Nantes den Sturz des Günftlings bewirkte, ihn selbst zum Galgen führte (1485).

Immer noch ben Born bes beleidigten Obeims fürchtenb, werließ Dranien die Bretagne, um fich einstweilen an bes Ber-

jogs von Orleans glangenbem Sofe ju beluftigen. Richt ungern fab bas die Regentin, nachdem er ihr ben Glauben beigebracht, daß er ber Migvergnügten Unichläge bintertreiben, ober wenige ftens bei Beiten bavor marnen murbe. Lange ließ fich auch bie Regentin durch feine wiederholten Berficherungen von Ergebens beit und Treue taufchen, bann fam es boch ju Tage, bag en im genaueften Einverftandnig mit bem Bergog von Orleans und bem Grafen von Dunois handle. In Feinheiten mit Unna von Beaufeu ju ringen, blieb aber feineswege des Pringen von Dranien einzige Aufgabe. Fortwährend unterhandelte er im Ramen bes romifchen Ronigs um beffen Bermablung mit ber Erbin von Bretagne, ohne boch ben Bergog von Orleans und ben Gire b'Albret, Die beide um Die reiche Braut freiten, bisquffiren gu Soldem Schaufelfpftem machte ber Angug bee Ronigs von Kranfreich mit Beeresfraft ein Ende (1487). Babrend ber Bergog von Drleans fich anschidte, an ber Spige von 16,000 Rnechten und 600 Langen ber Invafion im offenen gelbe gu widerfteben, übernahm Dranien die But ber wichtigen Stadt Rantes. Dabin gelangte Die Schredenspoft von ber Auflofung bes Beeres, und bag ber Bergog Frang in Bannes burch bie Frangofen eingeschloffen fei. Ungefäumt ging er in Gee, ju Croific nahm er einige Truppen an Bord, und fo gelangte er noch ju rechter Beit nach Bannes, wo er fogleich ben Bergog auf fein Schiff bringen ließ. Dann forgte er fur die Sicherheit von Dinan und fchidte ben la Mouffage mit feinen Reifigen in Gile nach Rantes, welches, wie er nicht zweifelte, bas nachfte Riel ber Operationen bes Reindes fein murbe. Durch biefe Thatigfeit, burch bes Pringen perfonliche Betheiligung bei ber Bertheidigung, burch die gulett von bem Grafen von Dunois ber Stadt gebrachte Sulfe wurde fie gerettet: bie Frangofen mußten abzieben. Am 28. Juli 1488 wurde bei Saint-Aubin-du-Cor. mier geschlagen: Orleans und Dranien geriethen beibe in Gefangenicaft, und zwar hatte biefer an ber Spige ber beutichen Landefnechte, ju gug, mit gewohnter Capferfeit geftritten. alles verloren, ließ er fich als ein Tobter gur Erbe fallen, man jog ibn aber wohlbehalten unter einem Saufen von Leichen

persor: ein Schütze hatte ihn erkannt. Die Gefangnen wurden vorläufig nach Saint-Aubin gebracht, und hatten Herzog und Prinz sich aller Höslichkeit ab Seiten des Siegers zu beloben, ver daß beim Nachtisch zwei Franziscaner in das Gemach traten, dem General zu melden, sie kämen auf seinen Besehl, der Gefangnen Beichte zu hören. Auf diese Rede meinten beide Fürsten, es sei um sie geschehen, man würde ihnen die Köpfe Vistlagen: es beruhigte sie aber alsbald la Tremouille durch die Bersicherung, daß der Besuch andern Gesangnen gelte. Darauf wurde Dranien nach Angers in das Schloß gebracht, später zu Pont-de-Cé verwahrt.

Richt völlig ein Jahr blieb er in Saft. Er murbe in Betracht kiner Gemablin, Schwester bes Bergogs von Bourbon, begna-Mit, 1489, und suchte diefe Gnade durch einen Dienft von Bidtigfeit zu erfennen. Auf fein Unsuchen wurde ibm vergonnet. eine Reise nach Bretagne vorzunehmen, wo immer noch eine Jattei bemühet, des Gire d'Albret Bermählung mit der Prinpfin burchzusegen, mabrend bie andere in ihren Beftrebungen m Gunften bes romifchen Konigs fo gludlich, daß biefem am 28. Dec. 1490 die Herzogin Anna par procureur angetraut wurde. Die Ankunft bes Prinzen von Dranien brachte bem Grafen von Dunvis, der bereits für R. Karl VIII intriguirte, michtigen Beiftand. Beibe handelten mit feltener Gewandtheit, indem fie bie Gemuther ber Baronen ju gewinnen suchten, und buen bie Rothwendigkeit begreiflich machten, dem feit fo vielen Ichren durch die anhaltenden Kriege verwüfteten Land endlich men dauerhaften Frieden zu verschaffen. Daß dazu die fran-Moe heurath das Mittel werden sollte, blieb einflweilen verimiegen. Hauptsächlich waren die beiden Herren bedacht, der Bermin bas Gebeimniß zu verbergen, indem fie ihre große Abneiging für Rarl VIII fannten, und daß fie ihre Berbindung mit bem Duischen Ronig als unauftosbar betrachte. Es wurden mit ihr die Mittel berathen, Sulfevolfer aus England herüber zu bringen und kfatholischen Könige zu einer Diversion an ben Pyrenaen zu vermigen. Babrend bem batte ber in feinen Soffnungen betrogene Brier, ber Sire d'Albret, Nantes den Franzosen überliefert, ein machtiges Beer legte fich vor Rennes, und hulflos, von Berrath ums geben, mußte bie Erbin von Bretagne, bie romifche Ronigin, wie fie bereits in Urfunden fich betitelt bat, einwilligen, die Gemablin Rarls VIII ju merben. Die wichtige Erwerbung fo rein wie möglich zu haben, wurde gleichzeitig mit dem Prinzen von Oranien, wegen ber Erbanfpruche feiner Mutter, bie ber verftorbene Bergog unberichtigt gelaffen batte, gebandelt. Die gebotene Entfchädigung icheint ibn aber nicht befriedigt zu haben, weshalb er, obgleich jum Lieutenant general für die Bretagne ernannt; famt Bolfgang von Polheim und bem von Mörfperg, ale einer ber Generale auftritt in bem Beer, mit welchem R. Maximilian. ben in Frau und Tochter ihm angethanen Schimpf zu rachen, ber Freigraficaft einfiel, nachdem es gelungen, Arras und Saint-Omer ben Frangosen zu entreißen. Faucogney, Befonts Amance wurden genommen; bes gangen Bailliage b'Amont bis Befangon bin Meifter, gedachte Maximilian auch biefer Reichsftadt einzugieben. Dag er beffen fich enthalte, die Burgerichaff nicht in ben Rrieg verwidle, fuchte fie burch eine Deputation ge erbitten, ber Ronig beftant auf feinem Borhaben, und bem Raisersobn die Thore zu verschließen ergab sich als eine Unmock lichfeit. Maximilian, mit allen erfinnlichen Ehrenbezeugungen empfangen, machte Befangon jum Mittelpunkt feiner Operation nen, die von nun an unwiderftehlichen Fortgang gewannen, benn alle Bergen maren für ibn, beinabe alle Feften wurden ibm geöffnet. Ernftlichen Biberftand leiftete einzig die Burg Bracon ob Salins, bie jedoch capitulirte, nachdem ber mit 7-8000 Mann jum Entfat berbeieilenbe frangofifche Statthalter Baubris court bei Dournon vollständige Riederlage erlitten hatte. Auch dem Bergogibum einzubrechen ichidte ber Ronig fich an, es wurden ihm aber bie Berbundeten, England und Spanien um getreu, und er mußte fich begnugen, burch ben Frieden von Senlis, 23. Mai 1493, feinem Sohn ben Befit ber Grafe fcaften Burgund, Charolais und Arteis gefichert zu baben.

Der Ritterbienft, bei biefer Gelegenheit bem romifchen Ronig erwiefen, bie Schlacht bei Joonhoven, 1489, in welcher Dranien seinen alten Feinb, Gberharb von Aremberg unb bie

Micher beftreitend, eine Bunde empfing, tonnen nur als Epis Wen in feinem versatilen Lebenslauf betrachtet werden. Bielhicht R. Rarle VIII Begleiter in dem Zug nach Reapel 1494, war er, als ber Königin naher Better, gleich boch angeseben bibof und im Beer. Bielleicht, fage ich mit-Borbedacht, benn Cmines, ben Rudzug bes Ronigs, feinen Aufenthalt in Turin heprechend, fagt ausbrudlich, »le prince d'Orange, qui étoit a nouveau arrivé, et à qui le roi donnoit grand crédit aux affaires de la guerre.« Der Pring, »qui avoit la principale charge de l'ost, « war febr geneigt zu friedlichem Abkommen mit be italienischen Mächten, feineswege ber prodi Lombardi wegen, feebern weil ber beinahe zu Grund gerichteten Armee auf ber Exfe folgten »mille hommes à cheval Allemands, que menoit pessire Frédéric Capelare (Rapeller) de la comté de Ferette, willant chevalier et bien experimenté, tant en France qu'en talie. Aussi y avoit bien onze mille Allemands, des terres di roi des Romains, et Lansquenets, que conduisoit messire Seorge Dabecfin (Georg von Eberstein), vaillant chevalier, et at celui qui prit Saint-Omer pour le roi des Romains.« Der being von Dranien präfibirte auch in den auf dem Felde zwischen brgo und Camairano eröffneten Unterhandlungen, die zu der Raumung von Italien ausschlugen. Movara, fo ber Bergog went Orleans ale fein Eigenthum in Befig genommen, mußte Migegeben werden, ber gu bem außerften Mangel berabgebrachten Afagung und bem Bergog felbst eine Wohlthat, welche diefer aber Mineswegs erkannte. 3m Gegentheil, »il en prit debat avec h prince d'Orange, jusques à le démentir. « Bielleicht war es the Folge biefes 3wiftes, bag ber Pring bie Statthalterschaft stretagne mit jener von Burgund vertauschte. Der Bergog mm Orleans befanftigte fich jedoch zeitig, und als er ben Thron big, bes Ronigs Bittme ehlichte, murbe ibr Better wiederum er Begenftand feiner lebhaften Buneigung. Es mußte biefer Sudwigs XII Begleiter fein fur die Eroberung der Lombarbei. 199, es erflärte auch ber Ronig burch Urfunde vom 10. Jul. 1.3., ber Preis von 40,000 Schilden, um welchen bie Sobeiterochte feines Fürftenthums abzutreten , Pring Bilbelm genöthigt

gewesen, sei niemals bezahlt worden, und es habe bemnach, dieser Beräußerung unbeschadet, Johann aller Rechte ber Souverainität in Bezug auf Drange zu genießen. Prinz Johann von Dranien starb den 9. April 1502, einen Sohn und eine Tochter hinterlassend. Seine erste Gemahlin, des Herzogs Karl I von Bourbon Tochter Johanna, war kinderlos geblieben. Er ging die zweite She ein mit Philiberte von Luxemburg Gräsin von Charny, Tochter des Grasen Anton I von Brienne und der Erbin von Charny, Antoinette von Beaufremont.

Sein Sohn, Philibert von Chalons, Pring von Dranien und Melfi, Bergog von Gravina, herr von Rougemont, Rogeroy, Orgelet, Montfaucon und Arley, Bicomte von Befangen, Graf von Tonnerre, Charny und Penthièvre, geb. zu Rozeron auf ber Burg, Marg 1502, war nur brei Wochen alt, wie ber Bater ihm entriffen wurde. Der Rinder Erziehung fiel bemnach ber Mutter allein anbeim, und hat fie, bie bochfahrenbe, mit einem reichen, felbstfandigen Beift begabte Frau, bavon alle Aber Anna von Bretagne, die Ronigin, wunfchte bie ibr fo nabe befreundeten Rinder um fich zu haben, fie murben an ben hof gegeben, und auch dort mit ausgezeichneter Sorgfamfeit behandelt. Philibert lag noch in der Wiege, ba Ludwig XII ibm Die Statthalterschaft von Bretagne verlieb, Die führte in feinem Namen die Mutter, welche auch als Bormanberin bas Stammgut mit Bewiffenhaftigfeit und Ginficht regierte, baf fie burd Rubnheit und Festigfeit ein Gegenstand allgemeiner Bewunderung. Namentlich magte fie es, gelegentlich ber Bifchofsmabl in Drange. 1510, dem b. Stuhl felbft entgegenzutreten.

Das zehnte Jahr hatte ihr Sohn unlängst erreicht, und seine großes Besithum erhielt bedeutenden Zuwachs durch eines Beteters, des Theobald von Chalons, letten Willen: einzig Braux, in dem Amt Semur, gab dieser an Simon von Rupt, alles Uebrige, die Baronie Cuiseaux, Viteaux und Grignon, ebenfalls in dem Amt Semur, erhielt der Prinz, ein Geschent, welches doch beinahe eine Last zu nennen, da es die ohnehin verwickelte. Stellung des Regierers des Hauses Chalons noch mehr verwickelte. Der eigentliche Reichthum beruhte auf den unermeßlichen Gütern

in der Franchecomté, des Titels und Rangs Borzug auf dem Fürstenthum Dranien, so souverain an sich, aber von allen Seiten von französischen Provinzen umschlossen, dem Besisper die größte Borsicht in allen Beziehungen zu dem mächtigen Rachbar auserlegte: dieses Nachbarn Unterthan wurde aber vollends Philibert durch sene burgundische Erbschaft. Während der ersten bälste der Minderjährigkeit und so lange R. Ludwig XII regierte, kamen die mancherlei Fragen, zu welchen ein solcher Zustand Beranlassung geben konnte, nicht. in Anregung, denn Ludwig empfand persönliches Wohlwollen für den Sohn dessenigen, der in der Schlacht bei St. Aubin=du-Cormier sein Wassenbruder und Unglücksgefährte, nachmalen auch einer von seinen Freiswerdern gewesen für die Heurath mit der Erbin der Bretagne, wie sich das genugsam aus der oben angeführten königlichen Erklärung vom 10. Jul. 1499 ergibt.

Bedoch hatte Frang I faum ben Thron bestiegen (1515), und alle von ben vorigen Ronigen herrührende Beraugerungen widerrufen, ale bas Parlament von Grenoble auch den von dem verftorbenen Konig ausgegangenen Bergicht auf die Souverainitat von Drange, gegen welchen icon am 13. Gept. 1499 ber Generalprocurator Opposition eingelegt hatte, jurudnahm, und inebefondere fich bee Uppellationerechtes anmaßte. Die Bormundfcaft vermochte es nicht, ben tobtlichen Streich abzuwenben, legnügte fich vielmehr, bie Rechte bes Mundels zu mahren, bis babin berfelbe im Stande fein wurde, gegen bergleichen Bergewaltigung feine Stimme zu erheben. Dazu schien die Taufe des Dauphin Frang (geb. 28. Febr. 1517) die ermunichte Beranlaffung zu geben. Gleich fo vielen andern Großen zog Phis libert mit einem glangenden Befolge aus, der Festlichkeit beiguwehnen, aber die hoffnung, burch feine Perfonlichkeit jene Aufmertfamteit zu erregen, die feinen gerechten Forderungen die wirtfamfte Empfehlung fein möchte, wurde nur unvollfommen Bohl erließ der Ronig eine vielmehr ausweichende, erreicht. als bestimmende Erffarung, worin Philibert in bem ungestörten Befit von Drange und im Genuffe ber Ginfunfte belaffen werben follte, aber ber eigentliche Gegenstand bes 3mifice murbe

nicht erlebigt, und eben fo wenig tonnte ber Pring eine gunftige Entscheibung um ber Grogmutter Erbrecht ju ber Graficaft Penthiebre, ober um feine Unfpruche auf ben Rachlag ber altern Linie bes Saufes Chalons, auf die Graffchaft Tonnerre vorall, erwirfen. »D'autant que le roi n'en fit le cas qu'il devoit, et mêmes que le logis qu'on lui avoit marqué et donné, lui fut ôté et donné à un autre, grande faute certes.« Fall ereignete fich zu Fontainebleau, und mußte der Pring bem papftlichen Runtius weichen. Bernachläßigt, vielmehr gegen alle Bebur bintangefest, trat ber Jungling ben Beimmeg an, um in feiner Burg Nogeron, in den Bulbigungen und ber Pracht, von welchen er daselbst umgeben, ben verlornen Regierer bes Baufes Chalons wiederzufinden. Dafelbft hatte er bereits im Sept. 1518 ein Turnier veranstaltet, jest fcrieb er fur ben December 1519 ein zweites Turnier aus, fo beginnend mit bem Morgen bes zweiten Beihnachtstags, ausgefochten merben follte burch Philibert von Chalons, Pring von Dranien, auch Gouverneur und General-Lieutenant der Grafichaft Burgund, burd Johann von Bernop, Johann von Fallerans, Claubius von Bisemau, Johann von Chantrane und Johann von Genes vois, ale die sogenannten Gentilshommes soutenants, Plathalter. Es versammelten fich auch in Befolge biefer Ginlabung beiläufig hundert edle Manner am Chriftabend auf der Burg ju Rozerop, und wurden, nachdem fie vor Allem die fürftliche Mutter begrüßet, die Sagungen und Articul bes bevorftebenben Rampffpiele feftgeftellt, endlich burch einen Berold am Tage vor Beihnachten ausgerufen. Gie find folgenden Inhalts.

## »Or ovies. Or ovies. (1)

Proclamation de la fête d'armes de Noseroy de l'an 1519.

\*A sçavoir, que lesdits gentilshommes ont entrepris à la gloire de Dieu, de la Bienheureuse Vierge sa Mère, et de monseigneur Saint-George bon chevalier.

<sup>»</sup>Six gentilshommes font à sçavoir à tous nobles hommes les choses que s'ensuivent.

<sup>(1)</sup> Der gewöhnliche Ruf bes Herolds, welcher bie Bebingungen eines Kampfpiels verfündigt.

C'est que le lendemain de Noël, jour monsieur Saint-Etienne, lesdits gentilshommes se trouveront de bonne heure sur les rangs, armés de toutes pièces en harnois de guerre, gardans une barrière, la lance au poing; pour combattre ceux que venir y voudront; tant à coups de lances, et après tourner le gros bout pour en combattre chacun qui mieux le pourra; et après mettront la main à l'épée à une main, pour combattre tant et si longuement que messeigneurs les juges à ce ordonnés voudront.

Dutre plus, lesdits gentilshommes font à sçavoir, que le jour monsieur Saint-Jean Evangéliste, ils se trouveront de bonne heure sur les rangs, gardants ladite barrière à l'encontre de tous ceux que venir y voudront; pour donner et ruer un jet de pertisaine, et après mettront la main à l'épée à deux mains, pour en combattre tant et si longuement que par messeigneurs les juges sera ordonné.

»Le troisième jour qu'est le jour des Saints-Innocents, lesdits gentilshommes pour l'honneur et révérence desdits Saints, cesseront leurs armes pour ce jour.

Le quatrième jour qu'est le jour de monsieur Saint-Thomas, les dits gentils hommes se trouveront sur les rangs de bonne heure, armés de toutes pièces, la hache au poing; pour combattre tous ceux qui venir y voudront; tant et si longuement que par messeigneurs les juges sera ordonné.

»Item, le cinquième jour ensuivant, lesdits gentilshommes se trouveront en armes, la haute pièce traiglée à losanges, montés sur cheval de mesure et à selle raze; pour courre à lance ferrée et assurée, à l'encontre de tous ceux que venir y voudront, tant et si longuement que par messeigneurs les juges sera ordonné.

Le sixième jour ensuivant, lesdits gentilshommes se trouveront en armes, gardants un bastillion, à l'encontre de tous ceux que venir y voudront pour l'assaillir; et combattront les assaillants contre des défendeurs, tant et si longuement que par messeigneurs les juges sera ordonné.

»Outre plus, lesdits gentilshommes entendent et veuillent, que le tout desdites armes tant pour les soutenants que venants, se réglera par messeigneurs les juges à ce ordonnés.

\*Item, que le jour monsieur Saint-Etienne du matin au soleil levant, se trouvera un arbre chargé d'oranges, et audessus d'icelui seront posés et mis les blasons des armes desdits gentilshommes soutenants comme dessus est dit; lequel arbre sera gardé tout ce jour par officiers d'armes à ce ordonnés de par messeigneurs les juges.

\*Item, que les venants de dehors qui auront désir de combattre lesdits entrepreneurs, seront tenus d'apporter leurs écus armoyés de leurs armes, et icelles mettre en la main d'un héraut ou officier d'armes, pour les attacher et poser en l'arbre dessus dit; et seront enrégistrés pour combattre par ordre, comme il sera ordonné par mesdits seigneurs les juges.

»Item, que lesdits entrepreneurs fourniront de lances, épées et haches, qui seront mises ès mains de messeigneurs les juges, pour en délivrer aux venants du dehors le choix.

»Item, toutes lesdites armes achevées, seront délivrés prix par les dames, à ceux qui mieux auront desservis.

\*L'an mille cinq cent et dix-neuf, le vingt-quatrième jour du mois de décembre veille de la Nativité de Notre Sauveur et Rédempteur, au château de Nozeroy, en la présence de monseigneur le prince d'Orange, gouverneur et lieutenantgénéral de Bourgogne, et de madame sa mère, accompagnés de cent nobles hommes ou environ, est advenu ce qui s'ensuit

\*Six nobles hommes tous compagnons, par un héraut firent crier et publier plusieurs faits d'armes par chapitres et articles, comme ci-dessus est écrit.

\*Outre plus le lendemain de Noël, qu'étoit le jour monseigneur Saint-Etienne; lesdits six nobles hommes entrepreneurs ont prié et requis quatre noble hommes être juges de leur entreprise, tant de tous leurs faits, comme de venants de dehors; lesquels juges ont été nommés messire Charles de Poitiers seigneur de Vadans, Simon de Chantrans seigneur de Courbouzon, messire Claude de Salins seigneur de Vincelles, et Aimé de Ballay seigneur de Terrans.

»Ledit jour monseigneur Saint-Etienne, lesdits entrepreneurs envoyeront leurs blasons armoyés de leurs armes à messeigneurs les juges, pour les mettre et poser là où il seroit par eux ordonné.

Entre lesdits blasons fut connu celui dudit seigneur prince d'Orange, ceux de Jean du Vernoy, Jean de Fallerans, Claude de Visemau, Jean de Chantrans et Jean Genevois.

»Le vingt-septième dudit mois de décembre, jour de sête monseigneur Saint-Jean Evangéliste, messeigneurs les juges accompagnés de trompettes et de hérauts, firent poser et mettre les armes dudit seigneur prince à un arbre chargé d'oranges, auquel arbre fut attaché ledit blason; et dessous icelui blason furent attachés les autres blasons de ses compagnons devant nommés; dessous lesquels ont été attachés les blasons et armes des nobles gens venants pour combattre et faire armes à l'encontre des dessus-dits, selon le contenu desdits chapitres. Le premier blason des armes desdits venants a été de celles d'Antoine de Luxembourg comte de Roussy, en après celle du seigneur de Montferrand, celles de Claude de Vienne, celles de messire Louis de Sugny, Claude de Bussy, Hartault de Fallerans, Henri de Cossonay, Christophle Bouton, Jean de Beaurepaire, Claude de Beaurepaire, Marc du Vernoy, Guillaume de Visemau, Jean du Vaul, Pierre du Vernoy, messire Hugues Proudon, Marc de Sugny, Philippe Guyerche, Claude d'Anglure, Aimé de Maigly, Henri Boisselet, Martin de Plessy, Pierre de Bran, Simon de Champagne, Jacquelin d'Angolevans, Jacques de Brancion, Philippe de Fallerans, Jean du Tartre et François d'Ancone.

»Item, cedit jour, ledit seigneur prince, l'un des soutenants, pria ledit seigneur de Montferrand vouloir être son aide et soutenant, en ensuivant la coûtume en tel cas; lequel l'accepta. Messeigneurs les juges advertis de ce, ordonnèrent à un héraut aller détacher les armes dudit seigneur de Montferrand, pour les aller attacher et mettre dessous les armes dudit seigneur prince.

»Ledit jour de monseigneur Saint-Jean Evangéliste à une heure après midi, six nobles hommes entrepreneurs, étans en armes, la lance au poing, l'épée au côté, richement accoustrés et tous d'une livrée, se sont présentés pardevant messeigneurs les juges, pour fournir et accomplir leurs armes, selon le contenu esdits chapitres, eux offrant ainsi le faire; et successivement se sont tirés à la barrière, pour la garder et défendre à l'encontre de tous venants. Tôt après se sont trouvés sur l'autre côté de ladite barrière les vingt-six nobles hommes devant nommés, armés de toutes pièces, la lance au poing et l'épée au côté; lesquels tous par ensemble, se sont présentés pardevant messeigneurs les juges en offrant faire leur léal devoir, selon le contenu des chapitres dessus-dits, et par iceux juges furent renvoyés en leur lieu et place; lesquels ont tous combattu deux contre deux, à coups de lances, tourné le gros bout de ladite lance, et après ont combattu à l'épée à une main, tant et si longuement que par messeigneurs les juges fût ordonné.

\*Cedit jour ont été blessés jusques à effusion de sang, de coups d'épée; à sçavoir Claude de Vienne en la tête, Claude d'Anglure au bras; semblablement a été porté par terre un homme d'armes des soutenans nommé Jean de Chantrans, d'un coup du gros bout de la lance, par Claude de Bussy seigneur de Vescles; en outre a été donné un coup d'épée sur la crête d'un armet mis jusqu'au jour; et aussi ont été rompues jusques au nombre de dix épées; le tout achevé pour ledit jour, comme dessus est dit.

\*Le jour ensuivant vingt-huitième dudit mois, jour des Innocens, pour l'honneur d'iceux, lesdits entrepreneurs ont cessé leurs armes tout ledit jour.

»Ce même jour, en la maison dudit seigneur prince, y eut un gentilhomme breton qui fit à sçavoir à tous, que à heure de deux après midi, il se trouveroit sur les rangs, pour prêter le collet à la lutte d'un chacun, trois prises; et celui qui mieux feroit, auroit pour son prix un pourpoint de satin, que lui seroit délivré par messeigneurs les juges. Laquelle lutte fut faite pardevant ledit seigneur prince, les dames, nobles et tous autres que venir y voulurent. Ledit Breton en abattit six l'un après l'autre, et le septième, nommé Parigny, qui est de ce comté de Bourgogne, eut trois prises de luttes avec ledit Breton, et l'abattit trois fois dessous lui, pour laquelle cause messeigneurs les juges lui délivrèrent le prix dudit pourpoint de satin.

- »Le vingt-neuvième jour dudit mois, qu'étoit jour de feste monsieur Saint-Thomas, ledit seigneur prince d'Orange, ensemble ses compagnons armés de toutes pièces, la pertrisaine au poing, à l'autre l'épée à deux mains, se sont présentés pardevant messeigneurs les juges, richement accoustrés tous d'une livrée; iceux offrants d'accomplir leurs armes et emprises, comme le contenoit leursdits chapitres ci-devant Messeigneurs les juges les renvoyèrent à la barrière pour la garder et défendre à l'encontre de tous venants, pour accomplir leursdites emprises, selon le contenu de leurs chapitres. Et successivement tôt après, trente-quatre nobles hommes armés de toutes pièces, ayans la pertrisaine au poing, et l'épée à deux mains, comme dessus est dit, se sont présentés pardevant mesdits seigneurs les juges, en offrant combattre les nobles gens entrepreneurs gardans ladite barrière, selon le contenu de leurs chapitres. Incontinent messeigneurs les juges les renvoyèrent tous de l'autre côté de ladite barrière, leur ordonnans qu'ils combattroient par ordre, deux à l'encontre de deux des entrepreneurs, jusqu'à ce que le tout fût parachevé pour ce jour.
- »Pour ouvrir le pas, se sont présentés deux des entrepreneurs, à sçavoir ledit seigneur prince d'Orange et Jean du Vernoy, ayans la pertrisaine au poing, et à l'autre l'épée à deux mains.
- De l'autre côté de la barrière se sont présentés deux des assaillans; à sçavoir le seigneur de Montferrand et messire Louis de Sugny, ayans semblablement la pertrisaine an

poing et l'épée à deux mains, comme dit est. Et au premier son de trompette en marchant l'un contre l'autre, se sont rués chacun un coup de pertrisaine, et après ont combattu à l'épée à deux mains tant qu'il a plû à messeigneurs les juges.

»Jean Genevois et Jean de Chantrans entrepreneurs, se sont semblablement trouvés à la barrière, pour fournir et combattre contre deux autres assaillans, ayans la pertrisaine au poing et l'épée à deux mains; et de l'autre côté ont comparu deux autres nobles hommes, nommés Claude de Bussy et messire Hugues Proudon, ayans la pertrisaine au poing et à l'autre l'épée à deux mains comme dessus; qui ont tous combattu comme les précédens, tant et si longuement que par messeigneurs les juges fût ordonné.

\*En après, deux autres entrepreneurs nommés Jean de Fallerans, et en absence de Claude de Visemau, le seigneur de Villelepot soutenant pour ledit de Visemau, ont comparu à la barrière comme les précédens; et de l'autre côté Claude de Bussy et Simon de Champagne qui ont combattu comme les précédens; et n'est à obmettre, que ledit de Fallerans entrepreneur combattit contre ledit seigneur de Bussy étant de ceux du dehors; et après qu'ils eurent jeté la pertrisaine, combattirent à l'épée à deux mains, lequel seigneur donna un si grand coup d'épée audit de Fallerans sur l'armet, qu'il lui fit mettre le genou au sable.

Ledit seigneur prince d'Orange pour ce jour en sa personne, combattit huit hommes d'armes; et n'est à obmettre, qu'il donna un coup d'épée sur la crête de l'armet de Philippe de Fallerans; ensorte qu'il fut contraint desnicher de la barrière de trois pas en reculant, et ne pût plus combattre pour ce jour.

»Jean de Vernoy l'un des soutenants, combattit pour ledit jour sept hommes d'armes des assaillans, rompit par bien frapper une épée par la croisée, une par la pougnée, et une autre par le pommeau ployant la croisée d'icelle.

»Jean de Fallerans soutenant pour cedit jour, combattit cinq hommes d'armes des assaillans, et rompit le pommeau d'une épée.

- Et après, monsieur de Villelepot, soutenant pour Claude de Visemau, combattit quatre hommes d'armes.
- »Jean de Chantrans entrepreneur, en combattit deux; et plus ne put combattre, pour ce qu'il fut blessé en la main.
- »Jean Genevois entrepreneur, combattit pour ledit jour six hommes d'armes des assaillans.
- »Ledit seigneur de Montferrand comme assaillant et le premier d'iceux, combattant contre ledit seigneur prince d'Orange, lui donna de la pertrisaine en la garde du genou. Pour abréger, tous les venants combattirent de la pertrisaine et de l'épée à deux mains, ensorte qu'il y eût plusieurs épées rompues, et plusieurs bassinets et armets enfoncés, gardebras avalés, gantelets coupés, et plusieurs blessés aux mains jusques à effusion de sang. C'est ce que fut fait et accompli pour cedit jour.
- Le pénultième jour dudit mois de décembre, l'an que dessus, au château de Nozeroy en une salle basse, s'est trouvée faite une lice tendue de toile, pour courre à la selle raze; en laquelle salle ont été allumées environ cinq douzaines de torches à heure de huit en nuit; en laquelle se sont trouvés messeigneurs les juges, en un échafaud bien tapissé comme il est de coûtume en tel cas; et emprès d'icelui, un autre qui étoit semblablement richement tapissé, là où étoit madame la princesse d'Orange, accompagnée de plusieurs dames et damoiselles richement accoustrées.
- Tôt après le seigneur prince d'Orange et le seigneur de Montferrand compagnons en armes à ce, se sont trouvés montés sur chevaux de mesure et à selle raze, armés de toutes pièces et en harnois de guerre, la haute pièce traiglée de fer et à losanges, richement accoustrés et tous d'une parure; lesquels se sont présentés en ladite salle à heure de mont de nuit, pardevant messeigneurs les juges; eux offrans courre à selle raze contre tous venants, et contre un chacun tinq courses de lance.
- »N'est à obmettre, que comme il est écrit ci-dessus messire Claude de Salins avoit été élu juge avec trois autres

nobles hommes. Une dame ayant out dire que ledit chevalier autres fois avoit couru à la selle raze, lui a fort prié, et néanmoins que c'étoit assez lui commander, qu'il voulsit courre à ladite selle raze. Ledit chevalier fit ses excuses qu'il étoit prescrit dèsormais de ce faire, attendu qu'il avoit de âge cinquante-sept ans à trois mois près. Mais voyant ledit chevalier que de rechef ladite dame lui commandoit, l'accepta, et incontinent monta à cheval armé de toutes pièces, pour aller courre à ladite selle raze, à l'encontre des entrepreneurs, accompagné de Antoine de Luxembourg comte de Roussy, et de plusieurs autres nobles hommes; lequel s'est présenté en ladite salle pardevant messeigneurs les juges, et incontinent se sont trouvés plusieurs autres nobles hommes montés et armés comme dessus est écrit.

\*Ledit seigneur prince d'Orange l'un des soutenants, a couru le premier à l'encontre de Jean de Fallerans; et ledit seigneur prince d'Orange a fait une atteinte et rompu une lance sur ledit de Fallerans.

\*En après ledit seigneur prince a couru à l'encontre de Jean de Vernoy, et de la première course icelui seigneur prince rompit sa lance et ledit Jean de Vernoy aussi; de la seconde course, ledit seigneur prince rompit contre ledit Jean de Vernoy, et de la troisième ils rompirent tous deux. Afin qu'il ne soit obmis à dire vérité, ledit seigneur prince alla par terre de son coup même, pour ce qu'il étoit chargé de plançon.

»Item, après a couru ledit seigneur de Montferrand, second soutenant, à l'encontre du chevalier de Salins; et de la première course, leurs lances qui étoient demi plançon, ledit de Salins fit atteinte en la tête. De la seconde course tous deux firent atteinte, et de la troisième firent deux bonnes atteintes; ensorte que l'arrêt du seigneur de Montferrand fut rompu, pour laquelle cause ne put plus courre. Messeigneurs les juges voyans ce, ordonnèrent auxdits deux soutenants, que le remanant de leurs courses cesseroit jusques au lendemain.

»Le dernier jour dudit mois de décembre à heure de huit du soir, messeigneurs les juges se sont tirés en ladite saile, et se sont mis en leur lieu comme ci-devant est écrit. Emprès d'eux avoit un autre échafaud, là où étoit madame, accompagnée de plusieurs dames et damoiselles.

Et tôt après le seigneur prince d'Orange, le seigneur de Montferrand son soutenant, et Jean du Vernoy, tous compagnons et entrepreneurs, montés sur chevaux de mesure et à la selle raze, la haute pièce traiglée comme dessus est dit, se sont comparus en ladite salle pardevant messeigneurs les juges, lesquels les ont renvoyé au bout de la lice pour attendre tous venants.

»Incontinent comparut en ladite salle le chevalier de Salins devant nommé, monté et armé comme dessus est dit; et après comparurent François d'Ancone, Jean Genevois, Claude de Scey, Marc du Vernoy, Vaulgrenans et Marnoz, tous montés et armés comme dessus est dit.

Ledit seigneur de Montferrand a premier couru à l'encontre du chevalier de Salins, lequel de Salins rompit de pleine atteinte sa lance à l'encontre dudit de Montferrand.

»Item, ledit de Montferrand à l'encontre dudit d'Ancone et de la première et seconde prise, ledit de Montferrand a atteint; des troisième et quatrième il a rompu, et de la cinquième atteint.

\*Ledit seigneur de Montferrand a couru contre Jean Genevois; la première et seconde course ils ne firent aucune atteinte; de la troisième ledit Genevois rompit sur ledit de Montferrand; de la quatrième ledit de Montferrand fit atteinte, et de la cinquième ledit Genevois rompit.

»Ledit seigneur de Montferrand a aussi couru contre Claude de Scey; et ont fait chacun une atteinte.

»Item, ledit de Montferrand contre Marc du Vernoy; ledit du Vernoy fit une atteinte.

»Jean du Vernoy, l'un des soutenants, a couru contre Vaulgrenans; ledit du Vernoy rompit deux lances sur ledit de Vaulgrenans et fit une atteinte; ledit Vaulgrenans fit deux atteintes.

»Item, encore a couru ledit du Vernoy à l'encontre de Marnoz, et de cinq courses ne firent nulle atteinte, pour ce que le cheval dudit Marnoz fuyoit la lice; et sont tombés du dessus la selle raze quatre hommes d'armes, le tout achevé pour ce jour.

\*Le premier jour de janvier, l'an que dessus mille cinq cent dix-neuf, a été trouvé au vaux de Mièges, près de Nozeroy au comté de Bourgogne, un bastillion de guerre à quatre tours devant à pont levis, derrière une poterne pour faire saillie, et à l'entour dudit bastillion avoit un fossé assez profond; lequel bastillion étoit fourni de artillerie tant grosse que menue.

»Ledit jour le séigneur prince d'Orange accompagné de ses compagnons entrepreneurs et de cinquante nobles hommes avec lui, bien armés d'alcrests, la dague au côté, et la pique au poing, se sont mis dedans ledit bastillion.

\*Et tôt après le seigneur de Montferrand accompagné de mille hommes armés et embatonnés comme dit est, et menant avec eux grosse artillerie; lesquels vinrent assiéger ledit bastillion. A la première venue sortirent hors dudit bastillion environ vingt-cinq Albanois à cheval, qui allèrent pour amener une proye de moutons dedans ledit bastillion. Le seigneur de Montferrand étant averti de ladite saillie, envoya plusieurs autres Albanois, lesquels rescouyrent lesdits moutons, et furent contraints lesdits dudit bastillion rentrer dedans; qui ne fut pas sans rompre plusieurs lances à l'encontre l'un de l'autre, à la mode des Albanois.

Tôt après ledit seigneur de Montferrand fit approcher son artillerie et battre ledit bastillion; fit faire un pont sur roues, et y pouvoient être sur ledit pont cent hommes de front. Ledit seigneur de Montferrand par un héraut envoya sommer ceux dudit bastillion qu'ils voulsissent se rendre et vider icelui, autrement il leur donneroit l'assaut. Ceux dudit bastillion répondirent qu'ils ne les craignoient en rien, et qu'ils n'avoient cause ne raison d'abandonner icelui, ains le défendroient de tout leur pouvoir. Incontinent firent saillie, pardevant à cheval et par derrière à la poterne à pied, et vindrent donner jusqu'à l'artillerie dudit Montferrand. L'allarme fut grande d'un côté et d'autre, et y eut si épaisse

escarmouche, que lesdits du bastilion furent contraints eux retirer dedans; et ne fut pas sans grands coups donner, ensorte que il y en eût beaucoup de blessés jusqu'à effusion de sang. En après la retraite fut sonnée, et se retirèrent chacun en son lieu. L'artillerie dudit seigneur de Montfermand battoit toujours ledit bastillion, et ceux de dedans se défendoient aussi d'artilleries.

Tôt après ledit de Montferrand ensemble ses gens d'armes, resolvent de donner un assaut à l'encontre dudit bastillion. Incontinent se mirent en ordre et au son de trompettes et de tabourins, vindrent à l'assaut dudit bastillion, se ruèrent dedans les fossés et approchèrent ledit bastillion en dressant à foison échelles, et combattirent mains à mains. Lesdits du bastillion avoient foison d'artilleries, et combattoient à piques, lances et épées, et avoient lesdits du bastillion foison lances à feu que faisoient grand dommage aux assaillans. Ledit de Montferrand, voyant ce, fit sonner la retraite, pour laquelle cause l'assaut cessa. Ceux dudit bastillion voyans qu'ils avoient résisté audit assaut, firent une grosse saillie à la poterne; mais finalement ils furent rebouttés dedans leur lieu.

Item, tôt après ledit de Montferrand fit continuer sa grosse artillerie qui battoit ledit bastillion, et assembler tous ses gens, et conclut de donner un assaut plus fort et plus puissant que n'avoit été le premier. Fit mettre et charroyer devant lui le pont ci-dessus nommé, lequel étoit sur roue, et le fit tant approcher qu'il entra dans ledit fossé, et venoit jusques aux créneaux dudit bastillion; et montèrent sur ledit pont des assaillans jusques au nombre de deux cents, et de icelui pont combattoient mains à mains aux créneaux dudit bastillion. L'assaut commença de tous côtés et échelles dressées et combattre par icelui mains à mains, et y eut plusieurs de dessus les échelles renversés jusques en bas du fossé; et furent blessés deux capitaines principaux dudit bastillion, et est à croire qu'il y en eut plusieurs autres dudit bastillion; et dura l'assaut près de deux heures.

Ledit de Montferrand voyant ses gens en ce parti, fit sonner la retraite, pourquoi l'assaut cessa, et aussi la nuit s'approchoit.

»En après par un héraut, il envoya de rechef sommer ceux dudit bastillion; lesquels firent réponses qu'ils n'avoient matière ne occasion d'eux rendre, vu qu'ils avoient résisté aux deux assauts; et finalement fut conclu par ledit seigneur de Montferrand et ceux dudit bastillion, que une trève et abstinence seroient entr'eux, jusques au lendemain heure de midi, et que artillerie et faîts de guerre cesseroient d'un côté et d'autre; et fut défendu à tous sur peine de la hart, de non enfreindre ladite trève.

»Le deuxième jour de janvier l'an que dessus, le seigneur de Montferrand étant au siège devant ledit bastillion à heure de midi, la trève faillit entre lui et ceux dudit bastillion. lesquels furent sommés par un héraut de rendre ledit bastillion. et firent réponses qu'ils auroient brief secours, pour laquelle cause ils n'avoient matière d'eux rendre; et tôt après ledit secours vint en belle ordonnance, jusques à la poterne dudit bastillion. Ceux de dedans voyans ce, sortirent tous dehors avec foison artilleries de bataille, et se joignirent avec ledit secours. eux rangeans et mettans en ordre de bataille, leurs artilleries devant eux. Le seigneur de Montferrand averti de ce, fit sonner trompettes et tabourins, se tira au champ pour prendre place de bataille, avec foison d'artillerie servant en tel cas; lequel de Montferrand envoya un capitaine d'Estradiots, pour visiter. le convenant de ceux dudit bastillion; lequel capitaine retourna à diligence et fit son rapport, que lesdits du bastillion étoient tous sortis dehors avec leur secours, et qu'ils avoient pris place de bataille, foison d'artillerie devant eux, et qu'il avoit vu l'esplanade qu'ils faisoient devant eux pour venir à la bataille.

»Ledit de Montferrand averti de ce, conclut et se mit en ordonnance de bataille, son artillerie devant lui, en faisant faire pardevant lui l'esplanade; et incontinent se ruèrent en terre, baisant icelle, en requérant Dieu que leur voulsit donner victoire.

Messeigneurs du bastillion voyans leurs ennemis en tel état, semblablement se mirent tous en terre, baisant icelle comme il est de coûtume en tel cas, en requérant Dieu qu'il leur voulsît donner la victoire; et incontinent qu'ils furent en leur ordre, grosse escarmouche se va dresser d'un côté et d'autre, artillerie qui tiroit d'un chacun côté à merveille, trompettes et tabourins sonnoient; et commencèrent les deux batailles à eux approcher. Ledit de Montferrand mit devant sa bataille un nombre d'enfans perdus, et lesdits du bastillion à l'assemblée de la bataille, renversèrent par terre lesdits enfans perdus dudit Montferrand. Finalement les deux batailles se assemblèrent et donnèrent dedans l'une l'autre, et combattirent tant et si longuement, que ledit de Montferrand et ses gens furent contraints d'eux mettre en fuite; et pource qu'il étoit près de nuit, lesdits du bastillion se retirèrent au château de Nozeroy; auquel lieu ils furent des dames joyeusement reçus, pour ce qu'ils avoient gagné la bataille.

\*Après qu'ils eurent fait bonne chere ensemble, les jeunes gentilshommes qui avoient été en la bataille; pour donner recréation et passe-temps aux dames, se vont armer et monter à cheval à selle raze, vinrent en la salle où étoit la lice tendue comme devant est dit; et devant lesdites dames, tournèrent les uns contre les autres à ladite selle raze, et se tonnèrent de si grands coups de lance, qu'ils se portèrent par terre hommes et chevaux d'un côté et d'autre, et coururent tant et si longuement, que par lesdites dames furent requis d'aller reposer, pour les gros frais qu'ils avoient portés ce jour.«

Richt lange, und die brennende Eifersucht des Ronigs von Frankreich gegen den Raiser führte zu offener Feindseligkeit. Philibert, der von Frankreich nichts mehr hoffte, deffen wichtigkes Eigenthum in Hochburgund belegen, den des Raisers Bertrauen zu einem wichtigen Ehrenposten erhoben hatte (17. Mai 1518), konnte nicht zweiselhaft sein um die in diesem Kriege zu ergreisende Partei. Mit offenen Armen wurde er von dem Raiser empfangen, der eben, 1521, mit der Belagerung von Tournap beschäftigt. Karl V begriff den ganzen Werth des ihm, wenn

auch jogernd gegebenen Borzugs -bien gate fut-il ete, s'il eut refusé.« Um fo übler nahm R. Frang auf, bag ber Pring bei jener Belagerung ale Bolontaire fich gebrauchen ließ : es wurde verfügt, mas man ju Paris und Grenoble Confiscation ju nennen beliebte. Sie traf bas Fürstenthum Dranien, und mabrend Krang I baffelbe ale bonne prise an bes Marschalle von Coligny Bittme, Unna von Montmorency gab, jog ber Raifer, im Bege ber Repressalien , bie Graffcaft St. Paul und bie Berrichaft Dife , frangofifcher Großen Eigenthum , ein , um mittels biefer Guter ben Pringen von Dranien für feinen Berluft gu entscha-Auch Unnehmlichfeiten anderer Urt, inebefondere fonelle Beforberung icheint biefer in bes Raifers Dienft gefunden ju In dem Beer, womit ber Condestable von Caftilien am 1. Dec. 1523 bie Pyrenaen überfdritt, befehligte Philibert, bereits des Blieges Ritter, Die spanische Infanterie, und wefentlichen Antheil nahm er bem gufolge an ber Ginnahme von Dauleon , Saint-Palais , Sauveterre , an ber Demonftration gegen Bayonne, welcher, im tiefften Binter, die Belagerung und Eroberung (27. Rebr. 1524) von Ruenterabia folgte. In folder Beife befag bereits ber Pring bes Raifers Bertrauen , daß er por allen Großen bes Sofes auserwählt wurde, die geheimften Inftructionen für ben abenteuerlichen Bug nach Marfeille an ben Connétable von Bourbon und ben Marchese von Pescara gu überbringen. Gine Fregatte follte ihn nach Genua tragen, bas - Schiff wurde aber auf ber Bobe von Nigga, Angefichts ber Ruftenfabt Saint-Laurent, burch Dorias Baleren fignalifirt, und fofort auf bas Lebhaftefte verfolgt. Bergeblich ergab fich aller Biderftand, nur fo viel Beit noch fand ber Pring, bag er feine Depefchen, an eine Ranonentugel befestigt , ins Meer werfen fonnte , und ben Augenblid barauf war er Dorias, ober vielmehr ber Frangofen Gefangner (Aug. 1524). Ale ein folder wurde er in Epon und Bourges, am langften in Lufignan bewacht: in ber Langweile von Lufignan offenbarte er ohne Sehl -basjenige, mas Brantome ihm als ben einzigen Fehler anrechnet, glubenben haß für Frankreich und Frangosen. »J'ay ouy conter à de vieux mortes payes du chasteau de Lusignan, qui le gardoient, qu'ordinairement il en disoit pis que pendre; et n'y avoit muraille blanche au chasteau qu'il ne noircit de petits escriteaux contre les François: et quand mal leur bastoit en guerre, il en estoit perdu de joye; et quand bien, désespéré de deuil.«

Durch ben Bertrag von Dabrib in Freiheit gefest, follte ber Pring auch, vermöge bes Art. 37, in alle Rechte eines fouverainen Fürften wieder eingefest werden, feine Guter in Frankreich guruderhalten, und bie Belber empfangen, fo man ibm noch von R. Ludwig XII und ber Königin Unna ber fouldig geblieben. Außerdem erhielt Philibert von feinem faiferlichen Gebieter Bollmacht fur bie Befignahme bes Bergogthums Burgund, ein Commifforium, fo zwar burch bie Beigerung bes Ronigs von Franfreich, die eingegangenen Berbindlichfeiten zu erfüllen, alsbalb erlofd. Der Pring begab fich nach ben Rieberlanden, bafelbft einen reifigen Beug ju versammeln , und bemnachft mit feiner Mannfcaft beren Georgen von Freundsberg jugugieben. "Er wolt ben von Frundsberg zu Trient antreffen, ale er aber nicht burch bie Claufen, viel weniger uber bas bod Gebirg, gemocht, bat er bie Pferdt wiber beimgeschickt, und ift er felb britt burch ber Beind Land uber ben Gardfee bey Racht und in verfehrten Aleibern gu bem von Frundsberg in bas lager ben erften Tag Decembris (1526) an diesen Ort (Quistello) fommen." bem fernern Marich, gegen Piacenza, bat "ber Pring von Orangia mit brey hundert leichten Pferden täglich Scharmugel mit ben Feinden gehalten, ju Plafeng bas Thor abgerennt, viel erftochen und gefangen." Aber bas Rriegeglud ift launenhaft, in einem andern Gefecht bei Piacenza ward "der Pring von Orangt umb ben Ropff geschlagen, ift entritten." Gleich barauf nahm er feine Rache. "Die Bapftlichen Rriegeleut verfucten fic in viel Weg wiber bie Rapferifden, fdidten 60 Sadenfdugen mit einem Rundichaffter ben Racht beraus, einen Rapferifchen Graffen, ber in einem Bof lag, auffaubeben, aber bieselbigen Schugen find vom Pringen von Orangi all erichlagen worden." Nachdem hierauf Freundsberg an den Ufern der Trebbia feine Bereinigung mit dem Bergog von Bourbon bewertstelligt (12. Rebr. 1527).

und das vereinigte heer eine neue Organisation empsangen muffen, ward "der Pring von Orangi, des herhogs von Bourbon Better, samt Alphonso, Marggraffen von Guasto, verordnet, daß sie solten auf dem Römerzug oberste hauptleut sepn über 5000 hispanier zu Auß und acht Kähnlein ringer Pferd."

Des heeres Marich murbe gen Rom gerichtet. bas Rapferifc Rriegevold am letten Tag Martii aus bem Caffel San-Giovanni gezogen, daffelb angegundt und verbrenut, auff ber Romer Straß fur Bononia fommen, ba batten die Bapftifche Rriegeleut bie lange Steinbruden uber bas Baffer Reno mit Sadenschüten verlegt, aber die Teutschen, fo vor der Ordnung lieffen, sampt ben Fourierern babens ubereilt, gefangen, erflochen, und bie Brud mit Bewalt eingenommen. Der Pring von Orangi ift mit ben Pferben ubergeschwemmt, etliche Repfige in einem Rlofter uberfallen, und vier Fabnlein mit fampt bem Graff Auprechten von Cajag widers Thor gejagt, viel erlegt. . . . Und ale ber Bapftlich Sauff am britten Tag Aprilis von Imola fommen, ift ber Rayferifc Sauff am fünften Tag bafur bingogen, und bey ber Straf blieben, und ob wol bie Bapftifden beraus ficlen, wurden fie boch von bem Pringen von Orangi jurad geftochen." In bie Apenninen eindringend, "muft man auch bas Caftell Custercula von Speiß wegen mit Gewalt gewinnen, ber Pring von Orangi lieff ben Sturm felbft an, bat baffelb und auch bas Stättlein Civitella verbrennt, von bannen gen Galeata in der Klorentiner Land fommen, da fturmet Nicolaus Varola mit ben Italischen Anechten bas Stättlein Corsona, und als ber hauptmann Nicolaus erschoffen, ift das Stättlein verbrennt worden. Ben bem Fleden Sancta Via gobe man auch ein gaben boben Berg, da auch viel Erof mit vielen Bagen und Efeln muften babinten bleiben, fo bag man bas Felbgefcut, bem Bergog von Ferrar geborig , zwolff Falconen, mit Seilern gefoleifft und binuber gezogen, und die Munition auff die Bagenroß gelaben, benn bie Romerftrag hatten bie Bundnug unb ber Bapft uberall befegen und vermahren laffen, bag man nirgend bindurch mocht, der gange Sauff mußt uber bie wilde Gebirg, ba offt niemand wohnet, ba offt weber Speig noch Trand ge-

funden, und erbarmlicher hunger im groffen bauffen war. Dare gegen ließ Bapft Clement nichts unversucht, damit er bas Rayferifd Bold am Bug möcht verhindern. Und als er gebort, bag Cesar Fieramusca burch bie Auffruhr ben Bug nicht abgestellt, hat den Vicere Carl de Lannoi vermöcht, daß er setbst eilende gen Florent geritten und mit bem Berren von la Motta gehandelt, der von Bourbon folt ben Fried annehmen, und wenn er innerhalb funff Tagen anfange binter fich ju gieben, fo woll ber Bapft ibm ben erften Tag erlegen fechgig taufend Ducaten, und der Vicere woll zwangig taufend darzu thun, und weiter fechgig taufend foll man ihm bezahlen im nechften Monat Dajo, und fchrieb der Vicere mit eigener Band, ber Rapfer mufte noch fünffgig taufend geben, Auff ein bestimmten Tag tam ber Vicere felbft und bes Bapfte Vicari in bas Rapferifc Beer jum Berhog von Bourbon mit vollem Gewalt und Befehl, bie folten alles, was menfchlich und möglich, fürwenden, ben Sauffen mit Gelb und Geheiß, guten und bofen Worten auffhalten, hindern und abtreiben, daß er nur nicht gegen Rom fame. befahl, man folt anzeigen, daß feine Beiligkeit des Rapfers Freund und gut Rapferifc mar, bem Rapfer nie leibe gethan, und begehre nichts anders, benn in Freundschafft, Fried und Einigkeit zu leben , bab beghalben feinem Rriegevold ju Rom Urlaub geben. Der Vicere fam in bas lager bey Santa Via, fagt vom Frieden, den er mit dem Bapft gemacht, aber es war alles vergebens, ber gange Sauff hatt ben Ropff gestredt, fie batten feinen Berrn angeseben, fogar, wenn ber Vicere ju Santa Maria in Bagno nit eilende einritten, batt er brob Roth leiden muffen, wie benn bie Bapftifche Bottichafft von hispaniern Streich eingenommen und halb todt gen Rom fommen.

"Der Rayserisch Sauff eilet ihnen auff bem Ruden nach uber ein hoch Gebirg, Alpes de monte Cornaro genennet, ba lag noch Schnee auff, ba must man bas Feldgeschütz mit Sänden und Stricken und mit groffer Arbeit hinuber bringen, ber Serstog von Bourbon zoge selbst mit eigenen händen, must viel Pulvers dahinten und verbrennen lassen. Da kam man in Toscana, ins Thal Savion, da das Wasser, die Tiber entspringt,

bie burch Rom laufft, und von bannen war noch gen Rom brepfig Teutscher Meilen. Diefer Zeit tam alles Bunbifd Rriegsvold gen Florent, ba trug fich groffe Auffruhr ju wiber bie Medicis, Syppolitus und Alexander, welche Auffruhr bie Fürften gestillet. Da Clement boret, bag bie Bunbeverwandten gen Florent fommen , verhoffet er gewiffe Sicherheit , und bat ben 25. Tag Aprilis fein Bundnug mit ben Frangofen und Benedigern erneuert, und gab bem Renzo Ceri Befelch, er folt Rriegevold annehmen, bas wolte er wider bie Statt Siena brauchen, weil die Bundnuß mit bem Bourbon ju friegen batten, die wurden ihn nicht gen Rom laffen. 3m land Toscans jog ber Bergog von Bourbon mit allem Rriegevold ju Rog und Bug an ber Tiber binab, und bey einem feften wolbesetten Stättlein, Pieve a Santo Stefano, ba etlich Fähnlein Rriegeleut in ber Befagung lagen, muften fie jur Rechten uber ein Berg, famen in das Thal, heißt Valle Caprese, da der hauff merdlichen hunger erlitten, und in den Ofterfevertagen die unzeitigen Mandel von den Baumen gebrochen, und mit den Schalen für ben hunger gegeffen. Bey ber Statt Areggo, unweit bes Baffers Arno, ift man fill-gelegen, bis alles Bold und Gefchus, bas auff zwo oder bren Straffen ohn alle Ordnung hernach zoge, bei-Un biefem Gebirge tam bas Bapftifche Rriegsvold, Drey taufend ftard, maren fieben Fabnlein, beren Sauptmann Vitelli war, wolten in die Statt Arezzo, aber die Rapferifche Pferd baben beren viel erstochen, die ubrigen Feind find in bie Statt Areggo entrunnen.

"Der herhog von Bourbon mocht keiner Ruh pflegen, benn als er durch Kundschafft vernommen, daß der herhog von Urbin und Marggraff von Salus mit allem Kriegsvolck zu Florens ankommen waren, stellet er sich, als ob er des nächsten Florens uberfallen wolt, dahin noch zwo und drepsig Welsche und acht Teutscher Meil waren. Er ließ den Weg öffnen, zog am Fluß Arno, der durch Florens und Pisa ins Meer lauft, abwärts. Die Hispanier haben das Schloß Rondella gestürmet, verloren einen hauptmann darvor, und als sie es gewonnen, haben sie die, so sich darinnen gewehret, für die Zinnen heraus gehendt. Als

nun ber herhog von Bourbon eplff Tag in ber Florentiner Land gerepfet, bat er fich auff Soben-Siena gewendt, ale ob er groß Befchug ba nehmen und wieder für Floreng ruden wolt, bamit bas Bunbisch Bold ba auffgehalten wurd, und nicht vor ihm gen Rom tommen mocht. Der Rapferische Sauff tam fur bas Stattlein Laterina, uber bem Flug Ambra, gen Bosco, bafelbft lagen bie Stättlein auff ben Bergen , und waren nit Dorffer unterwegen, beghalben merdlicher Mangel an Brot mar, alfo daß, fo lang man im Gebirg jog, fünffzehen Tag lang bem gangen Sauffen fein Proviant, weder umbfonft noch umb Gelb gufommen, daß die Rnecht erhungert, unwillig und gang arm waren, boch fand man Bieb und Fleifch, bas haben fie in bie Rotten ausgetheilet, man fand auch Bein, bavon ber Sauff erhalten worden. Bon Ambra waren noch vier welfche Deil in ber Sanefer Bebiet und Berrichaft, ba erzeigte fich bie Berrfcaft Siena gut Rapferisch , erboten bem Bergog , fie wolten ihm Sulff und Bepftand thun, Speiß, Trand, Gefdus, Gelb und vier hundert Mann ins Feld geben, barauff Brot und Proviant geschickt, bas hat man in die Rotten ausgetheilt, und haben die Sanefer ihr groß Befchut jugericht, ale ob mans für Morent brauchen folt.

"Siena, die Statt, war dem Bapft und den Florentinern nicht hold, aus Ursach, daß Clement VII kurtverschiener Zeit dieselbe Statt mit List einzunehmen unterstanden, so haben auch die Medicis die Saneser unter ihre Gewalt wollen bringen, als der Graff von Anguillara mit sechtehen tausend Kriegsleuten und sechtehen groffen Stücken vor Siena lag; aber die Florentiner wurden abgetrieben und geschlagen, daß sie auff diesen Tag einander seind waren. Als nun der Herhog von Bourbon sahe, daß man ihn mit eitler Berheissung wolt hindern, daß er sein Bold ohne Bezahlung länger nicht auffhalten konnt, hat er seine Feind, den Bündischen Haussen, hinter ihm gelassen, auch die Saneser ihrem Jusagen nach wenig hielten, und an Speiß Mangel liessen, dieweil auch das Land eben, und der Weg weit war, hat er sich zum strengen schnellen Zug gerüstet, und am 28. Aprilis das Feldgeschüß den Sanesern zugesandt, und sich

so leicht gemacht, daß auch fein ganger Sad unterm gangen Sauffen war, damit er nit verhindert, oder die Bundischen ihm vorkommen, an Paffen hindern, oder Rom besegen möchten. Er hat in der höchsten Roth dem Rapfer den Sieg wollen erhalten, denn er wußt, daß der Bapft den schwarzen Fähnlin Urlaub geben, und sich so bald nicht zum Widerstand rüften möcht.

"Der hernog von Bourbon bat auff Rom geeilet, für Torrita und Montepulciano, Cafielluccio, und Rocca, bep groffem hunger. Es war groffer Mangel an Propiant, benn ber Sauff mocht nicht erfattiget werben von bem wenigen, bas man guführt. Dan muft abermale uber einen boben Berg, bas boch Schloß Radicofani (welches vorzeiten Rapfer Barbaroffa wider Die Romifden Bifchoff gebaut) ließ man auf ber rechten Sand liegen, und immer eilende uber den Fluß Paglia auf Centing, im Land das nach Frau Mathilden Absterben die Bäpft Sanct Petere Patrimonium genannt, für Aquapendenti und Bolfena, ba ift man bep finfter Racht in groffem Regenwetter und tiefem Weg für den groffen Gee gen Montefiascone fommen, ba ber gute Bein wachft. Um andern Tag Dafi hat man ju Biterbo bem Sauffen Speig geben, und tam ber Furft Philipp de l'Isle-Adam, etwan Grofmeiftet zu Rodif, ber zu Biterbo wohnet, bem Bergog von Bourbon mit den Teutschen Berren entgegen, erzeigt fich demutbig, barnach eilet ber Sauff auff ber rechten Romerftraß burch bas Stättlein Ronciglione, gen Iscola, in groffer big, ohn alle Rube, fo eilende, daß der Bauff ichier allen Botten fürfam. Die ringe Pferd von Rom famen entgegen, und haben etliche Scharmugel mit ben Rapferifden gethan.

"Als Bitelli, der zu Arezzo lag, gen Florent geschrieben, ber von Bourbon eilet auf Rom zu, haben die oberfte haupt-leut zu Florent beschlossen, Guido Rangone und der Graf von Caiazzo, sollen mit dem reisigen Zeug und mit fünf tausend Fuß-knechten voranhin ziehen, und dem von Bourbon vorsommen, so wollen die hauffen hernach ziehen, und dem Bapft zu hülft kommen; aber der von Bourbon ist mit seiner Eil allem Rathschlag vorkommen. Renzo Ceri, welchen der Bapst zum Obersten machet, versammlet in der Statt Rom ein Fußvolck,

von ber Carbinal und Bifcoff Stallfnechten, Sandwerdeleuten und unerfahrnem Bold; er meint, er war wol gefaft, und ob fon bie Rapferifden in bie Borftatt famen, fo wolt er boch bie Bruden und alt Rom erhalten, und fchrieb burch ben Bifchoff von Berona in bes Bapfis Ramen wieder hinter fic, Graff Guido folt beym Sauffen bleiben, allein feche ober achthundert Schugen foiden. Clement VII, ale er boret und fabe, bag feine Feinb vor Augen waren, wuft er nicht wo aus und an, er zweiffelt, ob er folt an das Meer in die Schiff eilen, ober ob er bie Engelburg und Vaticanum verlaffen, die Tiberbrud abwerffen, und fich in ber alten Statt Rom enthalten folt, bis feine Bundgenoffen bernach famen, benn er hatt fich foldes fonellen Uberfalls nicht verfeben, und aus Rargheit feinem Rriegevold, ben fcmargen Sabnlein, eilends auff ben neuen Bertrag Urlaub geben, hat bald brep Cardinalshut umb groffe Summa Belds verfaufft, aber bas Beld fonnt in folder Gil nicht gefallen. Er ermabnt alle Ginwohner ju Rom, fie folten Gelb fürftreden und Rriegsvold bestellen, ba war niemanders willig, allein Dominicus Massimi, ber allerreichst zu Rom, bat ein fleine Summa (100 Silberdufaten) bewilligt. Der Bapft hat fich boch balb wiber geftardt, groß Rriegevold ju Rog und Sug auffgemabnt, in vier Tagen feche taufent Sadenfchiten in Rom gebracht, und viel Pferd befiellt, barüber Renzo Ceri gum oberften Sauptmann verordnet." Auch bie geiftlichen Baffen famen gur Unwendung, wie bie Bulle vom 4. Mai 1527 zeigt.

"Als nun Bapft Clement am fünfften Tag Maji im Bapftlichen Pallast lag, und mit fampt ben Carbindlen, die bey ihm
waren, den Kapserischen Saussen uber Campo Nerone für die
Statt Rom baher sahe ziehen, da ermahnet er sein Bold ad
arma, ließ Lärmen schlagen, und sendet etliche für die Thor
heraus, die alle Säuser und Palläst vor den Thoren und beym
Ball musten abbrennen, daß sich das Kriegsvold nicht darein
möchte lägern, noch verbergen. Darnach ließ er die Mauern in
Vaticano, und den Wall, den Renzo Ceri auffgeworffen, mit
Leuten und groffem Geschütz und aller Notturst besehen und
bewahren. Renzo Ceri, oberster Hauptmann, sammlet das

Ariegsvold in der Statt, das der Bapft aus Kargheit vor wenig Tagen geurlaubt, und die ihre Behren vor Armut verkaufft hatten. Er dauet ein Bollwerd in Vaticano, und tröstet den Bapst, er wolte die Statt Rom wol erhalten vor den schwarzen Köpffen und Tentschen Beinsäussern, und sprach: Es wären elende Lent, deuen der Hunger und Tod im Magen stäcke, die nacht und bloß, weder Schuch noch Kleider, und rostige Degen hätten, damit man nicht ein Salat möcht abschneiden, so wäre ihnen der Herzog von Urbin und der Bündnuß Kriegshauff auff dem Rücken, daß sie da müsten bleiben und untergehen. Et bedachte nicht das Sprichwort: Hungerige Fliegen und magere Läuß stechen ubel.

"Aber Carl, Bergog von Bourbon, ale er auff bem Berg Maria die Stadt Rom anfabe, bat er fie bem Rriegevold gezeigt, und fie getroft, ba folten fie all ihrer Dube, Sungere und Arbeit ergögt werden, Gott bab fie bis babet geführt, ber werd bie Statt in ihre Bande geben, fo fie nur der Bundnuß Sauffen fürlauffen und ihnen vorfommen, und ba bie Statt mit feinem Rriegsvold befest fen, fo wollen fie biefe Statt mit ber Suif Bottes erobern, und uber bie Mauern fonell einfteigen, ba mogen fie ihre Leib ergogen, ben Sunger buffen in biefer vollen reichen Statt, ba foll auch bes Rapfere Reind, ber biefen Rrieg angefangen, und fie baber verurfacht, alle anftebende Befolbung billig bezahlen, und ber Rapfer ben Sieg wider feine Reind erhalten. Der Bertog bat auff Campo Santo bas Rachtlager geschlagen, und fand bas Kriegevold in S. Onofrii Rlofter ein wenig Bein , bamit es fich gelabet, und ein Rrafft empfangen, und haben fich nieder gethan vor Janiculo, bey ber Pforten S. Pancratii und Vaticano, bey der Pforten Torrion. Alsbalb bat der Bergog einen Trommeter an die Pforten in Vaticano gesandt, und begert, man foll ihm die Pforten und die Statt öffnen, damit das Rapferisch heer Speif und Proviant empfange, und moge weiter in bas Konigreich Reapel fommen. Aber Bapft Clement hat durch Renzo Ceri dem Trommeter fold Begeren mit verächtlichen Worten laffen abichlagen. Bum andern mal hat der hertog von Bourbon burch ben Trommeter

exfordert, der Bapft soll die Statt Rom dem Römischen Rayser, als dem Saupt des Römischen Reichs, öffnen und auffthun, einen frepen Zug, Unterhaltung, Besoldung und Speiß mittheilen. Darauff ihm Ceri geantwortet, er soll sich bald hinweg thun, oder woll ihm ein Rugel durch den Leib schieffen.

"Der Bergog von Bourbon mar ein bochverftanbiger gurft, er fabe wol, wohin die Sach fommen war. Die Römer wolten fich mit ihrem Bapft erwehren. Er bedacht fein Umpt, bes Rapfers Sobeit und bes Bapfis Trug und Frevel. Er fabe bie groffe Roth und Mangel bes gangen Rriegshauffens, ber groffe Beind mit feiner Romischen Gewalt war ihnen vor Augen. Der bergog von Urbin, und Buido, Graff von Rangone, mit ber Bundnuß Kriegevold, bis in vierpig taufend ftard, maren auff bem Ruden. Alle umliegende Landichafft mar ihr geind, wuften fein Sulff, Erhaltung noch Ausflucht ben feinem Menfchen. Deghalben aus gebrungener Noth bat er mit bem Pringen von Orangi, mit Conraden von Bemelberg, bes von Frundsberg Locotenenten, und mit allen Sauptleuten befchloffen, bag fie wolten erftlich ohn allen Bergug die Borftatt, Ren Rom, fo man Vatican und fonft Leonina nennet, barin bie Engelburg und bes Bapfte Pallaft, fturmen. Er wolte Rom einnehmen, ober ba fterben , barauff fich Gott befohlen. Er vertröftet fie eines gewiffen , aber berben Siege. Demnach hat er am Abend im' Riofter S. Onofrii in ber Rirchen bie Teutschen und Sispanischen hauptleut jufammenberufft und ihnen angezeigt, bag fie ba binein muffen, und auch Ordnung geben, daß morgen gegen Tag bie brey Rationen, ale Teutsche, Sispanier und Italianer, folten einfallen , und erftlich ein verlorner bauff mit funff Jahnlein, jum andern mal mit zehen Kähnlein, jum britten folt ber gange bauff ju Rog und Sug anlauffen. Er gab ihnen guten Eroft, es wurde feine Roth haben, man bedorfft keiner Leitern, die Mauern maren nieder, fo wolt er felbft vornen bran feyn, und eigner Perfon mit ben Teutschen ben Sturm anlauffen. Das wolten ibm bie Teutschen Sauptleut nicht gestatten, aber bie Difpanier haben ibn laffen ben erften fenn, und ibn bamit in Tob geben. Auff folden Befdlug hat der Bergog bie Rachtwacht

auch zögernd gegebenen Borzugs Dien gate fut-il ete, s'il eut refusé. Um fo übler nahm R. Frang auf, bag ber Pring bei jener Belagerung ale Bolontaire fich gebrauchen ließ : es wurbe verfügt, mas man zu Paris und Grenoble Confiscation zu nennen beliebte. Gie traf bas Fürstenthum Dranien, und mabrend Frang I baffelbe ale bonne prise an bes Marichalle von Coligny Bittme, Anna von Montmorency gab, jog ber Raifer, im Bege ber Repressalien, bie Graffcaft St. Paul und die Berrichaft Dife , frangofifcher Großen Eigenthum , ein , um mittele biefer Guter ben Pringen von Dranien für feinen Berluft ju enticoa-Much Annehmlichkeiten anderer Art, insbesondere fonelle Beforberung icheint biefer in bes Raifers Dienft gefunden gu In dem Beer, womit der Condestable von Caftifien am 1. Dec. 1523 die Pyrenden überfdritt, befehligte Philibert, bereits des Blieges Ritter, die spanische Infanterie, und wesentlichen Antheil nahm er dem zufolge an der Ginnahme von Dauléon, Saint-Palais, Sauveterre, an ber Demonftration gegen Bayonne, welcher, im tiefften Binter, Die Belagerung und Eroberung (27. Febr. 1524) von Fuenterabia folgte. In folder Beife befag bereits ber Pring bes Raifere Bertrauen, baf er por allen Großen bes hofes ausermablt murbe, bie geheimften Inftructionen für ben abenteuerlichen Bug nach Marfeille an ben Connétable von Bourbon und ben Marchese von Pescara an überbringen. Gine Fregatte follte ibn nach Genua tragen , bas - Schiff wurde aber auf ber Bobe von Nigga, Angefichts ber Ruftenftadt Saint-Laurent, burd Dorias Baleren fignalifirt, und fofort auf bas Lebhaftefte verfolgt. Bergeblich ergab fich aller Biberftanb. nur fo viel Beit noch fand ber Pring, bag er feine Depefchen, an eine Ranonentugel befestigt, ins Meer werfen fonnte, und ben Augenblick barauf war er Dorias, ober vielmehr ber Frangofen Gefangner (Aug. 1524). Ale ein folder wurde er in Lyon und Bourges, am langften in Lufignan bewacht: in ber Langweile von Lufignan offenbarte er ohne Behl - basienige, mas Brantome ihm ale ben einzigen Fehler anrechnet, glubenden bag für Franfreich und Frangofen. »J'ay ouy conter à de vieux mortes payes du chasteau de Lusignan, qui le gardoient, qu'ordinairement il en disoit pis que pendre; et n'y avoit muraille blanche au chasteau qu'il ne noircit de petits escriteaux contre les François: et quand mal leur bastoit en guerre, il en estoit perdu de joye; et quand bien, désespéré de deuil.«

Durch ben Bertrag von Mabrid in Freiheit gefest, follte ber Pring auch, vermöge bes Art. 37, in alle Rechte eines fouverainen Fürften wieder eingefest werden, feine Guter in Frantreich guruderhalten , und bie Gelber empfangen , fo man ibm noch von R. Ludwig XII und ber Ronigin Anna ber iculbig Außerdem erhielt Philibert von feinem faiferlichen Bebieter Bollmacht fur bie Befignahme bes Bergogthums Burgund, ein Commifforium, fo zwar burch bie Beigerung bes Ronigs von Franfreich, die eingegangenen Berbindlichfeiten zu erfüllen, alebalb erlofc. Der Pring begab fich nach ben Rieberlanden, bafelbft einen reifigen Beug ju versammeln , und bemnachft mit feiner Mannfcaft Berrn Georgen von Freundsberg jugugieben. "Er wolt ben von Frundeberg ju Trient antreffen, ale er aber nicht burch bie Claufen, viel weniger uber bas boch Bebirg, gemocht, bat er die Pferdt wider beimgeschidt, und ift er felb britt burch ber Reind Land uber ben Barbfee bey Racht und in verfehrten Aleibern gu bem von Frundsberg in bas Lager ben erften Tag Decembris (1526) an biefen Ort (Quiftello) fommen." Auf bem fernern Marsch, gegen Piacenza, hat "ber Pring von Orangia mit brey hundert leichten Pferden taglich Scharmugel mit ben Reinden gehalten, ju Plafent bas Thor abgerennt, viel erftochen und gefangen." Aber bas Kriegsglud ift launenhaft, in einem andern Gefecht bei Piacenza ward "der Pring von Orangt umb ben Ropff gefchlagen, ift entritten." Gleich barauf nahm er feine Rache. "Die Bapftlichen Rriegeleut versuchten fich in viel Weg wider die Rapferifchen, ichidten 60 Sadenichugen mit einem Rundichaffter bey Racht heraus, einen Rapferifden Graffen, ber in einem bof lag, auffzuheben, aber biefelbigen Schugen find vom Pringen von Orangi all erschlagen worden." Rachdem hierauf Freundsberg an den Ufern der Trebbia feine Bereinigung mit bem Bergog von Bourbon bewerfftelligt (12. gebr. 1527),

und das vereinigte heer eine neue Organisation empfangen muffen, ward "der Pring von Orangi, des herzogs von Bourbon Vetter, samt Alphonso, Marggraffen von Guasto, verordnet, daß sie solten auf dem Römerzug oberste hauptleut seyn über 5000 hispanier zu Fuß und acht Kähnlein ringer Pferd."

Des heeres Marich murbe gen Rom gerichtet. bas Rayferifch Rriegsvold am legten Tag Martii aus dem Caftel San-Giovanni gezogen, baffelb angegundt und verbrennt, auff ber Romer Straf fur Bononia fommen, da hatten bie Bapftifde Rriegsleut die lange Steinbruden uber bas Baffer Reno mit Sadenschüßen verlegt, aber die Teutschen, fo vor der Ordnung lieffen, sampt ben Fourierern habens ubereilt, gefangen, erftochen, und bie Brud mit Gewalt eingenommen. Der Vring von Orangi ift mit ben Pferden ubergeschwemmt, etliche Repfige in einem Rlofter uberfallen, und vier Fahnlein mit fampt bem Graff Ruprechten von Cajan widers Thor gejagt, viel erlegt. . . . Und ale ber Bapfilich Sauff am britten Tag Aprilis von Imola fommen, ift ber Rayferifd Sauff am fünften Tag bafur bingogen, und bey der Strag blieben, und ob wol die Bapftifchen beraus fielen, wurden fie boch von dem Pringen von Orangi jurad gestochen." In die Apenninen eindringend, "muft man auch bas Caftell Custercula von Speiß wegen mit Gewalt gewinnen, ber Print von Orangi lieff ben Sturm felbft an, bat baffelb und auch bas Stättlein Civitella verbrennt, von bannen gen Galeata in der Florentiner Land tommen, da fturmet Nicolaus Varola mit ben Italischen Knechten bas Stättlein Corsona, und als ber Sauptmann Ricolaus ericoffen, ift bas Stättlein verbrennt worden. Bey bem Fleden Sancta Via gobe man auch ein gaben boben Berg, ba auch viel Troß mit vielen Bagen und Gfeln muften dabinten bleiben, fo daß man das Feldgefchus, bem Bertog von Ferrar geborig, zwölff Falconen, mit Seilern gefchleifft und hinüber gezogen, und die Munition auff die Wagenroß geladen, benn die Romerftrag hatten die Bundnug und ber Bapft uberall befegen und vermahren laffen, bag man nirgend bindurch mocht, der gange Sauff mußt uber die wilde Gebirg, ba offt niemand wohnet, ba offt weber Speiß noch Trand gefunden, und erbarmlicher bunger im groffen Sauffen war. Dare gegen ließ Bapft Clement nichts unversucht, damit er bas Rayferifc Bold am Bug mocht verhindern. Und ale er gebort, baß Cesar Fieramusca burch bie Auffruhr den Bug nicht abgeftellt, hat den Vicere Carl de Lannoi vermöcht, bag er felbft eilende gen Florent geritten und mit bem Berren von la Motta gehandelt, der von Bourbon folt ben Fried annehmen, und wenn er innerhalb funff Tagen anfange hinter fich ju gieben, fo woll ber Bapft ibm ben erften Tag erlegen fechtig taufend Ducaten, und der Vicere woll zwangig taufend darzu thun, und weiter fechgig taufend foll man ibm bezahlen im nechften Monat Dajo, und fdrieb ber Vicere mit eigener Sand, ber Rapfer mufte noch funffpig taufend geben, Auff ein bestimmten Tag tam ber Vicere felbft und bee Bapfte Vicari in bas Rapferifd Beer jum Berhog von Bourbon mit vollem Gewalt und Befehl, bie folten alles, was menichlich und möglich, fürwenden, ben Sauffen mit Gelb und Beheiß, guten und bofen Worten auffhalten, hindern und abtreiben, daß er nur nicht gegen Rom tame. Er befahl, man folt anzeigen, daß feine Beiligkeit des Rapfers Freund und gut Rapferifc mar, bem Rapfer nie leibe gethan, und begehre nichts anders, denn in Freundschafft, Fried und Einigkeit zu leben , hab deghalben feinem Rriegevold zu Rom Urlaub geben. Der Vicere fam in das lager bey Santa Via, fagt vom Frieden, den er mit dem Bapft gemacht, aber es war alles vergebens, ber gange Sauff hatt ben Ropff geftredt, fie batten feinen Berrn angeseben, fogar, wenn ber Vicere ju Santa Maria in Bagno nit eilende einritten, hatt er brob Roth leiden muffen, wie denn die Bapftifche Bottichafft von hispaniern Streich eingenommen und halb todt gen Rom fommen.

"Der Rayserisch Sauff eilet ihnen auff dem Ruden nach uber ein hoch Gebirg, Alpes de monte Cornaro genennet, da lag noch Schnee auff, da mußt man das Feldgeschüß mit Sänden und Stricken und mit groffer Arbeit hinuber bringen, der Serstog von Bourbon zoge selbst mit eigenen Sänden, must viel Pulvers dahinten und verbrennen lassen. Da kam man in Toscana, ins Thal Savion, da das Wasser, die Tiber entspringt,

bie burch Rom laufft, und von bannen war noch gen Rom brepfig Teutscher Meilen. Diefer Zeit tam alles Bunbifd Rriegevold gen Florent, ba trug fich groffe Auffruhr gu wiber bie Medicis, Syppolitus und Alexander, welche Auffruhr bie Fürsten gestillet. Da Clement boret, daß die Bundeverwandten gen Florent fommen , verhoffet er gewiffe Sicherheit , und bat den 25. Tag Aprilis fein Bundnug mit den Frangofen und Benedigern erneuert, und gab bem Renzo Ceri Befelch, er folt Rriegevold annehmen, bas wolte er wider die Statt Siena brauchen, weil die Bundnug mit bem Bourbon ju friegen hatten, die wurden ihn nicht gen Rom laffen. 3m gand Toscana jog ber Bergog von Bourbon mit allem Rriegevold ju Rog und Rug an der Tiber binab, und ber einem feften wolbefetten Stättlein, Pieve a Santo Stefano, ba etlich Fähnlein Rriegeleut in der Befagung lagen, muften fie jur Rechten uber ein Berg, famen in das Thal, heißt Valle Caprese, ba ber Sauff merdlichen hunger erlitten, und in ben Ofterfevertagen bie unzeitigen Mandel von den Baumen gebrochen, und mit den Schalen für ben Sunger gegeffen. Bey ber Statt Areggo, unweit bes Baffers Arno, ift man ftille gelegen, bis alles Bold und Gefchus, bas auff zwo oder drep Straffen obn alle Ordnung bernach zoge, bei-Un biefem Gebirge fam bas Bapftifche Rriegsvold, Drey taufend fard, waren fieben Fabnlein, beren Sauptmann Vitolli mar, wolten in die Statt Areggo, aber die Rapferifche Bferd baben beren viel erstochen, die ubrigen Reind find in bie Statt Areggo entrunnen.

"Der herhog von Bourbon mocht keiner Ruh pflegen, benn als er durch Kundschafft vernommen, daß der herhog von Urbin und Marggraff von Salus mit allem Kriegsvolck zu Florens ankommen waren, stellet er sich, als ob er des nächsten Florens uberfallen wolt, dahin noch zwo und drepsig Welsche und acht Teutscher Meil waren. Er ließ den Weg öffnen, zog am Fluß Arno, der durch Florens und Pisa ins Meer laufft, abwärts. Die hispanier haben das Schloß Rondella gestürmet, verloren einen hauptmann darvor, und als sie es gewonnen, haben sie die, so sich darinnen gewehret, für die Zinnen heraus gehendt. Als

un ber herhog von Bourbon epiff Tag in ber Florentiner land gerepfet, bat er fich auff Soben-Siena gewendt, als ob er groß Gefcus ba nehmen und wieder für Floreng ruden wolt, bamit bas Bundisch Bold ba auffgehalten wurb, und nicht vor ihm gen Rom tommen mocht. Der Rapferifche Sauff tam fur bas Stättlein Laterina, uber bem Flug Ambra, gen Bosco, bafelbft lagen die Stättlein auff ben Bergen, und waren nit Dorffer unterwegen, beghalben merdlicher Mangel an Brot mar, alfo baß, fo lang man im Bebirg jog, fünffzehen Tag lang bem gangen Sauffen fein Proviant, weber umbsonft noch umb Gelb gutommen , daß bie Rnecht erhungert , unwillig und gang arm waren, boch fand man Bieb und Fleisch, bas haben fie in bie Rotten ausgetheilet, man fand auch Wein, davon ber Sauff erhalten worden. Bon Ambra waren noch vier welfche Meil in ber Saneser Gebiet und Berrichaft, ba erzeigte fich bie Berrfoaft Siena gut Rapferifc, erboten bem Bergog, fie wolten ihm Sulff und Bepftand thun, Speiß, Trand, Gefdus, Gelb und vier hundert Mann ins Felb geben, barauff Brot und Proviant geschickt, bas hat man in bie Rotten ausgetheilt, und haben die Sanefer ihr groß Befchun zugericht, als ob mans für floreng brauchen folt.

"Siena, die Statt, war dem Bapft und den Florentinern nicht hold, aus Ursach, daß Clement VII kursverschiener Zeit dieselbe Statt mit List einzunehmen unterstanden, so haben auch die Medicis die Saneser unter ihre Gewalt wollen bringen, als der Graff von Anguillara mit sechgehen tausend Kriegsleuten und sechsehen groffen Stücken vor Siena lag; aber die Florentiner wurden abgetrieben und geschlagen, daß sie auff diesen Tag einander seind waren. Als nun der Herzog von Bourdon sahe, daß man ihn mit eitler Verheissung wolt hindern, daß er sein Bold ohne Bezahlung länger nicht aufspalten konnt, hat er seine Feind, den Bündischen Haussen, hinter ihm gelassen, auch die Saneser ihrem Zusagen nach wenig hielten, und an Speiß Mangel liessen, dieweil auch das Land eben, und der Weg weit war, hat er sich zum strengen schnellen Zug gerüstet, und am 28. Aprilis das Feldgeschüs den Sanesern zugesandt, und sich

fo leicht gemacht, bag auch fein ganger Sad unterm gangen Sauffen war, damit er nit verhindert, oder die Bündischen ihm vorkommen, an Päffen hindern, oder Rom besegen möchten. Er hat in der höchsten Noth dem Rapfer den Sieg wollen erhalten, denn er wußt, daß der Bapft den schwarzen Fähnlin Urlaub geben, und sich so bald nicht zum Widerstand rüften möcht.

"Der Bergog von Bourbon bat auff Rom geeilet, fur Torrita und Montepulciano, Caftelluccio, und Rocca, bey groffem Sunger. Es war groffer Mangel an Proviant, benn ber Sauff mocht nicht erfättiget werden von dem wenigen, bas man guführt. Man muft abermale uber einen boben Berg, bas bod Schloß Rabicofani (welches vorzeiten Rapfer Barbaroffa wiber bie Römischen Bischoff gebaut) ließ man auf ber rechten Sand liegen, und immer eilends uber ben Flug Paglia auf Centing, im Land das nach Frau Mathilden Absterben die Bapft Sanct Petere Patrimonium genannt, für Aquapendenti und Bolfena, ba ift man ben finfter Nacht in groffem Regenwetter und tiefem Weg für ben groffen See gen Montefiascone fommen, ba ber gute Bein wächft. Um andern Tag Maji bat man ju Biterbo bem Sauffen Speiß geben, und tam ber Fürst Philipp de l'Isle-Adam, etwan Großmeifter ju Rodig, ber ju Biterbo wohnet, bem Bergog von Bourbon mit den Teutschen Berren entgegen, erzeigt fich bemutbig, barnach eilet ber Sauff auff ber rechten Romerftraß burch bas Stättlein Ronciglione, gen Iscola, in groffer bis, ohn alle Rube, fo eilende, daß der Sauff ichier allen Botten fürfam. Die ringe Pferd von Rom famen entgegen, und haben etliche Scharmugel mit ben Rapferischen gethan.

"Als Bitelli, der zu Arezzo lag, gen Florent geschrieben, ber von Bourbon eilet auf Rom zu, haben die oberfte Sauptsleut zu Florent beschlossen, Guido Rangons und der Graf von Caiazzo, sollen mit dem reisigen Zeug und mit fünf tausend Fußstnechten voranhin ziehen, und dem von Bourbon vorsommen, so wollen die Hauffen hernach ziehen, und dem Bapft zu Huffstommen; aber der von Bourbon ist mit seiner Eil allem Rathschlag vorsommen. Renzo Ceri, welchen der Bapst zum Obersten machet, versammlet in der Statt Rom ein Fußvolck,

von ber Carbinal und Bifchoff Stallfnechten, Sandwerdeleuten und unerfahrnem Bold; er meint, er war wol gefaft, und ob fon die Rayferifden in bie Borftatt tamen, fo wolt er boch bie Bruden und alt Rom erhalten, und fchrieb burch ben Bifchoff von Berona in bes Bapfte Ramen wieder binter fic, Graff Buibo folt bemm Sauffen bleiben, allein feche ober achthundert Schugen foiden. Clement VII, ale er boret und fabe, bag feine Feind vor Augen maren, wuft er nicht wo aus und an, er zweiffelt, ob er folt an bas Meer in die Schiff eilen, ober ob er bie Engelburg und Vaticanum verlaffen, die Tiberbrud abwerffen, und fich in ber alten Statt Rom enthalten folt, bis feine Bundgenoffen bernach famen, benn er batt fich foldes fonellen Uberfalls nicht verfeben, und aus Rargheit feinem Rriegsvold, ben fowargen Sahnlein, eilends auff ben neuen Bertrag Urlaub geben, hat balb bren Carbinalebut umb groffe Summa Belbs verfaufft, aber bas Gelb tonnt in folder Gil nicht gefallen. Er ermahnt alle Ginwohner ju Rom , fie folten Gelb fürftreden md Kriegsvold bestellen, ba war niemanders willig, allein Dominicus Massimi, ber allerreichst zu Rom, hat ein fleine Summa (100 Silberdufaten) bewilligt. Der Bapft hat fich doch bald wiber geftardt, groß Rriegsvold ju Rog und guß auffgemabnt, in vier Tagen feche taufend Sadenfchitgen in Rom gebracht, und viel Pferd beftellt, barüber Renzo Ceri jum oberften Sauptmann verordnet." Auch bie geiftlichen Baffen famen gur Unwendung, wie die Bulle vom 4. Mai 1527 zeigt.

"Als nun Bapft Clement am fünfften Tag Daji im Bapftslichen Pallast lag, und mit fampt den Cardinalen, die bep ihm waren, den Kapferischen hauffen uber Campo Nerone für die Statt Rom daher sahe ziehen, da ermahnet er sein Bold ad arma, ließ Lärmen schlagen, und sendet etliche für die Thorperaus, die alle häuser und Pallast vor den Thoren und beym Ball musten abbrennen, daß sich das Kriegsvolck nicht darein möchte lägern, noch verbergen. Darnach ließ er die Mauern in Vaticano, und den Wall, den Renzo Ceri auffgeworffen, mit Leuten und groffem Geschütz und aller Notturst besetzen und bewahren. Renzo Ceri, oberster Hauptmann, sammlet das

Rriegsvold in der Statt, das der Bapft aus Rargheit vor wenig Tagen geurlaubt, und die ihre Wehren vor Armut verkaufft hatten. Er dauet ein Bollwerd in Vaticano, und tröstet den Bapst, er wolte die Statt Rom wol erhalten vor den schwarzen Röpffen und Teutschen Weinsauffern, und sprach: Es wären elende Leut, denen der Hunger und Tod im Magen städe, die nacket und bloß, weder Schuch noch Rleider, und rostige Degen hätten, damit man nicht ein Salat möcht abschneiden, so wäre ihnen der Herzog von Urdin und der Bündnuß Kriegshauff auff dem Rücken, daß sie da müsten bleiben und untergehen. Er bedachte nicht das Sprichwort: Hungerige Fliegen und magere Läuß stechen ubel.

"Aber Carl, Bergog von Bourbon, ale er auff bem Berg Maria die Stadt Rom anfabe, bat er fie dem Rriegevold gezeigt, und fie getroft, ba folten fie all ihrer Mube, Sungers und Arbeit ergögt werden, Gott hab fie bis daber geführt, der werd bie Statt in ihre Bande geben, fo fie nur ber Bundnug Sauffen fürlauffen und ihnen vorfommen , und ba bie Statt mit feinem Rriegevold befest fen, fo wollen fie biefe Statt mit ber Bulf Bottes erobern, und uber die Mauern fonell einfteigen, ba mogen fie ihre Leib ergogen, ben Sunger buffen in Diefer vollen reichen Statt, ba foll auch bes Rapfers Feind, ber biefen Rrieg angefangen, und fie baber verurfacht, alle anftebenbe Befolbung billig bezahlen, und ber Rapfer ben Sieg wider feine Reind erhalten. Der hergog bat auff Campo Santo bas nachtlager geschlagen, und fant bas Kriegevold in S. Onofrii Rlofter ein wenig Bein, bamit es fich gelabet, und ein Rrafft empfangen, und haben fich nieder gethan vor Janiculo, ben ber Pforten S. Pancratii und Vaticano, bey ber Pforten Torrion. 21sbalb hat der Bergog einen Trommeter an die Pforten in Vaticano gesandt, und begert, man foll ihm die Pforten und die Statt öffnen, damit das Rapferisch heer Speig und Proviant empfange, und moge weiter in bas Konigreich Reavel fommen. Aber Bapft Clement hat durch Renzo Ceri bem Trommeter fold Begeren mit verächtlichen Worten laffen abichlagen. Bum andern mal hat der Bergog von Bourbon burch ben Trommeter

erfordert, ber Bapft soll die Statt Rom bem Römischen Rayser, als bem Saupt des Römischen Reichs, öffnen und auffthun, einen frepen Zug, Unterhaltung, Besoldung und Speiß mittheilen. Darauff ihm Ceri geantwortet, er soll sich bald hinmeg thun, ober woll ihm ein Rugel durch ben Leib schieffen.

"Der Bergog von Bourbon war ein bochverftandiger gurft, er fabe wol, wohin die Sach fommen war. Die Romer wolten fich mit ihrem Bapft erwehren. Er bedacht fein Ampt, bes Rapfers Sobeit und des Bapfts Trug und Frevel. Er fabe die groffe Roth und Mangel bes gangen Rriegshauffens, ber groffe Beind mit feiner Romifchen Gewalt mar ihnen vor Augen. Der berhog von Urbin, und Buido, Graff von Rangone, mit ber Bundnuß Rriegsvold, bis in viergig taufend ftard, maren auff bem Ruden. Alle umliegende Landichafft mar ihr Feind, wuften fein Sulff, Erhaltung noch Ausflucht ben feinem Menfchen. Deghalben aus gebrungener Noth bat er mit bem Pringen von Orangi, mit Conraden von Bemelberg, des von Krundsberg Locotenenten , und mit allen Sauptleuten befchloffen , daß fie wolten erftlich ohn allen Berzug die Borftatt, Ren Rom, fo man Vatican und fonft Leonina nennet, barin bie Engelburg und bes Bapfis Pallaft, fturmen. Er wolte Rom einnehmen, ober be fterben , barauff fich Gott befohlen. Er vertröftet fie eines gewissen, aber berben Siege. Demnach bat er am Abend im' Alofter S. Onofrii in ber Rirden bie Teutschen und Sispanischen bauptleut gufammenberufft und ihnen angezeigt, bag fie ba binein muffen, und auch Ordnung geben, daß morgen gegen Tag bie drey Rationen, ale Teutsche, Sispanier und Italianer, folten einfallen , und erftlich ein verlorner bauff mit funff gabnlein, um andern mal mit geben gabilein, jum britten folt ber gange bauff ju Rog und Fuß anlauffen. Er gab ihnen guten Eroft, es wurde feine Roth haben, man bedorfft feiner Leitern, bie Rauern maren nieber, fo wolt er felbft vornen bran fepn, und eigner Perfon mit ben Teutschen ben Sturm anlauffen. Das wolten ibm die Teutschen Sauptleut nicht gestatten, aber bie Difpanier haben ibn laffen ben erften fepn, und ibn bamit in Tob geben. Auff folden Befdlug hat der Bergog bie Rachtwacht

wol befest, und um zwölff Uhren nach Mitternacht hat er zwo Erommler im Läger allenthalben geben laffen, darauff\_lsich alles Kriegsvolck geruft, und mit ihren Wehren auff ben Plas gezogen.

"Der Bergog von Bourbon lieg nun garmen folagen, bas Bold in ber Stadt zu erschreden und mud zu machen. Morgen, ale Gott ein biden Rebel gabe, ber bas Rapferifc Rriegsvold uberschattet, daß man fie aus ber Statt nicht wol feben mocht, hat ber Bergog bie verordneten Sauffen gum Muslauff ermahnt, ob fie wol weder Befdut noch Leitern batten. Etliche nahmen Bretter beim Biegelftabel, etliche banden Gartengitter mit Beiben aneinander. Dargegen waren die in ber Statt auff ben Mauren mit ihrem Gefdug und Baffen , alle Bollwerd und Binnen mit Leuten, Schlangen, Falconen und Saden wol verwahrt, und alles Geschüt in bes Rapjers Bold gerichtet. Conrad von Bemelberg, bes von Frundsberg Locos tenent uber fünff und brepfig Sahnlein, mar verordnet jur Pforten Torrion ben bem Ball zur rechten Seiten. Als aber bas ichieffen, bas bie Sispanier im Nebel thaten, auff fie ging, muften fie ba abfteben, und lieffen einen andern Wall an gur Rechten, ba traff fie auch bas Gefchus. Defigleichen gefcab. als fie jum britten mal auffftiegen, und muften bermegen weiter lauffen bis gur Bobe und Pforten S. Spiritus.

"In diesem ersten Anlauff waren verordnet fünff Sauptleut, Diebolt Sall, Albert von Freyberg, Barthelme Mohr, Antoni von Wechsel und Barthelme Bonreider; darin famen umb
jest gedachter Bonreider von Wangen und sein Fähndrich, item
Sauptmann Barthelme Mohr und Antoni Wechsel, item Anbreas, ein junger herr von Fleckenstein, und sonst bey dreysig
Landsknechten, die auff dem Flecke blieben, aber viel sind vom
Geschüt und Pulver beschädigt. Der Frundsbergisch Locotenent
ließ bald die verordneten zehen Fähnlein lauffen, da haben die
Hauptleut den Anechten tapffer zugesprochen, selbst hand angelegt,
und auff die Mauer geeilet, mit Namen Philipp Stumps, Lubwig Graff zu Lodron, Niclas herr von Fleckenstein, Christoph
Graff von Eberstein, Beit von Benningen, Sebastian Schertlin

und Urban Linfing, Sauptmann Seinrich Fliginger empfing Shaben, daß er bald barnach ftarb. Es war ein herber Sturm, benn bas Gefchas, sonderlich bie Sandrohren, gingen immer auff fie ab, boch hat Gott merdlich ob ihnen gehalten, benn fo oft fie einfielen, fiel ein bider Rebel an, ber fie bededt und nberfchattet, bag bie Bapflichen nicht faben, wo ber Ginfall gefcabe. Es haben auch etliche Rriegeleut befennt und gefagt, Bott fep ihnen vorgangen im Rebel, und bab fie uber bie Dauer bineingezogen. Die Ginwohner in ber Statt Rom haben auch and der alten Statt Rom uber bie Tiber heraus, zwischen Leonina und Janiculo, bas Gefchus laffen abgeben. Riclas Seibenfider, ein Sauptmann und Profog, mit feinem groffen Schlachtsowert, war ber erften einer die ben ber Pforten S. Spiritus uber bie Dauer fliegen. Diese Sauptleut haben im erften Ginfall ber vier taufend Stalianer erschlagen, die nicht konnten entflieben. Dichael Sartmann von Altfirch und die Landefnecht, bie ben Ball uberftiegen, haben ben Feinden bas groß Befdus auff bem Bollwerd abdrungen, balb umbgewendt, und auff bie Engelburg abgefcoffen. Wenn bie Teutschen bas Befchus nicht gewonnen hatten, fo maren die Sifpanier wieder abgetrieben worden.

"Der Herhog von Bourbon war mit dem hispanischen Fußvold bey der Pforten Torrion, zur linden, an der Mauer gegen Mittag bis zur Pforten Pertusa, hinter St. Peters Tempel; als er sahe, daß die hispanier das erstemal abstunden, sich wolten entsehen, und nicht eilends angreissen, hat er die Leiter ergrissen, war der erst der hinauf stieg, und ist mit einem handrohr durch die Stirn von den Feinden erschossen worden, daß er herabgefallen und alsbald gestorben. Das gienge den hispaniern zu herzen, daß sie am selbigen Ort grimmig uber die Mauern stiegen, mit grosser Mühe und Gesahr, daß ihrer viel darob wot blieben, zween Fähndrich sind uber die Mauer abgestürzt worden, und ein groß Stück hat viel in der Ordnung hingerissen, aber ein dicker Rebel hat immer das Kayserisch Kriegsvolck bedeckt, daß man sie nicht wol sehen mocht. Also hat der Herzog sein Leben ring gewagt und willig in die Schanz geschlagen, daß sein Kriegsvold mocht erhalten werden, er ist als ein Oberster zuworderst angetreten, daß ihm die hispanier solten nachfolgen. Also hat hie der herzog von Bourdon seinen Kriegszug ehrlich vollendet, und mit seinem Tod gesieget, den hat man nach dem Schuß zugedeckt, die hernach die Stadt gewonnen und geöffnet worden, da ward sein Edryer in St. Peters Tempel und in die Capell Sixti getragen, sein Leib ist hernach gen Gaeta in das Königliche Schloß geführet, daselbst Fürstlich vergraben, der Grabstein mit einem gulden Tuch bedeckt, und die Kriegsfähuslein, so unter ihm gewesen, zum Grab, zur Anzeigung seines Siegs und Triumphs, auffgestellt worden.

"Philibert, Furft von Orangi, fampt bem reifigen Beug. baben mittler Beit an ber Pforten Pertusa gearbeitet, die Bruden, angebendte Thor, und eiferne Schufgatter, und alles mit Gewalt zerschlagen und hinweg geriffen. Da gefchach ein ungeftummer gewaltiger Einbruch in Neu' Rom, in die Statt Leonina und Vatican genannt, bag man meinet, bag folder Ginfall nach bem Billen Gottes auff biefen Tag und Stund habe gefcheben muffen; bas Rriegsvold hat nicht uber ein Stund am Sturm und Ginfall gearbeitet, aber brey Stund in biefer Statt gu thun gehabt, bis fie alles in ihre Sand und wider in bie Ordnung gebracht. Meldior von Frundsberg, Berrn Georgen Sohn, war mittlerweil mit fünff Sahnlein verordnet, bag er folte ben Sauffen vermahren, bag bie Romer nicht aus ber Stadt bei Porta Pancratii und Septimiana mochten heraus, ober bie Bunbifchen aurud in fie fallen. Diefes Gin- und Unfalls bat fic Bapft Clement fo gar nicht verfeben , daß er fich in berfelben Stund in Sanct Peters Tempel jur Deg bat laffen tragen; als man ihm auch fagt, es geschehe ber Ginfall, bat ere verlacht, und nicht glauben wollen, meinet, er ware ficher, fo er ben Bergog von Bourbon und fein Bold öffentlich verbannt und verdammt: also verharrt, bis bas Rapferisch Kriegevold in ben Tempel. brang, auch die Schweißer und andere, die babin gefloben, por. feinen Augen nibergeschlagen. Da er bas fabe, ift er eilenbs burch die Thur und Stiegen und auff bem befchloffenen Gang in der Bobe in die Engelburg fo fonell gelauffen, daß ibm ber

Soweiß ausgieng, ale ob man ihn mit Baffer begoffen batt, und ward Sanct Peters Tempel mit Mord und Blut erfüllt. Paulus Jovius, Bischoff zu Nuceria, ber selbst gegenwärtig mar, foreibt : Bapft Element bat in Diefer Stund feine Botter vergebentlich angerufft vor dem Altar, er lieff barvon uber bie ampfachen Mauern, und hat burch bie Fenfter gefeben, wie bie Römer in die Flucht von ben Feinden zu todt geschlagen und erflochen worden. Jovius ift Clementi auff bem Rug nachgeeilt. bat ibm das lange Rleid, daß er defto bag lauffen mocht, in ben Sanden nachgetragen, feinen braunen Mantel uber ibn geworffen , ihm feinen but auffgefest , daß er auff ber offenen bolgernen Bruden, bie in bie Engelburg gieng, im foftlichen Rleid nicht erfannt noch erschoffen wurde. Dazumal ift bie Guardia ber Schweiger niebergelegen, beren Bapft Clement zwey bunbert, die allezeit mit Schwertern und Sellebarten auff feinen Beib muften warten, die find zum Theil an der Mauer umbfommen, jum Theil in ber Guardia und im Tempel vor Bapft Clementis Augen und benn auch auff und binter bem Altar erfchlagen und erftochen worden. Richt mehr benn zween und viergig Someiger find lebendig in bie Engelburg entronnen, ihr Sauptmann, mit Namen Dar Rofc von Zurich, ift unter feinem Beib, die auff ihn fiel und ihn gern errettet hatt, von ben hispaniern erftochen, und dem Beib bie Finger abgehauen worden. Renzo Ceri, oberfter Sauptmann, ift auch eilends in bie Engelburg entlauffen , famt brenzeben Cardinalen. Matthæus Giberti Datarius, Jacobus Salviati von Floreng, ber alter, und Albert von Carpi, bes Ronigs von Frande reich Ambassador, benen folget ein groffer Anhang, ba viel Leut, jung und alt, Beib und Rinder, niedergetretten und auff ber Bruden erbrudt worben, wie benn auch Laurentius Pocci, Cardinal von Florent, ber Poenitentiarius, ichier erbradt worben und ichwerlich in die Engelburg fommen. Falces, ein Sifvanischer Sauptmann, ift bis unter die Pforten ber Engelburg gelauffen und ba umbfommen. Die Pfort ift balb beschloffen und bas arme Bold in Aengften gelaffen, bas ben Tob vor Augen fabe, wuft nicht, wo aus noch an. Dod find viel bes

Bapfis Kriegsleut, die verwundet waren, und andere Burger uber die Engelbrud, Pons Angeli genennet, in die Statt tommen, und ehe benn die Kapferischen zusammen kommen, eingelassen worden.

"Der Jammer, ber Tumult und die Ungeftummigfeit, die fich ju benden Seiten hat begeben, fann nicht beschrieben werben. Die in ber Engelburg haben immer mit groffem Gefchut, Carthonen und Schlangen berausgeschoffen, und eine Feuerfugel aus der Engelburg in das Zeughaus geschoffen, darin bey taufend Tonnen Pulvere lagen, welche barburch angegundt worden, viel Menfchen und etliche Rnecht beschädigt und getöbtet. Gie haben auch aus ber alten Statt Rom ihr Gefchut laffen abgeben. Es lagen alle Gaffen voll tobten Corper von Menfchen und Roffen. Der verlorne Sauff, ber in Unordnung und aus Borgo novo auff ben Plat vor ber Engelburg fommen, auch in einem Grimmen uber die Engelbrud bie alte Statt Rom wolten anlauffen, Die hat ber Pring und ber repfig Beug wieder hinter fich getrieben und ermahnt, man folt ben gangen Sauffen laffen gufammen fommen. Die neue Burd, St. Peters Tempel und bes Bapfis Pallaft find allein mit ben Sandrohren und langen Spieffen in Gil gewonnen und eingenommen, alles mit Blut befprengt und bie gange Statt Reu Rom, Vatican genennet, in breven Stunden vor Mittag mit Gewalt erobert und gewonnen, barin find bep feche taufend Mann erichlagen und erftochen worden, Romifche Soldaten und Burger, aber auff bes Rapfers Seiten find wenig und nicht uber brey hundert, mehrertheils Difvanier, umbfommen. Conrad hef von Bemelberg, bes von Krundsberg Locotenent, brang mit bem gewaltigen Sauffen nach, und ben St. Petere Burgt versammlet er auff bem Plas ben verlornen Sauffen, bie ben Sturm erobert hatten, und ließ ausruffen, daß teiner plunderte ober fich vom Sauffen ließ, ben Berluft feines Lebens, und that fich nach biefem Sieg alles Rriegevold wieder in Ordnung, und blieben fteben, bis fie alle gufammen tamen, haben ein ftarde Ordnung gemacht und muften forgen, bie aus ber Statt möchten in fie fallen. Gie haben weber Effen noch Trinden und feiner Rube gepflegen, fondern bem erlangten Sieg nachbruckten, und die gange Statt alt Rom jenseit der Tiber auch einnehmen wollen, ehe benn die Römer die Tiberbruck abwerffen, wie Renzo Ceri mit ihnen beschloffen. Der hunger woll kein Berzug leiden.

"Die Rapferifden Sauptleut hielten Rath, als fie bie erfte Borftatt gewonnen und der Bapft ihnen entgangen , haben fic wereinet und beschloffen , fie wolten auch bie gange Statt Rom gleichergeftalt in Gil mit Gottes Sulff erobern, daß fie Proviant und Speiß fur ben Sunger möchten finden, und bem Bapft ber Befoldung halben mit ber Belägerung auswarten, benn fie wuften nicht anders, der Bergog von Urbino und der Bundnug Rriegsvold eilten bernach, und wenn fie biefen Abend Rom nit einnehmen , fo mochts bernach nit mehr geschehen: haben nach Rittag alle groffe Stud auff ben Mauern und aus bem Beugbans genommen , fo viel fie befommen , gur andern Borftatt geführt und fich jum Sturm und Anlauff geruftet. Conrad Beg, ber Locotenent, macht wieder einen verlornen Sauffen. radin von Glurnig hat unter ihm acht gabnlein Cremonier Anecht, ju bem that fich Ludwig von Grunenftein, bie hatten ben Borgug, haben mit Gewalt bie ftarde Pforten S. Spiritus in Vaticano und die Pfort Septimii an der andern Borftatt auffgebrochen, besgleichen S. Pancratii Pforten. Sie nahmen groffe Blod fur Kriegswidder, und flieffen die ftarde Thor aus ben Würangeln. Bey derfelbigen Pforten ift Ferdinand Gonzaga. mit ben Pferden auch eingefallen, ju ihm folugen fich Italifche hauptleut und viel Pferd, Johann Gonzaga, Fabritius Maramaldo, Johann Dorbin und Sciarra de Colonna, bie aus Reapel tommen , bey brepfig Sabnlein , und bat ber gange Sauffen, Tentfc, Sifpanifche und Italianer, die ander Borftatt mit Bewalt erobert, die Feind von ber Mauer abgetrieben.

"Janiculum oder Transtiberinum war die ander Borstatt an der Tiber gegen Riedergang gelegen, mit einer starden Mauer umbfangen, hat drep Pforten. Die erst gegen Mitternacht, Porta Septimii, in dieser haben sie geschossen und gestürmet, die Anecht haben mit den Handrohren das Bold von Mauer und Binnen vertrieben, daß keiner mehr sicher siehen mocht und seder fein Drt verlaffen muft. Die anber, S. Pancratii ober Aurelia, ben welcher bas Rapferifch Rriegevold uber bie Mauer einges fallen und die bobe ben S. Peter in Monte aureo mit bem Sturm berah fommen , haben bas Bold in biefer Borftatt abgetrieben. Sie fanden auch in einem iconen Luftgarten , bem Cardinal von Siena zugehörig, ein Thurlein burch bie Stattmauer, mit Mift, Solz und Erd verlegt, bas haben fie geöffnet, und ba ift bas Rapferifc Rriegsvold einer nach bem anbern bineinkommen, welche bie Romer, fo auff ber Mauer bes Sturms fich ermehren folten, uberfeben, und das mar ber ander Sieg, die beyden Statt find ohn alles Gefchug erobert worden. Die Ginwohner in ber alten Statt Rom, als fie bas gewaltig Rriegsvold an ber Bruden Sixti faben, und fich nicht wuften ju erhalten, baben fie Marggraff Albrechten von Brandenburg, ber lange Beit zu Rom ben ben Bapften gewesen, vermocht und erbeten, daß er, ale ein geborner Teutfcher, ben bem Rapferifden Rriegsvold umb Fried anruffen wolt, fo wolten fie alles thun, was ihnen muglich. Der Marggraff (fonder Zweifel Johann Albrecht, ber nachmalige Erzbischof von Magbeburg, geb. 20. Sept. 1499, geft. 17. Mai 1551) wagt fich heraus, verhofft einen Fried umb eine merdliche Summe Gelbe ju erlangen, aber er vermocht nichts, bas Rriegsvold war hitig und grimmig, wolt fein Werbung nicht boren noch annehmen, fie brangen fort, und Rom muft auff biefen Abend erobert werden. Die Teutschen baben ben Marggraffen gefangen genommen. Das Rapferifc Rriegsvold ift auf die Bruden Sixti in Janiculo, die verbollmerdt mar, gedrungen, unangefeben bag bas groffe Befdus aus ber Engels burg ftreng in fie abgieng, wie auch burch folch fchieffen nicht viel Schaben geschehen. Aber ein Rirch auff ber Bruden haben fie aus der Engelburg gertrummert. Die Sauptleut baben immer ermahnet, man foll eilen und nachdruden, die Statt muft in biefer Stund erobert werden, berhalben bie Trommeter immer auffgeblafen und bie Trommenfoläger garmen gefchlagen.

"Bey biefem Sturm haben fich insonderheit gebraucht Cafpar Schwegeler, bes von Frundsberg Feldzahlmeister, die hauptleut Bendel vom Weper, Sebastian Schertlin, Stephan Bein und

Brob, Michel Merdler, Claus Sepbenftider, Rubolff Chinger, Frang von hembftein, bane von Bibrach, bane Edle, Bilbelm Revobart von Ulm (wohl einer von Gneifenaus Ahnen), Anthoni von Felbfird, Sans von Stamm, R. Blarer, Sans Berbenberger und Sans Schend, welche alle mit groffem Ernft bie Statt Rom gefturmet. Es haben auch viel Andere fich ehrlich und redlich am Sturm gehalten, ale bie nachfolgenbe, fo gum Theil bernach Sauptleut worden: Graf Ludwig von Detting ber jung, Martin von Rulmbad, R. Reifchacher, Georg von Salgburg, Bernhaufer von Beverloch, Ulrich Ruoming, Beit holbod, Sans Benbbel, Bernhaufer , Ulrich Ruller von Greding genannt Beigtopff, Thumbebirn und Menhard Andringer, und find mit Ungeftumm uber die Bruden fommen, bas Bollwerd bey ber Pforten erobert, und ein Stund vor Nacht haben fie bie alte Statt Rom gewonnen; bas war ber britte Sieg in einem Tag. In berfelben Stund find ber Rapferifden mehr benn viergig taufend fard in bie Statt gefallen, und haben bie Rapferifden etlich taufend Dann im erften Einfall erschlagen und erftochen. Die Romifche Rriegsleut, Die nicht erichlagen worden, find entlaufen und uber bie Mauer ausgefallen.

"Alfo find alle brey Statt Rom in einem Zag mit Sturm erobert und gewonnen worben vom Bold, bas ber Bergog von Bourbon und herr Georg von Frundeberg bineingeführt. Das Rapferifc Rriegsvold bat nach bem Ginfall fich wieder zusammen gethan, und haben muffen forgen, wenn fie fich gerftreuen, fo wurden fie uberfallen. Die Teutschen find im Campofiore, am Rogmardt, die Sispanier am Campo Agon, am gemeinen Plat in guter Ordnung geftanden, bis Mitternacht, haben fie einer Solacht mit ben Romern beforgt, bann benfelbigen Tag ift Graff Buido Rangone mit bem repfigen Beug und mit achthundert Sadenfougen jur Bruden Salaria auff ein balbe Deil bingu, und bat wollen bey Nacht in die Statt tommen. Als er aber gebort, daß die Statt erobert, ift er wieder hinter fich auff Ortricoli gewichen; man meinet, wann er eilende fur fich gerudt, er batte die Rapferifden, fo ob dem Rauben in feiner Ordnung waren, gefchlagen. Dieweil aber in diefer Racht ju Rom Alles Rill war, fich fein Stattvold rubret, und jedermann in bie Saufer

gestohen, haben die Sispanier, die des Raubs begierig waren, sich nach Mitternacht getrennt, und angefangen in die Säuser zu sallen und zu plündern; darnach auch die Teutschen, haben aber nit blutgierig gewüthet, sondern der Menschen, so viel müglich, verschonet, nach Essen und Trinden, darnach auch nach Gut und Geld gestellt.

"Unmüglich ifts, daß man befdreiben mog, was fich in biefer Racht bat zugetragen. Das arm bungerig Kriegevold plunderten und raubten, mas fie befamen ; fie haben alle Baufer und Bemächer auffgebrochen, Riften und Raften gerhauen und alle Bebau gerriffen, barnach auch Mann und Beiber gefangen genommen und gefchatt, die muften fich mit viel Gelb lofen. Biel find auch peinlich gefragt und etliche barob erftochen worben. Rein Schat noch Geld zu Rom hat mogen verborgen bleiben, es mußt alles ben hungerigen Rriegeleuten in die Band fommen. Pompoji Colonna Saus, barin bie Reicheften vom Abel gefloben, und meinten fie wolten ficher fenn, barin bie Marggräffin von Mantua, Alphonsi Bergoge ju Ferrara Schwester mar, Die ju Rom ihrem Sohn einen Cardinalshut taufft, bey brey taufend Menfchen, edle Frauen und Mann, find mit ihren Schaten binein gefloben, haben bas Saus wol versperrt und verriegelt, meineten, fie maren in einer Fregung und ficher, weil bie Columneser Rapserisch maren. Aber Alexander Gonzaga, Graff gu Novellara, und Alphonsus de Cordova, ein Sifpanier, lieffen fic in ber erften Stund ber Racht in ihrem Barnifd, an einem Seil. auff einem Bengel, in diefes haus ziehen, ba bat die Margaraffin bas haus vor plundern errettet mit merdlicher Summa Belbs (50,000 Ducati), welches Geld bie Raufflent und andere Reiche, bie barin waren, erlegt haben, barvon bat Ferdinandus Gonzaga ein guten Theil behalten, und hat feine Mutter aus Rom geführt, weil niemand vor Bewalt mocht errettet werben. Felicia a Rovere, eine Urfinerin, bie auch in biefem Saus mit ibrer unverbeprathen Tochter mar, als nachmals alle, fo viel im Saus, umb achgig taufend Rronen geschätt worben, bat fie Silber und Gold und all ihr Gefchmeid bargelegt, und bie uberiae erforderte Schapung zu entrichten auff fich genommen,

bag fie alle por groffer Gefahr, Befdwernuß, Schand und Schaben mochten errettet werben. 3m Capitolio warb Dominicus Venier, ber Benediger Legat, umb zehen taufend Gulben geichatt. Es ift jedermann ju Rom geschätt worden, und man meint, daß ob zwantig taufend Menfchen nach bezahlter Schatung aus Rom ine Elend gefloben , alles verlaffen , bag fie nur mit bem Leben bavon fommen möchten. Carbinal, Bifchoff und alle Priefter und Pralaten find geschäpt worden, mit Ramen : Carbinal Cæsarinus, Dominicus, Jacobatius und Tudertinus. Bevm Carbinal Poncera haben bie Sispanier groffes Gut an Gold und Gelb gefunden. Cardinalis ad Aram coli, ber juvor ein Barfüsser Münch, und Caietanus, Cardinal in Minerva, sind bochgeschätt. Etlich Carbinalen, Bischöffen und Pralaten find die Band auff ihre Ruden gebunden und burch alle Gaffen geführt worden, bis fie gulest ihre aufferlegte Schatzung bezahlt haben. Tempel und Rlofter find alle beraubt und geplunbert, Reld , Monftrangen , Beiligthumb und aller Rirchenornat entwendt und geschmelgt, alle Rlofter aufgeriffen und alles vermuft worden , daß auch bie Graber auffgethan , und ab Bapft Julii bes Andern tobten Corper ein gulben Ring gezogen worben. Aber folche Stud haben die Bifpanier, Itali und Brutii, gethan, und insonderheit die Sifpanier groffen Frevel und Muthwillen getrieben mit Beibern und Tochtern por ben Augen ber Eltern und Manner. Die Teutschen haben fich an Effen und Trinden begnugen laffen und bie Leut umb wenig Belb gefchatt, und war bas Rriegsvold muthwillig, weil fie feinen Dberften hatten. Bibliotheca in Vaticano, die groffe Liberey, welche Nicolaus V angefangen, und Bapft Sixtus mit allen Griechischen und Lateinifden Buchern gezieret bat, ift gar verwuft und alle Bapfiliche Bullen und Brieff verbrennt, gerriffen und ju nichten gemacht, bag alle Gaffen voll Bullen, Brieff und Bucher lagen, ben Roffen in St. Petere und andern Tempeln untergeftreuet worden, und ift alles, mas man für beilig hielte, ju Schanden worden. Es ift auch fo gar nichts gang blieben, bag auch bas alte Bilb Laocoontis, des Sohnes Priami, Ronigs ju Troja, der mit zwepen jungen Göhnen von zwo Schlangen getöbtet worden, wie

ber Poet Virgilius fcreibt, welches Rapfer Titus in feinem Saus gehabt, aus einem gangen Marmorftein funftreich gehauen, und in fo vielfältiger Romifcher Berftorung bisher binfommen , fo lang unter ber Erb gelegen, und Bapft Julius II mit groffem Beld taufft und in feinen Luftgarten, Belvedere genannt, gefest hatt, jest gerbrochen worden. In des Cardinale Enfevorts Saus, ber mit Adriano VI aus Niederland gen Rom fommen, und für Rapferifch geacht, ward ein merdliches But geflüchtet von reichen Römern, Cardinalen, Bifchoffen und andern ; man meint, es folt ficherer fevn benn anderemo: baffelbige Saus hatten die hifpanier eingenommen, und haben bas baus gefrepet, wenn er brevffig taufend Ducaten erlegte. Mis aber Meldior von Frundsberg, herrn Georgen von Frundsberg Sobn, mit bem Cardinal Red gehalten, und bie Sifpanier Sorg trugen, er wurde mit ben Landefnechten bas Saus einnehmen, baben fie ben ber Racht Riften, Raften, Truben und alle Schlog geöffnet , biefelben voll Belde und groß But gefunden , daß fie eilends an andere Drt verzogen. Des andern Tage find Teutsche Rnecht bineingelegt worden, die haben nicht viel mehr gefunden.

"Wie nun die Teutschen gefeben, daß die Sifpanier allentbalben in der Statt Rom die reichften Schat uberfommen, die reichften Baufer und Pallaft eingenommen, weil fie noch in ber Ordnung gestanden, auch die reichsten Cardinal und Pralaten gefangen, und ihnen darnach Frepheit jugefagt, baben fie fich erzurnet und unterftanden, den Sispaniern ihr geraubt Gut . wider ju nehmen, barauff ihr Schlachtordnung gemacht, find ernftlich in bes Cardinale Andreas della Valle Saus eingefallen, barin bie Sifpanier ibr Gut geflüchtet, und plunderten daffelbig Saus, unangesehen bag ber Cardinal auf der Columneser Seiten und bes Ronigs von Portugal Bottschafft barin mar. Sie fingen bie Romer, die zuvor geschätt, gefrepet, und ba, ale an einem fichern Ort maren. Sie find auch in des Cardinale von Siena Pallaft gefallen, haben bas Thor verbrennt, den Cardinal gefangen, fein Saus geplundert, und die, fo darin maren, bober geschätt, benn maren fie in ihren Saufern blieben. Auffruhr haben die Sauptleut mit groffer Dube und Arbei-

geftillet, benn bas Kriegsvold war ungeschidt und muthwillig, baben groffe Spiel gethan, etwan brephundert, fechehundert, taufend Bulben in ein Schant gefchlagen, haben einander verwundt und beschäbigt, es waren bie Rnecht reich und bie Statt in Grund verderbt. Die Juben, beren gar viel zu Rom figen, als fie fich erftlich mit auffgelegtem Gelb erledigt, haben fie viel Ding ben Rnechten wolfeil abfaufft, groffen Gewinn und Reichthumb uberfommen. Im Capitolio batten fich etliche Romer in einem Thurn verfperret, ben bat bas Rriegsvold mit Pulver angeftedt, gerfprengt und die Leut umbgebracht. Es find auch biel Baufer angezündt und verbrennt worden, und hat plundern, ranben, brennen und tobten feche Tag und Racht gemabret, am fiebenten Tag ifte verbotten worben. Man meint, bas geraubt But von Golb, Silber und Ebelgesteinen habe geben Millionen Golde (eine Million Ducati, fcreibt Guicciardini), und bas aufferlegt Straffgelb ein viel gröffer Summa ubertroffen. Diefem Jammer und Untergang ber gangen Statt bat Bavft Clement in ber Engelburg zugeseben. Die Landefnecht baben bie Cardinalebut auffgesett, die rothen langen Rod angethan und find auf ben Efeln in der Statt umbgeritten, haben alfo ihr Rurgweil und Affenfpiel gehalten. Wilhelm von Sandizell ift offtermals mit feiner Rott, als ein Romifder Bapft, mit breven Rronen für bie Engelburg fommen, ba haben die andern Rnecht in Cardinalsroden ihrem Bapft Reverent gethan, ihre lange Rod vornen mit den Sanden auffgehebt, den bintern Schwang binten auff ber Erd laffen nachfchleiffen, fich mit Saupt und Schultern tieff gebogen, nibergefniet, Sug und Band gefügt. Alebann bat ber vermeint Bapft mit einem Glas voll Bein ben Segen gemacht und Bapft Clementen einen Trund gebracht, Die angelegte Carbinal find auff ibren Rnien gelegen, haben ein jeber ein Glas voll Bein ausgetrunden, und dem Bapft Bescheib gethan, barben geschrien, fie wollen jest rechte fromme Bapft und Carbinal machen, bie bem Rapfer gehorsam, und nicht wie die vorige widerspenftig, Rrieg und Blutvergieffen anrichten. Bulegt haben fie laut por ber Engelburg gefdrien: Bir wollen ben Luther jum Bapft machen, welchem foldes gefalle, ber foll ein band auffheben. Saben darauff all ihre Sand auffgehebt und geschrien: Luther Bapft! und viel bergleichen schimpfliche lächerliche Spottreben gethan. Grünenwald, ein Landefnecht, schrie vor der Engelburg mit lauter Stimm: er hätt Luft, daß er dem Bapft ein Stud aus seinem Leib folt reiffen, weil er Gottes, des Kapfers und aller Welt Feind sey, der sich unterstanden, Italia und Reapel mit Krieg unter sein Sand zu bringen und den Kapfer zu vertreiben.

"Philippus Cerbellos und Mendana, zween Sifpanifce Sauptleut, find bargu verordnet worden, bag fie bie Engelburg folten bewahren , verschangen und vergraben , daß fein Menic aus noch ein mocht fommen, bie waren auch fo ftreng, bag fie ein alt Beib, welches Rrauter, Lattich 2c. gur Engelburg in ben Graben trug und bem Bapft fcenden wolt, por bes Bapfts Augen gehendt, und die Rinder, so Rrauter an Strick banden, baß mans folt hinaufziehen, mit Buchfen erfchoffen haben. war viel Bolde und fein Speig in ber Engelburg, bag bie Cardinal und Bifchoff ihrer Efel Fleifch muften effen im hunger. Es find die erften Bochen ju bevden Theilen gefallen, umb. fommen, erftochen und erichoffen worden ob gwolff taufend Menfchen, daß die Baufer und Baffen mit tobten Corpern erfullet, bis an fechften Tag unbegraben lagen, barvon entftund ein groffer Beftand und Pestileng. In ber Engelburg war Bapft Clement por aller Gewalt ficher, und mocht bas Gefdut an allen Orten laffen abgeben, wie benn auch ben unbehutsamen trundenen Rnechten mehr Schabens aus ber Engelburg benn am Sturm geschehen. Bu oberft beym Engel ließ er, fo lang er belägert war, feinen rothen Rriegofahnen, als ein Reind und den Rapferifchen ju Trug, fliegen, und bat auch andere Rriegsfahnen ausgestedt. Im erften Zwinger und in Binnen lagen viergig Stud Buchfen, Falconen, Schlangen und ein Doppelichlang, achgeben Schuch lang, auch Carthonen und viel Sagelgeschut. 3m andern Schloß barob lagen auch viel Carthonen und Schlangen. hatte bey ihm im Caftell neungig Schweiger und bey vierhundert Italischer Rriegsleut, Die ließ er am achten Tag in St. Peters Burg berausfallen , bie Rapferifden ju beichabigen , fie murben aber bald wieder binein gejagt.

"Die Rapferische Sauptleut batten viel Dube mit bem Rriegevold ju ftillen, Die Rationen waren fiets uneins, Die hispanier batten bie beste Bauffer eingenommen und wolten umb niemands geben , je mehr einer gewonnen , je ftolger er mard, benn etliche hatten viel ubertommen, bargegen etliche gar nichts erobert, biefelbigen waren ungedulbig, fo fie noch fein Befolbung empfangen. Es war alles theuer, Speig und Trand in bobem Berth. Der Geftand von tobten Corpern ward immer gröffer, und ware bas Rriegsvold gern aus Rom gezogen, wenn ihnen ber Bapft ihre verdiente Befoldung bezahlt batte. Rein Dberfter war uber ben Sauffen, jeber that nach feinem Gefallen, niemand wolt fich bes ungeschidten Sauffens unterfteben, ober ohne Befeld bes Rapfere ber Sachen annehmen, niemand wußt auch mas bem Rapfer lieb ober leib ware. Leglich ift Philibert, ber junge furft von Orangi, von allen hauptleuten, und mit Bewilligung ber Teutschen und Sispanier, erbetten und ermählt, daß er wolt ihr oberfter Sauptmann fenn bis auff weitern bes Rapfers Beicheid, angeseben, daß er bem Rapfer für andere befannt, und dem geftorbenen Berzog von Bourbon mit Freundschaft verwandt war, bem beriprachen fie geborfam ju fenn. Dargegen verpflicht fic der Kurft, er wolt feinen Kleiß fparen, daß fie alle bezahlt folten werben, vom wenigsten bis auff ben meiften."

Der Prinz von Dranien war einer ber ersten, die Gefahren, welche ein solches tumultuarisches Beginnen dem ganzen heere bereiten konnte, zu erkennen. "Philibert Fürst von Orangi, oberster Hauptmann, war ein junger Mann und in groffen Kengsten, er borfft kein Gewalt an Bapst legen, wuste nicht was dem Rapser gefällig, sahe die Roth und den Jammer, und den Gestand von den todten Corpern, von Biehe und Leuten, ließ alles Kriegsvolck auff Camposiore zusammen beruffen, und hielt ihnen für, er wolt auff des Bapsts Zusagen jedem also baar zween Monat Sold geben, und den ubrigen Anstand in Monats Frist gar bezahlen, darumb woll er ihr Bürg und Selbst-Schuldener, auch sampt den Hispanischen herren ihr Gesfangener seyn, so lang die sie bezahlt würden, doch solten sie mit ihm auff Florens ziehen, da mögen sie auch etwas ubers

tommen, und muften bie Statt fo viel erlegen, bag fie benngig fenn follen. Die Sifpanier lieffen fich bereben, wolten bie Sach annehmen, aber die Teutschen wolten nicht bewilligen, sagten: Es mare bem Bapft feines Bege ju vertrauen, es mare weber Treu noch Glauben in ibm, fie wolten auch nicht verruden, fie waren benn gar bezahlt, machten barauff einen Ausschuß, welcher von ihr aller wegen handeln folt. Diefelbigen haben fic entichloffen, und beym Pringen angebracht : bieweil bie Rnecht unbezahlt nicht ziehen wollen, foll man die Engelburg bag vermahren, und in but haben, bamit ber Bapft und die Carbinal nicht beimlich entrinnen, und ben Schat bannen bringen. Kurft von Orangi, Oberfter, ließ umbschlagen, ausschreien bem gangen Sauffen, Teutschen und Sispaniern fürhalten und verbieten, daß man folt auffboren plundern, ben Burgern Fried geben, fie wieder in ihre Baufer tommen laffen, alle Rorntaften folt man anzeigen, und der Dublen verfconen, daß fie nicht gerriffen wurden, benn man wolt noch langer ba haufen, man folt auch Ordnung und Recht halten, und ben Rauffleuten ihre Schuldbucher wiedergeben, und ein jeder Rnecht gu feinem Fahnlein gieben. Darauff ward Carolus de la Motta gum Richter verordnet, ber hat den Richterftuel befeffen, Rlag und Untwort gebort, und Recht gehalten.

"Als sich nun der gewaltige Kriegshauff zu Rom gelägert, da bleiben, und vor der Bezahlung nicht hin ziehen wollen, hat man sich vor die Engelburg gelegt, darvor Gräben und Schangen auffgeworffen, und erst dem Bapst und denen die bey ihm waren, angst gemacht, sie haben sich unterstanden, den Hauffen abzusschreich, und hefftig heraus geschossen, sie sind auch am 15. heraus in die Tagwacht, zum Geschüß gefallen, aber bald wieder hinein gesagt worden. Darauff der Bapst mit dem Pringen gehandelt, ihn dahin bewegt und vermögt, daß er abermals am 17. Tag Maji auff Camposiore Gemeyn gehalten, und den Knechten ernstlich zugesprochen, sie solten den Fürschlag annehmen, so wolle er ihnen ein Eyd schwören, in Monats Frist ein seden vom höchsten bis auff den wenigsten zu bezahlen. Das wolten aber die Knecht nicht bewilligen, es wäre denn, daß Bapst

Clement, ale bes Rayfere Gefangener, beym Sauffen bleiben, und fic verfdreiben murd, vom Sauffen nicht zu weichen, bis er fein Bufagen leiftet, und fie umb die ausstehende Befoldung begablte, fo foll auch ber Pring ju ihnen fcmoren, von ihnen nicht ju weichen, fie maren benu bezahlt, und bas in einem Monat. Bo bas geschehe, wolten fie jest bie zween Monat Sold annehmen, und hinmeg gieben, damit fie nur aus biefer ftindenden Rördergruben famen. Doch folt man guvor bie Engelburg erfuchen , fo wurd man mehr Gute und Gelde finden, weber ber Bapft fürgebe, benn man wiffe wol, bag alles Gelb aus ber gangen Chriftenheit burch bie Pallia, Annata, Indulgeng zc. in die Engelburg fomme, fo babe er lange Beit ein groffen Schat auff biefen Rrieg wiber ben Rapfer eingetragen. Auff foldes hat ber Pring bedacht genommen, und am 18. Dais auff Campofiore in Ring getretten, fich erbotten, er wolle fich für fich felbft zu ihnen verpflichten, bas follen fie auch thun, fagt aber nichts von der Bezahlung oder wo der Bapft bleiben wurd, beghalben war nichts ausgericht. Der Fürft fing an ju merden, bag ber Bapft betrüglich mit ihm handelt, ihm nichts halten und ibn in ber Befahr fteden wolt laffen. Er bat auch erfahren, bag er nit allein mit feinen Bundegenoffen, fondern burch ausgefandte Legaten einen neuen Rrieg practiciret. Sierauff wolt er ben Rnechten weiter nichts gufagen, ließ ben Burgern gebieten, bag fie ihre lange Spieg, Behr und harnifch auff Campofiore folten uberantworten , und ruftet fich , ben Feinden Biberftand an thun."

Die Annäherung der von dem herzog von Urbino befehligten Armee hatte des Papstes Clemens hoffnungen belebt, daß er nicht mehr wie unlängst gestimmt, unmäßigen Forderungen zu willsahren. Aber die verschiedenen Anschläge, ihn aus seinem Kerfer zu befreien, scheiterten mehrentheils am Zusall. "Und wiewol des von Urbin Repsigen am 22. Tag Masi hinzu ruckten, und Lärmen machten, sind sie doch bald in die Flucht gesagt, viel nidergeworssen, erstochen und gesangen, da ist Graff Caiazzo taum entrunnen. Der gewaltig Bündisch hauss verzoge immer und wolt nit angreissen. Unter den Bündischen war auch der

Beigmeper, ein Benedifcher Sauptmann, ber in ber Grafficafft Eprol ein groffen Aufrubr angefangen, welchen herr Georg von Frundeberg, oberfter Sauptmann der Grafficafft Tyrol, nach dem Bauernfrieg uber alles Gebirg aus vertrieben bat. Der Pring von Orangi hat 10 Sahnlein Belicher Anecht, fo ben 2000 fart aus Reapel fommen waren, jur Schang vor ber Engelburg am 23. Mafi verordnet, den Bapft ju verhuten, und fich mit bem gangen Sauffen für bie Statt im Campo Santo gelägert, Schiffbruden uber bie Tiber geschlagen, war willens und hat beschloffen, daß er ben Bergog von Urbin in feinem Läger beimfuchen wolt, brach auff mit dem gangen Sauffen, und lieffe den Bapft umblagert figen. Um 24. Daji bat ber gang Rapferifch Sauff gewacht, und bie Bachten fart befest. Um 25. und 28. haben bie Bunbifden garmen gemacht, ba haben bie Rapferifchen berfelben viel ergriffen, erftochen und gefangen. Da aber ber Bergog von Urbin erfahren, daß die Rapferische geruft und begierig maren gu ichlagen, bat er fie nicht borffen angreiffen, und unangefeben, bag ibn ber Bapft lieg bitten, er wolte langer verziehen, ift er wieder hinter fich auff Isola und Monteruosi gewichen, barnach gar in Umbria beimgezogen. Diefelbige Nacht ift Betrus Maria Roffi und Alexander Bitelli mit 200 Ruriffer jum Ravferifden Sauffen gefallen. Es waren auch gern bee Beigmepere und andere Kabnlein Anecht zu ben Rapferifchen gefallen, man bat fie aber nit wollen auffnehmen. Und ift bas groffe beer ber Bundnuß abermale zerftreuet und auffgelöft worden, burch Forcht und hunger, benn groffer Mangel an Proviant in ihrem Lager war .... Rach langem Rath und Bebacht bat fich ber · Bapft abermale erzeigt, ale wolle er fich ergeben, und erfordert am letten Tag Maji ben Fürften von Orangi, daß er folt gur Engelburg fommen, fo wolt er von einem Friedfand und Bertrag mit ihm handeln. Als er gur Engelburg nabet, haben fie auff ihn gezielet und ihn wollen erschieffen, in das Angeficht troffen, und ein Rugel burch ben Baden geschoffen, bag er etlich Tag faft frant lag. Sie haben auch nach anbern Sauptleuten laffen berauß ichieffen, barburch ift ber Rapferifch Sauff ergurnet. Denn bie Rapferifche oberfie Sauptleut, ale fie gemerdt, baf ber Bapft argliftig, nie willens gewesen, sein Zusagen zu halten, ba haben sie am lesten Tag Maji angefangen, bie Engelburg mit aller Macht zu belägern, und ben Bapft aus bem Reft zu fturmen."

Dabei blieb bes Prinzen Lage bie widerwärtigfte von der Belt : . Capitano in titulo , foreibt Guicciardini , . et in nome solamente, ma in fatto l'esercito da se stesso, et intento tutto alle prede,« ftellte er nichts weiter por, ale einen fener Eletti, beren precaire und gefahrvolle Autoritat über die rebellischen Beere in ben Riederlanden Bentivoglio in Meifterfcaft fcildert, und wurde biefe burftige Autoritat ibm noch beneidet. "Carl de Lannoy, ber Vicere in Neapel, ber seither bes Sturms ju Siena gelegen, Hugo de Moncada, Ferdinand Alarcon und Barthelme Gattinara famen am 28. Rafi auff bes Bapft Begern gen Rom. Es fame auch Alphonsus, Marggraff del Vasto, ber fich ju S. Giovanni vom Sauffen gethan, mehr bem Bapft ju gefallen, benn bem Sauffen ju gutem, wie es fich ließ anfeben, denn fie maren übel gufrieden, daß ber -Furft von Orangi oberfter Sauptmann war. Gie wolten fic feines Bewalts annehmen, aber Unterhandler fenn, bag bie Sach vertragen wurd." Ale die wirffamften Unterhandler ergaben fic bunger und Deft. "Die Peftilent, ein fondere Straf Gottes, nahm uberhand ju Rom; bie todten Corper lagen unbegraben, und von ben bofen Dampfen bes gangen lagers mar bie Lufft vergifft, daß taglich viel ftarben. Es find vom Geftand ber todten Corper in ben erften zween Monaten 2000 Teutscher Rnecht, und mehr benn 2000 Sifpanier geftorben, und im gangen Rom von allerley Nationen , innerhalb brey Monaten , mehr . benn bundertmal taufend Menfchen ums Leben fommen. Wie nun Bapft Clement uber brey Tag nit mehr ju effen hatt, und and in ber Engelburg anfieng ju fterben, und jest an aller bulff verzweifelt, fprach er: Run muß Achilles Spieg belffen. Er meinet ben Carbinal Pompeium de Colonna," Colonna tam, wie es ber Papft munichte, in bie Burg. "Da baben Bapft Clemens und Pompeius ben Untergang ber Statt und ben Berluft ihrer Sochwürdigfeit beflagt." Dann wurden ernft= licher, wie je zuvor, bie Unterhandlungen aufgenommen, und

es fam am 5. Juni 1527 ein Bertrag zu Stande, vermöge beffen ber Papft auf ber Stelle 100,000, nach Berlauf von 20 Tagen 50,000, und nach zwei Monaten weitere 250,000 Kronen bezahlen, auch so lange in der Engelsburg ein Gefangner bleiben sollte, bis dahin die zwei ersten Ziel erlegt, "darnach woll er in Reapel oder gen Gaeta sich führen lassen, und warten, wie es der Kapser mit ihm verordnet." Als Sicherheit für die restirenden 250,000 Kronen wollte er, neben 7 Geiseln, der Armee die Engelsburg, die Städte Oftia, Civita-Becchia, Civita-Castellana, Piacenza, Parma und Modena ausliefern lassen.

Diesen Bertrag bat vor allen Anführern "Philibertus de Chalon Princeps unterzeichnet, er bat auch am 6. Junii alles Rapferifc Rriegevold verfammeln laffen vor St. Petere Burg ben ben Schanggraben vor ber Engelburg, und ließ ihnen furbalten bie Meinung bes Bertrags, nemlich bag ein jeber gween Monat Sold empfangen folt, und in einem Monat wolt man bie ubrig ausstendige Befoldung fampt bem Sturm-Sold bis auff ben Monat Junium gar bezahlen. Der mehrertheil bes Rriegsvolds fcuttelten bie Ropff, und merdten, bag ein unformlicher, bem Rapfer und ihnen allen ein schimpflicher Bertrag mar. Sie haben ben Lateinischen Bertragebrieff nit gebort noch verftanben. geschaben mancherlei Reben, borfft feiner bem anbern vertrauen, ber Bapft hat unterm Sauffen, die ihm verpflicht und corrumpirt maren. Es war nit einerley Bold, fonbern Teutsche, Sifpanier und Italianer, es bat ein Nation fo viel Macht, ale bie anber. waren nit eins Sinns. Da nun bie Teutsche Rnecht borten. bag fie in Rrafft biefes Bertrags von Stund an folten binmeg gieben, wolten fie nit aus ber Statt, fie maren benn gar bezahlt. und fprachen: Sie wolten weber bem Bapft noch ben Cardinalen vertrauen, aber ben Pringen wolten fie jum Gelter annehmen. Es war auch ber Pring von Orangi uberredt, bag er bie Begablung auff fich genommen, und ale Gelbfichuldner verfprochen, bat die funff Gepfel, bie ber Bapft ju Pfand gegeben, aus ber Engelburg in fein Bermahrung genommen, die aller reicheften Bifcoff." Siermit liegen bie beutschen Rnechte fich beruhigen, bie Spanier aber, welche Bufagen auch Lannop ibnen machte,

wolten sich nicht zufrieden geben. "Sie haben bald gemercht, bag ein Betrug darhinter, denselben Abend ein groffer Larmen und Auffruhr gehabt, sich auch unterstanden, unter den Teutschen eine Auffruhr und Spaltung zu machen, wolten sich keinswegs mit zween Monat Solden lassen abweisen, die Obersten ubersallen und plündern. Auff solchs und in derselbigen Racht sind der Vicere und der Marggraff del Vasto aus dem Läger von Rom entritten, in Reapel eilends gestohen, waren ihres Lebens vor den zornigen Anechten nit sicher, und wolten nit mehr zum Saussen sommen. Die Sispanier hieltens darfür, die Obersten wären dem Bapft mehr, denn dem Rapser geneigt, sagten: Sie hätten sich mit ihnen verglichen und practiciret, daß er solt das zugesagt Geld verziehen, solang er könnte, damit der Pring sein erst Zusagen nit halten möcht, als denn das Ariegs. volck Ursach hätte sich wider den Pringen auffzulepnen."

So gefährlich alfoldes Beginnen nun fich angelaffen, gelang es boch bem Pringen, ben Aufruhr zu beschwichtigen, und es follte mit bem Empfang und ber Bertheilung bes Gelbes ber Anfang gemacht werden. Bie lebhaft aber bes Papfies Gebnfucht, ber Gefahr und Roth ju entrinnen, fo wenig wollten bie vorhandenen Mittel ausreichen, auch nur ben erften Termin aufaubringen. Braufender wie jemalen außerte fich ber Unwillen ber Solbaten, jumal fie erfuhren, mas es mit ben ihnen ju Bfand gefesten Städten für eine Bewandtnig habe. "Denn bie Citta Castellana war von ben Bunbegenoffen befest, fo bat Andreas Doria Civita Vecchia eingenommen. Die zu Parma und Placens wolten die Gesandten, Graff Ludwigen von Lodron und ben romifden Baumeifter Julian Lono, Die Bapftifche Bottichafft, nit einlaffen , und ber Bapft bat ihnen beimlich laffen fagen , fie folten fic bem Rapfer nit untergeben. Modena war nit bes Bapfis, benn ber Bergog von Ferrara bat fie am 6. Junii wieber eingenommen. Solchs bat groffen Unwillen unter ben Rnechten gemacht, bag einer gablt worden, ber ander nit, baben offt Gemennt gehalten, und fich ungeschickt erzeigt, wolten von ihrem Dherften bezahlt fein. Es fonnt Philibert Furft von Orangi, wie er alfo betrogen marb, fein Busagen nit halten, muft fein Leben zu erretten, eilends aus ber Statt Rom entreitten, und fam mit anderthalb hundert Pferden in die Statt Siena, hat lange Beit zum Sauffen unter die Knecht nit kommen dörffen, sahe, daß es nichts war mit dem Bapft, und daß er nie im Sinn gehabt, dem Vertrag zu geleben, so wußt er in frembden Landen ber den Feinden kein Geld auffzutreiben."

Bas er nicht ju Stand bringen tonnte, ift enblich auf bes Raisers bestimmtefte Befehle erfolgt. "Bapft Clemens VII ift auff bes Rapfere Decret und Befelch, und auff bes Carbinals Pompeji, Ferdinande Alarcon und Hieronymi Morone Förderung, feiner Befängnuß ledig gegablt worden, ale er fieben Monat in ber Engelburg verschloffen gewefen. Sie haben ihm die Engelburg geräumt und ubergeben, und er hat einen Sauptmann mit Namen Franciscus Petrucci, von Floreng, hinein verordnet mit feche bundert Romifchen Sadenichunen, bat bie Mempter gu Rom befest, und auff den Abend alle Gloden lauten Taffen. Daneben ift Pompejus de Colonna auf bes Bapfte Bufagen, Berichreibung und Berficherung, Burg und Gelter gegen bem Sauffen worden. Und ba ber Bapft ein gnedigen gehorfamen Rapfer, und nun feine Feind-ubermunden bett, bag er mit einem Triumph folt aus ber Engelburg ziehen, und durch das Rapferifd heer gen Orvieto folt beleitet werden, ba bat ihm Pompejus ein ebel Türdifc Pferd gefchendt, und icone Maulthier, bege gleichen ein iconen weiffen Belter, barauff bas Sacrament bes Altare in roth fammeten Corporal verschloffen, mit einem Licht por ihm geführt wurde, wie bes oberften Bifchoffe Gebrauch war, bamit febermann auff die Rnie muft fallen. Clement aber wolt fich ben Sauffen nit feben laffen, auch ben Segen nit uber fie geben, er eilet, und fobald die Brieff gefdrieben und befigelt, und mit einem Epd bestättigt worden , ftellet er fich gleichwot; als wolt er ben andern Sag aus ber Engelburg öffentlich gieben; barauff viel Sauptleut mit ihren gahnlein gewartet, bie barge verordnet, dag fie ihn folten beleiten. Aber in berfelbigen Racht, brei Stund por Tag, bas mar ber fechfte Tag bes Chriftmonats; ift er beimlich binmegzogen. Er forcht ibm und borfft bem Vicere. dem Sugo, der ibm nit gunftig war, nit vertrauen. Er batte

einen fremden but und Rauffmannsmantel angethan, ale ob er bes Dispensatore Diener, und voranbin verordnet mar, Speiß und Berberg auff bem Weg zu bestellen, bamit bat er bie Thorbiter, alle Bachter und auch ben Alarcon betrogen, ber am Morgen lang wartet, wenn ber Bapft aus feinem Gemach gur Reg wolt geben, wie er ibm taglich auff ben Dienft wartet. Er ift auch durch die beimliche Pfort, die im Vaticano im Garten beym runden Thurm im Ed war (ben Schluffel hatt er zuvor ben Gartner empfangen), aus ber Statt fommen, und auff einem Sispanischen Pferd bavon geritten. Ludwig Gonzaga, beffelben Bruder, mit Ramen Pyrrhus (bat Bapft Clement zum Cardinal gemacht), der wartet auff ibn mit groffer Schar Schuten, und beleitet ihn, ift also burch bas Dorff Cesiano und burch ben Bald Baccano in die Statt Viterbo fommen, daselbft hat er bas Rufpold abgeschafft, und ift mit Ludwig Gonzaga in ber Racht gen Orvieto fommen , ift ein alte fefte Statt , an allen Orten mit gabligen Relfen umbgeben ; bas that er aus Lift, benn er forcht, wenn er bes Tage erwartete, fo murbe Hugo Moncada, ber Vicere in Reapel, ihn aus ber Rnecht Sande führen und bem Rapfer ein Befallen thun. Aber Ludwig Gonzaga bat' allein ibn beleitet, und nit wollen auff bem Weg ftill halten, wie ber Fürft von Orangi begehrt; ber ju Galeria ben Winter aclegen, und fich zwergweg gern gegen ihm erzeigt hat."

Ehender nicht, als bis des Papftes Erledigung erfolgt, bat Philibert "sicher Gelept vom Sanffen begehrt und erlangt, ist wieder gen Nom kommen, und sich getreuer Meinung erbotten, er wolle noch gern ihr Oberster seyn, und umb ihre enskändige Bezahlung verholffen seyn, dem Rayser seine Laub med Leut zu erretten. Der gemeine Hauff wolt nicht vief gute Bescheidts geben, er wolte denn die Bezahlung versprechen: Der Unwill war abermals groß unterm Hauffen, denn ihnen bisher nichts gehalten, und jest das leste Ziel, damit der gemein Sauff bis auff den Monat Decembris gar hat sollen bezahlt werden, verzogen worden."

Lebiglich der Eifer für des Raifers Dienft hatte ben Pringen auf ben Schauplag ber Gefahr, gn bem Inbegriff

aller Wibermartigleiten gurudgeführt, in feinem Gifer fich fleigernd in dem Daafe, wie die Gefahren fich offenbarten, mit welchen Lautrece Bordringen bie Angelegenheiten bes Raifers bedrobte, verdoppelte Philibert fein Bublen um die Gunft ber Mancherlei Borichlage bat er ihnen gemacht, vermeinend, die Ordnung und Rriegszucht wieder berftellen und alfo eine Dacht vereinigen zu tonnen, fo wenigstens ben Frangofen, ale welche am 10. Febr. 1528 ben Tronto überschritten, Die fernern Fortidritte erichwere. Uebermenichliche Gebuld bat er in diefem bemuthigenden und maglichen Beginnen offenbart, oftmale aber fich befennen muffen, wie bas alles vergeblich fein murbe. Leglich batte man ben Solbaten Befriedigung verheifen aus ben Gelbern, fo ber Marchefe bel Bafto von Reapel berbeifchaffen wollte. Bieberum getaufcht, ,find bie Rnecht am 14. Januarii jufammen gelauffen, fie maren bungerich, den Sauptleuten gram, wolten fie abermale ju Tod folagen, und befchloffen nicht langer benn noch vier Tag ju Rom ju verharren, ftette man fie nicht gufrieden, fo wollen fie alebenn gieben, wobin fie Gott beleite, beg folten fich bee Rapfere Felbrath und Commiffari endlich verfeben. Saben barauff Pagporten, Abicheibebrieff und Rundichafften begehrt, daß fie bisher bem Rapfer getreulich, wol und ehrlich gedienet, aber nicht bezahlt feven, und ein ichlechten Dand verdienet haben. Solche begehrte Daffe porten find ihnen abgeschlagen und ihnen Antwort gegeben worben: Die herren verhofften, es fomm ber Marggraff del Vasto und Cardinal Colonna vor Berfcheinung ber vier Tag, bie 60,000 Bulben bei Sanden baben, bamit wil man febermann aufrieden machen. Der Fürft von Orangi bat den Anechten laffen fürhalten , bieweil er febe , bag fich bie Sach alfo perziebe , fo woll er felbft aufffigen, eilende in Reapel poftiren, begebrt breper Sauptleut und 8 vom gemepnen Mann, die mit ibm folten fic ben bem Vicere, Sugo von Moncada, ba eigentlich an erfahren, ob Beld vorhanden fey, ober nit, dieweil boch bet Bapft und fein Unbang fein Bufagen balt. Damit aber bie Rnecht feiner Butunfft mitterweil erwarten möchten, folt man bie 23,000 Rronen, fo vom Bapft gefallen, angreiffen, bem gangen

Dauffen febem infonberbeit gwo Rronen austheilen. Das haben bie Rnecht in zwo Gemeynen abgefclagen, und gang ungeftumm gewefen, aber ben andern Tag haben fie folche bewilligt, boch daß ber Pring in 10 Tagen Antwort schreib, barauff wollen fie warten. Alfo ift ber Pring mit Conraden von Bemelberg fampt andern bingogen, und haben fo viel Gelbs bracht, bag man fedem zween Monat Sold geben, und wenn nicht ber neuen Bundnug Rriegsbeer bas Ronigreich Reapel batte angefallen, fo ware bie Bezahlung fcwerlich gefcheben. Dan achtet, fcreibt Guicciardini, Bapft Clement hab biefes Beld erlegt, bag Rom und bie Carbinal mochten ledig werben , boch beimlich , benn Lautrec bat flagt, er habe bie Rapferifden gablt, bag fie aus Rom in Reapel wider ihn ziehen, und ihn an ber Ginnehmung bes Lands verhinderten. Darauff haben ber Pring von Orangi, eberfter Felbhauptmann, die Sauptleut und Rriegerath ben gangen Sauffen, ber nach ber erften Eroberung ber Statt Rom 9 Monat gu Rom gelegen, gemuftert, und an ber Dufterung erfunden, daß nicht mehr benn 5000 Teutscher, besgleichen 2500 Sifpanier, und 500 ringer Pferd, in Summa (von 40,000) 8000 Mann von allen Rriegsbeer noch nbrig waren, bie andern bat bie Pestilent bingenommen.

"Am 17. Februarii ist ber gans Rapserisch Sauff von Rom ausgezogen, bes Willens, bas Königreich Neapel vor ber Bundnuß Kriegsheer zu erhalten, und haben kein Geschüß mit ihnen genommen, sind in das Land zogen, das Latium genannt, kamen in das Stättle Gallicano, sind daselbst übernacht gelegen, den andern Tag in die Stadt Palestrina, für das Stättlin Cavi, in die Statt Anagni. Das Kapserisch Kriegsvold hat setzt gesehen, wie sämmerlich Bapst Element der Columneser Land uber allen Fried verderbt und verbrennt. Und als sie durch die Statt Veroli und Sora zogen, da hat das Land Campania, das Königzeich Reapel ansangen, sind zu Fuß durch das Wasser Dinange gewatten in die Statt Atina und Piedimonte, neben dem Monte Casino und S. Germano, in das Stättle Cervaro, ein bösen rauchen Weg uber Berg und Thal, gen Conca und S. Angelo gezogen, darnach sind sie neben dem Stättlin Piedimonte gen

Vegeso fommen, und uber ben Flug Cales Bruden geschlagen, man bracht ihnen von Capua viel Frucht und neuer Speif, lieffen Neapel gegen Mittag auff bie rechte Sand liegen, und goben bem Feind, bem von Lautrec entgegen, bem ergaben fic alle Statt ohn Schwertichlag und ohn allen Wiberftand, febermann war gut Frangofifch. Philibert, Pring von Orangi, gobe mit dem Sauffen fur Benevent, Castello, uber den Berg Crevacore, und fam gen Castelluccio in ein Stättlin Biccarino, und bat ben 10. Martit vor bem Stättlin Troja in Apulia bas Lager gefchlagen, obn alles Befchut, ibn untergraben, und bofften, es foll ihnen Gefdug von Reapel tommen, wie fie von Sugo von Moncada vertröftet waren. Odetus von Lautrec lag mit feinem Sauffen zu Foggia und Lucera, Die fich, wie fonft die Statt, an Frangofen ergeben hatten, ein Teutsche Meil von Troja, und ale er fein Rundichafft batt, bag bie Rapferifden obne Beidus waren, hat er gewiffen Sieg verhofft, und in die Stadt Reavel Bottichafft gefchidt, er bab bas Rapferifc Bold gefchlagen, barauff geschafft, bag man bas Befchug, wieder hinter fich gefürt, und er ift mit drepen gewaltigen Sauffen zu guß, mit einem groffen revfigen Beug (im Ganzen gegen 30,000 Dann), und auch 24 Stud Buchfen, auff bie Rapferifche fur Troja gerudt, auff ein Beliche Meil, daß ein Sauff den andern feben mocht. Es war groffe Ralt und ungeftummer Bind, gefchaben Tag und Racht viel Scharmugel. Lautrec bat fich auff ein Sobe ben Troja gelegt, in bas Rapferifd Deer bas Beidun laffen abgeben, als wolt er fie angreiffen, und gemeint, er woll fie in ein Klucht bringen. Die Kapferischen aber blieben in aller Ordnung fieben. und maren gutwillig zu ichlagen.

"Der Pring, Marggraff del Vasto, Johann de Urbina und Conrad von Bemelberg haben berathschlagt, weil sie kein Geschüß hatten, und ihnen kein Proviant zuging, so wolten sie sich in kein Gefahr begeben, und eilen, daß sie die Statt Reapel möchten einnehmen, damit ihnen der von Lautrec nicht möcht vorkommen, sind also den 20. Martii, als beide Theil 8 Tag gegen einander zu Feld gelegen, vor Troja abzogen, haben ihren Troß in der Racht laffen voranhin ziehen, und ift der hauff

in der Racht fill mit guter Ordnung, und am Morgen in einem Rebel abzogen, benselbigen Tag gen Ariano fommen, welche Statt fie geplundert haben, aus Unfache, fie mare nicht aut Rapferifch, und batt lieber die Frangofen eingelaffen. Ale fie nun forgten, der Lautrec möchte fich erheben, und auff Reapel vortommen, haben fie bald für fich gerudt, brey Sauffen gemacht. Der Pring mit ben Teutschen batt ben Borgug, Ferdinand Gonzaga folgt mit ben Pferden, ftreifft weit und breit, ob fein Feind vorhanden, ber Marggraff del Vasto, mit ben Sifpaniern , hatte ben Rachjug , und rudet auf Nola. Die Rapferifchen goben burch bie Statt Labrotta, Mirabella, ju Monte Foscolo find fie burch bas groffe Baffer Calore gewatten, und wieder gen Benevent fommen, barnach in bas Cafiel Monte Sarchio uber ben Berg Tabor (Taburno) jogen, von bannen burd das Stättlin Arienzo, Acerra und Poggio Reale, find am Ofterabend in der Borftatt Reapels alle brey Sauffen gufammentommen. dafelbft befchloffen fie fich ju lagern, und der Bundnuß ju erwarten. Sugo Moncada und Ferdinand Alarcon wolten bas Rriegsvold in die Stadt nehmen, aber der Vasto mare lieber beraus blieben, der Feind gewartet, mit ihnen gu folagen."

Philibert entschied fich aber fur bas Ginruden in bie Stadt und rettete burch biefen Entschluß zum andernmal, wie zum erftenmal durch feinen Gewaltmarich, jugleich mit der Sauptfadt, bas gange Konigreich. Denn bie Burger maren bem Grafen von Baudemont, ale bem Reprafentanten ber Unfpruche bes Saufes Unjou, überhaupt ben Frangofen gunftig, und batte Lautrec mit ihnen eine Practica angefnupft, wonach fie, mabrend die Frangosen die vor den Thoren gelagerten Raiferlichen angreifen murden, biefer Thore fich bemachtigen follten. "Das Rriegevold ift in die Baufer und Gaffen eingetheilt worden," und fonnten bie anderweitigen Unftalten für bie Gicherheit bes Plates um fo bequemer getroffen werben, ba Lautrec über ber Occupation von Apulien noch einen gangen Monat verlor, und nicht ebender denn mit dem 29. April 1528 por ber Sauptfadt fich bliden ließ. "Da ift er 19 Bochen gelegen, bis ber hunger, Durft und Peftilent in fein Lager fam, ibn und alles Bold verzehrt. Es geschahen täglich viel Scharmüßel mit ben Rapserischen, die aus der Statt fielen. Peter Navarro lag mit den Schwarzen Fähnlin, die man septem mille diadolos nennt, auff der andern Seiten zur Linden, auff einem hohen spigigen Berg, nahend an der Statt, da konnt er mit seinem Geschüß in die Statt, auff alle Plät und in alle Gassen schieffen, daß niemand vor ihm sicher war, und hat täglich Schaden gethan, die Hadenschüßen sind bis in Campaner Pforten gelaussen, die Kapserischen sind hinaus in sie gefallen, und haben einander geschlagen, sind wenig zu beyder Seit umbkommen.

"In ber Statt Reapel lag fo viel Bolde, baf fie Alles auffgeeffen, die Frangofen, die barvor lagen, lieffen fein Speiß bineingeben, Alles war fo theuer, bag ein Bennen-Ep funf Creuper, ein jung Subn ein Goldfron galt, ein Pfund Rag amanuig Creuger, ein Pfund Fleifc acht Creuger, ein Pfund Sped fechzeben Creuger, ein Caftron (Sammel) galt brep Rronen, ein Spabnferdlin eine Rron, Bein fo viel ein Mann tragen mocht fieben Rronen. Rach bem erften Monat fand man weder Rleifd noch Wein mehr zu fauffen. Die gifch waren gar theuer. Sicilia bracht man ichmedent Rorn, baraus ward ungefchmad Brod, bas war inwendig Teig, auswendig fo hart verbrennt, daß mans mit Aerten muft zerfchlagen. Man gab jedem Rnecht täglich zwen Roden-Brod, hat eine zwen Pfund gewogen, bag fie nur Baffer und Brod, wenig Rraut und Salat hatten. baben in einem Rlofter fuß Baffer gefunden, fonft ungefund Baffer gehabt, bas fie mit Gerften-Rleven und Grufch gefotten, etwan Sauerteig barunter gemifcht, und im Durft getrunden. Sie haben wol fo groffen Sunger gelitten als zu Pavia, ba ber Ronig im Thiergarten lag. Die Rapferifchen find aus gedrungener Noth offt aus ber Statt gefallen, ju Rog und Rug, und baben feche Rabnlin Teutscher Anecht, Die unter Graff Bolffen von Lupffen Regiment unter ben Frangofen maren, erschlagen, und ihre Bahnlin in die Statt geführet; fie find auch offt nach ber Proviant gezogen, haben bie, fo fie wolten hindern, erftochen, und viel gefangen, fie find taglich umb ben Berg gestreifft, barauff die Frangofen lagen, ihr Proviant gewonnen, und ob ben

Bauern gehalten, so Speiß in die Statt geführt, baher kamen die Frangosen in eine solche Forcht, daß sie sich nit mehr vom Berg dorfften herab laffen ihre Roß in das Wasser zu reiten, benn die Kapserischen haben sie ihnen täglich genommen und ben Berg belägert, daß ihnen wenig Proviant zugehen mocht."

Bon ber Seeseite war die Stadt durch das von Filippino Doria befehligte Geschwaber blotirt. Sie biefer Unbequemlichfeit ju entledigen, lieferte Moncada bie Geefchlacht vom 28. Rai, in welcher er felbft erschoffen, bel Bafto gefangen wurde, auch von feinen feche nur zwei Galeren entfamen. Bom Ufer aus hatte Dranien ben gangen Berlauf bes Treffens mit Mengftlichteit verfotgt, bie, wenn auch fruchtlofe Tapferfeit ber Seinen bewundert : um fo weniger zeigte er fich geneigt, ben Befehlehabern ber einzigen zwei Galeren, fo bem Unglud bes Tages entronnen, Gerechtigfeit widerfahren gu laffen. Den Capitain ber Galere, fo guerft ben Safen erreichte, ließ er gur Stunde aufbangen, bag, feines Rameraben trauriges loos icheuenb, ber andere Capitain fogleich fein Fahrzeug wendete, und freiwillig an Doria fich überlieferte. 3m lebrigen, wie bebeutend ber im Treffen erlittene Berluft, fo wurde er gleichwohl, in ber großen Angelegenheit ber Behauptung ber Stadt, burch Monrabas Tod und bes Bafto Gefangenichaft ausgeglichen. Der beiden Rebenbuhler und Reider ledig, fonnte Philibert von bem an Ginbeit in bem Bertheidigungefpftem erzielen, vorzüglich aber ben Rrieg außerhalb ber Mauern in unendlich erhöhter Lebhaftigfeit führen. In rafc fich folgenden Ausfällen feste er ber Frangofen Ausbauer auf eine barte Probe, und feine jablreiche Reiterei fcmalerte burch verwegene Streifzuge bergeftalten bie Bufuhr fur bas feindliche Lager, bag barinen ber Mangel bald eben fo fehr empfunden wurde, ale in ber umfoloffenen Stadt. Lautrec, Die Soffnung, burch Sunger ber Belagerten Deifter werden zu konnen, aufgebend, suchte in Berlodung und finftern Umtrieben verläglichere Gulfemittel. Dit ben beutschen Rnechten, bie zu allen Zeiten freudiger in offener Feldichlacht, ale binter fichern Mauern bem Tobe trogten, wurden Unterhandlungen angefnupft : aber es zeigte fich wirtfamer als bie Berschirung, »la gratia et l'autorità, che haveva appresso a Tedeschi il Principe d'Oranges.« Gegen andere Meutereien schützte ihn die eigne Wachsamseit: einen Gascogner, »il Capitano Catta, delle reliquie del Duca di Bordone, con molti de servi,« ließ er verhaften, eben so, wegen eines leichten Berdachtes, den tapfern Degen Fabritius Maramaldo, den er doch bald wieder in Freiheit sette.

"Indem bat die Pestileng am 15. Julii unter dem Fran-Bofifchen Rriegsheer angefangen, und bis auf ben 5. Augufti 18 Tage lang ben Frangofifchen Sauffen gar bingeriffen , bag Der Mittagwind pon 80,000 Mannen nicht 1700 verblieben. ging hefftig viel Tag und hat ben vergifften Lufft burch bas gang Lager gerftreuet, bie franden Frangofen find Sungers und Durfts gestorben, es lagen alle Butten voll Tobten ; die oberfte Sauptleut jogen binmeg in die Stätt Capua, Nola, Aversa, ber Graff von Vaudemont gen Sorrento. Ein groffe Plag, damit Gott abermale die Bundeverwandte geftrafft hat. Man findet nit viel bergleichen fcredliche Exempel. Der groß ungewöhnlich Mittagwind mar auch ein sondere Schidung Gottes, bamit er bas Frangofiich Bold erlegt und in Tob geworffen bat. Odetus von Lautrec, der oberfte Feldhauptmann, muft auch da fterben. Renzo Ceri und alle Andere haben ibm geratben, er folt abgieben, und den ungesunden Lufft verkehren, aber er wolt lieber fterben, benn bie Reind erfreuen. Er meinet, bie in ber Statt folten fich alle Stund Sungers ergeben, und berufft burch Renzo Ceri vier taufend Ruffnecht von Aquila, aber ba fein Gelb ba war, fam fein Bold; doch blieben beym Cautrec Dichael Marggraff von Saluzzo und Guido Rangone. Er fcrieb auch in Francireich, ber Ronig folt mehr Bolds fchiden; ale er aber nit bat wollen weichen, und gefeben, daß fein Sauff ju Grund gangen, bat ibn bie Pestilent auch angestoffen, bag er zweymal Aber geschlagen, ift zornig und ungern am eplfften Tag Augufti geftorben.

"Entgegen ift ben ben Rapferischen in ber Statt fein Peftileng gewesen, sondern sie waren so fühnmutig, daß sie lieber wolten hunger leiben, benn sich ben Frangosen ergeben. Der

Mittagwind ging uber Neapel ben Franzosen unter Augen, that aber ben Rapferifchen feinen Schaben. Unter foldem find bie Tentichen, 1500, bey bellem Tag aus ber Statt jogen, nahmen viel Leitern mit ihnen, ale wolten fie ben Berg fturmen, und legten fich 800 Sadenichugen und alle Sifpanier zwischen bas groß Lager ber Frangofen und Petri de Navarro, und nahmen ein ben fuffen Bronnen Poggio Reale, bag fein Frangog ben gangen Tag mocht bargu fommen, die waren faft durftig. Umb Mitternacht haben die Teutschen Peter Navarren Läger, das mit hohen Schangen verbauet war, mit Befdrey und mit einem Sturm angelauffen , bas Lager erobert , und muft all fein Rriegsvold Morgens ohn Wehr und Fähnlin, wie fie die Gurtel befchlog, Peter Navarro ergab fich, ber ward gefangen in bas groß Caftel Reapels geführt. Den andern Tag haben die Ray. ferischen auff bem Berg und umb ben Bronnen in groffer bis verharrt, brauchten bas fuffe Waffer, machten fich nabe ju ber Frangofen Lager, die alle matt und halb todt maren, geschaben groffe Scharmugel, und in ber andern Racht fam ein groffer Regen, ba rudten bie Rapferifchen fort, und fturmeten bas uberig Lager ber Frangofen, brachten ben gangen Sauffen in ein Flucht," wenn man andere Flucht nennen barf einen zwar übereilten, gleichwohl aber ziemlich geordneten Rudzug. Bu foldem batten Die Trummer bes frangöfischen Beeres fich in brei Colonnen aufgelofet : Die erfte führte ber Martgraf von Saluggo, Die andere Camill Trivulzio, bie britte Pomperant, "ber allweg beym bergog von Bourbon in feinem Elend gewesen, aber barnach . wieder an die Frangofen gefallen, war ein Sauptmann uber bie Repfigen." Still zogen die Franzofen aus dem Lager, ließen alles fcwere Befdus jurud, "ba griff fie Bott an mit groffem Plagregen, Pligger, Donner und Sagelfteinen, fo hefftig, bag ihnen die Rapferischen vor Ungewitter nicht konnten nacheilen. Aber ale es wieder icon worden, find der Pring von Orangi und Die Rapferischen aus ber Statt gefallen," und haben viele ber Rachzugler noch ereilet, Die Stadt Rola befegt, und Aperfa, bas für die feindlichen Colonnen bestimmte Rendez-vous, von allen Seiten eingeschloffen. Dafelbft Widerftand ju thun, bat

ber Markgraf von Saluggo verfuct, jugleich auch, "am 17. Augusti einen Trommeter ju bem Pringe von Orangi geschickt und Balfam begehrt, ben Corper bes von Lautrec, der mit Tob abgangen war, einzumachen und auff bem Meer in Marseille gu führen. Das wird ihm abgefchlagen," die Gefchute, fo bem rafchen Borgeben ber Raiferlichen nicht folgen fonnen, hatten allgemach ben langen Weg von Neapel nach Aversa zurudgelegt, bas Breichefchießen nahm feinen Anfang, und alfoldem Ernft gu widersteben, bat der Markgraf von Saluggo eben fo wenig hoffen können, als es ihm möglich gewesen ware, feinen Rudzug fortzufegen. Maramaldo hatte fich nämlich bereits ber Stadt Capua und hiermit bes Paffes über ben Bolturno bemachtigt. Mußte demnach ber Markgraf bie Capitulation von Aversa eingehen, sich selbft, mit affen feinen Sauptleuten, gefangen geben, mabrend für die gemeinen Soldaten, nach Ablegung ber Waffen und Sahnen, die freie Rudfehr nach Franfreich flipulirt wurde. Die Runde von biefer Capitulation vernehmend, "erfchrad Pomperant fo bart, bag er bie Augen in Simmel erhub, gehling erftarrte, niederfiel und ftarb.

"Nach foldem hat Philibert Pring von Orangi die Statt und Fleden im Ronigreich Reapel allenthalben wieder eingenommen, bie Frangofen, die barin gelegen, erschlagen und gefangen, bargu Sanfen von Branded mit feche bundert Teutichen Rnechten auff Nola geschickt, bie haben fampt bem Graffen von Serua biefelb Statt eingenommen, und bie Frangosen in bas Schloß trieben. In berfelbigen Racht wolten zwen hundert Pferd und taufend Ruffnecht, die Frangofifch waren, in bas Schloß Nola ziehen, und lieffen vier gahnlein fliegen; wider biefelbigen hat der Pring den Ferdinand Marggraffen von Mantua mit brey bundert Sadenicugen und zwey bundert Pferden gefchidt: ju Morgens, nit weit von Nola, bat fie ber Marggraff angefallen und vier hundert Frangofen erftochen. Capua die Statt, barvon bas Land Campania ben Namen hat, fiel vom Frangofen wieder ab, ergab fich bem Rapfer; Fabritius Maramalbo bat fich mit ben Italianern brein gelegt. Die Frangofen haben fich an allen Orten mit Befdus und Wehr ergeben, fie floben und verlieffen alles Gefdus, bie Rapferifden brudten ibnen nach, erftachen

Soweiger und Italianer und nahmen ihnen die Kabulein. Es farb aller Frangofifder und Benedifder Abel und alle Sauptleut an der Pestileng, und war feiner ehrlich begraben. Petrus Paulus Crescentius, ein Romer, Bapft Clementis Legat, Al. Pisani und Petrus Pesaro, ber Benediger Legaten, Camillus Trivult, Sauptmann uber die Pferd, ftarben all, auch Rudolf ball, Graff Bolff von Lupffen, fo die Landefnecht aus Bapern und andern Orten wider ben Rapfer bineingeführt, ben letten Tag Augufti bat man wenig Frangofen, Schweißer und Teutsche, bie unter Rudolff Sallen gelegen, balb tobt und noch uberig waren, und fich auf Gnad und Ungnad ergeben, mit groffem Befpott ohne Wehr laffen bingieben, und von Capua burch bas Ronigreich beleitet, barnach Gott und ben Bauern befohlen, bie baben fie faft alle erichlagen, daß von den Frangofifden Reutern und Anechten, die Lautrec mit ihm ausgeführt, wenig in Francereich, ober feiner in Teutschland, wieder beim fommen, fie find alle ju Grund gangen. Das land Reapel lag voller tobten Corper von Rog und Menichen, Die von Sunger, Rummer, Sowert und Destilent gestorben maren, lagen auff bem Feld, auff ben Bergen und Meer binab viel taufend, bavon ein folch Beftand entftund, bag man auch in ber Statt faum bleiben mocht, viel Frangofen lieffen ben Rapferifden in die Band, baten umb Gnab, aber man ließ feinen binein, daß fie bie Krandheit ber Peftilent nicht hineinbrachten. Gebaftian Schertlin, nachbem er auch den Feinden nachgejagt, ward mit einem Fähnlein unter die groffe Port wieder hinter fich geschickt, daß er keine Feind folt binein laffen, daß fie nit die bofe Rraudheit der Peftilens binein brachten. Unter benen, die in die Statt flieben wollten, tamen brey Schweißer, bie Schertlin aus ber Engelburg geführt, und aus Kurbitt aller Teutschen erhalten, und unter bie teutsche Sahnlein ausgetheilt, als fie jufagten, fie wolten fich wol halten, aber wieder jum Lautrec gefallen, Diefelben brey find gefangen genommen und auff bem groffen Plat ju Reapel gehendt worden."

Wie hiermit die Invasion besiegt, saumte Drauten nicht, von allen benjenigen, welche berfelben Beforderer oder Wertzeuge geworden, die strengste Rechenschaft zu forden. Es war

biefes feine Pflicht, fintemalen er nach Moncabas Tob zum Bicefonig ernannt worden, und fotbane Pflicht mag er um fo buchftablicher genommen haben, ba in feinen, bee Frangofenhaffere Mugen die Abtrunnigen zweimal ftrafbar, ale Rebellen und por Allem ale ber Frangofen Freunde. "Er war ftreng, und trug groffen Reid zu ben Fürften, bie bem Frangofen gugefallen, er erforbert fie, und bie nicht erschienen, bat er in Die Acht erklart, ihr Leib und Gut preif gemacht, in Fiscum jogen, und dem Rriegevold gefchenft. Er hat ihm felbft behalten Ascoli, die Statt in Apulia, wie auch Gravina und Melfi, und die Statt Monte Sacron in Samnio, die vor Vincentius Caraffa beseffen, bat er bem Marggraffen von Vasto gegeben. Statt Ariano, die vor auch Caraffa inngehabt, bat er Ferdinando Gonzaga ubergeben, bem Ferdinando Alarcon hat er Valle Siciliana geschendt, bas Camillus Pardo inngehabt, ben Sauptleuten und Kabnrichen bat er Aquila und die umbligende Schlöffer gegeben , bem Griechischen Sauptmann, ber Petrum Navarro gefangen, gab er Salentiner Thal, Philippo, bem Sobne Caroli von Lannoy, gab er Venafro, bas vor Ferdinandi Pandone gewesen; ift mit feiner Milbigfeit bem Raufer Biel bie verdacht maren, ale bie nit gut Rayferifch gewesen, haben muffen groß Gelb geben, ale Ferdinandus Ursinus und Bonifacius ju Oria. Er ließ auch ju Reapel einem Berichtftuhl auffrichten , und etliche groffe Berren , barunter zween Fürsten waren, nemlich Duca de Venafro und Duca de Termino, welcher Batter viel guter Thaten neben Senor Prosper in Italien gethan, mit einem Beil auff bem Plas por dem groffen Caftell ju Reapel enthaupten, unter benen auch war Fridericus Gaetano, eines Bergogs Sohn von Trajetto, und Beinrich Pandone, Bertog ju Bojano, feine Mutter war ein Tochter bes altern Ferdinandi, Konig ju Reapel, mit vier Neapolitanischen herren, und Anthonius von Aversag barob die Reapolitaner ihre Bahren vergoffen. Alfo bat er auch an andern Orten etliche laffen richten, barzu verurfachet-Hieronymus Morone, dem bas herhogthumb Bojano einges geben worden."

Theilweise ift biefe Strenge burd neue Thorheiten, welche einielne neapolitanische Barone fich ju Schulben tommen liefen, veranlaßt worden. In Apulien unterhielten bie Orfini und Johann Paul Ceri einen hoffnungelofen Guerillafrieg, in Abruggo wurde Amatrice, Ramens bes Ronigs von Frankreich, burch Johann Jacob Franco eingenommen, bas viel wichtigere Aquila durch das einflugreiche Saus Montorio gu abermaligem Aufruhr bingeriffen. Die Insurrection in Apulien ju meiftern , die Benetianer aus ben Seeftabten zu vertreiben, tbernahm ber Darchefe bel Bafto, bem für folche Arbeit bie Spanier beigegeben, Die Beruhigung von Abrugge bat Philibert no felbit vorbebalten. Bor Aquila burfte er fich nur zeigen, und die Rebellen entwichen, in Amatrice wollte Camillo Pardo feiner gleich wenig erwarten, die gange Expedition reducirte fich bemnach auf ein abermaliges Strafgericht; eine Buge von 100,000 Dueaten hatte Aquila und bas bavon abhangenbe Bebiet ju entrichten, und mußte, bie aufzubringen, fogar ber Aberne Sarg, ben R. Ludwig X von Franfreich geopfert batte, bie Gebeine des b. Bernardinus aufzunehmen, eingefcmolzen werben (1529). Die Florentiner hatten Miene gemacht, ben Rebellen beigufteben , fogar eine Summe Beldes nach Ama= trice beforbert, biefe Berausforberung wirfte bermagen auf ben Raifer, baf nicht weiter bie Rebe fein fonnte, fur bes Papfies fehnlichten Bunfc, fur bie berftellung ber Mediceifden berrfhaft, eine bewaffnete Intervention gu verfagen. Unter biefen Umftanden war der Frieden mit Clemens VII balb geschloffen (20. Juni 1529), es folgte, 5. Auguft, ber Friedensvertrag mit Frankreich , worin u. a. Die vollständige Restitution bes Minzen von Dranien flipulirt, und ohne Zeitverluft begannen die Anftalten zu einem Feldzug gegen bie Florentiner, Unftalten, welchen gar forberlich ber Umftand, daß Philibert feine fleine Armee fortmährend in ber Umgebung von Aquila und Amatrice versammelt hielt. "Der Bapft hat ihn getrieben , bag er fof eilen. Drauff ift ber Pring am letten Julii (1529) gen Rom tommen, mit dem Bapft vom Rriegstoften gehandelt. Der Bapft beidweret fich bes Untoftens, und bewilliget ihm alfo bar 30,000

Vogeso fommen, und uber ben Aluf Cales Bruden gefchlagen, man bracht ihnen von Capua viel Frücht und neuer Speig, lieffen Neapel gegen Mittag auff bie rechte Sand liegen, und goben bem Feind, bem von Lautrec entgegen, bem ergaben fic alle Stätt ohn Schwertichlag und ohn allen Biberftand, jebermann mar gut Frangofifc. Philibert, Pring von Orangi, jobe mit dem Sauffen für Benevent, Castello, uber den Berg Crevacore, und fam gen Castelluccio in ein Stattlin Biccarino, und bat den 10. Martii vor dem Stättlin Troja in Apulia das Lager gefchlagen, obn alles Befchug, ibn untergraben, und bofften, es foll ihnen Geschüt von Neapel tommen, wie fie von Suge von Moncada vertröftet waren. Odetus von Lautrec lag mit feinem Bauffen ju Foggia und Lucera, die fich, wie fonft bie Statt, an Frangofen ergeben hatten, ein Teutsche Meil von Troja, und ale er fein Rundichafft hatt, bag bie Rapferifden ohne Beichus waren, hat er gewiffen Sieg verhofft, und in die Stadt Reapel Bottschafft geschickt, er bab bas Rapserifch Bold geschlagen, barauff geschafft, bag man bas Befchus wieder binter fich gefürt, und er ift mit breven gewaltigen Sauffen gu fuß, mit einem groffen repfigen Beug (im Bangen gegen 30,000 Dann), und auch 24 Stud Buchsen, auff bie Rapferifche fur Troja gerudt, auff ein Beliche Meil, daß ein Sauff den andern feben mocht. Es war groffe Ralt und ungeftummer Bind, gefcaben Tag und Nacht viel Scharmugel. Lautrec bat fich auff ein Sobe ben Troja gelegt, in bas Rapferifd Beer bas Gefdug laffen abgeben, als wolt er fie angreiffen, und gemeint, er woll fie in ein Klucht bringen. Die Rapferifden aber blieben in aller Ordnung fteben, und waren gutwillig zu ichlagen.

"Der Pring, Marggraff del Vasto, Johann de Urbina und Conrad von Bemelberg haben berathschlagt, weil sie kein Geschüß hatten, und ihnen kein Proviant zuging, so wolten sie sich in kein Gefahr begeben, und eilen, daß sie die Statt Reapel möchten einnehmen, damit ihnen der von Lautrec nicht möcht vorkommen, sind also den 20. Martii, als beibe Theil 8 Tag gegen einander zu Feld gelegen, vor Troja abzogen, haben ihren Troß in der Racht laffen voranhin ziehen, und ist der hauff

in der Racht fill mit guter Ordnung, und am Morgen in einem Rebel abzogen, benfelbigen Tag gen Ariano fommen, welche Statt fie geplundert baben, aus Unfache, fie mare nicht gut Rapferifc, und batt lieber bie Frangofen eingelaffen. nun forgten, ber Lautrec mochte fich erheben, und auff Reapel portommen, haben fie bald für fich gerudt, brey Sauffen gemacht. Der Pring mit ben Teutschen batt ben Borgug, Ferbinand Gonzaga folgt mit ben Pferden, freifft weit und breit, ob fein Feind vorhanden, ber Marggraff del Vasto, mit ben Sifpaniern, hatte ben Rachjug, und rudet auf Nola. Die Rapferifchen goben burch bie Statt Labrotta, Mirabella, ju Monte Foscolo find fie burch bas groffe Baffer Calore gewatten, und wieder gen Benevent fommen, barnach in das Caftel Monte Sarchio uber ben Berg Tabor (Taburno) jogen, von bannen burd bas Stättlin Arienzo, Acerra und Poggio Reale, find am Ofterabend in der Borftatt Neapels alle drey Sauffen zusammenfommen, bafelbft befchloffen fie fich ju lagern, und ber Bundnug ju erwarten. Sugo Moncada und Ferdinand Alarcon wolten bas Rriegsvold in die Stadt nehmen, aber ber Vasto mare lieber beraus blieben, der Feind gewartet, mit ihnen gu folagen."

Philibert entschied fich aber fur bas Ginruden in bie Stadt und rettete burch biefen Entschluß jum andernmal, wie jum erftenmal burch feinen Gewaltmarich, jugleich mit der Sauptfadt, bas gange Ronigreich. Denn bie Burger waren bem Grafen von Baudemont, als bem Reprafentanten ber Unfpruche bes Saufes Unjou, überhaupt den Frangofen gunftig, und batte Lautrec mit ihnen eine Practica angefnupft, wonach fie, mabrend die Frangosen die vor den Thoren gelagerten Raiferlichen angreifen wurden, Diefer Thore fich bemachtigen follten. Rriegevold ift in die Baufer und Gaffen eingetheilt worden," und fonnten die anderweitigen Anftalten für die Sicherheit des Plages um fo bequemer getroffen werben, da Lautrec über der Occupation von Apulien noch einen gangen Monat verlor, und nicht ehender benn mit bem 29. April 1528 por ber Sauptfadt fich bliden ließ. "Da ift er 19 Bochen gelegen, bis ber hunger, Durft und Deftilent in fein Lager tam, ibn und affes Bold verzehrt. Es geschahen täglich viel Scharmügel mit ben Kapserischen, die aus der Statt fielen. Peter Navarro lag mit den Schwargen Fähnlin, die man septem mille diabolos nennt, auff der andern Seiten zur Linden, auff einem hohen spisigen Berg, nahend an der Statt, da konnt er mit seinem Geschüß in die Statt, auff alle Plät und in alle Gassen schieffen, daß niemand vor ihm sicher war, und hat täglich Schaden gethan, die Hackenschüßen sind bis in Campaner Pforten gelauffen, die Kapserischen sind hinaus in sie gefallen, und haben einander geschlagen, sind wenig zu beyder Seit umbkommen.

"In ber Statt Reapel lag fo viel Bolde, daß fie Mues auffgeeffen, die Frangofen, die barvor lagen, lieffen fein Speiß bineingeben, Alles war fo theuer, bag ein Bennen-En funff Creuger, ein jung buhn ein Goldfron galt, ein Pfund Rag amangig Creuger, ein Pfund Fleisch acht Creuger, ein Pfund Speck fechzeben Creuger, ein Caftron (Sammel) galt brep Rronen, ein Spahnferdlin eine Rron, Bein fo viel ein Mann tragen mocht fieben Rronen. Rach bem erften Monat fand man weder Rieifd noch Bein mehr zu fauffen. Die Fisch maren gar theuer. Aus Sicilia bracht man fcmedent Rorn, baraus ward ungefcmad Brod, bas war inwendig Teig, auswendig fo hart verbrennt, bag mans mit Aerten mußt zerfchlagen. Dan gab jedem Rnecht täglich zwey Roden-Brod, hat eins zwey Pfund gewogen, baß fie nur Baffer und Brod, wenig Rraut und Salat hatten. Sie baben in einem Rlofter fuß Waffer gefunden, fonft ungefund Baffer gehabt, bas fie mit Gerften-Rleven und Grufd gefotten. etwan Sauerteig barunter gemifcht, und im Durft getrunden. Sie haben wol fo groffen Sunger gelitten ale zu Pavia, ba ber Ronig im Thiergarten lag. Die Rapferifchen find aus gedrungener Noth offt aus ber Statt gefallen, ju Rog und Fuß, und haben feche Kahnlin Teutscher Rnecht, Die unter Braff Bolffen von Lupffen Regiment unter ben Frangofen maren, erichlagen, und ihre Fähnlin in die Statt geführet; fie find auch offt nach ber Proviant gezogen , haben bie , fo fie wolten hindern , erftochen, und viel gefangen, fie find täglich umb ben Berg geftreifft, barauff die Frangosen lagen, ihr Proviant gewonnen, und ob den

Bauern gehalten, so Speiß in die Statt geführt, baher kamen die Frangosen in eine folche Forcht, daß sie sich nit mehr vom Berg dorfften herab laffen ihre Roß in das Wasser zu reiten, benn die Kapserischen haben sie ihnen täglich genommen und ben Berg belägert, daß ihnen wenig Proviant zugehen mocht."

Bon ber Seeseite war die Stadt burch bas von Filippino Doria befehligte Beschwader blofirt. Gie biefer Unbequemlichfeit zu entledigen, lieferte Moncaba die Seefchlacht vom 28. Rai, in welcher er felbft erschoffen, bel Bafto gefangen murbe, auch von feinen feche nur zwei Galeren entfamen. Bom Ufer aus hatte Dranien ben gangen Berlauf bes Treffens mit Mengftlichfeit verfolgt, bie, wenn auch fruchtlofe Tapferfeit ber Seinen bewundert : um fo weniger zeigte er fich geneigt, ben Befehlehabern ber einzigen zwei Galeren, fo bem Unglud bes Tages entronnen, Berechtigfeit wiberfahren gu laffen. Den Capitain ber Galere, fo zuerft ben Safen erreichte, ließ er gur Stunde aufbangen, bag, feines Rameraben trauriges loos icheuend, ber andere Capitain fogleich fein Fahrzeug wendete, und freiwillig an Doria fich überlieferte. 3m lebrigen, wie bebeutend ber im Treffen erlittene Berluft , fo murbe er gleichwohl , in ber großen Angelegenheit ber Behauptung ber Stadt, burch Moncabas Tob und bes Bafto Gefangenichaft ausgeglichen. Der beiden Rebenbuhler und Reider ledig, fonnte Philibert von dem an Ginheit in bem Bertheidigungefpftem erzielen, vorzüglich aber den Rrieg außerhalb ber Mauern in unendlich erhöhter Lebhaftigfeit führen. In rafch fich folgenden Ausfällen feste er ber Frangofen Ausbauer auf eine barte Probe, und feine jablreiche Reiterei schmalerte burch verwegene Streifzuge bergeftalten bie Bufuhr fur bas feindliche Lager, bag barinen ber Mangel balb eben fo febr empfunden wurde, ale in ber umfoloffenen Stadt. Lautrec, Die hoffnung, burch Sunger ber Belagerten Deifter werben zu konnen, aufgebend, fuchte in Berlodung und finftern Umtrieben verläglichere Gulfemittel. Mit ben beutiden Rnechten, bie zu allen Beiten freudiger in offener Felbichlacht, ale binter fichern Mauern bem Tode trogten, murden Unterhandlungen angefnupft : aber es zeigte fich wirkfamer als bie Berschirung, »la gratia et l'autorità, che haveva appresso a Tedeschi il Principe d'Oranges.« Gegen andere Meutereien schüßte ihn die eigne Wachsamseit: einen Gascogner, »il Capitano Catta, delle reliquie del Duca di Borbone, con molti de servi, « ließ er verhaften, eben so, wegen eines leichten Berbachtes, den tapfern Degen Fabritius Maramaldo, den er doch bald wieder in Freiheit seste.

"Indem bat die Pestilent am 15. Julii unter bem Fran-Bofifchen Rriegebeer angefangen, und bis auf ben 5. Augusti 18 Tage lang ben Frangofifden Sauffen gar bingeriffen, bag von 80,000 Mannen nicht 1700 verblieben. Der Mittagwind ging hefftig viel Tag und hat ben vergifften Lufft burch bas gang läger gerftreuet, die franden Frangofen find Sungere und Durfte gestorben, es lagen alle Butten voll Todten; die oberfte Bauptleut zogen hinweg in die Stätt Capua, Nola, Aversa, ber Graff von Vaudemont gen Sorrento. Gin groffe Plag, bamit Gott abermals die Bundeverwandte geftrafft hat. Man findet nit viel bergleichen fdredliche Erempel. Der groß ungewöhnlich Mittagwind war auch ein fondere Schidung Gottes, bamit er bas Frangofifc Bold erlegt und in Tob geworffen bat. Odetus von Lautrec, ber oberfte Feldhauptmann, muft auch ba fterben. Renzo Ceri und alle Andere haben ihm gerathen, er folt abgieben, und ben ungesunden Lufft verkehren, aber er wolt lieber fterben, denn die Feind erfreuen. Er meinet, die in der Statt folten fich alle Stund hungers ergeben, und berufft burch Renzo Ceri vier taufend Auffnecht von Aquila, aber ba fein Gelb ba war, fam fein Bold; doch blieben benm Lautrec Michael Marggraff von Saluzzo und Guido Rangone. Er fcrieb auch in Francireich, ber Ronig folt mehr Bolde fchiden; ale er aber nit bat wollen weichen, und gefeben, daß fein Sauff ju Grund gangen, bat ibn die Pestilent auch angestossen, daß er zweymal Ader geschlagen, ift zornig und ungern am eplfften Tag Augufti geftorben.

"Entgegen ift bey ben Rapferischen in ber Statt fein Peftistent gewesen, sondern sie waren so fühnmutig, daß sie lieber wolten hunger leiben, benn sich ben Frangosen ergeben. Der

. Mittagwind ging uber Neapel ben Frangofen unter Augen, that aber ben Rapferifchen feinen Schaben. Unter folchem fint bie Tentichen, 1500, bey bellem Tag aus ber Statt jogen, nahmen viel Leitern mit ihnen, ale wolten fie ben Berg fturmen, und legten fic 800 Sadenichugen und alle Sifpanier zwifden bas groß läger der Fransosen und Petri de Navarro, und nahmen ein ben fuffen Bronnen Poggio Reale, daß fein Frangog ben gangen Tag mocht dargu tommen, bie waren faft durflig. Umb Mitternacht haben bie Teutschen Peter Navarren Lager, bas mit boben Schangen verbauet war, mit Befdrey und mit einem Sturm angelauffen , bas Lager erobert , und muft all fein Rriegsvold Morgens ohn Wehr und Fahnlin, wie fie die Gurtel befchloß, abgiebn. Peter Navarro ergab fich, ber ward gefangen in bas groß Caftel Reapels geführt. Den andern Tag haben die Ray. ferifchen auff dem Berg und umb den Bronnen in groffer bis verharrt, brauchten bas fuffe Baffer, machten fich nabe ju ber Frangofen Läger, die alle matt und halb todt waren, geschahen groffe Scharmugel, und in ber andern Racht fam ein groffer Regen, ba rudten bie Rapferischen fort, und flurmeten bas uberig lager ber Frangofen, brachten ben gangen Sauffen in ein flucht," wenn man andere Flucht nennen barf einen zwar übereilten, gleichwohl aber ziemlich geordneten Rudzug. Bu foldem hatten die Trummer des frangofischen heeres fich in brei Colonnen aufgelofet : Die erfte führte ber Markgraf von Saluggo, Die audere Camill Trivulzio, die britte Pomperant, "der allweg bevm bergog von Bourbon in feinem Elend gewesen, aber barnach . wieder an die Frangofen gefallen, war ein Sauptmann uber die Repfigen." Still zogen bie Frangofen aus bem Lager, liegen alles fcwere Befchus jurud, "ba griff fie Bott an mit groffem Plagregen, Pligger, Donner und Sagelfteinen, fo befftig, bag ihnen die Rapserischen vor Ungewitter nicht konnten nacheilen. Aber als es wieder icon worden, find der Pring von Orangi und die Rapferischen aus der Statt gefallen," und haben viele ber Nachzügler noch ereilet, die Stadt Rola befest, und Averfa, bas für die feindlichen Colonnen bestimmte Rendez-vous, von allen Seiten eingeschloffen. Dafelbft Widerftand au thun, bat

ber Markgraf von Saluzzo verfucht, zugleich auch, "am 17. Augusti einen Trommeter ju bem Pringe von Orangi geschickt und Balfam begehrt, ben Corper bes von Lautrec, ber mit Tob abgangen war, einzumachen und auff bem Deer in Marseille gu führen. Das wird ihm abgefclagen," die Gefchute, fo dem rafchen Borgeben der Kaiserlichen nicht folgen können, hatten allgemach ben langen Weg von Reapel nach Aversa zurudgelegt, Brefchefchiegen nahm feinen Anfang, und alfoldem Ernft gu widerstehen, hat der Markgraf von Saluzzo eben fo wenig hoffen können, ale es ihm möglich gewesen mare, feinen Rudjug fortzufegen. Maramaldo hatte fich nämlich bereits ber Stadt Capua und hiermit des Paffes über ben Bolturno bemachtigt. Mußte demnach ber Markgraf bie Capitulation von Aversa eingehen, sich selbft, mit allen feinen Sauptleuten, gefangen geben, mabrend fur bie gemeis nen Soldaten, nach Ablegung ber Waffen und Fahnen, Die freie Rudfehr nach Franfreich flipulirt wurde. Die Runde von biefer Capitulation vernehmend, "erfchrad Pomperant fo bart, bag er bie Mugen in Simmel erhub, gehling erftarrte, nieberfiel und farb.

"Nach foldem hat Philibert Pring von Orangi die Statt und Fleden im Konigreich Neapel allenthalben wieder eingenommen, die Frangofen, die barin gelegen, erschlagen und gefangen, bargu Sanfen von Branded mit feche bundert Teutschen Rnechten auff Nola geschickt, bie haben fampt bem Graffen von Serua diefelb Statt eingenommen, und die Frangosen in bas Schloß trieben. In berfelbigen Racht wolten zwey hundert Pferd und taufend Fußfnecht, die Frangofifch waren, in das Schloß Nola ziehen, und lieffen vier gabnlein fliegen; wider biefelbigen hat der Pring den Ferdinand Marggraffen von Mantua mit drep hundert Sadenicugen und zwey hundert Pferden gefcidt: Morgens, nit weit von Nola, bat fie ber Marggraff angefallen und vier hundert Frangofen erftochen. Capua bie Statt, barvon bas Land Campania ben Ramen bat, fiel vom Frangofen wieber ab, ergab fich bem Rayfer; Fabritius Maramaldo bat fich mit ben Italianern brein gelegt. Die Frangofen haben fich an allen Orten mit Befdug und Wehr ergeben, fie floben und verlieffen alles Gefdus, bie Rapferifchen brudten ihnen nach, erftachen

Soweiger und Italianer und nahmen ihnen die Sabulein. Es farb aller Frangofifder und Benedifder Abel und alle Sauptleut an der Pestilens, und war feiner ehrlich begraben. Petrus Paulus Crescentius, ein Romer, Bapft Clementis Legat, Al. Pisani und Petrus Pesaro, ber Benediger Legaten, Camillus Trivult, Sauptmann uber die Pferd, ftarben all, auch Rudolf ball, Graff Wolff von Lupffen, fo bie Landefnecht aus Bavern und andern Orten wider ben Rapfer hineingeführt, ben letten Tag Augusti hat man wenig Frangofen, Schweiger und Teutsche, bie unter Rudolff Sallen gelegen, halb todt und noch uberig waren, und fich auf Gnab und Ungnad ergeben, mit groffem Befpott ohne Behr laffen bingieben, und von Capua burch bas Ronigreich beleitet, barnach Gott und ben Bauern befohlen, bie baben fie faft alle erichlagen, daß von den Frangofifden Reutern und Rnechten, Die Lautrec mit ihm ausgeführt, wenig in Frandreich, ober feiner in Teutschland, wieder beim fommen, fie find alle ju Grund gangen. Das land Reapel lag voller tobten Corper von Rog und Menschen, die von hunger, Rummer, Sowert und Bestilent geftorben waren, lagen auff bem Feld, auff ben Bergen und Deer binab viel taufend, bavon ein folch Beftand entftund, bag man auch in ber Statt faum bleiben mocht, viel Frangofen lieffen ben Rayferifden in die Band, baten umb Gnab, aber man ließ feinen binein, daß fie bie Rrancheit ber Peftileng nicht bineinbrächten. Gebaftian Schertlin, nachdem er auch ben Feinden nachgejagt, ward mit einem Fähnlein unter die groffe Port wieder hinter fich geschidt, daß er teine Feind folt hinein laffen, daß fie nit die bofe Rrandheit ber Peftilens binein brachten. Unter benen, die in die Statt flieben wollten, tamen brey Someiger, die Schertlin aus ber Engelburg geführt, und aus Kurbitt aller Teutschen erhalten, und unter die teutsche Bahnlein ausgetheilt, als fie jufagten, fie wolten fich wol halten, aber wieder jum Cautrec gefallen, Diefelben brey find gefangen genommen und auff dem groffen Plat zu Neapel gehendt worden."

Wie hiermit die Invasion besiegt, faumte Drauien nicht, von allen benjenigen, welche berfelben Beforderer oder Wertzeuge geworden, die strengste Rechenschaft zu forden. Es war

biefes feine Pflicht, fintemalen er nach Moncabas Tob zum Bicefonig ernannt worben, und fothane Pflicht mag er um fo buchftablicher genommen haben, ba in feinen, bes Frangofenhaffere Augen die Abtrunnigen zweimal ftrafbar, ale Rebellen und vor Allem als ber Frangofen Freunde. "Er war ftreng, und trug groffen Reid zu den Fürften, die bem Frangofen gugefallen, er erfordert fie, und die nicht erschienen, hat er in Die Acht erflart, ihr Leib und Gut preif gemacht, in Fiscum jogen, und dem Rriegevold gefchenft. Er bat ihm felbft behalten Ascoli, die Statt in Apnlia, wie auch Gravina und Melfi, und die Statt Monte Sacron in Samnio, die vor Vincentius Caraffa besessen, hat er bem Marggraffen von Vasto gegeben. Statt Ariano, die vor auch Caraffa inngehabt, bat er Ferdinando Gonzaga ubergeben, bem Ferdinando Alarcon hat er Valle Siciliana geschendt, bas Camillus Pardo inngehabt, ben Sauptleuten und Sahnrichen bat er Aquila und die umbligende Schlöffer gegeben , bem Griechischen Sauptmann, ber Petrum Navarro gefangen, gab er Salentiner Thal, Philippo, bem Sohne Caroli von Lannoy, gab er Venafro, bas vor Ferdinandi Pandone gemefen ; ift mit feiner Milbigfeit bem Rapfer Biel bie verbacht maren, als bie nit gut Rayferifch gemefen, haben muffen groß Gelb geben, ale Ferdinandus Ursinus und Bonifacius ju Oria. Er ließ auch ju Reapel einen Berichtftuhl auffrichten, und etliche groffe Berren, barunter zween Fürften waren, nemlich Duca de Venafro und Duca de Termino, welcher Batter viel guter Thaten neben Senor Prosper in Stalien gethan, mit einem Beil auff bem Plas por bem groffen Caftell ju Reapel enthaupten, unter benen auch war Fridericus Gaetano, eines Bertoge Sohn von Trajetto, und Beinrich Pandone, Bergog zu Bojano, feine Mutter war ein Tochter bes altern Ferdinandi, Ronig ju Reapel, mit vier Neapolitanischen herren, und Anthonius von Aversa, barob bie Reapolitaner ihre Babren vergoffen. Also bat er auch an andern Orten etliche laffen richten, bargu verurfachet Hieronymus Morone, bem bas herhogibumb Bojano eingegeben worden."

Theilweise ift biefe Strenge burd neue Thorbeiten, welche einzelne neapolitanifche Barone fich ju Schulben tommen liegen, veranlagt worden. In Apulien unterhielten bie Orfini und Johann Paul Ceri einen hoffnungelofen Guerillafrieg, in Abruggo wurde Amatrice, Ramens bes Ronigs von Frankreich, burch Johann Jacob Franco eingenommen, bas viel wichtigere Aquila durch das einflugreiche Saus Montorio ju abermaligem Aufruhr bingeriffen. Die Infurrection in Apulien ju meiftern, die Benetianer aus den Seeftadten zu vertreiben, übernahm ber Marchefe bel Bafto, bem für folche Arbeit bie Spanier beigegeben, bie Beruhigung von Abrugge bat Philibert fich felbft vorbehalten. Bor Aquila durfte er fich nur zeigen, und die Rebellen entwichen, in Amatrice wollte Camillo Parbo feiner gleich wenig erwarten, die gange Expedition reducirte fic demnach auf ein abermaliges Strafgericht; eine Buge von 100,000 Dueaten batte Aquila und bas bavon abbangenbe Bebiet zu entrichten, und mußte, bie aufzubringen, fogar ber fiberne Sarg, ben R. Ludwig X von Franfreich geopfert batte, die Gebeine bes b. Bernardinus aufzunehmen, eingefchmolzen werben (1529). Die Florentiner hatten Miene gemacht, ben Rebellen beizufteben, fogar eine Summe Geldes nach Amatrice befordert, diefe Berausforderung wirfte dermagen auf ben Raifer, bag nicht weiter bie Rebe fein fonnte, fur bes Papfies febnlichften Bunich, fur bie Berftellung ber Mediceifchen Berrfhaft, eine bemaffnete Intervention zu verfagen. Unter biefen Umftanben war ber Frieden mit Clemens VII bald gefchloffen (20. Juni 1529), es folgte, 5. August, ber Friedensvertrag mit Frankreich, worin u. a. die vollftandige Restitution bes Prinzen von Dranien flipulirt, und obne Zeitverluft begannen bie Anftalten ju einem Felozug gegen die Florentiner, Unftalten, welchen gar forberlich ber Umfand, bag Philibert feine fleine Armee fortwährend in ber Umgebung von Aquila und Amatrice versammelt hielt. "Der Bapft hat ihn getrieben , bag er fol eilen. Drauff ift ber Pring am letten Julii (1529) gen Rom tommen, mit bem Bapft vom Rriegsfoften gehandelt. Der Bapft beschweret fich bes Untoftens, und bewilliget ibm also bar 30,000 Ducaten, und balb barnach wolt er ihm abermals 40,000 erlegen. Er gab ihm Bescheib, er solt in des Rapsers Kosten die Stant Perugia angreissen, dem Römischen Stuhl unterwerssen, und den Malatesta Baglione vertreiben, darnach die Florentiner friegen, und das Geschlecht Medicis da einsehen, und das würd leicht lich geschen, denn sie wären von sedermann verlassen, wurden sich bald ergeben, und sich nit lassen verberben. Der Print versammelt 3000 Teutsche, die noch uberig, und 4000 Italischer Fußsnecht, unter Petro Ludovico Farnese und Sciarra Colonna, darzu hat der Bapst drey grosse Carthonen und ander groß Geschüß aus der Engelburg geben. Dem Prinzen solgt der Marggrass del Vasto mit dem Hispanischen Fußvolck das in Apulia gelegen."

Um 19. Aug. befand fich ber Pring bereits gu Terni, bas beutsche Bolf ju Foligno, wo ber Mufterplay, bie Feindseligfeiten nahmen aber ihren Aufang vor Spello, bem gleich bei Foligno, an ber Strafe nach Perugia gelegenen Caftell. Dit einem zahlreichen Reitergefolge ritt auf Recognoscirung aus ber Pring, ein lebhaftes Feuer murbe von bem Caftell auf bie glangende Schar gerichtet, und Johann von Urbina empfing einen Schuß in ben Schenfel, bag er in wenigen Tagen ben Beift aufgeben mußte, bem beer ju unerfeslichem Schaben. Denn es galt Urbina ale ber erfte von allen in Stalien bienenben spanischen Sauptleuten, und pflegte feine Stimme im Rriegerath febergeit bie Entscheidung ju geben. Spello bielt fich, bis dahin die Ranonen aufgepflangt; die erften Schuffe, gegen ein Außenwerf gerichtet, bestimmten die Befagung gur Capitulation, 1. Sept. Borber icon hatte ber Pring fich, die Befchwerben ber Belagerung von Perugia ju ersparen, Unterhandlungen mit bem herren ber Stadt, mit Malatesta Baglione, geführt : biefe Unterhandlungen zu beschleunigen, überschritt er am 9. Sept. ben Ponte S. Janii, ober bie Tiber, und in ber nachften Racht icon bequemte fich Malatefta, fur Perugia bie vollfommenfte Reutralität anzunehmen, nur daß ihm verstattet werbe, für feine Perfon, ale Feldhauptmann, mit einem bestimmten Befolg von Goldnern ben Florentinern gu bienen. Baglione

und das Bolt, fo die Florentiner in Perugia gehabt, jogen am 12. Sept. aus, um junachft gen Cortona fich ju wenden. Dabin folgte ihnen, nachdem ber für zwei Tage bewilligte Baffenftillfand abgelaufen, bas taiferliche Beer: im Sturm gebachte ber Pring den Ort zu nehmen, feine Leute wurden aber blutig abgewiesen, und erft am 17. Sept. fiel Cortona durch Capitulation, gleichwie Areggo 19. Sept. durch die Feigheit des Commandanten. Im 24. hatte Philibert bereits Monte Barchi, auf dem linken Arnoufer, 25 Miglien von Floreng, erreicht, seine Armee war m 300 Bleven, 500 leichten Reitern, 10,500 Rnechten angemachfen, aus Siena follten ibm 8 Gefchute zufommen, und wenn er auch in feinem Bergen ben Rrieg migbilligte, ben Michten eines wachsamen und thatigen Feldherren bat er in der Beife fich unterzogen. Aber ber Unbehülflichfeit ber Beere fener Beit, dem ungeheuern Trof insonderheit, wußte er in kiner Beise ju gebieten. In wahrem Schnedengang mar breits eine foftbare Beit verloren gegangen, vier ganger Tage, bis jum 27., maren wieberum erforderlich, um die wenigen Sunden bie Rigline und Ancifa jurudjulegen, und in biefer letten Poffirung murbe bas Beer bis jum 4. Det. hingehalten, theils burch bie Bogerung berer von Siena, bas verheißene Befont einzuliefern, theile burd trugliche Borfclage, von benen bie friedliche Unterwerfung von Floreng bas Ergebniß fein follte. bitte ber Pring am 28. Sept., ohne Gefcus, fic vor ber Stadt Beigt, fie murde auf der Stelle ihre Thore geöffnet haben, ben namenlosen Schreden verbreitete ein neuer Feind, Rammaptto, ber mit bem Aufgebot ber papftlichen Romagna Firenmla und Scarperia eingenommen hatte, und fest in reißender Seschwindigkeit das Bal di Mugello verheerte. Aber Rammapitos ungeregelte Schaaren lofeten fich auf, um die gefammelte Bente in Sicherheit ju bringen , und vollfommen hinreichenb tigaben fic die 10 von den Kaiferlichen verlornen Tage, um de Befestigung und Bewehrung von Floreng gu vervollftandigen.

Am 5. Oct. endlich brach Philibert von Figline auf, es bauerte aber bis zum 22. bevor der Piano di Nipoli, 2 Miglien von Florenz, erreicht, und am 24. erft bezog das Seer eine

Linie, fo von dem Thor von S. Miniato über die Bugel bis aum Thor S. Giorgio, und auf ber andern Seite von bem S. Miniatothor bis zu bem Thor S. Niccolo fich ausbehnte. In ber Stadt lagen 8000 Mann, ungerechnet eine mobile Burgergarbe von 3000 Mann, außerdem waren bie wichtigeren Plage bes Gebiets, Prato, Piftoja, Empoli, Bolterra, Pifa, Colle und Montepulciano mit zureichenden Befagungen verfeben. Rach ber porsichtigen Rriegemanier bes Jahrhunderts ließ sich nicht erwarten , daß gegen die Sauptftadt Ernftliches unternommen wurde, es fei benn vordersamft die Armee gegen bie Operationen ber Besagungen in biefen Außenplagen fichergeftellt. Linien wurden gezogen über die Bugel von Montici, bel Gallo und Giramonte, eingenommen bie beiben für die Communication mit Siena fo wichtigen Punfte Colle und San Miniato, und nun endlich eröffnete bie auf Giramonte errichtete Batterie von 4 Studen ihr Feuer gegen ben Rirchthurm von S. Miniate in ber Stadt und gegen ben baselbft aufgeftellten Sagro, als welcher ben Belagerern großen Abbruch gethan hatte. Rad wenigen Schuffen platten aber zwei von ben Ranonen, ein Erfangefdung that an bie 150 Schuffe, ohne boch bie geringfte Birfung hervorzubringen, fo bag bas Reuern eingeftellt merben mußte, und einftweilen auf Scharmugiren die Belagerer fic beschränften. Der fleinen Gefechte wurden taglich mehre, mit abwechselndem Erfolg, geliefert, am 4. Nov. gelang es aber ben Belagerern, eine Felbichlange bem Giramonte aufzufeten, und bie folug mit bem erfen Soug ein Loch in ben Palaft ber Signoria. Laftra, ein ziemlich bedeutenber Poften, ben Arno abwarte, wurde von ben Raiferlichen mit Gewalt genommen, bingegen unterlagen fie in mehren Ginzelgefechten , im Gangen aber ereigneten sich »pochissime fattioni, ne appena degne d'essere scritte.«

Indessen erfolgte auch der Benetianer und des Herzogs von Mailand Aussöhnung mit dem Raiser: das hierdurch in der Combardei entbehrlich gewordene Heer richtete sich sofort gegen den Arno, erzwang die Unterwerfung von Pistoja, Prato und Pietrasanta, und nahm endlich Stellung auf dem nördlichen Ufer

bes Arno, bei Peretola, fo bag biermit Floreng von allen Seiten umichloffen. Wohl hatte bierauf, von dem Beginn bes 3. 1530 ab, Philibert die Belagerung mit größerer Lebhaftigfeit ju führen gewunscht, aber es bemmten feinen guten Billen, »parte la imperitia sua, ein Ausbrud, ber boch nur von feiner Unerfebrenbeit in bem Feftungefriege ju verfteben, theile bes Dardefe del Bafto Giferfucht, benn biefer befehligte, amar nominell ihm untergeben, bas von Norden gefommene Beer, und endlich bie Schwierigfeiten, ben Sold ber über alle Berechnung angefowollenen Truppenmaffen beigubringen. "Der Bapft bat alles Rriegsvold von Florens muffen unterhalten und befolben, fein Shas war unerschöpflich; zuvor in ber Befangnug ber Engelburg ju Rom ftellete er fich fo arm, bag er bem fleinen Sauffen ju Rom die Befoldung, ja zween Monat Sold, nit mocht Rach feiner Entledigung bat er biefen neuen Rrieg angefangen, und die Statt Florens, fein Batterland, auff feine eigenen Roften fchier ein gant Jahr belägert, diefelbige Statt mit hunger und Rrieg verberbt, und mehr benn hundert taufend Rriegeleut besolbet, da ihm jede Wochen insonderheit bis in anberthalb hundert taufend Gulben auffgangen, welcher Untoft bem Rapfer und bem gangen Reich ju fcwer mare. Da bie Morentiner fein Gnab finden mochten , haben fie einen , mit Ramen Strabo Perusinus, jum Pringen gefandt, groffe Gaben und Schandung verheiffen. Der Pring war willig, wenn fie wermal hundert taufend Gulben ben Rnechten gur Befolbung wolten erlegen, und ben Medicis wider in fein Berrlichfeit einfegen, fo wolt er Fleiß antehren, ob ihnen der Bapft ihre Righandlung verzeihen wolt. Das lieg ihm auch Valerius, Bapftlicher Legat, gefallen. Der Pring, so eilff Monat ba gelegen, ward des Kriegs mud und verdroffen, und hatt fein Belb , benn bas groffe Gelb , bas ju Befolbung vom Bapft verordnet, mat verspielt. Paulus Jovins fdreibt, Cunrad Beg (von Bemelberg), ber ein geschwinder Spieler war, habe ibm alles abgewonnen. Derfelb hat groß But uberfommen, und alles Gold, bas Cafpar Schwegler, bes von Frundsberg Felbjahlmeifter, binter ibm verlaffen, ju feinen banben genommen,

wie die Teutsche Sauptleut von ihm gesagt, und wenn die Teutschen und Hispanier um Geld schrien, so wust der Prins von Orangi nit, wie er ihm thun solt, er begehrt des Kriegs ein End."

Alle Unftrengung ber Belagerer beschränfte fich auf bie Beichiefung einzelner vorgeschobenen Thurme, bie ihnen beschwerlich, gegen bie fie oben barauf nur wenig ausrichteten. Mangel an mancherlei Gegenftanden bes täglichen Bedarfe machte fich bereits fühlbar ber Befatung und noch mehr ber Burgerfcaft, und boten bafur bie Bortheile burch gludtiche Ausfalle, wie ben 5. Mai und ben 10. Juni gewonnen, nur burftigen Erfag. Auch die Occupation bes Gebiets ber Republit fchritt unaufhaltfam vorwärts. Bolterra hatte fich am 24. Februar ergeben, bie Citabelle von Areggo capitulirte ben 22. Dai. Borgo S. Sepolcro ben 23. Juni. Die Citadelle von Bolterra hielt noch, und einen Puntt von diefer Bichtigkeit ju retten, nahmen die Machthaber in Florenz feinen Anftand, bie Bolfer, mit benen Ferrucci geither amifchen Empoli und Montopoli, an bem untern Arno, nicht ohne Erfolg ben fleinen Rrieg geführt batte, auf das Spiel zu segen. Ferrucci brach am 27. Aprif von Empoli auf, erreichte Bolterra, murde mit Freuden in bie Citabelle aufgenommen, und richtete alebalb feine Angriffe gegen bie Stadt. Rach einer Reihe von Gefechten murbe er beren Meifter. Aber Fabritius Maramaldo befand fich in ber Rabe mit feinem Corps von Calabrefen ; ju fpat eingetroffen, um bie Stadt retten gu fonnen, fucte er burch einen verwegenen Sandftreich fie wieber ju gewinnen, und taglich, ben gangen Daimonat hindurch, bestand er mit Ferrucci blutige Gefechte.

Die Beschäftigung, so in dieser Weise dem thätigsten seiner Feinde angewiesen, benuste der Prinz von Oranien zu einer Unternehmung gegen Empoli, Diego de Sarmiento, durch ihn ausgesendet, bemächtigte sich der Stadt beinahe ohne Schwertstreich, und erbeutete zugleich die unermestlichen, daselbst von Ferrucci ausgehäusten, der Proviantirung von Florenz bestimmten Magazine. »La perdita del quale luogo afflisse piu che altra cosa che susse succeduta in quella guerra y Fiorentini, und bot

für folden Berluft die glorreiche Bertheidigung von Bolterra, wie fie Ferrucci hierauf gegen eine bedeutende, von dem Darhefe bel Bafto befehligte Dacht führte, nur unvollfommenen Erfan. Der ganze Operationsplan, ben er fich gebacht, alle Ausficht, burch fortgefette Diversionen bas Belagerungsbeer von Floreng zu entfernen, mar nämlich verfcwunden, und nur von einer Sandlung ber Berzweiflung fonnten bie Borfteber ber Republit noch irgend etwas hoffen. Ferrucci erhielt ben Besehl, Alles, was noch von Truppen in den vom Feinde nicht überzogenen Bezirfen disponibel, an fich ju gieben, und fobann mit gefamter Dacht einen Angriff auf ber Raiferlichen Linien vor Florenz zu wagen, welcher ab Seiten ber Belagerten burch einen Ausfall unterftügt werden follte. Ferrucci that, wie ihm vorgefdrieben, jog bas Thal ber Cecina abwarts, gelangte über Livorno nach Pifa, verließ auch diefe Stadt am 30. Jul. und fucte, nachdem unter feinen gabnen 5000 Rugganger und 500 Reiter vereinigt, Piftoja ju erreichen, fo er ale bie Bafis ju fernern Operationen fich auserseben batte. Aber ber Pring von Dranien batte feine Absichten errathen und fich geruftet, eine Belegenheit zu benuten, die mit einem Schlag allen feinen Berlegenbeiten abbelfen konnte.

Größere ober kleinere Abtheilungen ber kaiserlichen Armee amschwärmten von allen Seiten Ferruccis häustein, erschwerten und verzögerten jede seiner Bewegungen; er durste es nicht wagen, die Grenze des befreundeten lucchesischen Gebiets zu verlassen, und nicht ehender denn zu Ausgang Juli konnte er S. Marcello, 12 Miglien nordwestlich von Pistoja, erreichen. Der Ort wurde geplündert, dann eine Borhut gegen Gavignana, 4 Miglien von S. Marcello, geschoben, während der Prinz von Oranien in dem nahen Lagone sich niederließ. Dieser, begierig dem Handel ein Ende zu machen, hatte am Abend des 1. Aug., begleitet von 1000 Deutschen und 1000 Spaniern, von dem Lager aus sich in Marsch gesetzt, auch solchen die ganze Racht hindurch sortgesetzt, so daß die Pause in Lagone unerläßlich für der Truppen Erholung. Als sie genugsam verschnauft hatten, wurde der Marsch sortgesetzt und Gavignana erreicht,

in bemfelben Augenblid, bag Ferruccis Scharen bafelbft fic Fabritius Maramalbo brang mit feinen Schugen entwidelten. bem Dorf ein, mabrend Ferrucci an ber Spige feiner Infanterie gu bem Schlofplag gelangte, und bafelbft mit ben Calabrefen ju Sandgemeng fam, indeffen braugen ber Pring von Dranien mit feiner Reiterei eine Charge machte auf Fer-Diefen maren Archibufiere beigegeben, ruccis Schwadronen. und beren Teuer brachte bie jum Angriff geführten Reiter in Unordnung, welche fofort in Flucht fich auflösete. Philibert, vermeinend, die Ausreiger jum Steben ju bringen, jagte, unter dem Feuer der Florentiner, ben abhängigen Rafenfled entlang, und empfing auf diefem Bege zwei Flintenschuffe, ben einen in ben Sale, ben anbern in bie Bruft, bag er auf ber Stelle des Todes (3. Aug. 1530). "Der Pring von Orangi, als er mit bloffem Schwert mit feinen Ruriffern auff die Feind gebrungen, und unter ben Sauffen gerennt, und gemeinet, bie Sifpanier folten nachbruden, ift mit zwepen Rugeln ericoffen worden, dem haben die Feind fein gulbenen Sarnifch und Rleiber ausgezogen, barnach bat ibn ein Frangog unter ben Todten gefucht, und gefunden, nach ber Schlacht auff ein Rog gelegt, bag ibm Sand und Sug auff beyden Seiten abgehangen, bat ibn gen Pistoja geführt, und in ein Caftell gelegt, mar ein flaglich Spectadel. Die Rugel ift ihm in Ruden gangen und vornen im Bergen funden, ale er auffgeschnitten worden. Er war ein fühnmuthiger junger Dann, noch nit 30 Jahr alt."

Gleichwohl ist der Sieg leglich den Kaiserlichen geblieben, auch Ferrucci, verwundet und gefangen, von Maramaldo eigenständig den Manen des erschlagenen Feldherren geopfert worden. Um 12. Aug. 1530 öffnete Florenz seine Thore, daß demnach der lette Mann des größten burgundischen herrengeschlechtes durch sein Blut die Banquier-Opnastie der Medici begründet hat. Des Prinzen Leiche wurde nach ersochtenem Sieg ausgesucht, und zunächt in des Marchese del Basto Zelt gebracht. Dieser, aller Eisersucht nicht weiter eingedenk, sorzte, daß sie unter tieser heerestrauer nach dem nicht weit entfernten Karthäuserkloster übertragen werde. Dort stand sie vierzehn Tage,

alebann wurde fle in einer mit fcmargem Sammet ausgefclagenen Sanfte, unter Begleitung ber Dienerschaft, nach Bologna und weiter über ben St. Bernhard nach St. Claude, Clerval, Orgelet , Lond-le-Saunier , bem wichtigften Ort ber Dranifden herrichaft in Sochburgund gebracht, und bafelbft noch in bes 3. 1530 Lauf in der Minoritenfirche zu St. Defire beigefest. Dem Beidengug gingen voraus 138 erbeutete gabnen ober Standarten, barunter bie große gabne bes römischen Bolte, es gogen auch auf die Bappen von Rougemont, Orgelet, Rozerop, Montfaucon, Arley, Befangon (die Burggraffcaft), Drange, Tonnerre, Charny, Penthiebre 2c., und hat man von ber gangen Ceremonie eines Beitgenoffen Bericht, fo 1819, mit Unmerfungen bereichert, burch ben Grafen Saix d'Arnans veröffentlicht worden. Die Kahnen follten über dem Grabmal, fo Frau Philiberte dem Sohn gu errichten Billens, aufgepflanzt werden, murben aber, mit famt bem größten Theil der Stadt, durch die Feuersbrunft von 1536 verzehrt. Der Sage nach haben die Romer biefes Feuer durch gedungene Mordbrenner anlegen laffen, "weiln Frau Phis liberte, fo allhie gewohnt, die obgedachten Fahnen den Römern, fo folde mit Gelb zu lofen, und barfur ein Spital zu bauen fic anerbotten, nicht bergeben wolte." Go waren auch bie awolf Maulthiere, welche bes Pringen Antheil ber romischen Beute feiner Mutter überbringen follten, bem Bergog von Savoyen, dem Chrenmann, in die Sande gefallen, und hat diefer nach langem Rechten nur bas wenigfte von bem Diebftahl gurudgegeben. Roch wird bes Pringen Bruftbarnifc in bem Centralmufeum bes Juras departements aufbewahrt.

»Sur la fin, « schreibt Brantôme, »fut tué de deux arquebusades à travers le corps, faisant autant office de soldat que de capitaine; car il vouloit fort épouser sa maîtresse, Catherine de Medicis, que le pape luy avoit promis en mariage. Mais le destin voulut sa mort, afin qu'elle vint à être notre reyne: dont le pape ne fut guères marry de sa mort; car il étoit obligé de foy à la luy donner: et il tendoit ailleurs, en lieu plus grand, et possible à celuy à qui il la donna par amprès. Il ne faut doubter nullement

de ce prince, que si ses années eussent esté longues, qu'il n'eût été un des parfaits capitaines du monde. C'étoit le prince du monde le plus libéral et affable, et, pour ce fort ayme d'un chascun.« Gleich lobend läßt fich Ludwig Pellatanus von Afti in ber ju Ebren bes Pringen gefprochenen Leichenrede, fo in Gilb. Coufin Consolatoria aufgenommen, vernehmen: »Illustrissimus Princeps in ipso aetatis flore, quum nondum annum 28 attigisset, una morte omne gloriosum facinus, uno facinore unam gloriosam mortem pariter fuit complexus: maxima spe sui, et posteris amicis, ac ipsi Caesari relicta. Vir quidem non modo bellicis artibus, verum etiam eloquentia ad movendos omnium animos adeo pollens potensque, ut magno imperio Caesaris accessionem fecerit.« Bon Rorper groß, fart und ruftig, mit feltener Bewandtheit begabt, befaß Philibert alle Eigenschaften, welche ben großen Feldherren bilben. Bollftandig feinen boben Beruf zu erreichen, hat ein neibisches Geschick ihm nicht erlaubt. Während Gelbftbewußtsein, Ehrgeig ibn mitunter gur Unverträglichkeit mit ben ibm zur Seite gestellten Generalen binriffen, marb er burch Leutseligfeit und Freigebigfeit ber Solbaten Abgott. Begen die vergag er alles Stolzes, mit ihnen theilte er Befahren und Ungemach, in dem Mage, daß er feiner Stellung als oberfter Befehlshaber nicht gedachte und bas Opfer feines ritterlichen Man schreibt ibm ehrgeizige Entwürfe Sinnes wurde. Brantome bie Abfict, fich jum Ronig von Rom fronen gu laffen, bavon ift aber nicht bas minbefte Anzeichen vorhanden, und hat Raifer Rarl V nie gezweifelt, bag er in Philibert ben treueften , zuverläffigften Diener befige. Daber die Milbe , in welcher ber Monarch fein Migfallen an ben unmäßigen, nach Beffegung ber Rebellion im Neapolitanischen vorgenommenen Buterverleihungen aussprach.

Durch Testament, d. d. Coruna, 3. Mai 1520, verbunden mit ben Codicillen, d. d. Nozerop, 8. April 1521, und Bruffel, 24. Sept. 1521, so alles zusammen zu Bruffel ben 26. Oct. 1530 eröffnet worden, hatte Philibert seine sämtliche Besitzungen an Renat von Naffau vermacht, ben einzigen Sohn feiner

1515 an ben Grafen Beinrich von Raffau verheuratheten, am 31. Mai 1521 verftorbenen Schwester Claudia, ben Rief. brand jedoch feiner Mutter auf Lebenszeit vorbehalten. Diefes Riegbrauchs fich zu entledigen, handelten Renats Bormunder mit ber fürftlichen Großmutter, und wurde in bem Bertrage von 1531 eine Abfindung beliebt. Rach Arnoldis Meinung foll biefer Bergleich die Pringeffin bald gereut haben, daß fie ihrem Entel Renat fich abwendend, über ihre Guter, namentlich bie Graffaft Charny, ju Gunften bes Saufes Chabot verfügte. Dem ift nicht alfo. Frau Philiberte, die noch am 17. Sept. 1538 p Paris vor bem Parlament ein obsiegliches Urtheil erhielt, feint ihrem Enfel überlebt zu haben. Sie hatte ihm eine ihrer Besitzungen , bie Baronie Montfort , in bem Amte Semur , gefoentt, über Charny fonnte fie nicht verfügen, ba ihr Entel chne eheliche Rachtommenschaft verftarb, es geburte folche Graffoaft, von Rechtswegen, ihrem Grogneffen, Philipp Chabot, gleichwie die ganze Erbichaft des Saufes Chalons, auch ohne Teftament, dem Prinzen Renat von Naffau, dem Sohn ber letten Tochter von Chalons geburt haben murbe. Aber Renat, der finderlos den 18. Jul. 1544 verftarb, mar nicht berechtigt, m Bunften eines Bettere, bes Grafen Bilbelm von Raffau, über die von bem Saufe Chalons herrührenden Guter ju verfügen, biefe mußten an ben nachften Bluteverwandten gurudfallen. Solder war Charlotte von Chalons, die Grafin von Joigny, fo in erfter Che an Abrian von Ste. Maure, ben Marquis von Resle, in anderer Che an Frang von Alegre verbeurathet gewesen. Sie war bie einzige Tochter von Karl von Chalons Graf von Joigny, ale beffen Bater ber jungere Gobn von Johann bon Chalons, bem erften Pringen von Dranien. 3hr verglichen, batte bas Raffauifche Saus nicht bas fernfte Recht, zumal Philiberts Bater, Johann II von Chalons, seinem Gohn Philibert eventuell die Tochter Claudia substituirend, die Substitution ausbrudlich auf ber Claudia Nachtommenfcaft beschränkte. find aber die Rechte des Marquis von Resle, fo ungezweifelt fie auch an fich, trot aller Bemühungen, niemals anerkannt worden ; Rarl V und fein Lieblingsminifter, Perrenot, ber Bifchof von Arras ober Carbinal von Granvelle, entfesten fich ob bem Bebanten, einem Frangofen bie reiche Erbichaft gutommen gu laffen, und es erfolgte ab Seiten bes Raifers ein Dachtfprud, ber den Richtern imponirt baben muß. Es ift biefer Dachtfpruch, bes Raifere Leibenschaft bober und bober bas Raffauifche Saus ju ftellen, bem Sohn und ben Enteln bes Raifers theuer au fteben gefommen. In ber Franchecomte allein befag Philibert an breifig Berrichaften, Rogeroy, Arley, St. Agnes, Bleterans, Montagu , Orgelet , Argueuil , Chatel-Belin , Cicon u. f. w. aufammen an 360 Ortichaften enthaltend, baber auch bie Rarte ber Franchecomte, fo Bifder, ber hollandifche Geograph, bem erften Ronig von Preuffen zueignete, ale eine Sarlefinsjade anzuseben, nachdem auf berfelben alle aus ber Dranifden Erbfcaft berrührende Ortichaften befonders abgegrenzt und illumi-Mußer biefen Berrichaften und bem Furftenthum Dranien waren mit ber Erbichaft bebeutenbe Unfpruche verbunden, wie fie jum Theil in dem großen Titel Philiberts Es lautete biefer Titel alfo: N. Pring pon ausgebrückt. Dranien und Melfi, Bergog von Gravina, Berr von Rouge. mont, Orgelet, Montfaucon, Arley, Bicomte von Befançon, Graf von Tonnerre, Charny und Penthiebre. Gine naturliche Tochter, fo Philibert hinterlaffen, Johanna von Chalons wurde mit einer Rente von 1500 Gulben abgefunden.

Die eigenthümliche Stellung der Herren von Chalons dem Candesherren gegenüber formulirt am deutlichsten Dunod: »Ceux de la maison de Chalons, branche cadette des comtes de Bourgogne, voyoient avec peine le patrimoine de leurs ancêtres entre les mains d'un prince étranger. L'on a remarqué que la plupart n'ont pas été sincèrement attachés à la maison de Bourgogne, et qu'ils ont souvent pris le parti de semennemis. Ils affectoient l'indépendance, et Golut raconto comment Hugues et Jean de Chalons se firent justice par le voye des armes, contre la maison de Vienne; au mépris des mandemens de garde du duc, et des arrêts du parlement de Dole qui étoit saisi de leur contestation. Il dit aussi, que Jean de Chalons seigneur de Châtelguyon tira violemment

des mains de la justice un de ses domestiques qui avoit été condamné à mort; empêcha l'effet d'un mandement du duc, et rompit la baguette de l'huissier chargé de l'exécuter. Il refusoit de faire hommage du château de Jougne, disant que ses prédecesseurs ne l'avoient pas repris de fief, et qu'il le tenoit de Dieu et de son épée. Le duc le fit arrêter et confisquer ses terres, qui lui furent rendues à la suite.«

Bieber befinde ich mich zu Lorch. Um 3. Februar 1642 nahmen bie Lorder famtliche Beinbergepfahle aus ben Beinbergen ber Trechtingshaufer aus Miggunft barüber, bag biefe bis beran von Contributionen ziemlich verschont geblieben waren. 3m Jahre 1644 mußten bie Lorcher 2 Fuder Bein an ben Raricall von Turenne nach Bingen liefern. Um 13. Oct. 1645 nahmen bie Lorcher ben Trechtingshaufern 74 Legel Trauben mit Gewalt ab. 3m Juni 1646 mußten bie Lorcher an ber Schiffbrude, bie bei Diebach über ben Rhein gefchlagen murbe, frohnden und 7 Fuber Wein bagu liefern. Raum war bie Brude fertig, ale bae Rriegevolf und bas gleich ber Beft ibm folgende Gefindel über den Dri berfielen, 184 Fuder Bein aus den Rellern fcleppten, alles Bich, Früchte und Mobilien aufluden und davonführten, ben Reft aber verschütteten und verdarben. Bon 1639 bis 1646 find 51 Saufer weiter in Lord niedergebrannt worben, feit Beginn bes Rrieges alfo 131, wovon feines wieber bergeftellt murbe. Der größte Theil des Ortes lag in Ruinen und die Einwohnerschaft war vor Elend umgefommen ober ent-Bom 14. Januar bis 31. Mai 1646 mußte Lorch 1,616,600 Pfb. Beu an bie Turennefden Reiter nach Bacharach liefern. 3m 3. 1647 verschanzten fich einige Frangofen auf dem Rirdhof und nahmen zu biefem 3med bie leeren Studfaffer and ben Rellern, bie fie mit Erbe und Steinen fullten und als Schangforbe benutten. Im Jahre 1649 mar ber Strunt, ber Thurm an ber Wisper, noch immer mit 40 Mann Solbaten befest, bie trop bes Friebens nicht weichen wollten. Im Jahr 1666 wuthete bie Peft und farben baran über 400 Personen. Am 14. Juni 1688 verlieh Rurfürft Anfelm Frang von Maing bem Ort einen Jahrmarkt auf Montag nach Maria Beimfuchung.

In ben Jahren 1688 und 1689 mußten wieder bedeutende Contributionen nach Stabled und Bacharach geliefert werben, ben von den Frangofen befegten Puntten. 3m Jahre 1689 mußten 84 Mann aus Lord nach Maing jum Schangen. Der Commandant von Bingen, Berdigan, befahl 100 Mann mit Pideln und Sauen zu ichiden, wibrigenfalls er 500 Reiter fenden murbe, welche brennen und fengen follten. Um 6. Januar 1689 fdrieb nach bem Driginalbriefe : »Le sieur de Montmyral capitaine et avde major du Regiment de Monseigneur, Commandant dans le château de Sauuerberg (Sauerburg im Wisperthale): Il est ordonné aux habitants de Loric et de Lorichauzen de mener six, demoins quatre licts complets et assez de paires de draps pour ayder à coucher les soldats de cette garnison à peine d'y etre contraints par les rigueurs de la guerre. Faict à Sauuerberg le 6. Janvier 1689. Montmyral.« Unfoften des Rheingaus feit bem Ginruden ber frangofischen Armee Ende October 1688 bis 1690 betrugen ohne bie Plunderungen und Berftorungen bare 273,180 Bulben.

Den 10. Sept. 1697 begann man zwifchen Lorch und Beimbach eine Brude ju ichlagen, auf welcher am 9., 10. und 11. Det. Die Reichsarmee unter bem Markgrafen Lubwig von Baben und bem Bergog von Lothringen , 24 Regimenter ftart, über ben Abein ging und ihren Marich in ben Ginric Bon ben ichredlichen Bermuftungen bee 30fabrigen Krieges her war 1698 die schone Pfarrkirche zu Lorch noch im fläglichen Buftand, faft alle Fenfter entzwei, bie Chorftuble gerbrochen. Die Spagen tranfen aus bem Beibfeffel und ftorten ben Gottesbienft durch ihr Gefchrei. Go berichtet ber Pfarrer Jacob Beimbach 1698. Erft 1719 begannen bie Reparaturen. 3m Jahre 1704 versuchten die Frangolen von Bacharach aus über den jugefrorenen Rhein Corch ju überfallen, murben jedoch von der fleinen Befagung und ben Burgern muthig jurud. getrieben. 3m Jahr 1719 wurde eine Reftauration ber Rirche und des Rirchthurms befchloffen und bamit begonnen, ben Rirdthurm neu ju beden , Rrang und Belm ju errichten. 3m 3abr 1731 wurde bas alte Gemauer bes abeliden Schulbaufes am Pfarrgarten als den Einsturz drohend abgerissen. Im J. 1734 versuchten die Franzosen von Bingen aus zu Schiff Lorch zu aberfallen. Die längs dem Rhein aufgestellten Borposen ver-hinderten sedoch die Landung, so daß die Franzosen in Heimbach aussteigen und durch den Binger Wald über die Berge nach Bingen zurücksehren mußten. Die Unkosten der Fouragirungen für die französische und deutsche Armee betrugen für Lorch von 1734—1747 10,458 Gulden. Seltdem Lorch 1803 Nassaussch geworden, ist der Wohlstand des Ortes wieder im Steigen bestriffen.

An firchlichen Gebäuden enthalt Lorch 1) bie Pfarrfirche ju St. Martin. Bereits 1254 fommt ein Pfarrer von Lord por (Hertwicus plebanus in Lorike), 1304 werden ber Pfarrkirche Bermachtniffe gemacht, boch ift bie gegenwartige, in gutem gothifden Sipl mit bobem Glodenthurm erbaute Rirche mabrfceinlich berfenige Bau, für welchen 1398 Schenfungen und Bermachtniffe gemacht worden, und ber nach bem im mittelften Solufiftein ber Borhalle angebrachten Bappen erft unter ber Regierung bes Erzbischofs Dieter von Ifenburg, also entweber 1459-1463, ober 1475-1482, und zwar unter Beibulfe bes Lorder Abels, namentlich ber Silden, beren Bappen bie anbern Bewolbefdluffeine in ber Borhalle giert, vollendet murbe. 3m Sabre 1554 brannte bas Dach der Rirche und bes Thurmes ab. 3m Jahre 1679 folug ber Blig binein. Diefe und bie übrigen Bermuftungen bes 30fabrigen Rrieges erforberten eine Reftauration im Jahre 1719, Die aber ungeschickt genug ausfiel. In neuerer Zeit, 1819, hat ber Pfarrer Geiger zwar bas Berbienft erworben, den baulichen Buftand ber Rirche verbeffert und eine Renge Ueberfluffiges entfernt ju haben, bafur ift er aber mit ben Denfmalern, genftern, Grabfteinen und fonftigen biftorifchen Donumenten bochft gewiffenlos umgegangen. Go verfaufte er 3. B. bie gebrannten Siguren von dem Sochaltar, die gebrannten genfter bes hohen Chors und ber Subseite mit ben Bappen bes Lorder Abels an reisende Speculanten, verwandte bie Grabfteine gu Treppenftufen ic. Das iconfte Runftwert in ber Rirche ift ber von bem Lorder Abel gestiftete Sochaltar, ein Meifterwert gothis

fcher Schnisfunft von Reifter Georg Sprlein von Ulm, vollendet Das Bange befteht aus einem fteinernen reich vergierten Altartifc, worüber fich ein bolgerner, im Gangen 46 Ruß 8 Boll bober Ueberbau zwischen zwei gothischen Thurmppramiden von 26 Ruf Bobe erhebt. Bunt bemalte und reich vergoldete Beiligenfiguren in gebranntem Thon auf zierlichen Rragfteinden füllten ehedem die Rifden unter ben boppelt durchbrochenen Bal-Der untere Theil bes Altarauffages enthielt ein Altgrbild in Schrankform mit Flügelflappen, bas aber im 18. Jahrhundert durch eine elende Sudelei überpinfelt murbe. Durch bie Unbilben ber Beit, mehr aber noch burch bie ber Menfchen (Pfarrer Geiger verfaufte ben größten Theil ber Riguren und ließ, ba gegen 1819 bie obere Balfte ber einen Thurmppramibe eingefturzt war, um bie Symmetrie berguftellen, auch die ber andern berunter nehmen) vielfach beschädigt und verftummelt, ging bas Runftwerf feinem völligen Untergang entgegen. Dies verlagte 1852 die Bildung eines Bereins in Lord, welcher burd freiwillige Beitrage, unter Unterflugung bes Raffauischen Alterthumsvereins zu Wiesbaben, ber Raffauischen Regierung und einzelner Bobltbater, j. B. Rringe von Coln und Reuchen von Elberfeld, die gangliche Bieberherstellung nicht blos des Altars, fondern auch des außerorbentlich zierlichen fteinernen Sacramentbauschens zur Linken bes Altars ermöglichte, fo bag im Nov. 1858 bie Rirche wieber bem Gottesbienfte übergeben werben tonnte. Die beiden Runftwerte find auf bas Sorgfältigfte reftaurirt, bunt angemalt und vergolbet worden, und belaufen fic bie Restaurationstoften auf 5562 Gulben 20 Er., wovon 400 Gulben auf bas Sacramenthauschen tommen. In ber Rirche befinden fich außer einem gothifden Taufftein von 1463 eine Renge bochk funftvoller Grabfteine bes eigentlichen Lorder, eingewanderter und benachbarten Abels. Bor allem rechts neben bem Gingang vom Rirchhofe aus der Grabftein bes Sans Silden von Lord. + 1548. In der Rirche liegen ferner begraben: Abelbeib, Gemabe lin bes Johann Bertwich von Lord, + 1382. Umfdrift: Anno Dni M. ccc. LXXXII feria sexta ante inuocavit Alhedis uxor Johannis Hertwici armigeri de Lorch cui aia r. i. pa. Ratharína pos

Manig, Sausfrau bes henn hertwich von Lord, geft. 1359; Umfcbrift: Anno dñi M. ccc. Lix in vig. conv. S. Paul. Catharina de Bleinche uxor Johannis milit. de Lorche. Rechts vom Eingang vom Rirchbof aus : Johann Silden von Lord, geft. 15. April 1548. Umfdrift: Hir ligt der edel und gestreng Her Johan Hilchen v. Lorch, Ritter, bey Zeiten seines Lebens Rö. Kay. May. vnd des heil. Röm. Reichs in den Zügen gegen den Erbfeindt den Dürcken vnd den König zu Franckreich in den Jahren M. D. xxxxII. III. u. IIII. oberster Feldmarschalk gewesen, sonst noch vii Züg helffen dun, seines Alters Lxiin Jar uff den xv. Aprilis im Jahr M. D. xxxxvm zu Lorch in seiner Behausung in Gott christlich verstorben, des Selen Gott gnedig vnd barmherzig seyn wolle. Amen. Die Abbilbung bes fcwer gebarnischten ftattlichen Ritters ift umgeben von feinen acht Ahnen, Baterfeits: Silden von Lord, von Dies, von Schonberg, von Bellerebeim gen. Sturgelebeim; Mutterfeite: von Balberborf, Silchen von Lorch, Rolb von Bileborf, von Rheinberg. Richt weit bavon liegen Philipp Silden, geft. 1517, and feine Sausfrau Elisabeth von Biden , + 1480. Johann bilden , + 1512 , und Elisabeth von Balberborf , + 1512. In bem nördlichen Seitenschiff liegen: Johann von Eschbach, + 15\*\*, und Anna von Balberg (?), + 1496. 3m Chor: Bebann Marschalf von Balbed, + 1364, und Johann von Breidbach, Berr ju Dibrud, + 1511, mit feiner Sausfrau Loretta von Schoned, + 1500, u. a. m. 3m 3. 1819 wurde auch ber Sarg bes zu Ehrenbreitstein ben 19. Febr. 1788 verftorbenen Dbriften Augustin von Goblern aufgefunden. beiter , Die ihn bei Racht in Diebifcher Absicht öffneten , fanden benfelben gang mit Abfallen von Schafleder gefüllt, fo daß alfo bereits Liebhaber vor ihnen bort einen Befuch gemacht haben maffen. Ueberhaupt zeichnet fich bie Rirche nicht nur burch ben fonen gothifchen Bauftyl aus, fonbern auch burch bas farte barmonische Glodengeläute und bie vielen reichen Stiftungen. Sie batte 23 Beneficien im J. 1390, jedes mit einem befone bern Beiftlichen befest. Es wurden, gleichwie in einer Collegiatfirche, bie tanonifchen Stunden abgehalten, Prafenggefälle ausgetheilt. 3m 3. 1512 wird Pfalzgraf Georg als Pfarrherr aufgeführt.

2) Die Michaelscapelle neben ber Pfarrfirche fommt zuerft 1476 por und ftand links, wenn man die Schulgaffe berauf fommt, ber Rirche gegenüber. Sie wurde furz nach 1811 als baufällig abgeriffen. 3) Deftlich ihr anftogend lag die fleine Rothgottescapelle (Christi agonizantis), 1687 erwähnt. Sie fiel mit ibrer Nachbarin nach 1811. 4) Die Capelle B. Mariæ Virginis am Oberedorfer Thor, etwas oberhalb bes Gafthofes jum Schwanen, fommt icon 1305 vor. Sie brannte 1613 nieder, bod find noch einige Mauerrefte bavon erhalten. 5) St. Marcuscapelle ftand im Oberfleden und war bereits 1364 vorhanden. Der Ratheberr Ricolaus Braun ließ biefes vorber febr unbedeutende Bebaude 1645 neu ausbauen und 1662 vergrößern und botirte bas Gotteshaus reichlich. 3m 3. 1822 murbe die Capelle auf den Abbruch verfteigert und ift fie gegenwärtig verfcwunden, boch existirt noch eine marmorne Gedachtniftafel von bem Ratheberrn Braun von 1645, bie an bem Schneiberichen Saufe eingemauert ift. 6) S. Spiritus ober hospitalscapelle lag neben bem hospital bicht an ber Wieberbrude, bem Thurm Strunf gegenüber. Die Cavelle wird icon 1388 erwähnt und war noch 1733 im Stande. Best ift fie fpurlos verschwunden. 7) Bu ben Lorder Cavellen fann man auch bie Rreugcapelle rechnen, eine Biertelftunde von ber Stadt, 1677 erbaut und 1757 vergrößert. Gie beftebt noch als Ballfahrtsort. Ein Rlofter war in Lorch nicht vorhanden, was bei dem gablreichen Abel und den sonftigen firchlichen Stife tungen auffallend, nur geschieht 1451 einer Beguinenftiftung Erwähnung. 3m 3. 1652 grundeten bie aus Bacharach vertriebenen Capuziner ein hospig in Lorch, ju welchem 3med ibnen ber Dompropft ju Maing bas Prafenzhaus und bie ven Breidbach 1664 ihren Thurm einraumten, fie fehrten aber Kolge des pfälgischen Religionsfreiheitsedicts vom 11. Det. 168 wieber nach Bacharach gurud und restituirten bem von Breit bach feinen Thurm.

Un ftabtischen und anbern öffentlichen Gebauben befigt lou 1) bas Rathhaus auf bem Martt, ohne Bebeutung und moben

2) Der furfürftliche Gaalhof neben bem Breidbachifden Thurm unten am Rhein, an der Stelle bes jegigen Rheinischen Sofes. 3) Das hospital lag dem Strunt gerade gegenüber, neben dem Edhans, wo man jur Brude über die Wisper geht (bem fribern Prafenghaus). Es ift mit ber ermahnten Capelle ganglich verschwunden. Das hospital bestand icon 1304, wurde, wie es scheint, 1657 wieber neu aufgebaut und 1705 reparirt. Es ift ju Ende bes vorigen Jahrhunderts abgeriffen worben. Genfalls Eigenthum bes hospitals war noch bas Edhaus nach ber Bisper ju, bas fogenannte Prafenghaus, Bobnung verfcbiebener hospitalsbeamten und Unterfunft fremder Beiftlichen. Es wurde 1839 abgeriffen, und hat Raufmann Phil. Dahlen an feiner Stelle ein Wohnhaus errichtet. Daß frubzeitig ju Lorch ein Rranen gewesen, ergibt fich aus einer Urfunde vom 3. 1398 : "Bir Johann von G. G. bes b. Stuhle ju Menge Ergbifchof befennen, bag wir Emerich Reuen und Beinrich Bechtoldes Son son lorde gegonnet und erleubet ban, daz fie foliche zween Kranen zu Lorche, als se bizher ba gehabt han, furbaffer ba haben follen und mogen , in aller maffe , ale vor, boch behaltuffe unfer, und unfere Stifts Recht und Fribeit barane, ane geverbe."

lord war im Mittelalter, wenn auch nicht ftarf befestigt, boch mit Rauern und Thoren umgeben, mit Ausnahme boch ber offenen Reinfronte. In der Mauerenceinte befanden fich sieben Thore ober Pforten. 1) Um obern Enbe bes Ortes, gegen Rubesbeim au, bie Oberedorfer Pforte. 2) Auf ber Bobe des Berges purft bas Rellerspfortden am Enbe ber Rarthaufergaffe, bann 3) das Plegerthor hinter ber Rirche, wovon die Lengaffe auf ben Berg hinaufführt. 4) Die Ruhpforte oder bas Burgthor Mitte ben Eingang vom Bieperthal ber. Diese Pforte war Die ftartfte von allen, und burch einen boben Thurm und Fallfatter vertheidigt. Mittels eines Bogens überfdritt neben ibm die Stadtmauer die Wisper, und folgte bier gunachft 5) bas Shauer- (wohl Sauer-?) oder Scheuerthor mit dem Berenhurm, 6) das Wefelerthor und 7) das Niederflurer Thor, wilches lettere in den Ort rheinabwärts leitete. Alle biese Thore und der größte Theil der Stadtmauer sind wahrscheinlich schon im 30sährigen Krieg zerftört und 1816 vollends abs
gebrochen worden. Bon eigentlichen Mauerthürmen außer den
Thoren werden urfundlich bloß der hexenthurm neben dem
Scheuerthor und der Strunt, welcher 1567 als Gefängniß
erbaut und im 30sährigen Krieg häusig besetzt wurde, erwähnt.
Beide sind noch vorhanden und hat der Strunt sogar eine neue
Zinnenbefrönung erhalten.

Der abelichen Gefchlechter gab es bier eine große Bahl, bie boch alle, ben Bappen nach, eines gemeinschaftlichen Urfprungs ju fein icheinen. Statt ber Stammtafeln gebe ich Regeften ber einzelnen Familien, mit benen von Lord (ohne Bufat) begin-3m 3. 1090 übergibt Emicho de Lorch bem Rlofter St. Jacobeberg bei Maing, unter Abt Mangoldus, gemiffe Guter. Ennecha matrona de Lorecha fchenft 1096, jum Seelenheil ibret verftorbenen Berren, Bolgerus und Abelgerus, bem Rlofter Jacobeberg Leibeigene ju Lord. Eppo de Loricha geht 1108 ins Rlofter St. Jacobsberg und beschenft baffelbe mit Gutern gu Hugo und Wyso de Lorcha fommen 1130 als Beugen einer Mainzer Urfunde por. Gerlacus de Lorecho 1160. Dudo und Hertwicus de Lorecha erscheinen ale Beugen 1167. nämlichen Jahre werden als folche in einer Binger Urfunde genannt Arnoldus, filius Dudonis (de Lorcho), ein Rreugfahrer, Henricus dietus miles (de Lorcho) und Frideboltus miles (de Lorcho). Franco de Loricha 1173. Dudo de Lorecha 1190 Beuge in einer Stahleder Urfunde. Hugo de Lorecho miles (filius Arnoldi), wohl auch de Waldeck genannt, fommt vor 6. idus maji 1204. Theodoricus de Loricho 1211. Hugo et Wigandus de Lorecha fratres 1220. Wygandus de Lorche Beuge in einer Rubesheimer Urfunde 1227. Wigandus de Lorche 1228. Sifridus de Lorcha 1228. Dominus Theodoricus dictus in superiore ponte in Lorche ichenkt dem Rlofter Eberbach einen Weinberg im Geiberichsthal 1254. Petrus miles scultetus (de Lorche), Henricus senex miles und Hertwicus plebanus in Lorche, Beugen biefer Schenfung. Hugo miles dictus Gallus in Lorche et uxor eius Adelheidis ichenten bem Rlofter Cherbach

ju ihrem Seelenheil einen Beinberg bei Trechtingehausen 1254. Henricus senex miles in Lorche und Petrus miles scultetus in Lorche 1254. Aemilius miles (in Lorche) Beuge 1254. Hermannus Couffthonis und Petrus scultetus, milites, entideiden ale Schiederichter in Lordy, 1264; Beugen: Dom. Hertwicus plebanus und Aemilius miles. Arnoldus et Henricus fratres de Lorcha milites castrenses in Oppenheim 1272, 1303. Conradus dictus Buze de Lorcha erhalt Guter und Befalle au Lorcha vom St. Victorstift ju Maing, 1284. Hugo scultetus in Lorch vor 1284, Arnoldus, Gerlacus, Hertwicus Gebrüber 2c. Arnoldus de Lorche siegest 1306. Elisabetha dicta Lorchen. Bittwe Henrici de Lorche, hermann, Elisabeth, Agnes und Greta verfaufen 1306 bem Rlofter Dablbeim in Mainz eine Rente ju Bodenheim. Conradus de Lorch Propft ju St. Marien in Erfurt 1307. Paulus miles de Lorche ichenft ben Minoriten ju Obermefel Saus und Garten ju Lorche im Oberfleden, 1309, Johannes miles dictus Greba scultetus und Hermannus vicescultetus in Lorche. Johannes filius Stephani de Lorche miles, Beuge einer Mainger Urfunde von 1315, vielleicht berfelbe der 1312 ale bee Erzbischofe Peter von Mainz Maricalt genannt wird. Beinrich von Lorch genannt Bogel, Ritter, 1315. Stephanus miles, Burgmann zu Walbed 1315. Johannes dictus de Lorche Canonicus ju St. Peter in Maing 11. Febr. 1321. Henricus et Arnoldus de Lorch Zeugen 1333. Peter von Lorch, der bo hat S. Beynen Dochter von Surinburg, Sponheimer Bafall , gegen 1340. Johannes von Corch Canonicus ju St. Stephan in Mainz 1344. Johannes dictus de Lorche Canonicus m St. Peter 1. April 1344. Wilhelmus de Lorch, Priefter auf St. Jacoboberg 1351 (vielleicht berfelbe mit Wilhelm von Balbed Abt von St. Jacobeberg 1373, + 13. Nov. 1386 ?). Wilhelmus de Lorch, Conventual auf St. Jacobeberg, Beuge Samftag nach Petri Rettenfeier 1351. Sifried von Lorch Pfarrer in Bingen 11. Marg 1354. Lyfe von Lorch 1359 Rammererin und 1381 Meisterin auf Ruperteberg. 1359 in vigilia conversionis Pauli + Catherina de Bleiniche uxor Johannis militis de Lorche. Rengoggo fel. Ebelfnecht, ju Lord mohnend, befag Beinberge

bafelbft 1367. Beinrich von Lorch tragt von ben Grafen von Sponheim bas Dorf Schornsheim zu Leben 1368. 1370 fer. VI infra octav. pasche + Arnold von Lorche Ritter. Johann von Lord, bes Deutschordens Bogt in Samland 1384. Arnold von Lorch, bes Rathe zu Oppenheim 1396. Johannes de Loirche, Canonicus zu St. Simeon in Erier, Zeuge 1398. Drilpp pon Lorche Bafall bes von Staffel ju Lorch 22. Mai 1403. Lyfe von Lorch, Mofterjungfrau zu Marienberg ob Boppard, fauft einen Bine 1421. Peter von Lorche Bicar am Stift Bingen 1421 in crast. decollat. S. Joannis. Peter von Lord 1440. Spfried von Lord befigt ben Thurm ju Senheim 13. Juni 1440. Richwin von Lord Abt zu Eberbach, erwählt 1456, + 1. Rov. 1471. Joannes von Lord Dr. und Canonicus, nachmalen Dechant gu St. Peter in Maing und Domberr gu Worms 1464, + 1474.

Die von Lord genannt Leven. Beinrich von Leven Beuge in einer hiftorischen Beschreibung ber Eherbacher Beinberge ju Lord vor 1284. Ronrad, Sannemann und Bertwich von Lord genannt Leven Edelfnechte Gebrüder, Brn. Beinrichs Ritters und ber Ottilia Sohne 1291. Konrad, Johannes und Bertwicks Gebrüber, armigeri, sowie ihre Schwefter 3ba von Lorch genannt von Lenge ichenten ihre Guter bem Rlofter Eberbach, 1316, in festo beati Bartholomaei. Ronrad, Johannes und hertwicus von Bord genannt von Leven erneuern bie 1316 gemachte Schenfung und bestimmen zugleich ein Anniversarium für fich, ihre Schweftern 3ba und Albeid und ihre Eltern weil. Ritter Beinrich und Ditilia von Lepen, 16. Jul. 1328, ju Borch im Rlofterhof neben bem Judenborn. Ronrad, Johannes und Bertwicus von Lepen erfaufen von Ronrad von Rubesheim zc. eine Rente vom Sofe bes Rlofters Eberbach ju Lorch und verschiedene Weinberge und Grundftude baselbft, an St. Martingabend 1330. Nonas februarii, 5. Rebr. 1330 stirbt Johannes de Lorich dictus de Leven. armiger, begraben ju Eberbad. Die Bebruder von Leven bemobnen ben Eberbacher Rlofterhof in Lord ju Maria Lichtmeffe IV idus septembris, 13. Sept. 1337 obiit Hertwicus de Lorch dictus de Leyen, armiger. VI idus julii, 10. 3ul. 1338 obiit Conradus de Lorch dictus de Leyen, armiger. Rolpo

von korch genannt von Lepen, Sohn von weil. Konrad von Lepen, Ritter, verzichtet ber Revocation einer von feinem Bater bem Rlofter Cherbach gemachten Schenfung, nonis augusti, 5. Aug. 1338. Voltzo de Lorch Abt auf St. Jacobeberg 1362 und 1367, firbt 1373. Frau Bebela von Leven Mitbesigerin Der Rittelmuble ju Agmannsbaufen 1371. Berner Bromfer von Rüdesheim verkauft Renten von den ehemals den Rindern von Lepen geborigen Gutern ju Lord, 1393. Ronrad Bombgen belennt von Erzbischof Dietrich von Maing mit verschiedenen Batern in der Lorcher Mark belehnt ju fein, die von feinem Bater Benne Leven ftammen, barunter ein Beinberg, ber ibm und dem Philipp Silden gemeinschaftlich von Erzbischof Ronrad . von Mainz übergeben worden, 1435. Johann von Leven befitt Guter ju Bord, 17. Januar 1443. Gin Beinberg im Suferbale, der dem Junder Francius von Lepben Bine gibt, 1458. (Die drei julest Genannten geboren nach humbracht ben Lepen bei Bingen an, bie auch Befigungen ju Lord und Diepach hatten.)

Die in der Borngaffe ju Cord, entlehnten ihren Ramen von bem Stammbaufe in ber Born- ober Brunnengaffe au lord. Sie waren Burgleute auf Rheinberg, Rlopp und Saned, und find ben Bappen nach gleichen Urfprunge mit ben Schegel von lord. Folgo an ber Borngaffe, Ritter, 1340, war 1362 wbt. Seine Bittwe Elfe beurathete 1362 ben Bechtold Schepel von lord. Katharina de Bleyniche, Sausfrau des Ritters Johann an ber Borngaffen , ftiftet ein Anniversarium ju Cord 1359. Anno Domini 1359 in vigilia conversionis Sti Pauli obiit Catherina de Bleiniche, uxor Johannis militis de Lorche. Johann genannt Borngaffe in einer Balbeder Urkunde 1364. Johann Borngaffe, Paftor ju Cord, verleibt Beinberge ju Cord. in crastino festiv. Corporis Christi 1365. Johann Borngaffe von Lord, Domberr ju Maing, in einer Domfapitularifden Urfunde ju Lord, 15. Dai 1367. Derfelbe vermacht bem Rlofter Jacobsberg eine Jahresrente von feinen Weinbergen ju Lord und vereinigt fich mit ben Ditbefigern über die Dittelmuble gu Ahmannsbausen, 1371. Ein Borngaß von Lorch verleibt erblich Guter ju Lord ber Abtei Cberbad, 1376. Emmerich Borngaffe

ju Lorch Nitter hat einen Weinberg zu Lorchhausen, ber feinem Mündel und Better Johann Großmann von Lorch gehörte, verspfändet, Freitag nach Christi himmelfahrt 1378. Emmerich Borngasse Ritter in einer St. Jacobsberger Urfunde zu Lorch vom 21. Oct. 1382. Der verstorbene Emmerich an ber Bornsgasse Ritter besaß Beinberge zu Lorch B. Lucie Virgin. 1389.

Feberchin von Lorch. Henricus Federchin, armiger de Lorche, Zeuge in einer Lorcher Urfunde vom Samstag vor Petri Kettenfeier 1351.

Die Bertwich von Lord. Hertwicus de Lorecha Beuge 1167. Arnold, Gerlach, Bertwich Gebruder, Bertwich ber Rothe, Bertwich zur Schrannen in ber Beschreibung ber Rlofter Eberbacher Guter zu Lorch, 1284. Hertwicus miles de Lorche Erzbischof Beinrich von Maing befennt dem Ritter 30. bann, Ritter Bertwichs Sohn, 672 Pfund Beller ju verschulden, wovon er 600 Pfund gu feinem Burgbau gu Eltville verwendet und für bie übrigen 72 Pfund ben Ritter Johann jum Burg. mann zu Klopp gemacht hat, 29. Juni 1339. Hertwicus miles et Agnes eius legitima uxor 1339—1376. Johann von Lorch Ritter flegelt 1342. Beinrich Ergbischof von Maing belehnt den Johann Bertwichs Gobn von Lorch Ritter mit ben durch Eberhard Stromberge Tod beimgefallenen Butern ju Lorch, auf Albani 1346, zu Eltville. Wilhelm, Brn. Bertwins fel. Sohn, Edelfnecht, und Gredt, seine Schwester, beschenken bas Spital au Lord, septimo sabbato post diem Sacramenti 1350. lace Erzbischofs von Mainz primariae preces an bas Kloster Aulenhaufen fur Guda, Tochter bes Ritters Johann Bertwich von Lorch, VI calend. martii 1356 zu Estville. Wilhelmus, filius Hertwici militis fel. Sohn, und Greda feine Schwester beschenken die Kirche ju Lorch, Samftag nach Sacramentetag Johann hertwin von Lord, Ritter und Schultheiß ju 1357. Lorch, Zeuge auf St. Walpurgis 1363. Johann Bertwich, Ritter und Schultheiß ju Lorch, Beuge fer. V post Elisabeth. Domicella Greda relicta Hertwici ftirbt, nachbem fie vorber die Kirche zu Lorch dotirt, 1375. Benne Bertwin, Ebelfnecht, hat einen Weinberg zu Sufen an Gerhard vom

Stepne, Ritter, verkauft, in die Lucie virg. 1377. Albeibis, Hausfrau Johanns Hertwich von Lorch, Edelfnecht, stirbt 1382. Ihr Grabstein in der Borhalle der Kirche zu Lorch tragt tie Inschrift: Anno Dni 1382 feria sexta ante Invocavit obiit Alheidis uxor Johannis Hertwici armigeri de Lorch. Junfer henne Hertwin von Lorch in die S. Gangolfi 1389. Henne hertwin besitst einen Weinberg in der Leygasse zu Lorch 1393. Ishann Hertwin, Edelfnecht, Treuhänder des Testaments Bechtolds Schegel von Walded 1394, feria III post convers. Pauli. Henne Hertwin, Edelfnecht, Treuhänder des Testaments von Johann Kigenbrint, Priester zu Lorch 1398, in vigilia Matthæi apost. Johannes domicellus Hertwici hatte ein Benesicium zu vergeben in der Kirche zu Lorch 1401. Johann Hertwin, Edelfnecht, Beuge, 16. Januar 1406. Johann Hertwin, Edelfnecht, wochmals Treuhänder des Johann Kigenbrint 17. Januar 1406.

Die June von Lorch. hermann June von Lorch, Ritter, 1370 in einer Lorcher Urfunde. henne June von Lorch tragt gemeinschaftlich mit Frize hilchen von Lorch den Gauchsberg von den Grafen von Sponheim zu Leben. Johann June von Lorch sübnt sich mit Erzbischof Kuno von Trier und Johann von Stein, Amtmann zu Schmidtburg, über seine Ansprüche an das Dorf Raunen und wegen Johanns von Basenheim, der Amtmann zu Oppenheim sein sollte, Sonntag nach Lucae 1387.

Die holtbrand von Lorch. Gerlach holtbran 1249, ber von hohenfels Burgmann zu Reichenstein 1261. Gerlacus dictus holtebran von Loirche 1296, Gem. Gunderadis 1296. Ihre Kinder, Christianus miles, Embricho miles, Johannes miles, Gem. Adelheidis, und eine Tochter, Gem. Cunemannus de Rüdesheim miles, botiren gemeinschaftlich die Capelle zu Trechtingshausen im J. 1296.

Die vom Riedt zu Lorch, eines Stammes mit den Schepel und Borngaß von Lorch. Ihre Bestpungen lagen zu Lorch, im Rheingau und in der Rheinpfalz zerstreut. Bei Coblenz besaßen sie in späterer Zeit den Krastops. Bon der Dompropsiei zu Mainz trugen sie den Ort Heddernheim bei Frankfurt zu Lehen. Freisherren seit Ende des 17. Jahrhunderts. Else von Riedt heus

ratbet 1340 ben Rolg an ber Borngaffe, Ritter ju Lord, und als Wittme 1362 ben Bechtolf Schepel von Balbed ju Bord. 30bann Grogmann von Lorch, Priefter und Bicar ju St. Marcus in Lord, geftattet , bag fein Better und Bormund Emmeric Borngaffe ju Lorch feinen Beinberg ju Lorchhaufen verpfanbe, Freitag nach Chrifti Simmelfahrt 1378. Ronrad Rleinemann, Ebelfnecht, bes Grogmann und ber Elfe Bruder, Beuge in einer Lorcher Urfunde vom 21. Oct. 1382. Johann und Beinrich vom Riebe Bebruder verfaufen eine Rente aus Beinbergen und einem Saufe zu Lord um 1395 ober 1397. Seinrich von bem Riebe und feine Bruber Johann Grogmann und Ronrad Rleinmann foliegen mit Bechtolf Schepel von Lord Ritter einen Bertrag. 1395. Johann und Beinrich vom Riede Gebrüder und fefte Rnechte, und Lorette, Beinriche Frau, vertaufen an Bebela, Bittwe von Gerhard vom Stepne Ritter, eine Rente aus Beinbergen zu Lorch, in vigilia B. Laurentii 1397. Beinrich vom Riebe, einer ber Contrabenten bei Abichliegung bes Burgfriebens gu Rheinberg, Bacharach, Montag nach S. Thomæ 1399. Johann vom Ried fiegelt 1415. Benne vom Riede und feine Sausfrau verfaufen eine Rente gu Presberg 1425. Egenolf vom Ried, 1547, wurde in der zweiten Che, mit Maria Buches von Staben Bater von brei Göhnen, Laux Arnold, Joft und Albrecht. Joft, Domberr ju Maing 1572, und ju Burgburg 1584, Domicolafter au Maing und Propft au St. Bictor, farb 1629. Laux (Lucas) Arnold, Amtmann ju Rircheim-Boland, 1567, Bem. Margaretha von Reifenberg, gewann die Gobne Philipps Egenolf und Marfilius Friedrich: Diefer, Dberamtmann gu Rheinfele 1615, farb ledig. Philippe Egenolf beurathete 1591 Die Anna Esisabeth von Balberborf und farb 29. Diai 1629, es ift aber feine mannliche Rachfommenfchaft in ben Gobnen Soft Bilbelm, + 1607, Philipps, + 1648, und Sans Belten, alle brei Domberren, erloschen. Albrecht vom Ried, Egenolfs jungfter Sobn, heurathete 1575 die Sufanna Balpurgis von Praumheim genannt Klettenberg, wurde aber ben 3. Juni 1590 au Beisenheim erschoffen. Seine beiben altern Gobne Emmerich Beinrich und Johann Philipp mablten beibe ben geiftlichen

Stand; es wird Emmerich Beinrich 1594 und 1614 als Domberr ju Maing und Burgburg genannt, mogegen Johann Phis lipp, Domherr ju Burgburg 1611, Chorherr und Cantor ju Si. Burfard, 1614 refignirte und 1617 verftarb. Den Stamm bat fortgepflangt ein jungerer Bruber, Anbreas Joft vom Ried (1640), in feiner Che mit Unna Margaretha von Rettig zu Baffenheim, in beren Recht alle feine Nachkommen ein geviertes Bappen, 1. und 4. Ried, 2. und 3. Rettig führen. Seiner Sohne fungfter, Anfelm Rafimir, ertrant in ber Rieb. ältefte, Joft Wilhelm, 1681, murbe ber Bater von Philipp Anton, f. f. Obrifter und General-Quartiermeifter, ber unverehlicht geblieben zu fein scheint. Des Andreas Joft anderer Sobn, Georg Anton, refignirte feine Domprabende ju Maing, beurathete 1680 die Johanna Maria von der Bees, und in anderer Che 1701 die Sophia Eleonore von Bartingshaufen, und ftarb ale furmainzischer Rath und Dberamtmann zu Saufen. 1718. Seiner Rinder, famtlich erfter Che, waren acht, bie beiden Sohne ftarben ledig, Franz Wilhelm als faiferlicher, Franz Abolf ale turpfälzischer Sauptmann. Die altefte Tochter, Raria Franzisca ftarb als Stiftsbame ju Reppel bei Siegen, und heißt es auf ihrem Grabftein : Wanderer fiebe. In biefer Lobtengrufft liegt ein Ried welches bem Leibe nach einem Ried gleich war aber von folder Großmuth bes Geiftes bag fein Bind ber Anfechtung foldes beugen vielweniger brechen founte. Es war die weiland Reichsfrey und Sochwolgebohrene Fraulein Maria Francisca v. Riedt genannt Rettig von Baffenbeim bes frey abelichen Stiffts Reppel Altifte Capitularin welche nachdem fie mit allen driftfath. Rirchen Rechten verfeben 1741 im 61. Jahr ihres Alters geftorben. Bebe fort gedente bag bu ein vergangliches Ried feveft. Diefe Selige aber nicht mehr gebeuget, viel weniger gebrochen werden fonne. R. I. P. -Gernand Philipp vom Ried, bes Andreas Joft britter Cobn, † 1710, wurde in ber Che mit Margaretha Anna von Mefchebe ein Bater von feche Rindern. Sein Erfigeborner, Lothar Dietrich Anton, Domberr zu Maing, ftarb 1719, Emmerich, furmainzischer Dbriftmachtmeifter, blieb unverehlicht. Philipp Bilbelm Freiherr

vom Ried, furmainzischer Kammerherr, Obrist über ein Regiment zu Fuß und Commandant von Mainz, heurathete 1706 bie Marie Eleonore Ratharina Anebel von Kapenellenbogen. Er starb, der lette seines Stammes, 1740. Bon seinen beiden Töchtern heurathete Maria Franzisca Eleonore Caroline im J. 1743 den Freiherrn Anselm Franz Ritter von Grünstein, starb aber ohne Kinder; Philippine Louise Charlotte, verm. mit Karl Kaspar Franz Freiherr von Breibbach zu Büresheim, bringt ihm die Riedtschen Güter zu, und sühren dessen Nachsommen den Beinamen und das Wappen von Niedt.

Die Schegel von Borch (und Balbed). Dubo Scheggele, miles, Beuge in einer Lorder Urfunde 1254. Beinrich Schepelin von Lorege Ritter wird fur 60 Mart, bie er auf Allodien zwifchen Coblenz und Boppard beweisen foll, des Erzbischofs Dieter von Trier Burgmann auf Stolzenfele, d. d. Trier, fer. V post nativ. Domini und fer. VI 1305. Henricus Sgezzel miles de Lorchen fiegelt 1308. Beinrich Schezzelin Ritter bat eine Rente auf einer Duble ju Lorch verkauft, II calend. martii 1313. Henricus dictus Schetzel de Lorch armiger farb 1309. Ronig Ludwig befiehlt ben Rittern Seinrich Beper von Boppard und henrich Schepel von Lord bie ju ben Burgen gurftened und Stahled gehörigen Renten gu theilen und bie Balfte bem Erzbischof Balduin von Erier zu überweisen, d. d. in castris ante Wysbaden II idus octobris 1318. Beinrich Schepel von Lord Mainzischer Vicebom im Rheingan 1319. Beinrich Schepel von Lord Beuge 1325. Beinrich Schepel Domberr ju Maing Beinrich Schegel von Lord verzichtet auf Anspruche, 16. Aug. 1345. Beinrich Schepel von Lorche, wolgeborner Rnecht, tragt dem Erzbischof Balduin von Trier für 100 Pfd. Weingarten im Bann von Loriche zu Leben auf, 10. Dec. 1345. Beinrich Schepel Trierifder Burgmann ju Sternberg um 1340. 5. Schegel unter ben Trierifden Burgmannen ju Schmibeburg, um 1340. Jungfrau Sille Schetilfen tobt fer. V VII idus martii 1346. Beinrich Schegel, Canonicus, von ben Maingern gefangen 1348. Bechtold Schegelin von Lorche Ritter tragt bem Erzbischof Balbuin von Trier Wingerte zu Lorch für 100 Pfd. zu Leben auf

24. April 1348. Seinrich Schepil Ritter von Lorch fühnt fic mit Erzbischof Balduin von Trier 1. Januar 1350. Donnerftag nach Elisabethen 1354 ift batirt ein Lebenrevers bes Rittere Beinrich Schepel von Lorch gegen Trier über Burgleben ju Schmiedeburg und ein Leben ju Lord. Schadenberechnung in Seinrich Schegels Febbe mit Trier 1356 purificat. Mariae. Diether von Balbed fest ben Beinrich Schegel Ritter, Beinrich Schepel Domberr ju Maing, Bechtold Schepel Ritter und Page Schetel , R. von Ranbede Sausfrau , alle feine Schwefterfinder, gu Erben ein, vorbehaltlich ber Rugniegung feiner Gbefrau Abelbeid, 1357. Beinrich Schepel, Domberr zu Maing, und Bechtold Schegel, Ritter, Gebrüber 1359. Peterfe von Schonenburch über Befel, Bittme von Beinrich Schegel Ritter von Loirche befennt von ihrem fel. Manne bewittumt zu fein auf beffen Antheil am Gute auf bem Gauchsberg ju Lorch und einer Rente ju Irmenach, Sponheim. Leben , 1364. Bechtolb Schegel Ritter von Balbed bebenft bie Armen und die Rirche ju Lord mit Renten und Stiftungen, in die Lucie 1369. Beinrich Schepel von Bacharach Beuge in einer Lorchhaufer Urfunde, Pancratii 1373. Berthold Schegel Ritter von Balbed vermacht Renten fur Arme und Seelmeffen 1391. Bechtolff Schetel von Balded Ritter vermacht Renten ju Lorch bem Prafenghaus und ben armen Leuten bafelbft 1393. Bechtold Schepel Ritter von Balted in seinem Testament, III fer. post convers. Pauli 1394, fest bedeutende Summen aus zu wohlthatigen Zweden, u. A. für zwei an Retten anzuschließende Breviere 70 Bulben. Seiner Tochter Ratharina 420 Gulben. Seinen Schwestertöchtern Refe, Ronne ju St. Ruperteberg, und Page, Ronne ju Boppard, 12 Gulben Rente. Bu Executoren ernennt er u. A. Bechtolff Schegel feinen Bruderefohn, Priefter ju Lord. Bechtolff Schegel von Lord Ritter und Elfe feine Sausfrau ichliegen 1395 einen Bertrag mit heinrich von bem Ried 2c. 1395 II nonas martii obiit Bechtoldus Schetzel de Waldeck Ritter, begraben gu Eberbach. Bechtolff Schegel Prieftere von Loprche ericeint am Tage nach Maria Berfundigung 1395 ale Teftamentirer orn. Bechioff Schepele Rittere fel. von Balbeden. 1407 III

non. septembris ftarb Heinrich Schepel von Lorch, Canonicus zu Mainz.

Die Bogel von Lorch (auch Bogel von Walbed). Seinrich von Lorch genannt Bogel Ritter 1315. herr hermann Bogel (von Lorch) und Luckel, Nonne zu Aulhausen, besitzen bie Mittelmuble zu Ahmannshausen, 1376.

Die Silden von Lord. Bermann Belfin, Schultheiß in Borfe, Beuge in einer Lorder Urfunde von 1316, in festo beati Bermann Sillicen von Lord tragt von ben Bartholomæi. Grafen von Sponbeim bas Bolandifche Gut zu Rubesheim und ben Gauchsberg bei Lorch ju Leben, um 1340. Erabischof Beinrich von Maing weift Uben Rnecht von Lorche, Sohn von Bermann Silde von Lord Ritter, 10 Pfund Beller auf ben Beinmarft ju Geisenheim an, bis ibm 100 Pfund Beller fur geleiftete Rriegebienfte in Thuringen und Schaben baber erfest find, 1343. hermann hilden von Lord Ritter und Ludart Cheleute taufen von dem Edelfnecht Ubo Fagebusel einen Beinberg, ben er von Jungfrau Sille Schenilfen erhalten, 1346; Bermann ftirbt im April 1358. Fritide Silden Edelfnecht von Lord und Gege Cheleute bekennen bem Domcapitel ju Maing Bodenginfen zu Borch zu ichulden, 1364. Philipp Silchen Ebelfuecht + 17. August 1367, begraben in ber Rirche gu Cord. Seinen Grabstein fab baselbft noch helwich 1614: Anno dni MCCCLXVII obijt Philippus Hilchen de Lorch armiger 17. die augusti, c. a. r. i. p. a. (jest nicht mehr vorhanden). Bermann Sufemann Ebelfnecht, Bermann Billicin Rittere von Lord fel. Sobn, verfauft bem Rlofter Eberbach ein But zu Derheim, bas fein Bater erfauft hatte, Montag 18. Tage 1370. bilden und fein Bruder tragen von Sponbeim ben Baucheberg bei Lord ju Leben 1370. Sartmud Silden einigt fich mit, andern Borcher Theilhabern über Die Gemeinschaft ber Mittelmuble gu Agmannshaufen 1371. Frige Silden und Benne June von Lord tragen ben Baucheberg ju Lord von Sponheim ju Leben 1380. Frytiche Sildin von Lord und fein gleichnamiger Sobn empfangen den Gaucheberg ale Sponheimer Leben 1382. Sartmub bilden Ebelfnecht, Beuge in einer Jacobeberger Urfunde vom

21. Oct. 1382. Johann hilchen von Lorch Dienstmann bes Erzbischofs Abolf von Mainz 1386. Hartmub hilchen Ebelknecht Zeuge und Treuhänder in einem Lorcher Testament, in
die b. Luciw 1389. Junker Hartmud hilchens Weinberg im
Oberstur zu Lorch erwähnt in einem Testament d. d. Lorch in
vigilia B. Matthei 1398. Friedrich hilchin von Lorch beschwört
ben Burgfrieden zu Rheinberg, Bacharach Montag nach Thomae
1399. Nach dem Weisthum der Stadt St. Goar aus dem
14. Jahrhundert waren die Gilchen von Lorch als Basallen der
Aebte von Prüm und als Inhaber des Zehnten im Patersberger
Berge verpstichtet, die Südseite der Stistsfirche zu St. Goar
in-Bau und Dach zu erhalten.

Philipp Silden von Lord flegelt 1425. Philipp Silden (von Lord) Ebelfnecht, Rirdenvorftand bafetbft post festum Joh. Baptiste 1425. Jungfrau Liebmud Silchen befigt einen Beinberg zu Lorch in die Scholastice 1426. Junfer Philipp Silchen ber Alte Zeuge ipsa die dominica 1428. Friedrich Silgin von Lord bekennt von Senrich Abt zu Prume belehnt zu fein mit allen Gutern , die er von ber Abtei Prum ju Echen tragt , Montag vor Pfingften 1428. Philipp Silden bat von Ergbifchof Ronrad III fel. von Maing einen Beinberg gemeinschaftlich mit ben Lepen von Lorch 1435. Friedrich Silchen von Lorch reversirt Ramens feiner Frau über Guter zu Montabaur gegen Rurtrier 1439. Philipp Silden von Lord fiegelt 1444. Philipp Silden Chelinecht, Rirchenmeister zu Lorch in die Philippi et Jacobi 1446. Margrede Sildens, Aebtiffin ju Aulenhufen, peridreibt Renten zu Lorch in die Nerii, Achillei, Pancratii 1448. Friedrich und Diether Silden von Lord 1448. Philipp Sildin von Lord Priefter 1452. Friedrich Silden von Lord 1452, 1468, 1474, 1476. Die Gebrüder Friedrich und Sartmann Silden von Lord befigen "ben groffen Sayn" bei Seppenheft, dominica Exaudi 1454; Pfalz foll fie nicht baran hinbern. Philipp Silden, Scheffe ju Lord, besiegelt eine Mainger Urfunde II fer. post Luciæ 1455. Friedrich Silchen unter ben Trierifchen Landftanben 10. August 1456. Friedrich Silden befigt einen Beinberg zu Lorch VI fer. post exaltationem crucis 1456;

Beuge : Philipp Silden, Scheffen bafelbft. Sartmann Silden von Lord 1460, + 1461. Friedrich Silden 1461. Johann Sillgin von Lorche bekennt von Johann Erzbischof von Trier belebnt ju fein mit der Junffer Jutten = Biefe bei Perscheid, Pfingstabend 1467; Beuge: Ulrich von Megenhaufen. Silden Schultheiß III fer. post fest. Thomæ 1467. Friedrich Silden von Lord unter ben Contrabenten für ben Burgfrieden au Rheinberg, Dienstag nach S. Laurentii 1467; Zeuge: Johann Print von Sorcheim. Derfelbe Friedrich Silden befennt von Erzbischof Johann von Erier belehnt zu fein mit ber Junffer Jutten-Biese, die Cathedra Petri 1469. Philipp bilden von Lord 1468, 1476, + vor 1517. Abelheid Silden von Lord Meifterin zur Stuben 1471, + 1505. Johann Silden Ebelfnecht und Elfe feine Sausfrau verfaufen eine Rente zu Lord 1478. Friedrich Silden de Lord 1481. Friedrich Silden von Lord firbt 11. Marg 1484, begraben gu Lord; feinen nicht mehr vorhandenen Grabstein fab Belwich 1614: Anno dni MCCCCLXXXIV II martii ftarb der vest Friedrich Silchen von Lord, bem Gott genade. Philipp Silden, Schultheiß ju Lord, besiegelt eine Lorder Urfunde, fer. VI post Penthecost. 1487. Philipp Bilden, Soultheiß und Scheffen ju Lord, beffegelt eine Lorcher Urfunde, fer. VI p. Invocavit 1489. Silden von Lord, Prior ju Bleidenftatt, und Bilberich Silden von Lord, Acoluthus præbendatus ju Bleibenfiatt, 1495.

Die Hilchen von Lorch besigen Gefälle zu hungenroth, Babenhard und Ugenhain 1502. Jutta hilchen von Lorch Aebtissin zur Stuben 1505, stirbt 1523. Junker Philipp hilchen Kirchmeister zu Lorch 1506. heurathsvertrag zwischen Johann hilgin von Lorich und Dorothea Tochter von Melchior von Müdesheim d. d. Montag vor Simon und Juda 1506, ohne Siegel, aber mit Zackenschrift: 1) die Braut erhält 800 Gulben und verzichtet auf ihr Erbrecht, 2) ber Bräutigam widerlegt dies mit 55 Gulden jährlich aus seinen Renten; Zeugen: Phislips hilgin Dechant zu Bleibenstatt, Diederich von Walderborff Dechant zu Dies, Johann hilgen ber alte, Wilrich von Waldersborff, Diederich hilgen und Abam von Ubern-heymbach, Melchior

und Philips von Rubesheim, Wolff von Lebenfteyn, Sans von Alben genannt Sulpbach, Beinrich Brumfer, Johan Boos und benne von Ellenbach. Junter Philipp Silden, Schultheiß ju lord, besiegelt eine Urfunde, fer. VI post exalt. crucis 1508. Anno dni (ift weggelaffen) ftarb ber ernveft Johan Silden von Bord, bem Got anabe. Sein Grabftein mar 1548 noch vorbanben. 3m Bar 1512 ftarb fein Sausfram Dorothea von Rubesheim uf Fritag nach S. Margrethen Tag, der Gott Der Grabftein ift nicht mehr vorhanden. Silden von Lorch flirbt 1512, begraben zu Lorch; fein noch vorbandener Grabftein bat bie Inschrift: Anno dni 1512 uf Britag nach Jacobi ftarb ber ernveft Johann Sildin von Lord und ben Dienftag barnach ftarb min Fraume Elfpin von Ballerwif fin elich Sausfraume, ber Got gnad und barmbergig fy. Philipp und Johann Silden von Bord und bie Bemeinde Lorch einigen fich wegen einer Wiese 1516. Philipp bilden , Decant und Canonicus ju Bleibenftatt , firbt 1516, begraben ju Oppenheim. Philipp Silden firbt 1517, begraben Be Corch, wo fein Grabftein: Anno Dai MDXVII ftarbe ber ernvefte Philipps Sildin von Lorche, Berr Johann . . . . 1480 .... nach St. Fran . . . . Elizabeth von Biden fon eliche busfr . . . . welche fele . . . . Abnenwappen : Silden von Bred, Grenfau, Biden, Ifter. Margaretha Bilden de Lord, Aebtiffin bes Rlofters Marienfron in Oppenheim, firbt in die Malachie Epise. 1518, begraben baselbft. Johann Silden von Bre 1521. Johann Ludwig Erzbischof von Trier belebnt Friedrich Silden und feinen Bruder Abam Silden von Lord mit 4 Mark Gelds aus der Rellnerei Montabaur, 13. Juni Derfelbe Ergbischof belehnt am 14. Juni n. 3. Friedrich, Abam und Philipp Silden von Lord mit Garten, Saus und hof zu Dernbach bei Montabaur, einer Muble zu Dierbach und einem Gut ju Bendorf. Johann Silden von Borch bei ber Suldigung bes Erzbischofs Sebastian von Mainz im Rheingan, Samftag nach Martini 1545. Johann Silchen von Lord Ritter, Dienstag nach Offern 1546. In vigilia S. Antonii 1547 farb Margaretha Sildin von Lord, Aebtiffin zu Marienfron

gar nit verforget, mein freigbliches Saus ju bonningen und benen darzu gehörigen Gütern, wie auch bas Argendorffer, Rheinbrohl, Dber- und Rieberhammerftein mit allen benen, mas bargu gebore, sodann was ich auf der Brobl gegen Sammerftein binuber auch fonften ber Orten besite ober mir gutomme, beegleichen alle Binfen ber Orten nichts ausgeschieden, wie auch bas Throner-Gut auf der Obermosel cum omnibus appertinentiis haben und zu ihrer filial Erbyortion genießen folle, ale lang biefelbe fich im unverheiratheten Stand befinde, fobald aber biefelbe verehlichen werden, alebann biefelbe bie Bonninger, Argendorffer, Rheinbrobler , Dber- und Niederhammerftein freiadliche Guter und Renten und mas ber Orten bargu gehore wie auch mas auf ber Brobl und fonften fein, an ihren Brudern meinen Gobn, gegen Abtretung und Bertaufdung ber Ferreffer und Pisporter Guter und was zu biefen Gutern gebort übergeben und vertaufchen folle. Stens bas Collnifde Saus foll meinen beiben Töchtern in gleiche Theile mit Ausschliegung meines Sohnes vermacht fein, auch ihnen erlaubt fein foldes nach Belieben gu ihrem Rugen ju veräußern und ju verfaufen, übrigens aber alle ihre andern Gutern wie nachfolgen wird, nit verpfanden noch veräußern, sondern stets als ein fidei commissum familiae perpetuum erbalten und genießen folle. Gtens von benen beiben Fruchtzehenden, nemlich Riederelbert und Burges bei Montabauer an jedem Ort in 1/3 bestehend, fo herr Graf von Bieb Exe vom löblichen Stift gu St. Florin binnen Cobleng gum Mannlehn traget, selbiger aber bie Fructus feudales meinem herrn Bater feeligen vor Taufend Reiche-Thaler Raufgeld verlagen, fo mir in der Erbtheilung zugefallen, foll mein Gobn ben Niederelberter ein Drittel Bebenden gang allein, meinen beiden Töchtern aber aufammen ber Burgefer ein Drittel Bebenben in zwei gleiche Theile haben und genießen; follte aber ich bei meinen Lebzeiten ober mein Sohn nach meinem Tob mit gebachten Leben vom loblicen Stift gu St. Florin anftatt Beren Grafen von Wied Erc. und beffen Stamm fo bargu gehoren, bamit belehnt werben, als foll mein Sohn meine beiden Zebenben mtthin das gange Leben gu fich gieben und ben Gefchwiftern jeder

Unna Silden von Lord, Klofterfrau auf Ruperisberg, geftorben 1596, ift bafelbft begraben.

Johann Abam Silden von Lord ftarb 2. Febr. 1606 und # begraben zu Lorch, wo feine jest verfcwundene Grabichrift Bellwig 1614: A. D. 1606 b. 2. Februar ift in Gott felig periceiben Johann Abam Silden von Lord, bem Gott gnabt. mbifchof Lothar von Trier erlaubt 1619 bem Bans Bilbelm dichen von Corch feine Leben zu Boppard zu vertaufen. ann Wilhelm Silden von Lord Schiederichter in einer Streitiche zwischen Dito Philipp Bogt von hunolftein und ber Bezeinde Lorch, 25. Mai 1660. Schuljunker Johann Wilhelm diden von Lorch und Andere üben 1674 bas Jagbrecht an ber Johann Bilhelm Sildens Cobn, Philipp Lubwig bilden von Lord, der Lette seines Stammes, flirbt 14. Febr. 1722. Sophia Maria von Erffa dotirt ben Dreifonigsaltar m Lord als Schwestertochter von Philipp Ludwig Bilden von gerch, d. d. Rubolftabt 28. Dec. 1722. Rach bem Tob ber Sophia Maria pon Erffa, Tochter ber Maria Ursula Sidonia on Erffa, geb. von Silden, wird mit ben von Erffa megen ber Erierischen Leben ber Silchen von Lorch contrabirt, 27. Aug. 1771. Inbem bie Silden unter allen in Lord anfäffigen Be-Mechtern das bedeutendfte, füge ich den Regeften bei eine furze berfict ihrer Geschichte. hermann hilchen von Lorch, Ritter, arb im April 1358; Ube, Rnecht von Lorche, bem Erzbischof Seinrich III von Maing, wegen in feinem Dienft erlittenen, auf 100 Pfund Beller berechneten Schabens jahrlich 10 Pfund Beller ef ben Beinmarft zu Geisenheim anwies, 22. Aug. 1343, war dem Ansehen ngch dieses hermann Sohn. Philipp, hermanns Mentel, fommt 1434 als Schultheiß zu Lorch und Riederheim**ho** vor. Deffen Sohn, Johann, wurde in seiner Ehe mit Manes von Dieg, um 1450, Bater von fünf Rinbern. Gine Tochter, Margaretha, ftarb 1518 als Aebtiffin bes Rlofters Rarientron bei Oppenheim, dem fie feit dem 3. 1497 vorgeanden hatte. Ein Sohn, Philipp, war der lette Prior bes Meulariserten Rloftere Bleibenftatt und ber erfte Dechant bes baraus gebildeten Ritterftiftes. Der altefte Sohn endlich, Sans,

Schultbeiß zu Lord, vermablte fic 1488 mit Elifabeth von Balberborf, und ftarb 1512, einen Sohn und eine Tochter hinterlaffend. Die Tochter, Margaretha genannt, wie ihre Taute, folgte berfelben im 3. 1518 ale Mebtiffin des Rlofters Marienfron und farb 1547. Der Sohn ift fener berufene Sans Silden von Lord, geb. 1480, ber Jahre lang im Berein mit andern Rittern bie Rheinlande, auch bas ferne Lothringen und Seffen burch Reisfahrten und Raubzuge beunruhigte, und 1515 mit Etgbifchof Richard von Trier ju Febbe fam. Er und fein Gefette, Gerhard Borner, infamis praedo, fieten bem Erg-Afft ein, plunderten an vielen Orten und entführten Geifel, bie für bie richtige Bezählung ausgeschriebener Branbichanungen eine fteben fofften. Dergleichen waren g. B. Richard, ber Schultheit von Senheim, und ein angesehener Burger aus Bell, bie in Berneaftel aufgehoben, nach ber Burg Thann, im Wasgau, gebracht murben, und bort ganger 5 Monate in ben ichredlich Ren Berliegen fomachten mußten, bis ber Rurfürft fich untet Frangens von Sidingen Burgichaft zu einem Lofegelb von 5000 Bulben verftand. Sie wurden alfo entlaffen, bie 5000 Bulben aber nicht bezahlt, welches für ben von Sidingen eine bet nadften Beranlaffungen ju feinem verberblichen Bug gegen bie Stadt Trier wurde. Sans, ber nach Rraften feine und feines Freundes Sache verfochten batte, biente fpater bem Ronig bon Kranfreich und bem Raifer, farb, 64 Jahre alt, den 14. April 1548. Seine Gemahlin, Dorothea von Rudesheim, verm. 1508, + 1512, hatte ibm nur eine Tochter, Maria geboren, bie an Abam Bogt von Sunolftein verheurathet murbe, und in welder bie von Bermann, mit bem unfere Benealogie anbebt, abftammenbe Linie ganglich erlofden ift. Das icone von bem Bater ju Lord erbante Saus ift burd fie an bie Bogt von Sunolftein gefommen.

Roch bestand aber eine jungere, von dieses hermann Bruber Fritscho abstammende Linie. Fritschos Enkel, Friedrich vermäßlie sich um 1400 mit Liebmuth von Rheinberg. Ein Enkel dieses Friedrich, ebenfalls Friedrich genannt, kommt 1453 und 1469 als Schultheiß zu Lorch vor, und wurde in friner Ehe mit einer

Beper von Rifenich ber Bater bes jungern Friedrich, ber burch feille Seutrath mit Abelfeld von Grenjau Saus und Sof gu Dernbach , bei Montabaur, jur Galfte erwarb, auch, nachbem er folde neuerdings ber Erierifchen Rirche gu Leben aufgetragen, von Erzbischof Dito am 21. Januar 1426 bamie, fo wie mit ben Grenzauliden Gutern zu Boppard (neben welchen Lebenfuden in einem fpatern Lebenbrief, vom 3. 1457, auch bas Patronatrecht ber Pfarrfirden ju Engere und Benborf vorfommt) kefehnt wurde, am 10. Dai 1456 ben großen Bundesbrief ber Trerifden Cheln und Statte unterzeichnete und am 11. Darg 1484 bas Beitliche fegnete. Bon biefes jungern Friedrich Tochtern kommt Dorothea 1496 und 1519 als Aebtiffin zu Chumb, Rutharina 1503 als Aebtiffin zu Aulenhaufen vor, sein einziger Sohn, Philipp, aber farb im 3. 1517, nachbem er Schultheiß, sobaun Amtmann ju Lorch gewesen, auch in feiner Che mit Elisabeth von Biden Bater mehrer Rinber geworben, unter welchen boch nur Dieter, Amtmann zu Lorch im 3. 1517, als ber Stammvater ber beiben julegt blubenben Linien ju bemerken it. Die fungere, von Dieters Gobn Abam abftammend, erlofc mit deffen Entel, Johann Adam, ber unverehlicht blieb und am 2. Febr. 1606 bie Belt verlieg. Dieters alterer Soon , Friedrich , murde in feiner Ghe mit Agnes Boos von Baibett ein Bater von 8 Rinbern. 3mei Töchter, Clara und Anna, farben ale Aebtiffinen auf bem Ruperteberg, Clara ben 7. Mai 1571, Anna den 25. Nov. 1596, Maria Johanna war Pribrin gu Engelport, ber altefte Sobn, Friedrich, Gem. Anna win Boebelaer, wurde ber Bater von Johann Wilhelm, auf Dernbach, ber fich am 23. Januar 1615 mit Maria Elisabeth won Stein verheurathete, und ber Grofvater von Johann 28if-Beim IL Diefer, bes Rantone Mittelrhein erbetener Ritterrath († um 1681), war mit Sophia Margaretha Gelbrichen von Sigmarshofen verheurathet und burch fle Bater von vier Rindern. Die altefte Tochter, Maria Urfula Sibonia heuratheir einen von Erffa, die andere, Anna Elisabeth, wurde bes Johann Burfard von Carben Sausfrau, eine britte, Eleonore Charlotte, blieb ledig, nachdem ihr Brautigam, Johann Philipp

Rubt von Bodigheim turg vor ber Sochzeit geftorben, und beerbte jum Theil, in Bemeinschaft mit ihrer Schweftertochter, Sophia Maria von Erffa, ihren Bruder Philipp Ludwig. Diefer, furtrierifcher Major im 3. 1687, fpater Oberfter über ein Regiment ju guß und Gouverneur ber Festungen Coblenz und Chrenbreitftein, auch, im 3. 1707 abelicher Burgermeifter ju Coblenz, legte feine Aemter furz vor dem 2. Mai 1719 nieber, farb in hohem Alter ju Dernbach 14. Febr. 1722 und wurde in der Kamiliengruft zu Montabaur in der Pfarrfirche beigesett. Er war unverehlicht geblieben, mithin ber lette Mann bes Saufes, weshalb nach vollenbeter Begrabniffeierlichfeit seine Bappenschilder umgefturgt wurden. In den Trieriiden Leben, Saus, Sof und Muble ju Dernbach, Dorf Binterborn, Behnte ju Bachem, Saus, Sof und Gut ju Boppard und But ju Bendorf, folgten ibm feine Schwefter Eleonore Charlotte und die Richte Sophia Maria von Erffa.

Bon Abelshöfen waren und find in Lord noch folgende vorbanden: 1) Der Silden, jest ber von Saufen Saus am Rhein. burch feine ftattliche Giebelfronte mit Erfer und Balcon fogleich ins Auge fallend. Es wurde in den Jahren 1546 bis 1548 von bem Feldmaricalt Johann Silden von Lord von Grund aus neu erbaut, ging burch feine Tochter Maria an ihren Gatten Abam Bogt von Sunolftein, ber die Giebel 1573 vollendete, 1716 an die Edbrecht von Durfheim und durch Rauf am 18. Dai 1723 an Rarl Beinrich von Sohlern über, aus beffen Familie es 1831 an bie gegenwärtigen Befiger, bie von Saufen fam. Das Saus ift mit seinem Spiggiebel fünfftodig und hat über ber Borberthur einen Erfer, um ben fich im erften Stod ein Altan folingt. Diefer ift mit 14 Familienwappen und einem fteinernen Bruftbild geschmudt, einen Ritter, mahrscheinlich ben Erbauer in feiner Sausfleidung barftellend. Reben biefem Bilbe find 4 Lilien (bas Wappen ber Silchen) eingehauen. Ueber ber Thur, mo man die Babl ber Erbauung (1546) lieft, zeigt fich ebenfalls ein Stein, barauf ein Beiftlicher (wie fein hinter ibm liegenbes Brevier beweift), ber einem jungen Frauenzimmer einen vollen langen humpen barreicht. Dben über einer Saule fieht Amor mit einer Schlinge auf ben Schultern. Die Thür hat Säulen zu beiden Seiten. Die Darstellungen sinden in dem confessionellen Leben der damaligen Reformationsperiode ihre Erklärung, da der Erbauer ein eifriger Anhänger Luthers und Freund von Franz von Sickingen war. Sein prächtiges Grabmal in der Kirche ist oben besprochen.

Der heutige Befiger diefes Saufes, Ferbinand Freiherr von Daufen , ift eines alten lothringifden Befdlechtes. von Saufen foll 1304 von Bergog Raoul von Lothringen, der war erft 1329 minderjährig gur Regierung gelangte, mit einer Rente aus Walberfangen belehnt worden fein. 3m 3. 1474 wurde Peter von Saufen , Gem. Maria von Bolfringen , mit bem Burghause ju Balberfangen, wie bas feine Boreltern gehabt, von Bergog Rene belehnt. Der Familie Sauptbefigung, Relingen an ber Saar, ber Deutschorbend-Comthurei Befing gegenüber, fam burch ben Taufchvertrag vom 3. 1769 unter Buremburgifde Landeshoheit. Johann Ferdinand von Saufen wurde ein Bater von vier Rinbern. Die Tochter Abelatbe foll Stiftebame ju Fraulautern gewesen fein, eine Angabe, welcher ber Staatsfalender wiberfpricht. Philipp, geb. 1750, fonigl. preuffifcher Major und Felblagareth - Inspector , ftarb 1820, unverehlicht. Frang Lothar, geb. ju Relingen 10. Det. 1745, farb gu Chrenbreitstein, 24. Mai 1795 als furtrierifder Rammerberr, feit 1786, und Grenadierhauptmann. Aus feiner Che mit Ratharina von Cerrini, angeblich Sofdame ber Pringeffin Runegunde von Sachsen (Abth. I Bb. 1 S. 736), famen vier Rinder, Rarl Beinrich, Clemens Benceslaus, Johanna Maria Magdalena Sophia Antonia Barbara und Beinrich Rarl Ferbinand , famtlich ju Chrenbreitstein geboren. Rarl Beinrich, geb. 3. Dec. 1778, ftarb 10. Mai 1849 ale f. fachfifder Sauptmann a. D., nachbem er fruber ju Dresben Plagabjutant gemefen. Clemens Benceslaus, geb. 6. April 1782, ftanb bei der Schweizer-Leibgarde in Dresden und ftarb als penfionirter Rajor 21. Oct. 1846. Johanna, geb. 7. Januar 1784, wurde von bem f. fachfifchen General und Rriegsminifter von Cerrini adoptirt, und hieß feitbem von Saufen-Cerrini, nach bem Brauch

einer alles um- und verkehrenden Beit. Bon Rechtswegen bat ber Aboptirte ben Namen bes Aboptivpaters zu führen, bei angeborene barf nur als Bus und Rachfat gebraucht werden. Johanna farb im März 1859, ihr Bruber, heinrich Karl Ferbinaub ben 2. Januar 1844, ale f. fachfifger Generalmajor. Er war ben 26. Januar 1786 geboren. Rarl Beinrich, bes Johann Ferdinand jungfter Sohn, geb. 10. Oct. 1755, hatte fich in Burtembergischen und preuffischen Dienften versucht, wird 1792 ale furtrierischer Rammerjunter und Dberlieutenant genannt, befehligte fpaterbin eine Jagereompagnie und ftarb ju Lord , 7. Febr. 1832. Aus feiner Ehe mit Antoinette non Soblern, geft. 17. Aug. 1836, tamen fünf Rinder. Frang, geb. gu Copleng, 12. Jul. 1794, mar fachfischer Premier-Lieutenant bei ber Cavalerie, nachher ruffifder Rittmeifter, und ftapb 6. Nov. 1850. Ferdinand von Saufen, geb. ju Chrenbreitftein, 28. Marg 1797, befigt im Recht feiner Mutter bas Burghaus ju Lord, außerdem bas Rittergut Thoffall im fachfiichen Bogtland, und bat als Major ben f. sachischen Dienft quittirt. Benriette Antoinette, geb. ju Chrenbreitftein, 3. Juni 1795, ift mit Friedrich von Sanftein verheurathet. Rarl Rubolf, geb. zu Langenschwarz bei Fulba, 7. Sept. 1801, ift t. fachfifder Dbrift und Commandant ber Leib-Infanteriebrigabe. Josepha Magdalena, geb. ju Langenschwarz, 15. Febr. 1804, hat als bes Frang von Soblern zu Raftetten Wittme ben Rreid. amtmann pon Langen in Limburg, nachmaliger Juftigrath. geheurgthet.

Die Abth. I Bb. 2 S. 238 gegehenen Rachrichten von dem Kanzler von Sohlern zu ergänzen, will ich noch anfahren, daß sein Sohn Auton die Linie zu Grarpth, Johann Hugo jene zm Rachetten, und Karl heinrich jene zu Lorch gegründet hat. Anton, mit Maria Angela von Crazenbach verheurathet, flack 12. Jul. 1729, Bater von Auton Joseph von Sohlern zu Graeroth, der, gest. 22. Jul. 1776, in der Ehe mit Sasome von Scherer zu hohen-Kreuzberg die Söhne Karl Wilhelm und hermann Franz, dieser geb. 1745, gewonnen hat. Johann Hugo von Sohlern zu Rastetten, gest. 18. Jul. 1732, hatte sich

bie Freien Maria Anna von Diez, vielleicht bie leste ibres Befdlechtes, gefreiet, und in fothaner Che, außer drei Tochtern, die Sohne Anton und Johann Sugo Franz gesehen. Johann bugo Frang, geb. 14. Juni 1720, geft. 12. Juni 1771, batte in ber Che mit Anna Ratharina von Solzfeld die Sohne Anton Joseph Ferdinand und Frang Philipp Gregor, geb. 24. April 1761, geft. 1789, unverehlicht. Anton Joseph Ferdinand, geb. 24. Aug. 1756, murbe in ber Che mit Marianne Frangisca pon Gouffeault Bater pon fünf Gobnen, Ludwig Gilbert, geb. 7. Juni 1783, Rarl Joseph, geb. 20. Jul. 1784, hermann Frang, geb. 20. Januar 1788, Anton Jacob, geh. 27, Jul. 1790, und Frang Georg, geb. 25, Dec. 1795. Davon icheint einzig Frang Georg zu Jahren gefommen zu fein. Er ift im 3. 1826 geftorben. Berheurathet mit Josepha Magdalena von baufen , hinterließ er ben einzigen Sohn , Freiherr Rarl von Sohlern. "Dieser," so schreibt, meine irrige Angabe, bag alle drei Linien der Familie von Sohlern ausgestorben feien, berichtigend, und bamit bochlich mich verpflichtend, ber Freiherr Dr. Sout zu Holzhausen, 26. Sept. 1852, "bieser hat im Jahr 1849 die Freiin Charlotte Schut zu holzhaufen geheirathet, und bereits zwei tuchtige Buben in die Welt gefest, um bem Aus-Berben ber Kamilie pflichtmäßig vorzubeugen. Außer bem But in Raftatten und Behnten in Ballenbar befigt er bas icone Gut Iphannishof bei Ronigshofen in Franten, wo er auch mit feiner Kamilie wohnt."

Der Linie in Lorch Stammvater, Karl heinrich, lebte noch ben 9. Jul. 1753 und wird als verstorben bezeichnet ben 4. Juni 1757. In der Ehe mit Anna Johanna Kunegunde von Basteim hat er drei Kinder, Augustin, Teresa und Emiliana, verehlichte von Berlepsch, gewonnen. Augustin von Sohlern, kurtrierischer Hauptmann 1762 und 1763, Obristlieutenant 1765, Obrist 1766, auch Commandant zu Trier 1768, endlich Commandant auf Ehrenbreitstein seit 4. Sept. 1772, starb als solcher 19. Febr. 1788. Seiner Kinder, aus der Ehe mit Anna Teresa von Bastheim, waren vier, Franz Georg, geb. 1755, Maria Teresa, Amalia verehlichte von Plettenberg, und

Antoinette, die geb. 3. Sept. 1758, gest. 17. August 1836, verheurathet mit Karl heinrich von hausen, das Gut zu Lorch ihren Kindern hinterlassen hat. Maria Teresa that Proses zur Stuben 1774, wurde von ihren Gelübben dispensirt 1784, und erscheint nicht ehender denn 1794 als Stiftsfräulein zur Stuben. Ohne Zweisel war sie eine der Sünderinen, um welcher willen das alte Kloster aufgehoben wurde. Tolle Geschichten werden von den dassgen Damen erzählt. Namentlich sollen sie den Franzosen, als diese 1794 dem Kloster sich näherten, unter Bortragung einer Fahne entgegengezogen sein. Einige fanden sich sogar veranlaßt, der Armee zu solgen.

Der Bruber, Frang Georg von Soblern, war von wegen bes Witthums mit feiner Mutter ju Proceg gefommen , ein Umftand, welchem ich bie Abschrift von bes Rarl Beinrich von Sohlern Testament, d. d. Coblenz, 22. Sept. 1749, verdante. Da baffelbe geeignet, ben von dem Rangler von Sohlern feinen Rinbern hinterlaffenen Reichthum einigermagen zu verfinnlichen. laffe ich bes Teftamente wesentliche Bestimmungen abdrucen. "Sete bemnach zweitens meinen Sohn und beide Dochter gu meinen Erben bergeftalten ein , bag mein Sobn gu feiner filial Erbvortion - Erftlich - bas freiabliche Rittergut ju Lord cum omnibus appertinentiis nach Ausweis darüber vorhandenen Raufbriefen nichts bavon ausgeschieben. 3weitens, bie mitten bes Rheins zu Lorch gelegene und dazu gehörige Mue, und mas berorten bazu erfauft worben, wie es Namen haben mag. fodann brittene, bas Lordhäufer freiadliche Rlingelbachifche Saus und Drittel Weinberg und andere bagu geborige Guter und Gefälle mit allen appertinentien. Biertens, bie Gefälle au Dberbiebach. Funftene, Die Fruchtgulten gu Ranfel, Billmerschmidt und Pregberg nebft allen Binfen, fo befagten beiben Baufern und Gutern zugehörig, wie auch die Rudesheimer Binfen und im Raufbrief ober fonften befchrieben find, auch mas etwan babin geliefert werben mußte. Gtene bie im Fleden Lord gelegene freiadliche Mahlmuble und bagu noch appart gehörigen Garten über bas baselbft feienbes Straslein vor ber Dable gefegen, fodann bie Dublen-Plat gegen befagter Duble binuber,

jenseits ber Bisper, fo por bes Unterschultheisen Balgar Schmidt an herrn Goebed verfaufte baus gelegen, beffen Bafferlauf von ber Bieper bes Behre unter bes nunmehrigen Goebedichen Bartleins an' befagtes Saus hindurch lauft. 7tens bas Ferreffer Saus und Guter nebft benen Pisporter Guter auf ber Rofel cum omnibus appertinentiis obne Ausnahme. Stens bas zu Robm bei Burgen auf der Untermofel gelegene freiabtiche Saus und Guter, auch barzu gehörigen Zinsen zu Müben und Rern, wo fie auch fonften gelegen fein mogten mit allem bem fo bazu ertauft worden. Itens bas Graffich (Lippe-) Schaumburgifche freies baus ju Cobleng gegen ber Deblwag binuber, ieboch bag meine Tochter Terefe, fo lange biefelbe ohnverheis rathet bleibe, ju ihrer Aufhaltung und Wohnung einige Bimmer auch Ruchlein befigen fonne und felbige fich beren nebft einem Reller und Speicher vor ihre Fruchte und Beine auch fonftige Comoditat wie nicht weniger eines Bewolbes ober Schoppen und ben Gin- und Ausgang durch ben hof und allenthalben obne Contradiction und Weigerung auch ohnentgeltlich bedienen folle. lettlich und 10tens alle Leben ohne Unterschied womit wir von Sohlern belehnt feiend, ohne hiervon feinen Befdwiftern etwas zu bonificiren haben folle, jeboch bergeftalten, bag er von allen diefen Gutern nichts veräußern noch beschweren, fondern als ein fidei commissum familiae perpetuum befigen und geniegen, nach feinem Leben aber an feine Cheliche Rinder in in-Anitum ohnveraußert und ohnbeschwert transferirt werben folle. Drittens meine Tochter Emiliana mein freies Saus und Sof ju Riederhadamar fammt benen bargu geborigen Gutern cum omnibus appertinentiis und Gulten ju Sadamar beren und ber Orten wo felbige immer gelegen fein mogen und was bingu geboren, fobann meine Guter ju Bernfaftel , Grach , Cous, Monzelfeld auf ber Obermosel cum omnibus appertinentiis, wie and das freie But ben fogenannten Cagereberg gegen Neumagen Abergelegen mit feinem großen Begirf und mas zu biefen Studen geboren nebft benen, mas noch Ferneres in Folgenden wird befdrieben werden ju ihrer filial und Erbportion haben und genießen folle. Biertens meine Tochter Terefe, welche noch

gar nit verforget, mein freigbliches Saus ju bonningen und benen bargu gehörigen Gütern, wie auch bas Argendorffer, Rheinbrobl, Dher- und Niederhammerftein mit allen benen, mas bargu gebore, fobann was ich auf der Brobl gegen Sammerftein binuber auch fonften der Orten besite oder mir gutomme, bestleichen alle Zinsen ber Orten nichts ausgeschieden, wie auch bas Throner-Gut auf ber Obermpsel cum omnibus appertinentiis baben und zu ihrer filial Erbportion genießen folle, als lang Diefelbe fich im unverheiratheten Stand befinde, fobald aber biefelbe verehlichen werden, alsbann biefelbe bie Bonninger, Argendorffer, Rheinbrobler , Dber- und Niederhammerftein freiadliche Guter und Renten und mas ber Orten bargu gebore wie auch mas guf ber Brobl und fonften fein, an ihren Brudern meinen Gobn, gegen Abtretung und Vertaufdung ber Ferreffer und Pisporter Guter und mas zu biefen Gutern gebort übergeben und vertaufchen folle. Stene bas Collnifde Saus foll meinen beiden Töchtern in gleiche Theile mit Ausschliefung meines Sohnes vermacht fein, auch ihnen erlaubt fein foldes nach Belieben qu ihrem Rugen ju veräußern und ju verfaufen, übrigens aber alle ihre andern Gutern wie nachfolgen wird, nit verpfanden noch veräußern, sondern stets ale ein fidei commissum familiae perpetuum erhalten und genießen folle. Gtens von benen beiben Fruchtzehenden, nemlich Riederelbert und Burges bei Montge bauer an jedem Ort in 1/2 bestehend, fo Berr Graf von Bieb Exc. vom löblichen Stift gur St. Florin binnen Cobleng gum Mannlehn träget, felbiger aber bie Fructus feudales meinem berrn Bater feeligen vor Taufend Reiche-Thaler Raufgelb verlagen, fo mir in ber Erbtheilung zugefallen, foll mein Sobn ben Niederelberter ein Drittel Bebenben gang allein, meinen beiben Töchtern aber gufammen ber Burgefer ein Drittel Bebenben in zwei gleiche Theile haben und genießen; follte aber id bei meinen Lebzeiten oder mein Sohn nach meinem Tod mit gebachten Leben vom loblichen Stift gu St. Florin anftatt Serm Grafen von Wied Erc. und beffen Stamm fo bargu geboren, bamit belehnt werben, als foll mein Gobn meine beiben Bebenben mithin bas gange Leben gu fich gieben und ben Gefcwiftern jebet

hundert Reichsthaler beghalben berausgeben und weiters nichts bonificiren oder gablen, falls aber biefes befagtes ftiftifches Leben entweder burch Abfterben herrn Grafen von Bied und benen Beinigen fo au biefem Leben rechtmäßig gehörten, ober burch anbere im Mechten gegrundete Urfachen bem Stift wieder anbeimfallen follte, und beghalben bas Raufgelb von Taufend Reichsthalern bergn fructuum feudalium ju beffen Sicherheit der hemmerter hof cum constituto possessorio von herrn Brafen von Wied Erc. verfchrieben worden, wieder alebann mudbezahlt werden, alebann meine beiben Töchter Emiliana und Terefa duas tertigs von biefen taufend Reichsthalern Bipfen und alfo mit ihrem Bruber meinem Sohne zu brei gleiche Meile geben folle. 7teus meine binterloßene Juwelen, Gilberwert, Wein und Leinwand, und alles, was fich befinden wird, benn bie bei herrn von hebbeshorf annoch habende Schuldforderung, follen in brei gleiche Theile unter meine Kinder vertheilt werben, hingegen mein Gewehr, Jagbgarner und alles mes jur Jago gehraucht und geborig, mein Sohn allein voraus haben. 11tens ein jedes meiner Rinder feine angewiesene und erbichaftliche Portion an liegenden Gutern, Renten und Gefällen mit einem fidei commisso familiae perpetuo bestrictet und verbaftet fein follen, und gwar bergestalten, bag wenn eine von meinen beiden Töchtern, ihre Rinder und Kindekinder insgesammt sine Cheliche Leibserben abgeben, aledann ber andern Cheliche, werbersame aber manuliche Rinder und Rindefinder, zufallen felle, und im Sall fich aber begeben wurde, daß mein Gobn, beffen Linder und Lindstinder ohne Cheliche Leibserben abgeben parben, alebann auch beffen filial Erbportion an liegenden Guben und Renten feinen beiben Gefdwiftern Emiliana und Teafa, perenselben Rindern und Kindstindern in zwei gleiche Meile getheilet beimfallen follen, jedoch bergeftalten und anderfter mit, bag feine beren Gufern alebann gerftudelet und in fich intheilet, fondern weilen mehrere Guter alebann gurudfallen, eine dieses, andere jenes ganze Gut cum omnibus appertinentiis was darzu gehöre überkommen, und um die gemachte Theilung alebann lofen follen, im Fall aber mein Sohn, feine Rinder und

Rindskinder alle sowohl als eine meiner Tochter, ihre Rinder und Rindskinder abgehen follten, aledann auf lettlebender Tochter, berfelben Linder und Rindskinder beide übrigen Portionen an liegenden Gütern, Renten und Gefällen heimfallen, und bei selbigen also sämmtliche Güter und Renten als ein fidei commissum perpetuum verbleiben sollen."

2) Etwas unterhalb bes Sohlerifchen Saufes in einer Seiten. gaffe liegt noch ein Sildenfdes Saus und Sof, woran bas Mannen bes Philipp Silden von Lord, + 1581, und feiner Bemabiti Urfula von Balbrunn angebracht ift. Der hof ging 1606 an bie Roift von Bers, 1728 an die von Calcum gen. Lobausen, von Brembt, 1807 an die Domaine, bann an die von Stein über und gebort fest bem Grafen von Rielmannsegg. 3) Der Breibbachs Thurm, auch Sidinger Thurm, oberhalb des Hildenhauses Rr. 1 an der Breibbachsgaffe, geborte früher den Saned von Balbed, und fam von biefen mit Saned im 15. Jahrhundert an bie Breib bach. Er ftand an ber Stelle, wo jest ber Rheinische Sof fic 4) Der beutige Schonborner Sof zwischen bem Ragengraben und ber Gaffe, die ine Bieperthal führt, geborte fruber ben von Sunolftein, fam bann an bie Wolfstehl und endlich af bie von Schonborn. Er bieg auch ber Redrober Bof. biefe Bofe und Saufer liegen oberhalb der Wisper. Theile jenseits ber Wisper befanden fich 5) ein anderes Silchenfact Saus und 6) bas noch erhaltene Saus bes Philipp Silchen mit boben Biebeln und reichem Epheuwuchs. 7) Um Berge oben liegt der Balbed-Breidbachische Bof, ebenfalls von den Saned von Walbed an bie von Breidbach gekommen. 2) Unten barunter am obern Ende ber Rittergaffe ber Efcbacher Thurm' benen von Eichbach zuftandig. 9) Der Reffeliche Sof, 1494 et wähnt, lag an ber Wisper neben bem Steinischen Saufe. Ein Steinisches Saus. 11) Ebenso muß ber Scharfenfteiner 5 bort gelegen haben. Wo bas 1300 neu erbaute Saus bes Beinrif Schegel von Lorch ftand, ift nicht zu ermitteln, eben fo wenig ## Stammhäuser ber Geschlechter vom Ried, Bertwich, Soltenbrant Leven und Borngaffe. Sie icheinen fpater andere Ramen erhalte ober von burgerlichen Wohnungen verbrangt worden zu fein.

Roch viel bebeutender als die Abelshofe waren die Rlofterbofe und firchlichen Bebaube. Um weiteften oben in Lord lag 1) bei ber Oberedorfer Pforte der Aulhauser Sof (Rlofter Mariaober Aulbaufen im Rheingau). 2) Dann fam ber Maingifche bompropftifche Behnthof. 3) Dahinter ber Capellhof. 4) Dahinter, etwas unterhalb, ber Schonauer Rlofterhof mit einer fleinen Sauscapelle. 5) Un ber Rarthaufergaffe ber Bof ber Rarthaufe in Mainz. 6) 3bm gegenüber ber Sof bes St. Bictorfiftes in Rainz, welches icon 1071 in Lorch begütert gewesen. 7) Am Abein der Cherbacher Rlofterhof, bereits 1284 ermabnt und mit bem Rlofterwappen noch verziert, er befigt eine fleine Sauscepelle. 8) Un ber Ede ber Breibbachsgaffe, bem Breibbachethurm gegenüber, bas Relterhaus bes Domcapitels von Maing, bas icon 1084 in Lorch angeseffen war. 9) An der Ede der nach der Ruhpforte fibrenden Gaffe ber Arnfteiner Sof, erft 1669 ermabnt. feits der Wisper lagen : 10) Der Gronauer Bof an ber Bisper neben bem Steinischen Saufe. Er hieß ursprunglich Berbacher bof, wie auch bas jegige Sospital Gronau früher Berbach bieg. 11) Der Jacobsberger Sof in der Rittergaffe, 1678 von ben wen Stodheim erfauft. Das Rlofter mar icon 1090 in Lorch tentert. Außerdem waren noch in Lorch begütert bie Rlöfter Ichannis- oder Bischofsberg bei Mainz 1130, Bleidenftatt 832, Dafenried 832, das Tempelhaus in Mainz 1303, die Minoriten Bobermefel 1309, Gibingen 1219, Engelthal ju Bonn 1483, bie Clause im Rheingau 1337.

Ein ganz eigenthümliches Institut, dergleichen doch auch zu Ober-Ingelheim vorkommt, war die sogenannte Junkerschule, h. eine von dem zahlreichen Lorcher Adel unterhaltene Schule für seine Jugend. Wann diese Einrichtung ins Leben gerusen wurde, ist unbekannt, sie bestand aber schon im 13. Jahrhundert. Das debaude stand an der Ede der Breidbachsgasse und des Oberstess links, ging aber im 30jährigen Krieg zu Grund. Das Geschr drohende Mauerwerk wurde 1731 zusammengerissen. In Berbindung mit dieser Junkerschule bestand in Lorch eine Corporation des dortigen Adels, die sogenannte Schulzunkerschaft,

beren Exifteng urfundlich bis ins 14. Jahrhundert binaufreicht. Das Collegium ber Schulfunter bestand aus 6 von bem Lordet Abel gewählten reichsunmittelbaren, ju Lorch beguterten Ebel leuten , benen ein zeitiger Dompropft zu Maing ale Dberfculjunter vorftanb. Aus feber Familie burfte nicht mehr als einer in bas Collegium aufgenommen werden, nur bann zwei, wenn bie Kamilie getrennte Guter befag. Die Aufnahme gefcab in öffentlicher Sigung burch Anklopfen an die Thur, Ginlaffung. Proposition, Legitimation und Sandichlag Geitens bes Borfigen ben. Ben Sigungen, die auf bem Rathbaufe ftattfanben, wohntet ber Pfarter, Schultheiß und vier Mitglieder vom Rath und Ge richt bet. Bulegt, nachbem wohl bie Schule, ber erfte 3wed, in Berfall gerathen, bestanden bie Gefchafte und Privilegien bet . Corporation in ber Aufficht über bas Bermogen ber Rirche, bes Bospitale und in ber Prafentation bes Schultheißen, ber Ernennung von Schulmeifter, Blodner und Rirchendiener, in bemi Begang ber Lorder Jago und Fischerei, in ber Theilung bes Loosholzes und freier Fahrt im Marktnachen nach Bingen. Die Schulfunterfchaft nahm erft 1804 ihr Ende, und zwar freiwillige bie Jago und Fifcherei haben bie noch in Lord beguterten abelichen Kamilien bis 1848 behalten. Das boppelte Loosholz ift ihnet bis auf ben beutigen Cag geblieben, als einzige Erinnerung at biefe merfmurbige uralte Corporation. Die gutgeführten Protofollbucher find von 1548 an vorbanben. Es figuriren daris bie alteften und berühmteften rheinischen Abelenamen.

Der Weinbau ift der wichtigste Erwerbszweig für Lorch, und muß es auffallen, daß noch heute dieselben Flur- und Lagenamen ber Weinberge vorsommen, wie im frühesten Mittelalter, währent die Straßen- und sonstigen Ortsbezeichnungen im Orte selbst gänzlich gewechselt haben ober vergessen sind, eine Erscheinung die am Abein fast überall vorsommt und beweist, daß das Interesse für den Weinbau von jeher alles andere überragte. Die Duantität, die Lorch in guten Jahren erzeugt, geht bis zu 600 Stückfaß (à 7½ Ohm) hinauf, wovon der Abel und die Geistlichkeit beinahe 1/3 bezog. Die bebeutenbsten Weinbergsbestiget waren 3. B. 1739 die Dompropstei Mainz (in guten Jahren 33

Bie 40 Stud), Die Pfarrel Cord (15-20), Bogt von Sunolfiein 15-20, bas Bictorflift 12-15, von Soblern 12-15, von Milberborf, von Breibbach, von Schönborn zc. Es exiftirte die eigene wohlorganisirte Schroderzunft in Lord, bie ihre Acten Me 1510 binaufführt. Lorch bat wohl dem Rheingau bas erfte Bifpiel vom Anbau rothen Beine gegeben. Der hiefige rothe, Wie bet weiße Bein find Beibe ausgezeichnete Bemachfe. wie febt zwifchen Asmannshaufen und Dberwefel, ber weiße, telf reifend, fug und milb, wird haufig von Weinhandlern vertabet, um fvater reifenbe, berbere Beine ju verfcneiben. Die Wiffalichfie Lage bat ben Ramen von bem eingegangenen Dorf Bobenthal, Buttindal, wovon bas Stud febr gern mit 100 Gulben bezahlt wird. Roch zu Anfang biefes Jahrhunderts inngitte der Bodenthaler Wein unter den ausgezeichnetesten Sorten bes Rheingaues, feitbem ift er in ber öffentlichen Deinung in Moas gefünken, nachdem fo viele andere Rheingauer Beine bie We Berühmtheit erlangt haben. Das bereits 1108 und 1128 wetommende Dorf Buttenbal mit ben Beinbergen hatten gu Mifang bes 13. Jahrhunderts die Rheingrafen von den Grafen son Raffau zu Leben. Junter Buttindal von Lord ericeinen von 1269 an, ale in welchem Jahr Beinrich de Bothindal genannt Beinrich Buttindal, Edelfnecht, 1326. Beinrich Bottenil von Trechtingshaufen, Ebelfnecht, 1374. Das Geschlecht But auch zu Beimbach und Diebach anfäffig. Die Gademar bon Dubenhausen befagen 1357 Weinberge zu Bobenthal als Maffautsches Leben.

Bon Gewerben hatte im Mittelalter nur die Wollenweberei Migen Aufschwung genommen, sie ist aber spurlos verschwunden. Rigegen besigt Lorch noch heute, was anderwärts sehr selten sich Mincht hat, in dem Wirthshaus zum Schwanen, bei Altenkirchen, kille Anstalt, wo der Reisende nicht nur die erquicklichste Pflege, sieden auch alle Bequemlichkeit und Sorgfalt, wie sie kaum der Kiene Heerd bieten mag, sindet. Die Schiffsahrt bestand in Lorch frühern Zeiten in eigener Weise. Da nämlich die Felsen des Unger Lockes vor den großartigen Sprengarbeiten der preufsischen Regierung von 1831 (die frühere Breite des Fahrwassers betrug

nur 24 guß) für fower belabene Schiffe von unten ber bie Paffage über Lorch binaus unmöglich machten, fo mußten bie vom Nieberrhein tommenben Schiffe in Lord halten und ibre Bagren ausladen. Dan brachte fie bann entweder auf fleinern Kahrzeugen mittels vieler Pferbe burch bas Binger Loch, ober transportirte fie per Achse burch bas Bisperthal auf febr ungangbaren Begen burd ben Rammerforft nach Rudesbeim. Die Fischerei, befonders auf Salmen, fand früher in Lorch in boberm Flor ale jest; 1677 waren 11 Salmenfänge vorhanben, bie von ber hoffammer verpachtet wurden. Die Rifcherei in ber Bieper gehörte ber Schuljunterfchaft. Unter bie biefigen Merkwürdigkeiten geboren noch der Bisperwind, ber aus ben Schluchten ber Wisper fommenb, regelmäßig mit ber Mitternachtftunde fich erhebt und mit Tagesanbruch, um 4 Uhr, verftummt, bann bie auf bem rechten Bisperufer gelegene Burgruine Rollich ober Rollingen, endlich und besonders, daß br. Reuchen, in dem fernen Elberfeld geboren, der eigentliche Geididtidreiber von Lord hat werben fonnen. 3ch verbante ibm Die wichtigften Mittheilungen über die Borgeit Diefer feiner zweiten Beimath.

Lord, in allen Dingen mit Rubesheim wetteifernb, batte fein eigenes Landrecht, und zeigte fich fur beffen Behauptung, aud Mächtigen gegenüber, jederzeit gar machfam und ftreng; feine Ortobaingerichte und fein Centgericht maren trefflich bestellt, und fag diefen gewöhnlich ein Schultheiß aus eingebornem Abel por. gleichwie auch bie 14 Scheffen im Mittelalter meift Ritterftanbes. Den frühern Rurfürften verdantte ber Drt ansehnliche Specials freiheiten, bie aber großentheils, famt ben allgemeinen Freiheiten des Rheingaues, in dem Aufruhr von 1525, und in ber van Rurfürft Albrecht nöthig befundenen Reform untergegangen find "Bereits ju Anfang bes 16. Jahrhunderts," - mit biefen Borten bebt an bes orn. hofrath Beibenbach Schilderung bes Aufftanbes im Rheingau gur Beit bes Bauernfriegs, - "bereits gu Anfang bes 16. Jahrhunderts hatten fich in Deutschland und namentlic im Elfag und in Schwaben Bauerncomplotte gebilbet, um fic von ben allerbings brudenben Frohnben, Binfen und Gefallen

aller Art los zu machen, welche ihnen von ihren Landesherreit auserlegt und kaum mohr zu erschwingen waren. Bund schuh nannte sich der elsähische Complott nach einer Art großer Schuhe, die die über die Knöchel gingen und oben mittels Riemen zusammengebunden wurden; einen solchen trugen die Aufrührer als Feldzeschen in ihrer Fahne. Die Insurgenten in Schwaden hießen ihren Bund den armen Konrad. Den Aufruhr zu unterdrücken, bedurfte es der Macht des Kaisers, aber die Gährung dauerte nichtsbestoweniger fort. Da trat die Kirchentrunung ein, und die Lehren Luthers über die Griftliche Freiheit sanden gegen seine Absicht in einer Weise bei den Bauern Eine gang, welche er nicht geahnet hatte.

"In ben Jahren 1524 und 1525 ftanben bie Bauern eingelner Mebte in Schwaben auf und forberten bas Recht, fich ihre Prediger felbft mablen ju burfen. Da bie Mebte ber Bewalt nechgeben mußten, fo reigte diefer Sieg bald alle Rachbarn, fic denfalls frei zu machen, Prediger ber neuen Lebre fich felbft gu bestellen, Antheil an ber Jagb und Fischetei zu erzwingen und namentlich manche Abgaben abzuschaffen, bie ihnen besonders läftig waren. Bald fanden furchtbare Saufen von Emporern in Somaben und Franken gerüftet ba, und ob auch Luther feine Stimme "wider die rauberifchen und morderifden Bauern"" erhob; bem einmal jum wilben Strom gewordenen Aufruhr war fein Ginhalt mehr zu thun , unaufhaltfam walzte er fich fort burch bie meiften Reichsfreise. Rirchen und Rlafter wurden von ben rafenben Saufen niebergeriffen und angegunbet, Rreuze und Bilber zerfclagen, bie geweihten Softien auf ben Boben gefdutitt und mit Sugen getreten, tatholifde Geiftliche, bie nicht fonell entflieben fonnten, gemorbet, die Schlöffer ber gurften und bes theis ausgeplündert und bie Burgleute graufam niebergemegelt. Die Fürften floben; ja ber Schreden war fo groß, bag regierende Grafen ju ben Bauern übergingen, einen Rittel anzogen und bas weiße Rreug, bad Rennzeichen ber verbundeten Emporer, en ihren but hefteten.

- "Auch im Erzstift Mainz brach ber Sturm los, zuerst im Obenwald an ber Tauber und bann auch im Rheingau. Am

Tage nach Philipp und Jacob (2. Mai) des Jahres 1525 versfammelten fich die Unzufriedenen auf dem Wachholder, einem unweit dem Aloster Eberdach gelegenen Held, welches an den Wuld zwischen Eberdach und Kloerich grenzt und vormale eine öde, mit Wachholdersträuchen bewachsene Bichweide gewesen war. Dort gelobten sie eidlich, dei einander zu halten und alle Flecken; wie die Ritterschaft des Aheingaues zu zwingen, sich mit ihnen zu vereinigen, um mit Gewalt die Einwilligung des Erzbischofs und Domcapitels sur 28 in der Versammiung zu Winkel ausgestellte und dem Vicedom Junker Heinrich Bedmist übergebene Forderungen zu erzwingen. Diese Forderungen waren folgende:

- 1) Die Gemeinben follen bas Recht haben, ihre Pfarrer felbft ju mablen und nach Belieben wieber ju entfegen.
  - 2) Statt des Zehntens von Wein und Frucht foll ber Pfarrie ferner nur ben breißigften Theil erhalten.
  - 3) Die hintersaffen des Stifts und Einwohner des Rheingaues follen an den Bollen zu Mainz und Chrenfels billiger bei handelt werden, die von Rüdesbeim aber, wie bisher, Jollefreiheit auf Ehreusels für ihre Beine behalten.
- 4) Alle im Rheingau liegenden Güter, fie mögen der Geifts lichteit oder dem Adel gehören, follen fortan Steuern entrichten und davon gleich den Abrigen Bargern die Dfenfisarfeit geleistet werden.
  - 5) Rein Burger foll ferner in Mainz oder Bingen mit Gewatt festgehalten, sondern über ihn an seinem Wohnort zu Recht erfannt werben.
  - 6) Rein Rheingauer soll in Mainz Joll bezahlen, sonbern feel taufen und verkaufen.
  - 7) Citationen, Inhibitionen ober Bannbriefe follen nicht meste gestattet sein, sonbern ber Burger zu Recht gefucht werben wo er seshaft ift.
  - 8) Im Rheingau foll Dienstmannsfreiheit wie bisber fein. 4
  - 9) Im Falle eines Aufgebots follen die Gemeinden bei ihrem Bicedom, ats ihrem oberfien Sauptmann, und der Bicedom bei ben Gemeinden fleben.

- 10): Teftamente ober Bruderschaften, bie foliecht ober gar nicht gehalten werden, für die man aber Finfen und Gulten fordert, follen als abgeschafft zu betrachten fein.
- 11) Erweisliche Grundzinsen sollen zwar wie bieber entrichtet werben; fie dusten jeboch abgetöft werben, so zwar, daß man von jebem Schilling 15 Albus gibt und Wein, Del, Wachs u. s. w. nut dem zwanzigften Theil ablöfen kann.
- 12) Zinfen, die um Geto erkauft find, follen, mo fie doppelt ungerheben murben, als Wacher nicht mehr geforbert werben. Mit 5 Gulben ift ein Ort (15 Rreuzer) Binfen ablotikar.
- 13) Bon Altaren, die nicht perfonlich verfeben werben, follen bie Rugungen, Jinfen und Renten jum Bortbeil ber Gemeinde eingezogen merben.
- 14) Es foll fein Jude in dem Rheingau wohnen ober haufen.
- 15) Jeder Bürger foll Bauholg, Bord ober bergleichen mit
- 16) Es soll Niemand mehr in ein Kloster aufgenommen werben;
  bie fest: durin Bosindlichen sollen aussterben, ober nach
  ihrem Billen gegen eine Entschädigung ausziehen. Die
  Büter werden zum Bortheil des Abeingaus eingezogen;
  nur erweistiche Stiftungen des Abels follen zurückgegeben
  werden.
- 17) Baffer, Beibe und Withfung foll frei fein.
- 163 Wenn über einen Bänger wegen Schmähmonten erfannt ir wird, fo foll baffeibe Gericht bie Gelbftrafe aussprechen.
- 19) Reine Schafprei foll im Mheingau geftattet fein.
- W) Der Rheingan foll nicht mehr gehalten fein, die 1000 ft. wegen des erzbifchöflichen Palliums zu bezahlen.
- 21) Das Riofter Tiefenthal, welches bas Gebud unterbricht, foll sofort aufgehoben und der hof jum Appen abenfalls fogleich entfernt werden.
- 22) Far Bitimen:and Baifen follen bie Rathe bes jebesmaligen Gleden forgen.
- 2) Die Drittel follen an ben Weinbergen folbst in Empfang genommen werden.

- 24). Dem Biredom soll es nicht mehr zustehen, von bem Michier vor der Ueberlieserung eines Beschuldigten das Urtheil zu verlangen.
- 25) Mit Ausnahme der peinlichen Sachen follen Schultheis und Scheffen, die Jemanden verhaften, auch das Recht haben, ihn ohne Einwilligung des Biceboms wieder frei zu laffen.
- 26) Benn bei einem Berhafteten etwas gefunden wird, bas einem Andern jugehört, so foll es biesem zurückerstattet; sofern sich aber Niemand beshalb melbet, jum Bortheil ber Gemeinde hinterlegt werben.
- 27) Saingeratheangelegenheiten follen nur von ben Saingevathen beurtheilt werben.
- 28) Stationarien (Monche, welche an gewiffen Sonningen ober Feiertagen tamen, um zu predigen, Beichte zu horen ober Bruderschaftsabungen zu halten) und Bettelmonche sollen im Rheingan nicht mehr zugelaffen werben.

"Diefe Artifel wurden burt ben Bicebom Bromfer bem Domcapitel übergeben , welches mehrere berfelben ungerecht fand, aber verfprach, fie bem bermalen abwefenben Statthalter, Bifchof Bithelm von Strafburg , ju überfenben , worauf bann binnen etlichen Tagen Resolution erfolgen folle. Mebrere ber in Bintel Berfammelten waren bamit gufrieben, anbers: aber, und namentlich die Bewohner bes Mittelamtes (bie von : Winfet. Deftrich , Sallgarten , Johannieberg und Mittelheim) : wollten fich babei nicht beruhigen, fonbern zogen bewaffnet auf bas Bachholder und erließen von bort folgenbes Schreiben an bie Fleden bes Rheingaues : ""Wit entbieten euch Schultheis und Scheffen, wie ber gangen Gemeinde unfern Grug. Gunftige liebe herren und Nachbarn fammt ganger Gemeinde! Es bat bie gemeine ganbichaft befchloffen , baffelbe auch von Aleden au Aleden gefdrieben, bag ihr wollet auf morgen neun Uhr fammt euern Burgern erfcheinen auf bem Bachbolber vor bem Erbacher Rlofter; beshalb wir auch gemeiner Bargerfchaft foldes anzeigen: wie wir diefes hiermit wollen angezeigt haben, um gu feben, was weiter zu verhandeln ift. Datum eilends auf dem Bade bolber auf Montag Jubilate (7. Mai) bes Jahres 1525.""

"Bon ben Erichienenen wurden Die Forberungen nochmal burchgegangen. War man bei ber Berfammlung zu Winfel bereits von der rechten Babu abgewichen, fo ging man fest, wo bie Aufregung weit größer geworden war und fich immer mehr fleigerte, in der Forderung noch weiter und forderte unter Anderm ferner, daß Geiftliche, welche burch die geiftliche Beborbe waren gefänglich eingezogen worben , frei gegeben werben follten. Bir wiffen nicht mit Bestimmtheit, aus welchem Grunde bie Beborbe folde Dagregeln gegen gewiffe Beiftliche genommen hatte; fo viel aber läßt fich wohl behaupten, daß nicht verfuchter Abfall vom Glauben vorgelegen haben muß, weil überhaupt bei allen bie Geiftlichen betreffenben Korberungen ber Abeingauer Glaubenefachen fern geblieben waren. Indeffen Scheint and Briefen, welche Luther an den Cardinal Albrecht fcbrieb und worin er ihm vorwirft, er habe Beiftliche gefangen genommen, bie Beiber gehabt batten, bervorzugeben, daß gerade diefer Umftand bier vorgelegen haben dürfte. siche Beiftliche, welche einmal gegen die Disciplin gröblich pefehlt hatten, auf bas Bolt auch in anderer Beise eingewirkt und es namentlich zur Forberung ber freien Babl ihrer Pfarrer mterftust haben werben, läßt fich nicht bezweifeln, und fo ertiert es fich dann auch , daß man beren Freilasfung , als ihrer Parteigenoffen, auf Borichtag ber am meiften Drangenben ben früheren Forderungen beifügte. Betrachtet man aber die Artifel in Rudficht ber Geiftlichen überhaupt genauer, fo findet man gang bentlich, bag nur biejenigen Reuerungen Luthere bier Beifall gefunden hatten, welche bem Bolle pecuniaire Bortheile verfaffen follten, feineswegs aber folde, welche bie Glaubenslehre bemafen. Aufbebung ber Rtofter, Beneficien, Bruderichaften zc. und Einziehung ihrer Gefälle jum Bortheil ber Gemeinde maren ger verlodend und gewiß nur ber Angelpunkt, um den fic Alles in Rudficht ber Religion brebte. Denn wenn es in bem erften Artifel ber Forberungen vom Wachholber auch heißt: ""Rachben die Rothburft vor allen Dingen das Seelenheil erfordert, fo ift von Rothen, einen gelehrten Prediger und Seetforger in jebem Fleden zu haben, ber ohne alle Furcht und 3wang bie

rechte tautere epangelifcht Wahrheit fage und dem gemeinen Bolf mit Erenen porbalte, wohnen ber driftliche Glaube verntebet merbe,"" fo bedarf es boch nicht vielen Schatffinnes, um einzufeben, bag foldes nur eine ben Schriften Luthere nachgefprochene Kormel war, bei welcher das Bolf gewiß nicht beran bachte, daß biefe verlangten gelehrten Prediger an ber Religion felbft etwas anbern follten. Satte es an ben Dogmen feloft Beveifel gehabt ober batte es nach Luthers Borgang Abicoffung ber Meffe. Abfall vom römischen Stuhl ir. verlaugt, formunde is gewiß nicht unterlaffen haben, auch barüber feine Forberungen au ftellen; aber in teinem Artifel findet fich in diefer Sinfect auch nur bie entferntefte Anfpielung. Bas man in Ruction ber awanglosen Bertinbigung ber reinften und fanteren evanger lischen Bahrheit also verlangte, war nur eine unklave, verword rene Ibee, über die fich bie Berfammelten wohl felbft teine Rechenschaft ablegen tomnten, ba fie es unterließen, biefe ant nur in einem einzigen Puntte auszubenden ober gar zu prarie firen. Bie Taufende im Jahr 1848 nach Breffreibeit ferieen. obne gu wiffen, mas biefe eigentlich fei, ja obne früher je nur einmal ben Namen gebort zu haben, die man aber jest einmet als Grunderforderniß gur Freiheit, b. b. gum Richtbezahlen von Steuern anpreifen borte, fo fdrieen bamals Taufenbe nach bes Berfandigung ber Wahrheit bes Evangeliums, ohne zu wiffen, was fie damit verlangen wollten, einzig wohl nur, weil fie fagen borten, im Evangelium werbe bie Arcibeit von Dienstbarfeit gegen ben Abel und bie Beiftlichfeit geprebigt. Dag man thatfachlich biefes und nur biefes barunter verftand. zeigen alle Forberungen gang beutlich, ba fie neben ber bamie verbundenen Theilung der Rlofterguter den einzigen Inhalt berfelben ausmachen.

"Auf dem Wachholder ging es inzwischen fürmisch her, und vor allen mußte das Kloster Eberbach mit Speisen und Bein für die aufrührische Boltsmaffe, die ein Lager aufgeschlagen hatte, herhalten. ""Die Tumultuirenden,"" sagt eine gleichzeitige Quelle, ""brachten da ihre Zeit mit Fressen, Sausen und anderm Muthwillen zu."" Das Domcapitel befand sich in ber

ardften Berlegenheit. Der Cardinal-Erzbischof Albrecht mar in Sachien und hatte vor feiner Abreife ben Dombechant Lorenz Trudfeg von Pommerefelben jum Statthalter im untern Erzfift, ben Bicedom Reinband Grafen von Riened jum Statthalter im obern Ergftift und ben Bifchof Bilbelm von Stragburg jum aberften Statthalter über fammiliche Maingifche Lande ernannt; Repterer war, wie bereits gefagt, auch abwefend, und fo war bie Bernhigung ber aufrührifden Rheingauer bem Dombechant ellein überlaffen, bem jeboch feine materiellen Rrafte jur Seite fonden, ber im Gegantheil burch ben Aufrubr in ber Stadt Main; selbst bereits alle moralische Kraft jenen gegenüber verloren batte. In diefer Roth wurde nun freilich ber Bischof Wilhelm berbeigerufen ; allein auch er vermochte nicht zu belfen und war, be wan von allen Geiten thails mirklich Aufruhr begann, theils farte Belufte bagu geigte, rathlos. Am 18. Mai erfcien er felbft, ber Dombechant, wie andere Glieber bes Domcapitels, auf bem Bachbolber, um jum bofen Spiel gute Miene ju machen, mit ben Aufrührern zu unterhandeln und aus bem Schiffbruch ju retten, fo viel möglich war. Aber zum Unterhandeln zeigte fich teine Luft, man verlangte burchaus Gewährung beffen, was geforbert fei. Bon ben Bewaffneten in einem Rreife umichloffen, war man gezwungen, in alle Korderungen einzuwilligen und auf dem Wachholder felbft mit Brief und Siegel bie Beobachtung bes Berfprochenen ju geloben.

"Die Aufrührer mahnten sich nun, wo ihnen ein Pergament worlag, sicher, und begannen zuerst damit, ihre neuen Privilegien auf die Alöster, auf die ja alles abgesehen war, anzuwenden. Sie wurden ausgesordert, den gesorderten und bewilligten Artiseln sich zu unterwerfen und darüber Reverse auszustellen, deren einer, da sie alle gleiche Form hatten, hier mitgetheilt werden möge: wille Bruder Aicolaus Abt, Bruder Jacob Prior Bursirer, und der ganze Convent des Alosters zur Erbach im Rheingau, besennen hiermit und thun kund, daß wir auf heute dato uns gänzlich vereinigt und vertragen haben mit der ehrenhasten gesmeinen Ritterschaft (1), ehrsamen, vorsichtigen Räthen und

<sup>(1)</sup> Daß biefe ebenfalls mir gezwingen fich ben Burgern anschloß, weil fie feinen Biberftand leiften konnte, ift felbstrebend.

Bürgerschaft ber gangen gemeinen Landschaft im Rheingau, um nachfolgende Artitel, welche fie fich gegen und in Beschwerung angemaßt und beflagt haben:

- 1) Sollen und wollen wir Abt und Convent und alle unfere Nachsommen nun hinfür und zu allen Zeiten von allen unfern liegenden Gütern, welcherlei die sind, im Rheingau in einer jeden Mark gelegen, die Bede gleich andern Bürgern und Einwohnern geben, dabei achten (d. h. Frohndienste thun), wachen, reiten (d. h. Kriegshälfe leisten und alle andere Dienste in den Fleden thun, darin wir Wohnungen haben und in nichts, wie bisher, frei sein.
- 2) Sollen und wollen wir an feinem Ort im Rheingau, wo wir hof und Guter haben, irgend eine Schäferei halten, sondern folche ganglich abthun und verlaffen, wie wir bereits gethan haben.
  - 3) Sollen und wollen wir alle gemeine Alimente, die wir bisper zum Bortheil unseres Alofters in Weiben und andern Rugungen gehabt, verlaffen und die alle im Gebrauch der Landschaft lassen.
  - 4) Rachdem unfer Sof jum Appen außerhalb ber Landschaft zwischen bem Gehege gelegen und bie Landschaft besorgt, daß dem Stifte Mainz und dem Rheingau ein Schaden burch diesen Sof erwachsen moge: so sollen und wollen wir diesen Sof abthun und schleifen, die Gebäude hinwegschaffen, teine mehr dahin bauen und den Sosbegriff ber gemeinen Landschaft zuweisen.
  - 5) Sollen und wollen wir fortan keine Zinken, Gulten, Pachte ober Gefälle mehr im Rheingau heben ober forbern, foubern und berselben gänzlich begeben. Wo aber folche kurzlich erft gekauft worden sind und die Sauptsumme noch
    nicht gänzlich bezahlt worden ift, da soll diese erft gänzlich
    entrichtet und bann nichts mehr gegeben werden.
- 6) Alle Teftamente und gestiftete Bruberschaften follen bei ung erloschen fein und aufhoren.
- 7) Sollen wir fortan teine Perfon mehr in unfer Rlofter aufnehmen, fondern aussterben und die Guter bann ber Land-

ichaft zufallen, um bavon haubarme zu erhalten und andere nothige Dinge ber Lanbichaft zu beforgen. Bare einer jest im Rlofter abgefallen, fo follen wir bas verzeihen.

- 8) Baren einer ober mehrere im Rlofter, die baffelbe zu verlaffen begehrten, so follen wir bas zulaffen und ihm 200 fl. fammt feinen Rleibern und Büchern zum Abschieb geben.
- 9) Alle Drittelgüter, die ihr Drittel funfzig Jahre gereicht haben, follen von der Entrichtung besselben frei sein. Bon folden, die noch nicht fanfzig Jahre bestehen, soll baffelbe bis zum Ablauf biefer Beit gegeben werben.
- 10) Sollen und wollen wir tein geiftliches ober fremdes Recht in weltlichen Sachen gegen die Einwohner bes Rheingaues gebrauchen, sondern uns mit dem Landrecht wie die andern Bürger begnügen.
- 11) Sollen und wollen wir zwei Nothschlangen (Kanonen),
  24 Schuch lang und mit allem Zubehör, bazu zwei Zefte,
  zum Rugen ber Mannschaft bestellen und verschaffen; auch
  follen wir durch Abel und Bürger der gemeinen Landschaft
  uns alle Biertelsahr visitiren lassen, alle nothdürstigen Dinge
  anzeigen und von Allem Rechenschaft ablegen. Auch follen
  wir-feine eigenen Baldungen mehr haben, sondern solche
  zur Berfügung der Landschaft kellen. Wäre es der Fall,
  daß noch Beiteres durch die Landschaft des Rheingaues beschlossen, verordnet, bewilligt oder erlangt würde, so wollen
  wir dem nachsommen und darnach leben.

Deß zur Urfunde u. s. w. Datum auf Samstag nach dem Sonning Cantate (20. Mai) im Jahre des herrn 1525." Sleiche Urfunden stellten die Riöster Gottesthal am 23. Mai, Johannisbetg am 23. Mai, Marienthal am 24. Mai, Aulhausen ebenstells am 24. Mai aus. Aber man war damit noch nicht zufrieden, sondern zwang dieselben auch, sämmtliche Register, Bucher, Briese über Zinsen, Gulten, Nenten und Pachten zu übertiefern.

"Inzwischen hatte ber schwäbische Bund die aufrührischen Bauern in Franken und Schwaben zu Paaren getrieben, und er konnte nun an den Rhein wandern, um auch bort bie

gesetliche Autorität wiederberguftellen, Die nicht allein im Rheingau, fondern auch in Bippen fo gewaltsam verlett worden war. Georg Truchfeg von Baloburg, ber Anführer beg fcmabifchen Pundes, erließ deshalb am 12. Juni aus Bürzburg ein Schreiben an die gemeine Landschaft des Meingaues, worin er ihr ben Aufruhr, bie Plunberung und Berfterung mehrener Bottesbaufer, sowie die gewaltthätige Begnahme ber Privilegien und Briefe porbielt und erflärte, bag er, um fie jum Gehorfam gumidguführen, fie mit beeresmacht übergieben wurde. Der Statthalter im Ergftift, Bifchof Bilbelm von Strafburg, bebe zwar um Abmenbung biefes Buges gebeten, allein ber Befehl, ben ibm Die Bunbedgenoffen ertheitt batten, fei fo freng und cenft, bag er diefer Bitte teine Folge geben tonne. Er forderte fie deshalb auf, fich unverzüglich jum Ritter Frowin von Sutten ju begeben und auf Gnade und Ungnode fich ju ergeben, widrigenfalls bereits den Churfurften von Trier und von der Pfalg, wie dem Bergog Dito Gelarich pon Bapern ber Befehl ertheilt fei, ben Feldaug gegen fie fofort zu beginnen. Auch ber Bifchof Bilbelm, ber bas Unglud eines Relbzuges gern von ben Abeingquern abgewendet batte, forieb an fie, daß er fic, nachdem er ben Befcblus bes Bundes vernommen, fogleich nach Burgburg begeben babe, um Fürbitte für fie einzulegen, eine Burudnahme bes Beidluffes jeboch nicht erlangt batte. Sie mochten beshalb, um bem größten Schaben juporzufommen, fünf ober feche aus ihrer Mitte nach Steinheim fenden, wo fie bei bem Umtmann feinen Aufenthalt erfahren murben. Die Befiegung ber Aufrührer in Franken und Sowaben batte bereits eine geoße Entmuthigung im Rheingau bervorgerufen und ba nun burch bas Schreiben bes Bunbeshauptmannes bas Schlimmfte in Ansficht fand, fo beeilte man fic. bem Begehren bes Statthalters nadaufommen und entfandte fofort Deputirte nach Steinbeim. Dort erfuhren fie, bag Statthalter von Bunbeswegen mit ben übrigen Befehlshabenn nach Oppenheim und von bort nach Pfebbersheim gezogen fei, aber ben Auftrag gurudigelaffen babe, bag bie Abgefandten ibm borthin folgen follten. In Pfeddersheim angefommen baten fie um Borlaffung bei bem Statthalter und ben übrigen Fürften bes Bundes, fanden diesethen aber äußerst ungnädig und streng, weil inwischen wieder ""etische lose unachtsame Landebeimvohner und die erstein Aufrührer sich auf den Graben zu Walluf verfammelt und zum Widerstand aufgesordert und dieses auch den im Lager vor Psedderöheim versammelten Fürsten hatten entbieben lassen."" Auf Veraulässung des Stadischreibers zu Eltville und einiger Anderer war die Deputation auch nicht mit der gehörigen Erstlärung der Uebergabe auf Gnade und Ungnade versehen und so währet werden. In dieser Noth schrieben die Abgeordneten sossen. In dieser Noth schrieben die Abgeordneten sossenden Brief an ihre Mitbürger:

""Dftermann von Deftrich, Johannes Ras von Beisenbeim und die andern Gesandten von der gemeinen Landschaft des Ahringanes: Unfern Gruß gavor, ehrsame gute Freunde. Wir than end fund, bag wir in bem Lager vor Webbersheim angefommen find und fo großen Jammer und Roth gefeben, in ben Stragen, Nedern und Beingarten, bag wir mit unfern Hollmagen über manchen erwärgten Mann gefahren und als man fagt, über bie vier taufend. Falls wir mit ben Surften nicht ibereinkommen und vollfommen Bewalt haben werden, find wir mig verborben, benn man achtet gar wenig in biefem Sanbel eines Denfchen. Darum wollet ihr mit ber gangen Lanbichaft Meiß ankehren, damit wir vollkommene Gewalt erlangen mogen. Bir verfeben une, es foll unfer gnadigfter herr Statthalter uns anadialich vertreten und handhaben. Auch hat uns unfer anabigfter herr eine Schrift vorgelefen, von dem Landgrafen ausmangen, welcher mit 1500 Pferben tommt, um, wenn es nothig fein wird, durch das Rheingau famt andern Kurften zu ziehen und es zu ftrafen. Gegeben in Eil im Lager por Vfebberebeim. anno 1525.""

"In Pfeddersheim hatten sich nämlich die aufrührischen Gauern aus der Pfalz versammelt und den Ort fart besetzt. Gegen sie zog der Pfalzgraf mit dem Bischof Wilhelm, der ihn mit 300 Reitern unterftütte, und es begann nach vergeblicher Aufforderung zur Uebergabe die Belagerung des Städtchens. Einmal machten gogen 8000 Bauern einen Ausfall; der Geheinis

fdreiber bes Pfalzgrafen: wurde babei erfchoffen , mas biefen fo ergurnte, bag er brei Ranonen auf bie Bauern richten lieft; Die fle balb gur flucht nothigten. Die zahlreiche Reiterei, Colnifde, Bulichiche und Trierifche Truppen, festen ihnen nach, und es bliaben gegen 4000 Aufrührer auf bem Plage. Das waren jene 4000, von welchen die Rheingauer in ihrem Schreiben fprechen. Best begann auch bie Beschiefung bes Städtchens heftiger, fo zwar, daß die Belagerten bald Ergebung anboten. Damit Riemand entripne, murben alle Ausgange wohl befest und am Sefte Rabannes bes Zaufers ein Beg mit 300 Reitern ju feber Seite gebilbet, auf welchem bie Bauern ben Drt verlaffen muften, um ju ben Saxften ju gelangen, welche auf einer Chene mit ihren Eruppen bielten. Ge ericbienen gegen 3000 Bauern , legten ihre Bewehre ab und erhielten den Befehl, bei unvermeidlicher Todesftrafe teinen Berfuch jur Flucht ju machen. Banern ben Drt verlaffen hatten, wurden bie Thore gefchloffen. Sobald biefes die Legten merften, wollten fie gurudflieben, benabiten aber famtlich biefes Beginnen mit bem Leben, und nicht affein biele, fondern noch wenigftens 800 ber übrigen unterlagen fofort ben Schwertern ber Reiter, gegen welche ber Pfalggraf Ernft gebrauchen mußte, um fie von weiterm Riebermegeln ab-Bon den übrig gebliebenen ließ der Pfalzgraf bann 30 mit bem Schwerte binrichten, Die übrigen aber wurden beanabigt, mit bem Befehle, augenblidlich nach Saufe ju gieben. Rach waren gegen 1000 Aufrührer in Pfebberebeim; davon fperrte man 500 in die Rirche ein, 500 andere wurden auf bem Rirchhof in Gewahrsam gehalten und von etwa 300, bie man bin und wieber verborgen fant, 30 mit bem Schwerte bingerichtet, bie übrigen beimgeschickt.

"So ftanden die Angelegenheiten der Emporer, als das Schreiben der Rheingauer Deputirten einlief. Die Wenigen, welche an Widerstand dachten, waren, der Stadtschreiber von Eltville an der Spize, noch auf dem Landgraben zu Walluf versammelt. Die Rathe der Landschaft aber waren zur Befinnung gefommen, begaben sich nach Walluf, befahlen den dort Bersammelten, abzusiehen, und reiften dann zu den übrigen

Rigesandten nach-Meddersheim. Sie brachten die Erklärung der Uchergabe auf Gnade und Ungnade und erlangten dann so die Riwendung des angedrohten Keldzuges. Dabei mußten aber die Deputirten versprechen, 15,000 Gulden an Gold zu zahlen, dem Landesherrn aufs Neue zu huldigen und zu schwören und sols gende: Artifel anzunehmen:

- 1) Sie follen fich fammt und fonders wogen ber begangenen Diffethaten bem fcmabifchen Bund auf Gnabe und Unsgnabe ergeben:
- 2) Alle Harnische und Gewehre, groß und klein, sammt Burgehör, werben abgegeben, und es dürsen dergleichen hinfür zu ewigen Zeiten ohne des Erzbischofs oder seines Statthalters Bewilligung taine mehr getragen, beseffen ober gefauft werben.
- 3) Sie muffen schwören, fich nie mehr wider ihren Erzbischof, bas Domcapitel und ihre Nachsommen aufzuwerfen ober zu emporen, und barüber Berschreibung von fich geben.
- 49 Alle neue Gefege und Ordnungen, welche fie vorgenommen und aufgerichtet, besgleichen die Berpflichtungen und Bundniffe, welche fie unter einander gemacht haben, find aufgehoben und darüber ausgestellte Berschreibungen find sofort berauszugeben.
- 5) Bas fie an geiftlichen oder weltlichen Gutern weggenommen, oder ihnen an Beschwerben aufgelegt oder geschadet haben, sollen sie nach Erfenntniß des Erzbisthofs zurückerftatten.
- 26) Wegen der begangenen Frevel gegen ihren rechtmößigen Detrn und Landesfürsten follen fie für Kriegstoften 15,000 Gulden geben, vorbehaltlich der Strafe.
- 7) Sie sind aller Privilegien und Freiheiten, welche fie vom Euglift Mainz bis auf biesen: Tag erlangt haben, entsest; den dürfen sich berselben nie mehr bedienen und muffen die ihnem vorüber ausgestellten Urkunden herausgeben.
- .6) Alle Gerichte und Rathe find fuspendirt.
- 9) Ohne Bormiffen und Beisein bes Bicedoms ift jede Berjammlung, zu St. Bartholoms, zu St. Ricolas ober an
  einem andern Orte verbuten.

- 10) Mile Rabelsscherer und Ansister gegenwärtiger Entpadang in allen Mennern bes Rheimgaues muffen angezeigt und verbi Bundeshauptmann an der von ihm zu bestimmenden Mass flatte ausgeliefert werden.
- 11) Die Güter der etwa Müchtigen find zu confistiren, und das darüber aufgestellte Inventar ift der Obrigfeit einzuliefern. Werben in der Holge Flüchtige das Land betreten, so find fie nicht in ihre häuser sinzuluffen, fendern festzuhalten und der Obrigfeit zu überantworken.
- 21) Die fahrliche Beebe fieht für die Folge bem Ergbifibof in, und vudfichtlich ber Dienfte, so fint fle barin wie die übrigen Stiftsangebörigen voründen.
- 18) Die Balbungen im Rheingau find fernerhin dem Eizsischof zu feinem Gebrauch und Gefallen vorbehalten:
- 14) Die Unterthanen im Rheingan haben sich alles Jagens und Feschens zu enthalten.
- 15) Der Bicedom hat das Recht, jeden, der eine Missandlung an einem Inlauder ober Ausländer begangen hat, gefänglich einzuziehen und zu ftrafen.
- to) Der Abel ist in biefe Artifel nicht einbegelffen.
- 17) Binfen, Renten, Gefalle, Gutten, Behnten und 36le, wie alle Dienstbarteiten find unwiderfestlich gu entrichten.

Diese Arbifel wurden der Landschaft vorzellesen und, wie hart fie auch waren, genehmigt. Der 7. und 11. Juli, Freitag und Dienstag nach Udalrich, wurden dann als die Tage bestimmt, wo sober seinen Harnisch und das Gewehr auf das Rathhaus zu Cliville abzuliesern hätte. Jeht aber überstel ein fürchterlicher Schrecken die ganze Bewälferung, denn man hatte nur eine Ubstieserung der Wassen in sedem einzelnen Orte, nicht aber ein perföntliches Erscheinen an ein und demfelben Plage erwartet; und dachte nun nicht anders, als es handle sich darum, sammt liche Erschienene, sobald sie wehrlos geworden seien, zu überfallen und niederzuhauen. In dieser Anglischieben die Räthe der Landschaft an den Statthalter und baten um Bernhigung. Boller Andschaft an den Statthalter und baten um Bernhigung. Boller Mitten voraussehen sollen, da os ihnen ja wohl bekannt sei, wie

trat ber Cardinal von S. Sifto jum Sochaltar und jog bas Refigewand an, um bas Amt ju halten. Unterbeg flieg ber Raifer mit ben Reichsfürften ben Chor binauf. Der Legat und ber Erzbischof traten ibm entgegen. Der Raifer begrufte ben neuen Carbinal mit frobem Untlig und begludwunichte ihn aufe freundlichfte, ließ fich bann auf ber rechten Seite bes Chors auf reichgeschmudtem Gige nieber, neben ibm ber Carbinat von Maing, barauf Rurfurft Ludwig von ber Pfalg, Rurfürft Kriedrich von Sachsen, Markgraf Rasimir von Branbenburg - Culmbad, famt feinen Brubern, ben Markgrafen Friedrich und Johann Albrecht, endlich Landgraf Johann von Leuchtenberg und julett bie Gefandten bes Bergoge Anton von Bothringen. Dem Raifer gegenüber, auf ber linken Seite, mar werft der Cardinal von S. Angelo, neben ihm Marino Carracioli, papftlicher Runtius beim Raifer; bann tamen Chriftoph, Erg-Ufchof von Bremen und Abminiftrator bes Sochfifts Berben, geborner Pring von Braunschweig-Bolfenbuttel, Bifchof Georg von Bamberg, Bifchof Gabriel von Gichftadt, Bifchof Chriftoph von Augeburg, Johann, Abminiftrator bes Biethums Regens. burg, Pfalzgraf bei Rhein, Ernft, Abminiftrator bes Bisthums Paffau, Reffe bes Raifers, Bruder bes Bergogs Wilhelm von Bayern, Bifchof Beinrich von Rageburg und gulett Bifchof Peter von Tricft, faiferlicher Rath. Ale bie Reichsfürften fich niebergelaffen und bas Bolf ruhig geworben, begann ber Legat bas Sochamt. Rach Beendigung deffelben forberte er ben Ergbifchof von Maing auf, an ben Altar gu treten und bas Beiden ber Carbinalewurde in Empfang ju nehmen. Diefer trat bingu, fniete am Altar nieber. Der Legat erinnerte ibn an bie Berpflichtungen, bie er, namentlich auch bem blutdurftigen Feind bes driftlichen Glaubens gegenüber, mit ber neuen Burbe übernehme. Und nachdem er auf die einzelnen Punkte, die der Legat ibm vorhielt, als gehorsamer und bereitwilliger Sohn ber Rirche sich erflärt, feste ibm berfelbe ben rothen but auf. Der neue Cardinal blieb knien, bis der Lobgesang des h. Ambrosius, ausgeführt von ben Sangern ber faiferlichen Sofcapelle, bie auch bie gange feierliche Deffe gefungen hatten, beendigt und bann noch

"Ein großer Theil ber Flüchtigen fühlte inzwischen Rene und vielleicht noch größere Gebufucht nach ber Beimath; viele auch mochten fich nicht für fo foulbig halten, als bag man fie beftrafen murbe, und ftellten beshalb vor, bag man gu ftreng gegen fie verfahren habe. Um namentlich biefen gerecht ju werben, erließ ber Statthalter ein Ausschreiben, worin er alle biejenigen, welche in Folge bes Bauernaufftanbes gefioben feien, fic besbalb verantworten und ihre Unichuld nachweifen wollten, aufforberte, fünftigen Montag nach Ratharinentag, 27. Rov. fich ju Rubesbeim vor bem Bicebom ju fiellen. Gegen biefenigen jeboch, welche biefen Termin pprübergeben laffen murben, folle in Rudficht ihrer Leiber wie ihrer Sabe und Guter nad Recht verfahren werben. Obwohl nun aber alle Ortfchaften Bluchtige aufzugählen hatten, fo war bie Bahl berer, bie fic ftellten, nur gering. Die Berbore fanden fatt, und es wurte ben Betreffenden geftattet, unter ficherem Beleit fo lange in ihrer heimath fic aufzuhalten, ohne jedoch öffentliche Bege und Stoge ju betreten, in Birthebaufer ju geben ober Rirchen ju besuchen, bie ber Entscheid von bem Statibalter eingetroffen fet Da biefer indeg bie Entideibung bem Churfürften felbft anbeim ftellen ju muffen glaubte, und boutber perfonliche Rudfprade nehmen wollte, fo wurde verfügt, bag fammtliche, bie fich geftelle. ben Mheingau bis auf weitere Berfügung wiebermn zu verlaffte batten. Am 14. Dec. raumten fie bas Land und erhieften bant fpater neuen Termin auf ben 17. Dary 1526, um alsbann 100 Anborung bes Entscheids fich in Eltville einzufinden. In biefem maren drei Rategorien gebilbet : folche, benen bie Rudfebr unter ber Bedingung gestattet wurde, fich febergeit wieder ber Obrie teit ju ftellen ; folde, Die ben Rheingan bis jur Burudfunft bes Churfürften zu verlaffen und bann erft feine Gnabe und Ungneht abzumarten batten; und endlich folde, bie bes Rheingaus auf immer verwiefen wurden. Lettere erhielten jeboch noch be Onabe, ihre Guter vertaufen und mit Beib und Rind auszichen ju burfen. Diejenigen , welchen bie Rudfebr geftattet wart batten jeboch noch ihre besondere Strafurtheile zu gemärtigen bie inbeg nur auf Gelbftrafen lauteten und benen bes sbers

Amtes am 4. April in Eltville, benen bes Mittelamtes am 5. April in Deftrich und benen bes Rieberamtes am 6. April in Rübesheim eröffnet wurden. Nach ber Nückehr des Churfürsten in das Land erließ berselbe indeß auch einen Gnabenakt für die ginzlich Ausgewiesenen und gestattete ihnen die Wieberkehr in sprechentel. So endete der Ausstand der Rheingauer zur Zeit des Bauernkrieges, von dem sie noch lange sangen:

Als ich auf dem Wachholder saß, Da trank man aus dem großen Faß, Wie bekam uns daß? Wie dem Hund das Gras, Der Teusel gesegnet' uns daß.

Michtiger indeß und von nachhaltigeren Folgen, als die Bestrafung der einzelnen Uebelthäter, war der Berluft der bedeutenden freiheiten, deren sich der Rheingau bis dahin hatte rühmen kunen, indem Kurfürst Albrecht am 3. Januar 1527 eine neue Ordnung erließ, vermöge welcher alle landständische Gewalt an hin überging."

.. Albrecht, ber gurft, burch welchen die großen Beranderungen in bem Rheingau, in bem Rurfürftenthum Maing vorgenommen werben follten, mar bes Rurfürften von Brandenburg, Johann Mietro, und ber fachfischen Pringeffin Dargaretha zweiter Sohn, ach. 28. Juni 1490. Bon ber Wiege an bem geiftlichen Stanbe Seftimmt, perbantte er bem Bater, geft. 9. Januar 1509, eine fingfältige, ben Biffenschaften jugewendete Erziehung und, als Die Ginleitung ju bobern Burben, die beiben Domprabenden Erier und Maing. 3m Frubjahr 1513 jum Priefter geweibet, to er am Sonntag nach Oftern feine erfte Meffe; fotbaner Seier jum Andenken erbaute er ju Coln an ber Spree eine Mone Rirche, für beren Bebienung er acht Chorherrenpfrunden wirte. Am 1. Hug. 1513 ftarb ber Erzbifchof von Magbeburg, Bergog Ernft von Sachsen, und icon am 31. Mug. wurde gu finem Rachfolger, in Dagbeburg wie in Salberftabt ermablt bes machtigen Rachbars Bruder, Markgraf Albrecht von Branbenburg, was Papft Leo X bestätigte, unter ber Bedingung, bas ber Erwählte in beiden Stiftern nur als Administrator malte, bis babin er bas 27. ober, nach einer fpatern Bestimmung, bas

25. Lebensjahr erreicht haben wurde. Das hochkift halbers ftabt hat er sedoch Zeitlebens nur als Administrator besessen. Am 9. März 1514, einen Monat nach des Erzbischofs Urtel von Mainz Ableben, wurde Albrecht auch in Mainz einstimmit zum Erzbischof erwählt. Die Domherren insgesamt hatten sich vereinigt, für ihn zu stimmen, indem er versprochen hatte, bie Rosten des Pulliums aus seinen Mitteln zu beschaffen.

Um Sonntag Cantate, 14. Daf 1514, empfing Albrecht gu Magbeburg, mo er ju 2000 Pferden eingeritten mar, bie bifcofliche Beibe. Schon am folgenden Tage, 15. Rai, ftellte er gu Coln an ber Spree eine Schuldverfcreibung aus, bes Inbalis, baß Jacob Jugger ihm gur Bestreitung ber Roften bes Pattiums und ber Bestätigung 21,000 Dufaten vorgeschoffen babe, augleid' versprechend, biefe Summe in bestimmter Frift in gutem rheins fchen Gelb., 140 Goldguiden für 100 Dufaten gerechnet, # erftatten, einschließlich ber Provifion von 500 Goldgulden far bit bei bem Gefcaft gehabte Dube, Gefahr und Untoften. Gine brudenbe Laft mußte hiermit Albrecht übernehmen, bevor er nod ben geringften Genug von feinen reichen Pfrunben gehabt, abet fcon waren feine Oratoren in Rom gefchaftig, ibm eine andel weitige Bulfsquelle zu verfchaffen. Auf beren Anbalten and Papft Ceo feinen Willen , daß Albrecht ber Indulgengen vill St. Peters Rirche in ben Provingen Maing und Magbeburg, ben Mainzifden, Magbeburgifden und Salberftabtifden Stift landen und in ben Gebieten ber Marfgrafen von Branbenbuig während ber Daner von acht Jahren genieße. Bon beiel Ertrag follte jedoch an ben b. Stuhl , Ramens der gabrif & St. Peter bie Balfte , und außerbem fogleich 10,000 Dufait Gold, unabhangig von ber für die apostolische Rammer bedingtel Balfte, entrichtet werben. Die Erhebung, bewilligt ben 3# Darg 1515, follte mit bem 3. 1516 beginnen. Längft fcoil ben 18. Aug. 1514, batten die nämlichen Oratoren die Beffaff. aunasbulle für bie zu Maing vorgenommene Babl, boch ebetit falls unter bem Borbehalt, daß Albrecht bis jum 27. Jahr nut als Abminiftrator walte, erwirft, auch für ihn bas Ballium erbeten (1. Sept.). Somit in ber neuen Burbe anertannt, begab

Albrecht fic auf die Reise nach bem Rhein. Am 8. Nov. 1514 wa er ber Stadt Maing ein. Bu Schiff angelangt, wurde er an bem Fifchthor von bem gefamten Clerus mit außerorbentlichen Chren, wie fein Erzbischof vor ibm, empfangen und nach ber Capitelftube begleitet , um bafelbft den herfommlichen Gib ausmidworen. Sierauf wurde er jum Sochaltar geführt, und jum Beiden ber forperlichen Befignahme auf benfeiben gefest. Rad biefer Reierlichkeit zog er burch bie bichtgebrangten Scharen ber Inchauer nach ber Martinsburg; 1000 Fußfnechte und 1000 Reifige waren in seinem Gefolge. Gelegentlich bieses feierlichen Chauge forieb Ulrich von hutten in lateinischen Berfen eine werebe auf ben fungen Rurfürften, die einige Monate fpater, funt einer Bufdrift an beffen betrauteften Rath, Gitel Bolf von Giein, gebruckt wurde. Dem Panegpriften wurde feine Arbeit mit 200 Gulben gelobnt, unabhängig von bem Berfprechen weiterer Anterftugung für feine in Italien fortzufegenben Studien.

Um 11. Nov., Martini, bielt ber Rurfürft bas Sochamt, webei der Weihbischof, Episcopus Vicecomponensis und die Aebte wn Fulda, Eberbach, Jacobsberg, Johannesberg und Geligenfabt miniftrirten. Am 13. Nov. hulbigten im Capitelfaal bie Beinger bem Ergbischof und bem Capitel "wie bei Beiten Erg-Michofs Uriels". Darauf besuchte Albrecht bie Landschaften und Memter, allenthalben bie Sulbigung einzunehmen, was für ben Meingau am 16. Rov. auf ber Lügelau geschah. Während bem weren die Oratoren, welche das Pallium ju suchen, in Rom meien , am 2. Dec. augelangt , und am Schiffe noch bat ber Gerus fie empfangen und bas Pallium nach dem Dom gebracht, womit bann ber Erzbischof mahrend ber Feier ber Inthronisation, 22. Dec. burch ben Bifchof von Brandenburg befleibet murbe. Angs barauf ertheilte er, mit bem Pallium geschmudt, in St. Beiers Stiftefirche mehren Clerifern Die Beiben. Die Regieumgbangelegenheiten ließ ber jugenbliche, bem Bergnügen ergebene machtliebenbe Fürft vorläufig in ben Sanben bes jum Sofmeifter und jum Bicebom ber Stadt Daing ernannten Bolf Gitel von Stein beruhen. Auf beffen Betrieb wurde bas hofgericht eingefett, 16. April 1515, und manche andere nothwendig geworbene

Reform mochte ber erfahrene Beicaftemann beabichten, als bet Tob ibn, ber noch nicht 50 Jahre gablte, am 10. Jan. 1515 ereilte. Für ben Rurfürften ein unerfesticher Berluft , ber ibn boch nicht abhielt, eine Reife nach Sachsen anzutreten (13. Mug.), um gelegentlich ber Dainzischen Memter in heffen und bes Giche feldes Sulbigungen entgegenzunehmen und ben 31. Aug. Salle ju erreichen. Babrend feines bortigen Aufenthalts gerieth bas Erzstift Maing wegen einiger Felbfrevel mit Bog von Berlichingen au Rebbe. Dem Abfagebrief entgegnete ber Rurfurft am 28. Det. mit Auffündigung ber Pfanbicaft an Jaxthaufen (Antheil), fo bie Berlichingen von Rurmaing gehabt; am 8. Febr. 1516 verwies er feinen Beamten , daß fie gur Gegenwehr weder mit Ruftung ober fonft ichiden, noch bagegen trachten ober ber That nach folgen, und am 11. Febr. ermirfte er beim Reichstammergericht eine Achtserflarung gegen ben unruhigen Ritter. Benig fummerte biefen gleichwohl bie Acht, vielmehr bat er am 11. April unweit bes Paderbornifden Rlofters Dalheim Grafen Philipp von Balbed niedergeworfen von wegen beffen Meußerung : er fei "mit feinen Schlöffern und Stabten und ber Berrichaft und Grafichaft Balbed bem Stift Daing alfo und bermagen verwandt und jugethan, bag es ihm in feinem Wen geburen wollt, folche ju leiben ober ju gebulden, man folle bem Branbichagen ein Enbe machen, bie Gefangenen wieber febie geben und die geplunderte Sab wieder zustellen." Unvermogent burch eigene Rraft ben verächtlichen Begner gu bandigen, vergeblich ber von bem ichwäbischen Bund jugefagten Gulfe ents gegensehend, war Albrecht genothigt ju unterhandeln und ben "Bertragebrief", d. d. Schweinfurt, 8. Juli 1516, ju genehl migen. "Rachdem Gos von Berlichingen unferm gnäbigen Berre in bas Geleit gefallen , Raufleut gefangen , biefelben gefchast bagegen Se. furfürftl. Gnaben ibm feine Guter baben laffe einnehmen, fo ift bedingt, bag Gog bas Schangelb behalte foll, und follen ihm Se. Rurf. On. Die eingenommenen Gater fo ibm juftandig geweft, in bem Berth, wie die jeto flebeni wiederum guftellen." Bugleich versprach ber Rurfurft bie 3m rudnahme ber Acht gu erwirken. Singegen "ben Grafen von

Balbed zu losen, Se. kurf. Gn. nicht schuldig zu sein vermeinen." In Betreff der andern Gefangenen ward festgeset, daß alle, "so solcher Fehde halber zu Gefängniß kommen und noch ent-halten werden, ungeschätzt uff eine gebürliche Ursehd entlediget werden." Nachträglich, 30. Nov. bewilligte der Kurfürst dem "auf eine tapfer Summa Geldes geschatzten" Grafen von Walded eine Entschädigung von 2000 Gulden rhein.

Am 17. Mai 1517 bestellte ber Rurfurft für fein rheinisches Eriftift eine Cenfur- und Inquisitionscommiffion. Den beiben Commiffarien, Beibbifchof Paul Buthenn, Bifchof gu Ascalon, und Jodocus Trudvetter, Canonicus zu Erfurt, gab er ausgebehnte Bollmachten in Bezug auf Regerei, nicht nur fo weit biefe in Schriften fich fundgebe , fondern auch allen Personen gegenüber, Die fich fegerifder Besinnung nicht enthalten. Die Bader betreffend, "beren feit Erfindung ber Buchbruderfunft," wie es in dem erzbischöflichen Decret heißt, "so viele zu Tag gefommen, die bem fatholifden Glauben und ben guten Sitten entgegen, bem beil ber Seelen icablich und fogar fur bochgefiellte Perfonen injurios feien", fo erhielten fie Bollmacht, gu verbieten, bag irgend femand Schriften, die ihrer Meinung nach ber Rirche ober ben guten Sitten entgegen, vertaufe ober befite, and gegen Zuwiderhandeinde mit weltlichen Strafen einzufreiten. In Ansehung ber Personen war ihnen aufgegeben, auf jebermann, auch bie Bochftgeftellten, forgfaltig zu machen, und nothigenfalls gegen fie, ohne Rudficht für Stand und Burbe, ein gerichtliches Berfahren einzuleiten, geiftliche und weltliche Strafen, auch nach Befinden bie Folter anzuwenden, überhaupt teine Repereien auftommen zu laffen, vielmehr mit ber Wurzel fie andzureißen. In wunderlichem Contraft mit folder Berordnung feht ber im nämlichen Jahr an Ulrich von Sutten ergangene Auf, in beffen Folge butten fofort in bes Rurfürften Dienft aufgenommen wurde, wenn auch bis jum 3. 1520 bie firchliche Bermaltung in ben Sanden blieb, in welchen Albrecht fie gefunden.

Ueberhaupt wurden die Bustande immer verwickelter. Giner von Albrechts Commissarien für die Berleihung bes Ablasses in ben verschiedenen ihm angewiesenen Landschaften war der berufene

Johann Tegel, in beffen Inftructionen es namentlich beißt: "Go lange bas Ablaffreuz aufgerichtet fieht, wird bie gange Beit über wenigftens breimal wochentlich, im Abvent und in ben Faften feben Tag wenigstens einmal gepredigt. Die Bulle wird bem Bolf wohl erflart, und auf ben unübersebbaren Rugen bingewiesen, ber burch bie Indulgenzen fur bas beil ber Seelen gu In Bezug auf bie Ablaftaren follen Ronige und Rurften, Erzbischöfe und Bifcofe wenigstens 25 rheinische Gulben geben , Grafen ac. 10 fl. , Burger und Laufleute , Die eines fährlichen Einkommens von 500 fl. genießen, bezahlen 5. 3 fl. wer jährlich 200 fl. hat; geringere Bürger und Sandwerter wenigstens 1, noch geringere & fl., und wer fein Geto bat, foll es mit Beten und Kaften ausgleichen," Beiter eröffnet ber Erzbischof, 28. Mai 1517, seinen Subcommiffarien : "Der Papf habe aufs ftrengfte, bei Strafe bes Banns befohlen, bie Ablage taften nicht andere ju öffnen als in Gegenwart ber gugger ober ihres Bevollmächtigten, biefem einen Schluffel ju jebem Raften einzuhandigen und ihm bie Salfte ber eingegangenen Ablaggelber, jeboch erft nach Abzug ber Roften verabfolgen zu laffen." Dem fügt ber Erabifcof bas weitere Gebot bingu, ben Bevollmächtigten ber Fugger auch die andere Balfte bes Ablaggelbes auszuliefern, "in Bezahlung ber Summe Gelbs, fo wir ihme bem Sugger ju thun ichulbig fein." Tegel, ben 3med feiner Senbund ju erreichen, von Drt ju Drt ziehenb, gelangte im Dct. nach Jaterbogt, bem Magdeburgischen, unweit Bittenberg gelegenen Stabtden. Bon allen Seiten fanden bie Buborer fich bei ibm ein, auch aus Wittenberg famen fie, Ablagbriefe zu bolen, vielleicht für Luther die nachfte Beranlaffung, gegen bas Ablag. geschäft fich zu erheben. Rachdem er wiederholt barüber auf ber Rangel fich ausgesprochen, ließ er am 31. Det. ber Schloffirche Die 95 Thefes anheften, worin er bas eigentliche Befen und die Rraft bes Ablaffes erklaren wollte. Diese Thefes überfendete er burch Schreiben von bemselben Tage bem Rurfürften von Maing, ber nicht antwortete, wohl aber ben 13. Dec. feiner Regierung in Salle, an beren Spige ber Sofmeifter, Graf Bobo von Stolberg, jufdrieb : "Bir baben euer Schreiben mit juge-

fendtem Tractat und Conclusion eines vermeffenen Monche au Bittenberg, das beilige Negotium indulgentiarum und unfere Subcommiffarien betreffend, boren lefen ; fugen euch barauf ju miffen, wiewohl Une berührtes Monches tropig gurnehmen unfrer Perfon halben wenig anfechte, haben Bir boch faft ungern erfahren, bas arme unverftanbig Bolt bergeftalt foll geärgert und in befcwerlichen Irrthum geführt werben. Darum haben Wir angezeigte Tractat, Conclusiones und andere Soriften ben Sochgelehrten ber beiligen Schrift und Rechte unfer Universität ju Maing mit zeitigem Bedenten fleißig ju überseben und ju ermagen, überschickt, auch felbft beneben unfern gelehrten bofrathen und andern Berftanbigen flattlich berathichlagt, bedach. tiglich erwogen und auf berfelben aller einmuthigen Rath biefen beigelegten Processum inhibitorium wider ebegemeldten Mond angeftellt, auch baneben ben Sanbel famt Artifeln, Position und Tractat papftlicher Beiligfeit eilende zugefertigt, in ber Boffnung, Se. Beiligkeit werbe alfo jur Sachen greifen und thun, baß foldem Brrfal zeitlich nach Rothdurft wiberftanden, und Bir ben Orben und Sache nicht auf Une laben."

Tegel seiner Seits veröffentlichte ju Frankfurt an ber Dber bie in feinem Auftrag von Ronrad Roch genannt Wimpina entworfenen, bie Streitfage Luthers widerlegenden 106 Thefes und fidte fie nach Wittenberg. Beftiger entbrannte ber 3wift. Der Aufürft von Sachsen, mit Rurfürft Albrecht gespannt, und wie s fcheint, um ben Ertrag bes Ablaffes neibifch, fab Luthers Auftreten nicht ungern. Er ermunterte und binberte ibn nicht, Mieb aber bem Reichstag ju Maing, eröffnet ben 1. Juli, fern. Die anbern Rurfurften, Erier, Coln, Pfalz, Branbenburg wurden von Albrecht mit ben ausgesuchteften Chrenbezeigungen empfangen, burd Festlichkeiten jeber Art unterhalten. 3m Juli 1518 ging Albrecht jum Reichstag nach Augeburg. In figtt. ligem Aufzug, mit gablreichem Gefolg langt er an : ber Raifer war ihm entgegengeritten. Zwei papftliche Legaten waren gu Augeburg anwefend, der erft fürglich jum Cardinalpriefter von San Sifto ernannte Dominicaner Thomas de Bio (geburtig aus Gaeta, baber Egjetanus genannt) und ber Carbinalbiacon von St. Angelo, Matthaus Lang, Bifchof von Gurt, Coabjutor bes Erabischofs von Salaburg. Am 1. August Bormittags um bie fechfte Stunde bes Tages fab man biefe Legaten mit ihrem Gefolge ju Rug nach ber Wohnung bes Erzbischofe von Maing Diefer war nämlich in bem am 24. Marg gefic begeben. baltenen Confiftorium vom Papft zur Barbe eines Cardinals erhoben worden, und es follte nun, vor Eröffnung bes Reichetags, die firchliche Feier ber Ueberreichung bes Carbinalsbut ftattfinden. Der Erzbischof ging ben Legaten bis an bas Thet feiner Bohnung entgegen. hier begrußten fie einander und erhoben fich insgesamt in die Sauscapelle. Der Erzbischof. leistete in die Sand des Cardinals von San Sifto, welcher bes Papftes Stelle vertrat, ben bei ber Erbebung jur Cardinalswurde üblichen Gib. Darauf verlas bes neuernannten Cardinale Rangler, Dr. Loreng Bochen, bei geoffe neten Thuren bas an benfelben von Gr. Papftlichen Seiligfeft gerichtete, vom 8. Mai 1518 batirte Breve, bas als Urfunde ber Erhebung jur Carbinalswurde biente. In bemfetben beift es unter Anderm, daß Raifer Maximilian wiederholt und bringend ben Bunfd, ben Erzbifchof mit biefer Burde befleibet zu feben, ausgesprochen habe. Auch wird barin bem Erzbifchof aufgetragen bem Papftlichen Legaten Thomas, Cardinalpriefter von G. Sift - wie es ber neuen Burbe gemäß und jest um fo mehr von ibm zu erwarten fei - bei ben ibm vom Papft ertheilten Auftragen , insbesondere in Betreff eines Turfenfriegs, treulich beizufteben.

Rach Verlesung bes Breve bekleibeten die Legaten und ber papstliche Ceremonienmeister, Felix Turfini ben Erzbischof mit bem rothen Cardinalsmantel ober der Chortappe. Darauf begaben sich die drei Cardinate, der Erzbischof in der Mitte, der Cardinal von S. Sisto zur Rechten und der von St. Angels zur Linken, nach dem Dom. hier ließen sie sich auf der linken Seite des Chors nieder, die rechte ward für den Kaiser freigelassen; der neue Cardinal nahm den ersten Plat, der von S. Sisto den zweiten und der von S. Angelo den dritten Plat ein. Als der Raiser mit seinem Gesolge bei der Kirche anlangte,

trat ber Cardinal von S. Sifto jum Sochaltar und jog bas Refgewand an, um bas Amt ju halten. Unterbeg flieg ber Ruffer mit den Reichsfürften ben Chor binauf. Der Legat und der Erzbischof traten ihm entgegen. Der Raifer begrufte ben neuen Carbinal mit frobem Antlig und begludwunfchte in aufe freundlichfte , ließ fich bann auf ber rechten Seite be Chore auf reichgeschmudtem Sige nieber, neben ibm ber Brbinat von Maing, barauf Rurfürft Lubwig von ber Pfalg, Anfürft Friedrich von Sachsen, Martgraf Rasimir von Brantenburg - Culmbach, famt feinen Brübern, ben Markgrafen Mebrich und Johann Albrecht, endlich Landgraf Johann von Endtenberg und gulett bie Gefandten bes Bergoge Anton von bifingen. Dem Raifer gegenüber, auf ber linten Seite, mar purf der Cardinal von S. Angelo, neben ihm Marino Carracioli, Pflicher Runtius beim Raifer; bann famen Chriftoph, Erg-Mof von Bremen und Abminiftrator bes Sochfifts Berben, former Pring von Braunfdweig-Bolfenbuttel, Bifchof Georg wa Bamberg, Bischof Gabriel von Eichftadt, Bischof Christoph m Augeburg, Johann, Abminiftrator bes Biethume Regeneing, Pfalzgraf bei Rhein, Ernft, Abminiftrator bes Bisthums Mau, Reffe des Raisers, Bruder des Herzogs Wilhelm von Inpern, Bifchof Beinrich von Rageburg und gulett Bifchof Iner von Tricft, taiferlicher Rath. Ale die Reichefürften fich idergefaffen und das Bolf rubig geworden, begann der Legat M Sochamt. Rach Beendigung deffelben forberte er ben Erz-Mof von Mainz auf, an den Altar zu treten und das Zeichen k Carbinalswurde in Empfang zu nehmen. Diefer trat hinzu, Mitte am Altar nieder. Der Legat erinnerte ihn an die Ber-Ahtungen, die er, namentlich auch bem blutdurftigen Feind bes Miden Glaubens gegenüber, mit ber neuen Burde übernehme. un nachdem er auf die einzelnen Punfte, die der Legat ihm Mielt, als gehorsamer und bereitwilliger Gobn der Rirche sich Mit, feste ibm berfelbe ben rothen but auf. Der neue Car-Mal blieb knien, bis der Lobgefang des h. Ambrosius, ausgefin von den Sängern der kaiserlichen Hoscapelle, die auch die Mu feierliche Deffe gefungen hatten, beendigt und dann noch

gewiffe Gebete durch ben Legaten gefprochen worden. Alebang erhob er fich, trat vom Altar jum Raifer und den Fürsten. Date auf fprach im Namen des Erzbischofs der Ranzler beffelben und im Namen des Raifers der Bischof von Trieft (Peter Bonhomo).

Die Feier des Tages war noch nicht geendet. Der Legat. ein Schreiben bes Papftes in ber Sand, trat jest zum Raifer beran, ihm baffelbe ju überreichen. Des Raifers Rath um Schreiber, Jacob Spiegel, las es mit lauter Stimme por. mar ber Brief, womit Leo X einen von ihm am letten Beile nachtefeft geweihten Baffenschmud, nämlich Belm und Schwert. überfandte. "Richt mit bem Schwert umgurtet zu fein," fage er ibm barin, "ziemt jest beiner Sobeit, fonbern es zu gieben und schwirren zu laffen. Die mar bie Befahr größer fur bei und Ehre; Alles fieht auf bem Spiel, wenn nicht eintrad. tigen Sinnes alle Fürften, bu jumal die Chriftenheit ichirmen. Nimm bies Schwert und febre bie Scharfe beffelben gegen bie Reinde bes herrn!" Nachdem verlefen bas Schreiben, trat ber Raifer auf bie Aufforderung bes Legaten jum Altar und empfing, bier ben geweibten Belm und Degen. Der Legat fprach ibn "Du allein," fagte er ihm unter Anderm, "führft ben Namen eines Schirmherrn und Bogtes ber Rirche. Daß bu # wirklich feieft, fordert jest die Lage ber Dinge, und hoffend find bie Augen aller Christen auf bich gerichtet, bu werbest beine Band ans Schwert legen und es ziehen, ju bestreiten bie Feinte bes herrn. Moge beine Sand geftarft fein und fich beben gegen bie Buth und Graufamfeit biefer Turfen! Moge es Glad bedeuten , daß wir am beutigen Tage biefe Feier haben! Dem Avostelfürften Vetrus ift er geweiht, und an biefem Tage hat eins Octavianus burch ben Sieg bei Actium bie Berrichaft ber Bet an fich gebracht. Moge er bir bedeuten, daß bu mit biefem Schwert Conftantinopel und Jerusalem gewinneft, und moge Jest Chriftus unfer herr bir verleiben, daß du das romifche Reis und die apostolische Rirche ausbreitest bis jum Ende der Belt." Wiederum dankte im Namen des Kaisers der Bischof von Trief. "Der Raifer," fprach er, "nehme bies Gefchent mit bantbarften Bergen an. für den apoftolischen Stuhl und bas Beil ber

Chriftenheit Bab und But, Blut und Leben bingugeben, babe er nen frubefter Jugend immer gewünscht. Dbwohl bas große Berhaben blühendere Jugend und rüstigere Körperfraft erfordere, als ihm noch übrig, werde er boch, burch biefen belm bes beiligen Beiftes und bies Schwert bes Glaubens gefdirmt, mit heudigem unerschrodenen Muth bem beiligen Unternehmen und andzug gegen die Feinde bes Glaubens, ber zur unahweisfaren Rothwendigfeit geworden, fich nicht entziehen." Rachdem if spone Feier vorüber, gab der Legat, vom Altar aus, dem solf den Segen, legte das Meggewand ab, bie Cardinal-Bidung an, und verließ mit dem Raifer, ben Reichsfürften ben Carbinalen bie Rirche. Der Raifer geleitete mit ben keiden Legaten, dem papftlichen Runtius und den andern Rogen bes Reichs ben neuen Carbinal ju feinem Quartier, web ging auch mit ben beiben legaten bis an ihre Berberge. Darauf trennten fich ber Raifer und bie Fürften, jeder ging nach biner Wohnung.

Am 14. Aug. 1518 traute Rurfürft Albrecht bes Raifers Michte, die bayerische Prinzessin Sufanna, mit dem Markgrafen afmir von Brandenburg-Rulmbach, nach der durch ihn ben Tag vorher abgehaltenen Berlobung. Der folgte ein Turnier, und am Abend die Trauung. Am andern Tage nach der Trauung Minzendes Sochzeitsmabl, an mehren Tafeln und in mehren Bulern, wegen ber großen Menge ber Anwesenden. Beim Raifer weren die Braut und die vornehmften Frauen und Fürften, beim inbifchof von Mainz die Legaten und die übrige bobe Geiftlichkeit. beim Bergog von Bayern, bem Bater ber Braut, bie Reichsbarone, the viele Frauen und Fraulein. Beim Erzbischof von Mainz Sewunderte man eine besonders prächtige und toftbare Ginrichtung und Bewirthung, feine Speisen, Gemuse aus ben fernften Gegen-Darauf wieder Turnier. Die Braut begleiteten Sin u. s. w. der Raifer, ber Mainger, ber Pfalzer, ber Bremer. tor in vergolbetem Bagen. Die Frauleins, in vier Bagen, Mgten. In andern Morgen reifte bas neuvermählte Paar ib, und ber Raiser und die Fürsten — mehr als breitausend Pferde — begleiteten sie bis vors Thor. Die Braut sag

wieder in vergoldetem Bagen, hinter ihr ritten ber Raifer und bie Fürften. Die eine Angelegenheit biefes Reichstags, bie Türkengefahr, wurde zwar vielfaltig besprochen, es blieb aber Die andere, ben Raifer vorzugeweise beschäfe: bei bem Reben. tigende Angelegenheit ichien bie ermanichtefte Wendung zu nehmen Die Raiferfrone seinem Entel, dem Ronig Rarl von Spanien guzuwenden, mußte er vor allem ben Rurfürften von Maing gewinnen fuchen. Go lodend auch die Antrage, welche diefer von Seiten Franfreichs gemacht worben, er trat gurud von feine Berbindung mit R. Frang I, und hielt nun gang jum Raifen mit ihm fein Bruder, ber Rurfurft Joachim von Brandenburgi, Auch ben Rurfürft hermann von Coln gewann Maximilian, um gulegt folog noch - hauptfächlich burch Bermittlung feines Bruders, des Pfalzgrafen Friedrich - ber Rurfürft Ludwig vet. ber Pfalz fich ihm an. Ebenfo gaben die bobmifchen Botichafte. ibm ihre Bufage. Am 1. Sept. 1518 fam ein formlicher Ber trag ju Stande zwifchen dem Raifer, in eigenem Ramen und, als Bormund R. Ludwigs von Ungern und Bohmen handelnba auf ber einen, und ben Rurfürften von Daing, Coln, Pfalg und Brandenburg - benen bie polnischen Gefandten, Bifchof Eradi mus von Plod an ber Spige, Die ale Bevollmächtigte R. Siemi munde, bee Mitvormundes über genannten R. Ludwig, jugezoge, wurden, fich anschloffen und beiftimmten - auf ber andern Sein; Dem Raifer gegenüber verpflichten fich lettere, aus triftige, Grunden, wie es in der Urfunde beißt, und auf des Raifest, fonderliches Ansuchen und Begehren, bem romifchen Reich und, deutscher Ration ju Chre und Rugen, "ben Ronig Rarl vel Bifpanien, fo viel an ihnen ift, ale einen gebornen Ergbergoge von Defterreich, jum romifchen Ronig ju ermablen und bat Decret, wie fichs geburt, barüber auszuftellen."

Bu Augsburg, 18. Sept. 1518, empfing auch Albrecht bie kaiserliche Belehnung, und zu Anfang des folgenden Jahrs beit cirte ihm Ulrich von hutten seine Schrift, über das Guasel-Beilmittel; "Eurer hoheit," sagt der Berfasser, "habe ih sie gewidmet, nicht als ob ich munschte, daß sie Ew. hoh. von Rugen sein möchte (benn das wolle Gott verhüten, daß es ke

udthig fein follte), fonbern bamit fie an Em. Bob. Bof befannt fein und ju jedermanns Gebrauch bienen fonne." In einer anbern Debication an ben Rurfürsten, ber neuen Ausgabe bes Livius wrausgefchickt, außert hutten : "Livius felbft murbe fich einen biffern Gonner nicht baben mablen tonnen, ale ben Fürften, ber st gleichwie Albrecht um die Studien und Gelehrten fo verdient smacht bat." Bon Augeburg batte ber gurft fich nach Sachfen dewendet; zu Anfang ber Raften 1519 fam er nach Daing zutid, wo feiner ber feierlichfte Empfang am 19. Marg martete. Im 12. Januar mar ber Raifer verschieben, und es mußte fofort We Einleitung ju ber Bahl bes Rachfolgers getroffen werben. Um 3. April, bem namenstag bes Rurfürften Richard von Trier, amen die Erzbischöfe von Mainz, Coln und Trier und ber Rurfirft von ber Pfalz in Obermefel zusammen und foloffen einen Bund ju gegenseitigem Schut - "ber besondere Rheinische Bervin" genannt - fur bie Dauer bes Interregnums, "bis fo lang ein Romifder Ronig und weltlich Saupt ber Chriftenbeit einmathiglich erwählt und furter mit ber foniglichen Rrone wie fich but gefront ift, und nicht langer." Bei ben in Oberwesel versammelten Rurfürften erfchien ein Gefanbter bes Papftes, Robert Orfini, Erzbischof von Reggio - ber bem Carbinallegaten Thomas de Bio gur Affifteng beigegeben mar - mit ber Aufforberung, bei ber abzubaltenben Ronigsmabl ibre Stimmen bem 2. Karl von Reapel nicht zu geben, ba bie Konige von Reapel Rebentrager ber romifchen Rirche feien und von jeber bie Ber-Michtung batten, nicht zugleich die romifche Ronigefrone gu tragen, fonbern auf bie eine ober bie andere verzichten mußten, Inft einer hieruber fprechenden Bulle Papft Clemens IV. Aufürften ließen jeboch bem Legaten burch ben Domicholafter von Maing, Dietrich Bobel, folgendes erwibern. "Sie feien m Obermefel um bringenber Angelegenbeiten willen versammelt, tamentlich um fur Rube und Sicherheit ju forgen und gefahriche Bewegungen niederzuhalten, die jest, wo das Reich Une haupt, fon ausgebrochen feien. Um bie Ronigswahl Sanble es fich bier nicht, und fie konnten baber auf obiges Anbringen feine Antwort geben. Das wollten fie fedoch

biermit aussprechen, bag fie, wenn bie Ronigewahl vorzwi nehmen, benfenigen mablen murben, ber bes beiligen apoftotifchen Stuhle Chre und Ruhm, ber Chriftenheit Frommen forbern, bas beil. Romifche Reich mehren, ben geinden bes driftlichen Namens ein Schreden, ber Nachwelt aber ein ruhmreiches Borbild fein folle. Darüber aber mußten fie fich wundern, und es fei in jegigen Beiten unerhort, daß ben Rurfürften hieruber eint Borfdrift gemacht werbe." Bereits hatte ber Rurfürft von Eria für Frantreich fich entschieden. "Dem Rurfürften Pfalggrafen," berichtet Pfalzgraf Friedrich , "verfprach Ronig Frang fabriich 200,000 Rronen ficher anzuweisen, wenn er romifcher Ronie werbe. Dem Rurfürften von Sachfen und bem Martgrafen vet Brandenburg bot er nicht weniger. Die Erzbischöfe von Main und Coln, die beffen bedarftig waren, fuchte er auch mit großell Summen zu beftechen, und es follte ebenfo wenig einer bei Rathe ober angesehenen Leute unbeschenft bleiben, Die bie Sacht fördern belfen."

Rurfürst Albrecht war inbessen vollständig für ben Könist von Spanien gewonnen, nachdem er von diesem die erwänsche testen Zusagen erhalten. "Bor Allem wolle er dafür sorgen, beist es in einem Briese des Königs, "daß der Erzbische Legat des apostolischen Stuhls in Deutschland werde, und die Erlaubnis erhalte, noch ein weiteres Bisthum anzunehmen; das Keichsfanzleramt für Deutschland, das ihm gebüre, werde erhalten, und er könne es durch einen Stellvertreter verseheltassen; in der Angelegenheit mit der Stadt Ersurt werde er ihn schirmen, und es solle ihm in keinerlei Weise ein Recht verfürzt werden, weder in dieser Sache, noch in irgend einer andern, namentlich auch in Betress des neuen Zolles, womst hessen die Angehörigen seines Erzstists unrechtmäßiger Weise belästige." Rarl V wurde den 28. Juni 1519 erwählt.

In bem Schreiben vom 4. Febr. 1520, an Erzbifchof Albrecht, "feinen gnabigften herren und hirten in Chrifto, bem er fit empfiehlt in aller Unterwürfigfeit und Ehrfurcht," beklagt fit Luther über die gegen ihn ausgestreuten Berleumbungen, erflätt feine Bereitwilligkeit, eines Beffern fich belehren zu laffen, bittet

seine Angelegenheit zu prüsen und wo möglich seine Schriften in lesen. Dem entgegnet der Kurfürst, d. d. Caste, 25. Febr.: "Es freut uns, daß du dich äußerst, du wollest dich eines Bessern betehren lassen und in dem Falle bereit sein, von deinem Unternehmen abzustehen. Wiewohl, aus Pflicht unseres Amts, das, was unsern christlichen Glauben betrifft, uns sehr zu herzen sein, so haben wir indes bisher noch nicht Muße gehabt, deine Schriften zu lesen oder auch nur obenhin anzusehen. Deshalb kanen wir sie auch bis jest weder billigen noch verwersen, sonsten müssen es denen, die an Stand und Würde höher sind und We schon längst sich darauf eingelassen haben, anheimstellen, karüber ihr Urtheil zu fällen. Doch sähen wir von herzen gern, kaß von dir und Andern einige Punkte mit Gottessucht, ehrlich ind bescheitlich, wie sichs gebürt, ohne Unordnung und Emsbrung, ohne Neid und Lästerung abgehandelt würden."

3m Dai 1520 lofete Albrecht bie um 40,000 Gulben verpfandete Stadt Bernebeim von bem Landgrafen von Beffen ein, am 26. Juni ließ er gegen bie erneuerte Erbverbruderung Mr Baufer heffen und Sachsen protestiren, von wegen beffen bias heffen von der Mainzer Rirche zu Leben trug, Auerbach, Rungftadt, Zwingenberg 2c. Hutten, der beiläufig im August 1519 ben Mainzer Dienft verlaffen hatte, boch mit Beibehaltung fines Gehalts, und ber feitbem abwechselnd zu Daing und Stedelberg weilte, ubte noch immer großen Ginfluß auf ben Rufürsten, wie sich aus bem an Wolfgang Capito, ben entschie-Wien Anhanger Luthers, ergangenen Ruf ergibt. Durch Sutten apfohlen, wurde er hofprediger, in welcher Stelle boch icon in Dec. 1520 Sedio fein Nachfolger geworden ift. Start fich Ablend durch folde Belfer, gerieth Sutten auf ben Ginfall, auch ben Erzherzog Ferdinand für feine reformatorischen Entwürfe zu gewinnen. Die Roften ber Reife, fo er um beffentwillen nach Bruffel unternahm, befiritt Rurfurft Albrecht, es verlautet aber note von Erfolgen biefer Sendung. Bielleicht bag hutten nicht Annal vorgelaffen wurde.

Im Sommer 1520 wurde Albrecht von Rom aus burch bas Beschent ber golbenen Rose erfreut, bem jedoch balb ein

Breve ernften Inhalts folgte. "Man hat Uns," beißt es barin "eine Schrift eines gewiffen butten vorgelegt. Das Bormes ift angefüllt von Schmähungen gegen ben beil. Stubl. gelehrten und portrefflichen Manner, welche fie une brachten ergablten, fie batten von ihm noch viel folimmere Bucher & Banben , und verlangten von une bringend , mit aller Streng bas leidenschaftliche Auftreten bes unbescheidenen Dannes abnben. Ale wir une naber nach ibm erfundigten, erfubred wir, daß er zu Gurer Erlaucht in vertrautem Berbaltnig ftel und bag fene Bucher in Maing gebrudt feien. Darüber mare wir febr erftaunt. Man follte faum denfen, daß dies in Gura Residenz, von Gurem Diener und Bertrauten ohne Guer Biffe babe geschehen fonnen. Gleichwohl läßt bie fortwährend ve uns Eurer Erlaucht bezeigte befondere Liebe uns glauben, es nicht zu Gurer Renntnig gefommen, und wir ermabnen besbal Ew. Erl. und verlangen, daß 3hr mit Gurer Autorität gege Die Bermegenheit folder Menfchen einfdreitet, bie gegen be apoftol. Stubl in ungeburlicher Weise sich erheben, so daß entweder in eine beffere Bahn einlenfen, ober an ben Laftered ein Exempel ber Strenge aufgestellt werbe, bas fie und Anbe für bie Butunft von foldem Muthwillen abhalte. Dies wi ber Burbe und ehrenvollen Stellung Eurer Erlaucht, Die bief beil. Stuhle hervorragendes Mitglied ift, gemäß fein. Gegebe ju Rom bei St. Peter am 12. Juli 1520." Albrechts Antwe an den Papft entwarf Capito. Es beißt darin, er babe A von feinem Bof entfernt, die er als bem papftlichen Stubl feind lich gefinnt erfannt, namentlich auch ben Sutten, gleich nachbe beffen Schmähichrift gegen ben Carbinal von Gaeta zu feine Renntnig gefommen ; von feinen neueften Schriften wiffe er et feit feiner Rudfehr aus ber Magbeburger Diocefe; gegen ibn ball er nicht perfonlich einschreiten tonnen, ba er fich in feften Burge aufhalte, feinen Buchbruder bagegen, einen Mainger Burger, ball er in ben Rerter werfen laffen, auch in feinen Diocefen bie Ber breitung aller dem apostolischen Stuhl feindlicher Schriften verboten

Beim Empfang bes jugendlichen Raifers zu Nachen , 23. Det. 1520, jog Rurfürft Albrecht auf mit 130 Reitern, alle is

enben Baffenroden, leicht geharnischt, mit Bogen und Pfeil. dem folgte Lags darauf die Krönung. Einige Monate früher, B. Juni, hatte Albrecht, perfonlich ju Salle anwesend, ben tiftungs- und Dotationsbrief für bas von ihm baselbst gegrunte Stift zu St. Maria und Magdalena ausfertigen laffen. Auf im am 28. Januar 1521 eröffneten Reichstag zu Worms wielt er, 22. Februar, eine faiferliche Erflärung über feine rechtigungen als Reichserzfanzler. Wenn berfelbe verfonlich hof anwesend, "burfe niemand, welchen Ranges und Grades mimmer fei, Privilegien ober Urfunden irgend einer Art, bie 🐪 auf Reichssachen bezögen und irgend jemanden zu Gunft n Bortheil gereichen konnten, es seien königliche Bitten ober ierliche Ernennungen ober was sonft immer, ihm zum Unterbreiben vorlegen, sie unterschreiben, ausfertigen, siegeln ober betreffenden Personen zustellen laffen, wenn fie nicht vorber urch den Ergfangler, den in Chrifto geliebten Bater herrn 21/tent, Cardinalpriefter von St. Chrisogono und Rurfurft, feinen ben Better , gesehen , genehmigt und unterschrieben worden, pub auch dann, wenn fie von ihm felbft unterzeichnet, burch ben gistrator, der dazu verordnet, registrirt und eingeschrieben brben, feien fie bem Ergfangler gur Unterschrift gu übergeben, nur burch ihn ober ben Beamten, ber von ihm mit ber angleitare beauftragt worden, ben Parteien zuzustellen; — in infen Abwesenheit aber foll gang dieselbe Befugniß dem Ober-Mangler Mercurio de Gattinara gufteben, ber bann, gugleich mit einem vom Rurfürft ernannten, aus ber taiferlichen Ranglei mommenen Secretarius, ber in Betreff bes Unterschreibens Rurfürften Stelle verfebe, alle Ausfertigungen in Reichsfachen Bergunehmen babe." Auch empfing Albrecht am 30. speziell feine Meicheleben. Am 23. Mai schloß er mit Trier, Coln, Pfalz, Sablen und Brandenburg "nach bem Beifpiel ihrer Borfahren eine inderliche Einung und Berftanbnig", und nachdem ber Raifer an 19. April feine Anficht über Luther ausgesprochen, "daß es mich nämlich reuet, fo lange angeftanden zu haben, gegen biefen Renfchen und feine falfche Lehre ju verfahren, und bag ich ibn in weiter nichts boren will, was er auch immer vorbringen

Beinrich von Braunfcweig ergibt. Bon bem an ließ er fic angelegen fein, ber an bie Stande gelangten Aufforderung gemäß, "wohlhergebrachte gute driftliche Uebung und Orbnung ju bandhaben", wie fich bas in ber am 4. Jan. 1527 burch ihn erlaffenen Reuen Ordnung und Regiment ber ganbidaft im Rheingau ergibt. "Bir Albrecht von Gottes Gnaden, ber b. Rom, Rirche Titulo Sti Petri ad Vincula Briefter Cardinal, bes b. Stubis ju Mainz und bes Stifts Magbeburg Erzbifchoff, Churfürft bes b. Romifchen Reiche, burd Germanien Ergfangler und Primas, Administrator zu Salberftabt, Margraf zu Brandeburg, ju Stettin, Bommeren, ber Caffuben und Benben Bergog, Burggraf ju Rarnberg und Fürft zu Rügen, thun biemit fund allermanniglich, und infonderheit unfern Unterthanen unfere Banbs Rachbem fie fich bes vergangenen Summers bes Rheinganes. ungehorsamlich gegen und als ihren rechten natürlichen Berrn aufgeworfen und emport, ju Schmählerung und Abbruch unfrer und unfere Stifte Dbrigfeit, Berrlichfeit und Gerechtigfeit auch nicht geringer Berachtung unfrer Personen felbften, wesbalben fie burch ben Bund ju Schwaben aller ihrer Frenheiten, Begnabigungen, auch Umt, Berichts und Rathe, wie fie foldes alles bisber von unfern Borfahren, und une ale ihren herrn und Landsfürften gehabt und geubt, entfest und privirt, auch biefelbe an unfern banben und Gewalt gestellt, wie fie unfere Unterthanen bes Rheingaues uns dann über bieg alles eine offentliche foriftliche Befanninig jugeftellt und übergeben haben; bamit nun biefelbe unfere Unterthanen bes Rheingaues in Aemtern, und fonbern Riefen mit geburlicher, ehrlicher Ordnung und Polizen, auch Umt, Gericht und Recht verfeben werben, und fich binfürter geborfam gegen une und unfere nachtommende Ergbifchoffe und Stift gu Mains halten, auch unter fich felbften in Fried und Ginigfeit leben, und zu Aufnehmen und Gebeven tommen mogen : fo baben wir als ihr rechter Berr burch gemeine Lanbichaft unfere Lanbs bes Rheingaues biefe nachfolgende Ordnung, Gericht und Recht mit zeitlichen tapferm gehaltenen Rath uffgericht und gemacht, und thun bas hiemit und in Kraft biefes Briefs in ber beften Form und am beständigften das von Obrigfeit geschehen foll und mag-

pfiesten und anderen Sarften gewug berathen haben, theilen bies fic untersinander mit und laffen es in dem fetten eintreden galle, daß fie mit einander einig seien, por bie Stäbbe Die werben, wenn fie etwas einzuwenden baben, bin, und bie Fürften andern es, wenn es ihnen gefällig ift; sandern Falle muffen es bie Stüdte auch zufrieben fein. Am de wird biefes. Alles Geiner Majeftat vorgetragen, bie es au flitigen oder abzuschlagen bat. So viele Wetklankakeiten, the und hinderniffe find vorhanden, ehe man zum Schluffe mt, und es ist noch immer ungerechnet, was får ein großer sinf babei ift und wie viele Zeit darüber hingeht, obe alls innen gefallen und zusammengebracht find, ober verglichen nen. Unter fo vielen Röpfen und Sinnen," folog ber Pfalzla feine Mittheilung, "habe ich nur Gine Stimme, und 3bre nichtet mögen felbik urtheilen und nachforschen laffen, ob mir p von Mainz mit seiner Beschuldigung Unrecht gethan bat. R Laifer verfeste gar fauft und freundlich: So etwas zu ben, und fagten es auch Taufenbe, fei fern von ihm, und babe seinen auten Willen und Befliffenheit, ihm zu bienen, bunt. Er moge mit feinem beften Berftande dazu thun, baß Sachen, an benen fo viel gelegen, bald zum Schlusse kämen. ne Zeit bernach sprach ber Pfalzgraf ben von Mainz auch 1847, als fie bei einem andern Fürften Abends zur Lafel zuumenfamen, und verwies es ihm mit großem Ernft. witte verneinte es beinabe zitternd und wollte bem Raiser f feine Frage, warum bie Sachen fo langfam gingen, nichts beres gefagt baben, als: Pfalzgraf Friedrich habe ein groß deben im Kürstenrathe und könne wohl dazu thun, sie zu be-Meunigen. Der Pfalzgraf merkte wohl, daß er sich ein ander-**M** vor ihm båten müffe." -

Bon Borms eilte Albrecht für kurze Zeit nach Mainz, im Jul. wehl, erhob er fich nach Halle, wo er Miene tachte, gegen ben Propft Bernhardi zu Remberg im fächstichen Amtreis, um daß er sich verheurathet, sinschreiten zu wollen. Int verwies ihm Luther durch das von fürmischen Drohungen thillte Schreiben vom 1. Dec. 1521. "Es scheint," erinnert

Br. Profeffer Bennes, "daß auf ber Morizburg zu Salle Mani vorgegangen war, beffen Enthullung, beffen nabere Erörteren burch bie Preffe, b. b. burch Luthers offene Sendichreiben, Albred fceuen mochte. Luther mar baburch fo machtig, bag er fan bend und unwiderfteblich bie Baffe bes Borts zu bandhat wußte, und bag er vor teinem Rampf, vor teiner Gefahr jurid wich. Mehr als je war er jest in feiner Ginsankeit auf b Bartburg ungeftumm und furchtlos. Der Erzbischof antworts am 21. December, - in einem Briefe worin er fich in ber Th in tiefer Erniebrigung zeigt! Bie vom bofen Gewiffen niebe gebrudt, fcreibt er: "Lieber herr Doftor. 3ch bab eun Brief empfangen und verlefen und ju Gnaben und allem Gui aufgenommen ; verfebe mich aber ganglich, die Urfach fei lan abgeftellt, fo euch zu foldem Schreiben bewegt bat. Und m mich, ob Gott will, bergestalt halten und erzeigen als eine geiftlichen und driftlichen Fürften zuftebet, als weit mir Gu Onabe, Starte und Bernunft verleihet ; barum id auch treuti bitte und bitten laffen will. Denn ich von mir felbft nich vermag, und befenne mich, daß ich bin nothig ber Gnabel Gottes; wie ich benn ein armer funbiger Denfc bin, ber f bigen und irren fann, und täglich fündiget und irret, leugne nicht. 3ch weiß wohl, bag ohne bie Gnabe Gottes nichts Gut an mir ift , und fowohl ein unnuger finkender Roth bin , irgend ein anderer, wo nicht mehr. Das habe ich auf Er Schreiben gnäbiger Wohlmeinung nicht wollen bergen. euch Onabe und Gutes um Chriftus willen ju erzeigen, bin williger benn willig. Bruberliche und driftliche Strafe fann i wohl leiden ; boffe , ber barmbergige gutige Gott werbe bieri fürder Gnabe, Starte und Gebulb verleihen, feines Billens bem und anderm zu leben. Datum Salle am Tage Thom Apokoli, Anno 1521.""

In gleich inhaltschweren Worten bespricht fr. hennes bei Aurfürsten Albrecht zweideutige haltung in der Fehde, womit Sidingen bas Erzstift Trier überzog. "Mit hochstiegenden Planel hatten sich beim Beginn des Feldzugs Sidingen und seine Freundl getragen. Der Aurfürstenstuhl von Trier war vielleicht nur bei

andhe, nicht bas einzige Biel bes Unternehmens. Bon Sutten, Midingens Rathgeber, war bas Gewagtefte ju erwarten. Anboningen haben wir , bag fie Cafare Rubnheit , Cafare Blud m Munde geführt! Belde Stellung hatte ber Rurfürft von Maing ju bem Unternehmen ? Satte auch er auf Sidingens Choige feine Plane gebaut ? Satte er im Auge, was brei Jahre Mier fein Better Atbrecht in Preugen ausfahrte ? Bar bavon We Rebe, bie Stifter Maing und Dagbeburg gu fatularifiren ?" but jumal haben Rurfürft Richard von Trier und feine Ber-Mibete, Pfalg und heffen die Sache aufgenommen. Bon Dberwiel aus fdrieben fie, bag außer Johann Bilden von Lorch und indern nauch ber Sofmeister bes Kurfürften Frowin von Sutten mb ber hofmarschall Raspar Lerch von Diemftein Franzen in imer muthwilligen Sandlung, wie davon Sanbichrift vorhanden, mit fleine Gulfe, Rath und Borfdub gethan, vielleicht ohne tw Rurfürften Willen und Befehl. Bas fie von Albrecht felbft tibien, war damit deutlich genug ausgesprochen. Deshalb ver-Angten fie von ibm, er moge baran halten und vermogen, bag wn bem Domfapitel und ber Stadt Maing, von Frowin von Dutten und Lerch, bann von Johann bilden und andern feiner Anterihanen ihrer erlittenen und aufgewendeten Roften und Whiben fürderlich Rehrung und Banbel gefchebe und fie beffen Mattet werben ; benn fonft wurben fie verurfacht, gegen Daing windg bes Landfriebens zu handeln. In Daing mochte Dancher mern! Albrecht ließ feine Rlerifei, b. b. bas Domfapitel, fic Mammeln, hielt ihnen Bortrag barüber, bag Landgraf Philipp In mit Rebbe überzieben wolle, forberte fie auf, nicht wegzusom. "Bir baben uns ,"" fprach er zu ihnen , "in unfre Stadt Ment begeben, barin au bleiben, nit gu weichen, fonbern Wh, But und Sabe bei euch zu ftellen; fuß und fauer mit euch in unfrer Stadt Ment zu leiben und zu bulben; ift baber unfre Bitte an euch, auch foldes zu thun.""

Kes tam zu Unterhandlungen; eine Zusammenkunft mit ben bei verbändeten Fürsten zu Franksurt ward verabredet. Am 18. Oktober erbat sich Albrecht von Erter, Pfalz und heffen "wer Tagfahrt nach Franksurt" sicher Geleit. Am 17. Januar

1522 und En folgenden Sigen warb mit ben brei garften son banbelt. Was Albrecht zu feiner Rechtfertigung vorbrachts genügte ben Fürften nicht; fie erflärten, wenn er ihre Rorbot rungen nicht befriedige, "tounten fie ihn Argwohns nicht erled fen, bag er bes Anguge Mitwiffen gehabt und berfelbe mit fot nem Willen gefcheben fei," gaben ju erfennen, bag es ihr Wille fei, Maing zu überfallen. Enblich tam man überein, bag 36 brecht fich und bas Domlapitel verbindlich machte, 20,000 Gulbes in zwei Bielen und bann im Jahr 1524 noch 5000 Goldgalbun au bezahlen. In einer am 19. Oct. zu Frankfurt ausgestellten: Mint kunde verpflichteten fich auch Dechant und Capitel von Mainz, 300 Entichabigung ber Rriegetoften in ben beftimmten Biefen 25,000 . im Romer ju Frantfurt ju entrichten. Wegen "Aufbringung Diefer Summe" verpfändete Albrecht einige Tage fpater feinad Domcavitel Amt, Schlog, Stadt, Bell und Rente ju Socht Als fpaterbin bes Raifers Statthalter, Erzberzog Ferbinanb bem verbundeten Fürften zu bebenten gab : "wo auf Gebung bes 25,000 Gulben follte beharrt werben, murbe bies Biderwillen, Unfreundschaft und Zwietracht im beil. Romifchen Reich, nemente lich auch Seitens bes Saufes Branbenburg, bas lange in guith Freundschaft gegen bie Fürften geftanben, erweden," antwortend bie Rurften , d. d. Franffurt , 25. Febr. 1523 : "Gie ward bavon überzeugt gewesen und batten fichere. Beweise baffit gehabt, bag bas Domfapitel und die Stadt Maing, bir Rheine gauer, ber Mainger hofmeifter Frowin von hutten, bet Made fcall Raspar Lerch von Dirmflein, Johann hilchen von Lond und andre Antieute, Rathe und Diener bes Rurfürften bem Sidinger Bulfe geleiftet, feine Anbanger über ben Rhein geführt. ibnen geftattet, ihre Beute in ber Stadt Maing und fonf ch verfaufen, fie mitführen und mitfdleppen ju laffen. Gie batten gleichwohl bem Rurfürft ju Gefallen, mehr ale fie fouldig get wefen, fich als Freunde gezeigt und waren von ihren Forberungen gewichen, worauf aber ber Rurfürft bie 25,000 Gulben bewilligt babe." Die Summe ward denn auch in drei Terminen bezahle

Bieberum fchien ber Rurfürft fich ben Anfichten ber fatholifden Stänbe gu nabern. Gemeinfcaftlich mit bem Reichsftattpalter

und dem Erzbischof von Salzburg verlangte er die Befrafung ben Prediger ju Runberg. Dagegen wurde er, einer Ginng ad Meicheregimente beiwohnenb, bergeftalten beleibigt, bag er anstand und ben Saat verlieft. Es hieß nämlich in bem Entwurf der dem Runtius zu ertheilenden Antwort, da mo von der Anberufung eines aus Geiftlichen und Baien beftebenben Concils in Rede war , es mußten alle bieberigen Berpflichtungen aufdien, wodurch man gehindert werbe, über "göttliche, engnetifche und anbre gemeinnütige Dinge" frei gu reben. wiftichen Mitglieder ber Standeversammlung wollten ben Laien der ausgebehnte Befugnif für bie Befprechung firchlicher Dinge sidt angefteben. Bei biefem Unlag fielen bie icharfen Worte, ben Ergbischof ergurnten. Inbeg entschieb bie Daforitat ber Merfammlung fic bafur, bie betreffende Stelle bes Entwurfs anbern und in ber Beife, wie er es gewünscht, abzufaffen. debio fab fich genothigt, Maing zu verlaffen (nach Oftern 1523); Cepito war icon früher nach Strafburg verzogen.

Am 23. Aug. 1523 weihete Albrecht unter großen Reierdifeiten die von ihm erbaute Rirde bes neuen Stiftes gu Salle, mibrend mehr und mehr bie Reformation im Magbeburgifchen Singang fand. Der Domprediger zu Salle, Georg Bintler, fing an, bas Abendmabl unter beiberlei Beftalten auszutheilen. Magbeburg predigte am 3. Juli 1524 Luther in Berfon; er folig den Burgern ben Ricolaus Amsborf ju ihrem Prediger por, Bin biefem ward feitbem bie Deffe in beutider Sprace gehalten, des Abendmahl unter beiberlei Gefalt ausgetheilt. Als Albrecht in Erzftift Magbeburg jurudtam, ward in Salle ber Gottesbienft nach tatholifdem Brauch bergeftellt; in Dagbeburg aber dante er bie weitere Ausbreitung ber Lutherifden lebre nicht Mit mehr Erfolg wurde in bem rheinischen Erzftift heer Berfündigung gewehrt: ber als Prebiger berfelben gu Miltenberg aufgetretene Johann Draco ober Rariftabt mußte Den Binter von 1524 - 1525 und bas Frühiabr Sadien. Arachte Albrecht in Salle gu: bem Erzftift Maing, wo Bifchof Milbelm von Strafburg fein Stattbalter, blieb er fern. Unruben gur Beit ber Berfcworungen bes Abels und

Sedingenichen gebbe batten ibn nicht abgehalten, in ber Rabe au bleiben. Aber jest famen bie brobenden Gewitter, fernes Grollen bem verblendeten Ehrgeig unvernehmbar gewefen, au beren Ausbruch jene Abelsverschwörungen vielleicht am meiften beigetragen batten : bie wilden Kluthen bes Bauernanfrubrs brauften beran. Wie es bamit im Rheingau jugegangen, warb nach brn. Weibenbach, G. 256 ff. erzählt. Much bie Stabt Mains wurde von der fieberhaften Aufregung ergriffen. Beendigung einer großen Proceffion, bie nach ber außerhalb ber Stadt am Ruf bes Bechtsheimer Berge gelegenen Beiligfrenge firche gegangen war, verfammelte fich ein Theil ber Burger bewaffnet auf dem Thiermarkt, ober, wie er damals hieß, bem Dofenmarkt. Dabin liegen fie von ben Thurmen die Befduge Der Magiftrat mußte ben Aufrührern bie Schluffel ber Stadtthore ausliefern. Drei Tage lang blieben biefe ge-Man brang ins Gefängnig und ließ die Gefangenen foloffen. Der Aufftand war namentlich gegen Capitel und Clerus und gegen die Stadtbeborbe gerichtet. Bewaffnete brangen in bie Martinsburg und verlangten berfelben lebergabe. Der Aufftand ward beschwichtigt burch Bewilligung ber 31 bem Dechant und Capitel des Domftifts vorgelegten Artifel. Diese - nur auf locale Berhältniffe fich beziehend, auch nicht entfernt bie großen politischen oder religiosen Fragen berührend - maren folgenden Inhalts:

1) Die Kirchengeschwornen ober Baumeister in ben vier Hauptfirchen zu Mainz dürfen ihre Pfarrer mählen; 2) "mir bitten" um Loslassung ber zu Mainz und Elfeld in Haft besinde lichen Pfarrer; 3) Geistliche dürfen tünftig keine Guter ober Häuser kaufen; die aber bürgerliche Häuser schon gekauft haben, sollen auch alle bürgerliche Beschwerniß tragen, zum Bachen, zum Hüten ber Pforten einen Bürger bestellen; desgleichen sollen auch alle Wittfrauen thun, die hier begütert sind, Berkauf ober Handel treiben; 4) und 5) herabseyung der Accistaxe bei Berkauf von Wein und Frucht und des Jolls von Eiern, Käse, Kappes, Zwiebeln, Stroh, heu, Rüben und Rettig; "desgleichen, so ein Bürger einen Dreiling Obst oder einen Korb Kirschen

tuft, daß er bavon ben heller ober Pfennig, wie bisber, nicht mehr foulbig fei ju geben ; weiters, bag bie 2 Denare, fo allen Freitag von altem Gerampel und Gewand uff bem Leichhof uffgehoben feind worden, abgeftellt werden"; 6) bag ben Burgern, and ben Desgern ber Boll vom Bieb, von einem Dofen 4 heller, von einer Sau 3 heller, fo weit fle es in ihrer benshaltung brauchen , nachgelaffen werbe ; 7) bag bes Domtifte Bebienten, Stebler, Berfleut, Beinruffer, beffelben Bapfer, Riber', baju alle weltliche Richter, Schreiber und Borfprecher de burgerliche Befdwerung tragen; 8) bag bie weltlichen Richter in burgerlichen Sachen frubeftens in 4 Bochen ju Recht verhelfen, und bag fein Burger in Schulbfachen nach geiftlichem Recht vorgenommen werbe; 9) alle ewigen Binfen und Gulten, bie bereits breifaltig gegeben find, follen nicht mehr gegeben werben ; 10) feber Burger, arm ober reich, foll binfubro gemein Burgerwacht thun; beegleichen follen alle Priefter (bas Capitel und bie Rlofter ausgenommen) thun ober einen andern Burger baju ftellen; 11) bag mit bem Pfortenbuten, in Sarnifc fteben, eine gewiffe Ordnung gemacht, bag in Betreff bes ine Feld Biebens foldes auf ein gewiffes Geld gefett werbe, und wenn fiche begebe, daß man reifen, einen Feldzug thun follt, daß alsbann unfer gnädigfter herr von Maing die Roft, wie von Alters ber oder einem feben bie Boche 6 Albus bavor geben foll, bagu einen Bagen zu ben Gezelten ftellen ; 12) von Frucht und Bein ben Dreißigften ftatt bes Behnten ju geben; 13) bag ben Benbern die 8 Sag, fo fie bieber dem Rammerer und dem Schultheiß von ihrem Plag am Rhein geben haben, besgleichen die Badebord, so sie dem Erzpriefter geben haben, nachzulaffen ; 14) daß ben Juben allhier zu Maing ber Sandel mit Raufen und Bertaufen , es fei Gewand , Silbergefchirr , Binnwert , altes ober noues, gar nichts ausgenommen, dazu Gold= oder Silbermungen gie verwechseln, nicht mehr zu vergunftigen sei, und bag fie fich aller Gewerbe von bier an bis gur nachften Deffe entaugern; baß auch die Juben von einem Burger in Maing je bie Woche bon einem Gulben nicht mehr bann einen Binger Beller gu Gewinn nehmen; 15) bag binfubro "zu ben Geboten, fo in

ben Bruberfcaften gebalten werben, feine Bierer, fonbern nur einer von ben 3molfen bes Rathfeg verordnet werde"; 16) bag in ben Steinfaulen ber herren gu St. Alban, St. Jacob und ber Rarthäuser jeder Burger, fo viel er ju feiner Rothdurft brandt, Steine brechen barf; 17) feinen Burger, ber Burgen batte, gefänglich zu legen, ausgenommen fo einer miftanbelt. Leibftraf perwirft ober fonft wiber die Obrigfeit gehandelt batte: 18) daß die Bader bei ihren 3 Plagen Schweine gieben burfen wie vor Alters; 19) daß bie, fo feine Bunfthaufer batten, und fo au Bermogen famen, bag fie bies fonnten, folche bauen ober taufen mußten; 20) bag nach Ausweis ber Junfterbnung ein jeder, ber handtbierung treibt, er fei geiftlich ober weltlich, von berselben burgerliche Beschwerung haben foll; 21) eine Ordnung mit bem Bertauf von Bauholy und Bord vorzunehmen; 22) bas gemeiner Burgerfchaft, gleich ben Bierbrauern, Bier gu fchenten erlaubt fei; 23) damit ehrbare und fromme Frauen von ben leichtfertigen erfannt werben, ju verorbnen, bag feile Dirnen "an ihren Rfeibungen, es fei an Barden, Godneien ober Shauben , Brauwen ober Leiften tragen follen , bag biefelben von gelbem Wollentuch gemacht werben, bei Straf eines balben Guldene"; 24) daß die Zwanziger binführe "aus fealicher Bunft einer, und zween aus ben 3molfern ber Ratbfes gemable werben"; 25) bag fein Burger in Daing gewerbemaßig feile Dirnen im Saufe halte ; 26) bag alle Geiftlichen ihren Beis nicht anders benn mit der Daag vertaufen burfen, und nicht ju Bagen ober Schiff, boch bag fie folden ben Burgern mit Fubern pber halben gubern verfaufen mogen; 27) bag mit ben Jungfrauen gum Altenmunfter, Dalbeim und St. Claren geban belt werde, bag wir in ihren Balbern bei Rinten und baberum gelegen burch unfer Befinde, Frauen ober uns felbften Eder lefen und burres Solg ungehindert fammeln mogen; 28) bes bie Metger die 22 Schillinge Beller, fo fie bisber bem Ram merer und feinem Thorfnecht an ber Sifchporten geben haben, bagu bie 2 Schinfen bem Erzpriefter ju geben, nicht mehr zu thun foulbig find; 29) daß die wegen Schulben in Thurs gelegten Burger nicht mehr, wie bieber, 3 Gulden dem Ramwerer zu geben haben; 30) baß biefe "Uffruhre" zu emigen Tagen burch unfern gudbigften herrn nicht geahnbet ober gerochen werde; 31) daß bie Bürger "obberührter Beschwerung Milberung zu erlangen, ans Rothburft angezeigt haben wollen".

Borfiehende, zwischen dem Dechant und Capitel des Dompfifts auf der einen, und "der Rathfeß, Iwanzigern und ganzer Gemein der Stadt Mainz" auf der andern Seiten vereinbarten Unitel wurden auch vom Statthulter, Bischof Wishelm von Straßburg, angenommen und bestätigt und darüber Brief und Sieget ausgestellt "uff Dinstag unch dem Sountag Quasimodosgeniti 1525" (25. April).

Babrend alfo von allen Griten Albrechte geiftliche Berrichaft bedrebt, mag es ibm abermals in ben Ginn gefommen fein, ben Rrummftab mit bem Schwert gu vertauften, bas von feinem Better in Preuffen gegebene Beispiel ju befolgen. Um 21. Dei 1525 fdrieb an Luther bee Furften vertrauter Rath, D. Johann Mabel: "3ch wollte gern, bag 3hr an meinen gnabigften Berren wa Magbeburg, als in biefen gefährlichen Beiten, ein Eroftbrieflein und Ermahnung zu Beränderung seines Standes (3be verfiehet mich wohl) zuschriebet. Soffe, Ihr verfiehet mich wohl; will fich nicht foreiben laffen." Solcher Aufforberung entfprach Enther in dem Schreiben vom 2. Juni: "Rurglich ift bies bie Reinung, daß fich Em. Rurf. Gn. in ben ehelichen Stand beaben , und bas Biethum ju weltlichem Fürftenthum macheten, mb ben foliden Ramen und Schein geiftlichs Stands fallen und fahren laffen. Ew. R. G. hat hie ein schon Exempel, ben Dochmeifter in Preuffen." Roch am 21. Jul. wendete fich Luther mit einer Fürbitte an ben Rurfürften. Seitdem aber mag ber Reformator feine in ben Rurfarften gefesten Soffnungen aufdegeben baben : beffen wird fortan in Luthers Briefen und Shriften nur in erbitterten feindlichen Ausbruden gebacht. In . Gefolge ber enticheibenben Rieberlage ber Bauern bei Ranigehefen (Abth. I Bo. 46. 697) und ber Schlacht bei Pavia batte spuchin Alles eine andere Benbung genommen, was fic auch aus Mirchts Rudtehr in bas rheinische Ergftift, Frühjahr 1526, aus feinen Berbindungen mit ben Bergogen Georg von Sachfen und

Beinrich von Braunfcweig ergibt. Bon bem an ließ er fic angelegen fein, ber an bie Stande gelangton Aufforderung gemäß, "wohlbergebrachte gute driftliche Uebung und Orbnung au banbhaben", wie fich bas in ber am 4. Jan. 1527 burch ihn erlaffenen Reuen Ordnung und Regiment ber ganbicaft im Rheingau ergibt. "Bir Albrecht von Gottes Gnaben, ber 6. Rom, Rirche Titulo Sti Petri ad Vincula Priefter Cardinal, bes b. Stuble ju Maing und bes Stifte Magdeburg Erzbifchoff, Churfürft bes h. Römifchen Reiche, burch Germanien Erzfangler und Primas, Administrator ju Salberfadt, Margraf ju Brandeburg, au Stettin, Pommeren, ber Caffuben und Benben Bergog, Burggraf ju Rarnberg und Fürft zu Rügen, thun hiemit fund allermanniglich, und infonderheit unfern Unterthanen unfere Sanbs Rachbem fie fich bes vergangenen Summers bes Rheinganes. ungehorsamlich gegen und als ihren rechten natürlichen herrn aufgeworfen und emport, ju Schmäblerung und Abbruch unfre und unfere Stifte Dbrigfeit, Berrlichfeit und Gerechtigfeit aus nicht geringer Berachtung unfrer Perfonen felbften , weshalben fie durch den Bund ju Schwaben aller ihrer Freyheiten, Begna bigungen, auch Umt, Berichts und Rathe, wie fie foldes alles bisber von unfern Borfahren, und und als ihren Berrn und Lands fürften gehabt und geubt, entfest und privirt, auch biefelbe gu unfern Sanden und Bewalt gestellt, wie fie unfere Unterthanen bes Abeingaues uns dann über bieß alles eine offentliche forifie liche Befanntnig jugeftellt und übergeben haben; bamit nun biefeibe unfere Unterthanen bes Rheingaues in Aemtern, und fonbern Fiefen mit geburlicher, ehrlicher Ordnung und Polizen, auch Ume, Bericht und Recht verfeben werben, und fich binfürter geborfam gegen uns und unfere nachtommende Erzbischöffe und Stift at Daing halten, auch unter fich felbften in Bried und Ginigfeit leben, und zu Aufnehmen und Gebenen fommen mogen : fo baben wir als ihr rechter Berr burch gemeine ganbichaft unfere Lands bes Rheingaues biefe nachfolgende Ordnung, Gericht und Recht mit zeitlichen tapferm gehaltenen Rath uffgericht und gemacht, und thun bas hiemit und in Kraft biefes Briefs in ber befien Form und am beständigften das von Obrigfeit geschehen foll und mag-

Abeingques rechter natürlicher ber find, und une alle Geboth, Berboth , Obrigleit , Gerechtigleit abne alle Mittel aufteben , fo follen binführo alle bobe und niebere Memter, Gericht und Rath von uns und unfern Rachsommen febergeit befest; entfest, mab alle Geboth., Berboth, Bescheib und Befehl nicht anderft ausgeben und gefcheben, bann von unfertwegen und in unferm Rabmen. 2) So fegen wir und ordnen gemelter unfrer Bandibaft bes Abeingauss ein Bigebom als Oberamtmann, ben wir und unfre Rachtommen in ber Beit, wie uns gefällig, ju fegen und zu entfeten haben follen und wollen. 3). Derfelbig foll an unfer fatt in unferm Rabmen und von unfertwegen unfer gemeine gandichaft bes Rheingaues in Berwaltung und Befehl baben und beffelben Unterthanen, geiftlich und weltlich, Abel und Unadel fougen, foirmen und verthabigen, biefr unfre Orde nung und Sagung getreulich bandbaben, Die vollzieben und fonft wun und banblen nach Inbalt feiner Beftallung. 4) Demfelben unferm Bigebom follen alle unfre nachgefeste Unteramtleute, Schultheife, Burgermeifter, Rathe und gange Gemeinde im gangen Sand und andern Berbothen und Gebothen von unfertwegen und in unferm Ramen, geborfam und gewärtig febn, ihnen auch in ellen andern Sachen als unferm Bigebom anfeben, achten und 5) Auch fegen und ordnen wir nebft bem bemelten balten. Bigebom und Canbichaft bes Rheingaues groß und flein, halber ber Beschäften, einen Untervigebom, ber aus Befehl und in Abwefen bes Obervizeboms alles bas thun und handlen foll, wie bem Dbervizedom befohlen, und wie feine und bee Untervizedoms Beftallung ausweiset. 6) Und nachbem wir und unfere Borfabren bis anbero ju Ginbringung unferer Binug, Renten, Gutten, Bug, Frevel und anderes Gintommens im Abeingau einen semeinen Landschreiber neben Bizebom und Untervizebom gehabt, feen, wollen und ordnen wir, daß nochmals ein Laubschreiber bufeibft gu Eltfeld fenn foll, alles bas gu thun und zu bandlen, bas ihnen besohlen jederzeit und seine Pflicht ausweiset. 7) Der-Meichen fenen und ordnen wir einen gemeinen Wallbotten bes Rheingaues, ber auf einen Bigebom und feines Befebts warten ,

und alles bas thun foll, was ibm ale Balbotten von Umiewegen geburt, und er zu thun schuldig ift, und was ihm sonk von und ober bem, fo bes von und Befehl und Bewalt bat, m thun gebotten und befohlen warde. 8) Ferner fo fegen und ordnen wir in einer feben Stadt und Aleden unfere Lands bes Rheingques einen Schulibeifen, ben wir und unfre Rachkommen febergeit unfere Gefallen au fesen und au entfesen baben mollen. 9) Derfelbige Soultbeiß foll unfar Schulebeisen-Blent mit allen und jeben feinen Ehren und Rechten feines beften Berftanbnis und Bermögnif auerichten und permalten, unfer Dbrigfeit, Rocht und Berechtigfeit , Binng , Gult und Rent feines Schultbeifene amts getreutich, feines beften Bermogens banbhaben, und bie nicht unterbrucken und entgieben laffen, sondern mo er aufferhale Gerichts, Rathe ober fonft von jemand, wer ber mane, pere nehmen ober verfteben murbe, bad'mider unfer und unfere Stifte Dbrigfeit, Recht und herrlichfeit ware, bas foll er glabglb non Stund an miberfprechen, und bawiber nach feinem beften Ben mogen fenn und thun, foldes auch alebald unferm Bizedom, fo gu Beiten im Rheingau ift , ansagen , verfündigen , und nicht verschweigen. 10) Unfer Oberschultheiß foll auch jeberzeit, wand Rath ober Gericht gehalten wird, in eigner Berfon baben und mitfenn, co mare bann, daß er Leibeunvermöglichkeit balber nicht founte, ober eine Zeitlang nicht einheimisch fenn wurde und foldes nicht zu thun vermächte, alebann mag er bas einer ant bern redlichen Person mit Biffen und Billen eines Bigeboms oder Untervizeboms befehlen. 11) Er fall auch fein Rath wiber Die Dbrigfeit machen ober verfamlen, auch niemand in peiuliches Saden auf jemande Aufnden, auffer Gefangnig obne Bormiffen und Bebeiß unfere Bigebome ju Beiten laffen, er mag aber bie Mishandler mohl annehmen, wie in nachfolgenden Artifula weiter entlart wird. 12) Es foll anch jeber unfer Schultbeif fein Gelaid in peinlichen ober andern Sachen seines Schultheisen amte anders bann bis ju Anfunft ober Bewilliqung eines Bies doms geben oder, in feinem Abwefen, eines Untervizedoms, den er foldes auch von Stund an und fürberlich gu erfennen geben foll, und Sich fonft laut feiner Beftallung halten. 13) Weitens

fegen und orbnen wir in einer feben Stadt und Rleden unfere Ands bes Abeingaues einen Rath von fo viel Personen wie bernach folgt, und nach Inhalt eines fondern Bergeichnis berfelben Raths - Perfonen. Und nämlich ju Lord 7, Asmannse daufen 6, Sattenbeim 5, Erbach 4, Geiffenbeim 7, Bintel 5, Mittelbeim 7, Deftrich 5, Rüdesbeim und Gibingen 7, Johannsben und Grund 7, Sallgarten 4, Ritrich 4, Eltfeld 4, Rauene wal 4, Reuderf 7 und Balluf 6 Perfonen. 14) Diefelbe Rathe-Berfonen follen bem Schultheifen von unfertwegen und an unfer Statt in allen Gebotben , Berbothen , geborfam und gewärtig fon , au Rath und au Statt geben , als oft fie erfobert , und vonnothen feun wird, alle Sachen und Sandel zu unferem und gemeines Aledens Rugen und Rothdurft mit einem Soultheifen mm treulichften belfen, bebenten, rathichlagen, folleffen, und burd ben Schultheisen ober wem er bas befehlen wirb, mfertwegen und in unferm Ramen vollfreden, und Schultheisen wegen ihrer Rathepflichten ju folder Bollfredung metventich beholfen feyn. 15) Es follen fich auch bie Rathewesonen ehrlicher und flattlicher Sanblung, Banblung und Sefellichaft befleiffigen, bamit fie in bem Stand, baju fie por anbern geförbert, auch ehrlich gehalten werben. 16) Und was the in unferm Ramen burd Schultheiß und Rath vorgenommen. benthichtaget und gehandelt wird, darwider foll eine Gemeine fomt sober fondere Berfonen nicht fonn, ober bem einigen Intrag den, bey Bermeibung peinlicher Strafe. 17) Und thun hiemit einem feben unferm Bigebom und Untervigebom aufe ernftliche werblen, feberzeit ein fleiffiges Auffehen zu haben, damit durch Southeiß und Rath nichts ungeburliches vorgenommen ober gehandelt werbe. 18) Und nachdem in etlichen unfern Stadten and Aleden bes Rheingaues ein ausgehender Rath geweßt, wollen, fegen und ordnen wir, baf nun binfarter ein bekandiger Rath fern und bleiben foll. 19) Begebe fich aber, bag berfelben einer ober mehr mit Tobt abgeben, ober aber fonft mit Schwach-Deit ober After ihres Leibes bermaffen belaben waren, bag fie bem Rath nicht mehr fürfteben konnten, daß feberzoit gu unfer and unferer Racifommen ober unfere Bigebome Erfanntnis

fteben foll, alebann follen Schultbeiß und die andern Rathe personen auf ihre uns gethanene Pflicht und Gibe brey ehrliche geschickte Verlopen einem Bigebom vorbringen, mit Angeige, welcher bie mtifte Stimmen babe; welchem bann unter ben brepen erfornen ber Bigebom ein Benfall thut, berfelbe foll zu einem Rathsmann aufgenommen, und durch den Bigebom eingefest und von ibm gebürliche Pflicht genommen werden, und mo und berfelben Personen feine gefällig mate, alsbann wollen wir und unfern Rachfommen vorbehalten baben, andere ju nehmen. 20) Wir behalten und unfern Rachtommen vor. dieselbe gekohrne Rathspersonen als unsere Diener jederzeit einen ober mehr nach Gelegenheit zu urlauben, und andere an ihrer ftatt angezeigter Maagen erwählen zu laffen und zu fegen. 21) Damit binfubro bie Rathe mit Memtern nicht überflußig beladen, und befto beffer ihrem Befehl nachfommen mogen, follen fie fürderbin fein Amt mehr zu tragen und zu verwesen schulbig fevn, bann bas Burgermeifter., Baingereber- und Ungelberamt, die andere Memter, als Spitalmeifter, Rirchenmeifter und bergleichen follen und mogen burch ehrbare gemeine Perfonen (me ber Rath die unter fich felbft ju tragen Befchwernig bat) von Bigebom, Soultheisen und Rathen bestellt werben. 22) Und foll ein jeder obangeregter Amteverwefer jahrlich in ber Frobm faften Luciae von foldem feinem Amt, bem Schultheifen und Rath eines jeden Fledens in Beywefen unfere Bigedoms und Landschreibers, ober wem fie es befehlen, aller ihrer Sandlung. Ausgebens und Innehmens Rechenschaft thun, berfelben ibre Recenfchaft boppelt lauter unterschidliche Regifter machen, und jedes Sabr dem Bizebom und Landidreiber eine übergeben. welche diefelbe Rechnung mit Fleiß überfeben follen, und wo fe Daran Mangel finden, vermerften ober verftunden, welche und aufern Nachfommen, Stadt oder Fleden jum abnehmen wachie mögten, bas follen fie jederzeit uns ober unfern Rachfommen ben ihren Pflichten anzuzeigen schulbig fenn, und was ein jeber pon feinem Amt an Regeg bleibt, foll er alebald nach getbaner Rechnung an Ort, wo es bingeboret, überliefern, und nicht fouldig bleiben, und bag foldes alfo gefdebe, follen Bigedom

und Landschreiber ein fleißiges Aufsehen haben, und diefes atfo verfchaffen und verfügen.

"Des Rathe Cib. 23) Und foll eine febe Ratheperfon, fo angezeigter Maagen gefohren, bem Bigebom ju Beiten im Abeingan an unfer, ober unfer Rachtommen ftatt mit treuem geloben, und ju ben Beiligen fdmoren , ju Ratbegeiten , wann bas an ihr gefonnen wird, geborfam und gewärtig feyn, auch auf bes Schultheifen Surhalten nach ihrem beften Berftand treulich rathen , was fie uns , unfern Rachtommen und Stift auch gemeiner Stadt ober Rleden am ehrlichften und nuglichften bebuntet, nach ihrem beften Berftanbnig, und barin nicht angufeben weder Gabe noch Gunft , Lieb , Lepd , Freundschaft ober Reinbichaft, noch feinerley Sach, Die unfere Stifte, Stadt ober Riedens gemeinen Rugen verbindern mogte, auch fonft alle beimlichkeit bes Raths fein Leben lang ju verschweigen, ungefabrlich, bagu nimmermehr baben fenn, wenn wider und und unfer Stift etwas gehandelt ober berathichlagt, fondern fo fie bas innen marben, follen fie ben ben Gibpflichten fculbig fenn, bas dem Binedom ober in feinem Abwefen dem Untervizebom ober -Befehisbaber von Stundt anzeigen.

"24) Soll in allen Stäbten und Fleden bie Beete burch Soultheifen , Burgermeifter und Rath gefest , und burch bie Bargermeifter ju Beiten wie bishero, aufgehoben und in Bepfenn unfere Bigebome und gandidreibere im Rheingau verrechnet, und ibnen ein Gegenregifter übergeben, und weffen ein jeber in feiner Rechnung über nothdurftig ausgegeben, verbleibt bis auf unfern meitern Befcheid und Ordnung, behalten werben. 25) Beiters follen bie Burgermeifter von unsertwegen und an unfer fatt ber Semeinde getreu und fleißig furfteben, unfer Dber- und Berrlichkit handhaben, und ben gemeinen Rugen ber Stadt ober Rledens sum treueften forbern und hierin nicht Unfeben , Gunft , Lieb. Areundicaft ober Reindschaft, noch teinerlen Sach, badurch unfern Rachfommen und Stifts und gemeines Rledens gemeiner Rus phindert werde, auch alle Beimlichkeit zu verschweigen, und mo benfelben unfern verordneten Burgermeiftern einiger Gintrag pefchebe ober fürftunde einige Berbinderung, follen fie jederzeit

Edultheiß und Rath aufuden, fie ben ihren Befehl gu handhaben; Rath und Bepftand zu thun, und fonften die Gemeinde in And gaben und Junahmen vorgeben, vorfteben und vertretten, wie ihnen bas gebart und fie bas ju thun fculbig fepn, wie bann febet Burgermeifter auf Beit er angenommen, einem Bigebom an unser ftatt geloben und ichworen foll. 26) Das anbre Unt, fo die Berordnete und gefohrne bes Rathe tragen, und bis anbett sween aus ihnen dazu verordnet worden find, ift bas Felb-hafte gerathe, nemlich, Balb, Bepb, Waffer, Bege, Stege und bert gleichen, famt allem bemienigen fo baran hangt ze. : wollen und orbnen wir dag nun binführe aus und von Abel gween ebei einer , wo man die ober beren in felben Rieden baben magi gween aus bem Rath famt bem Schuttheifen bafelbft bagu vetordnet werden, foldes Saingerathe an unfer flatt und in unfern Ramen ju befigen, ju handhaben und ju vollführen, Bufen, Ragen , Strafen zu erkennen , ju feten und einzubringen , und berobalben in Benfenn unfer Bigedoms, Untervizeboms von Landschreibers, fo viel fich geburt, neben ber Beebe band Rechnung thun , bis auf unfre Wieberanderung , Meinung und Befcheid, und follen derohalben uns ober unferm Bigebom in unfer ftatt ben ihren Pflichten verbunben fen; welche auch alle von Abel in bas haingerathe angenommen werben, follen win Bater und Mutter Mittermäßig gebohren feyn, und berfelben Erfanninig, wo Jrrungen dabin fiel, uns, unfern Rachfommen ju ihun gufteben, bagu foll ju unfrem, unfern Rachfommen, ober wem wir bas befehlen, Willen allein fieben, femand bit Saingerathe ju entfegen ober barin bleiben zu laffen. 27) Det gleichen follen zween bes Rathe Unterhaingerath, wo fie biebet im Gebrauch geweft fenn, ale Befer, Denger, Rramer, Birt, Maag und Gewicht, und alles, was man an Effenspeife # feilem tauf trägt, Bleifch, Brod, Fifdwerf, grun und burr, et unfer ftatt und in unferem Ramen befichtigen gu achten, # fegen und ju icagen, wie ein febes in feinem Berth befundin wird, bamit ber Arme, ale ber Reiche, und ber Reiche ale be Arme gleichen Rauf finden mag, und was berhalben ftrafwirth befunden , daffetbig ju ftrafen und Schultheiß und Rathe mit midfigemelbet zu verrechnen, alles trentich und ungefährlich auf hre Pflicht und Eid, fie darum thun follen. 28) Das britte Imt eines geordneten Rathe ift, bas Ungelb von Beinichant mireglich einzuforbern, bas follen zween, fo vom Rath bagm gerbnet werben, in Baufenn bes gefchwornen Schreibers, Ungefbers Ruecht ober Beinrufers auffchreiben, und barnach Soultheiß und Rathe treulich verrechnen, und fold Belb unferm fanbichreiber im Rheingau mit famt ben Betteln eines feben Bledens überantworten. 29) Und follen auf dies alles, Schultheiß, Bargermeifter und Rath, einer jeben Stadt ober Fledens im Meingan gemeine Anecht, als Stadtschreiber, Buttel, Wies ger, Ungelbofnecht , Beinruffer , Muber und anbere gemeine Auchte, in unferm Ramen und von unfertwegen gufnehmen und bestellen, geburliche Pflicht und Epb von ihnen empfangen und fie besolden. 30) Wir wollen auch, bag hinführe in allen Städten und Steden unfere Lands Rheingau bas Ungelb vom Beinfchant gegeben werden foll, nämlich von einer jeden Dom Bein ein Biertel, er fepe ertauft ober eigen Gemachs, was buch Gafthalter ober Befenwirth verzapft wird, und follen alle helenwirthe ihre Beine, fo fie fcenten , ausrufen laffen , baju ein jeber, ber Wein ichenft, fein Wein burch die Ungelber und pioporne Schreiber aufzeichnen laffen foll.

Dednung des Gerichts. 31) Damit bemelte unfre Unterhanen des Abeingaues an gebürlichen Rechten auch kein Wangel haben, so sepen, ordnen und wollen wir, daß in allen miru Siedten, Fieden und Orten unfere Lands Rheingaues, we bis andere Gericht und Recht gewesen, wiederum durch Soulheisen und Personen, so wir, wie hernach folgt, besonders des verordnen werden, doch an der Zahl die eine zede Stadt wer Fleden bisanhero gehabt, wiedrum Gericht halten werden, die auf unsern weitern Bescheid und Ordnung.

"Schöpfen Eid. 32) Und follen die Gerichtepersonen ben Bigebom zu Zeiten an unfer ober unfer Rachtommen flat wien und zu den Heiligen schwören, dem Schultheisen zu Gricht, wann das an fie gefonnen wird, gehorfam und gewärtig pen, auch unfer Recht und andere vorgenommene Ordnung und

Satung helfen handhaben, und in allen Gerichts Sandfungen, nach Rlage, Antwort, Rede und Wiberrebe, Rundschaft und allem Borbringen, wie die Sacht in Rechten vor sie kommt, Urthel zu sprechen, als sie Gott und das Recht nach ihrem besten Berstand unterweiset, darin nicht anzusehen weder Gab, Gunst, Reid, Liebe, noch Leide, Freundschaft oder Feindschaft, noch keinerley Boise oder Sache, auch in keiner Sache, die sie wissen oder gedächten in Recht vor sie kommen mögte, rathen oder anhangen, die zu sördern oder verhindern, auch alle Beimlichkeit ihr Lebelang zu verschweigen, ungefährlich. Es soll ihnen von einem zeben Urthest 1 Albus, von einem Berboth 4 Den., von einer Urfunde 4 Den. durch die Parthepen gegeben werden, welches alles den Schöpfen für ihre Belohnung und Besoldung werden und solgen soll.

"33) Reben foldem follen auch die Dinggerichte gehalten werben , in Beit und Bahlftatt , wie herfommens , und foffen auf foldem Dingtag alle Unterthanen beffelben Berichts ber ihren Treu und Eiden, auch geburlicher Straf zu vermeiben, ericeinen und zu erscheinen schuldig fepn. 34) Und foll auf bemfelben Dingtag biefe unfere Orbnung von Anfang bis mi Ende von Artiful zu Artiful lauter, flax, offentlich, vor alles manniglich von neuem publizirt, vorgelesen, und ben geburlicher Strafe zu halten gebothen werben. Es foll auch feinen wer er wolle, por Endigung berfelben ohne Erlaubnif ober merkliche Urfach ben fcwerer Strafe binweggeben ober abe tretten ; und find folgenbe die Gerichtspersonen : namlich 35) gu Lord 7, Asmannshaufen 7, Rabesheim und Gibingen 7; Beifenheim 7, Wintel und Johannsberg 7, Deftrich und Mittele beim 7, Sallgarten 7, Sattenheim 7, Erbach 7, Ritrich 7, Efb felb 14, Rauenthal 7 Perfonen. 36) Und nachdem bis anbere je au Beiten burch bie Schultheisen um folecht geringe Sachen Amtsgeboth bestellt, und gemacht worden find, fegen, ordnen und wollen wir binfurber niemands Amisgeboth zu machen, Dacht und Befehl haben foll, bann ber Dberfcultheiß eines jeben Amts, auch nicht anders, bann in treflicen Sachen, und mit Biffen, Billen und Bulaffen unfere Bigeboms ju Beiten. 37) Item ju welcher Beit bie Grofe ber Sad, und unfere Stifts

Belegenheit, und bie Roth erfobern wird eine gemeine Berfamm's lung zu machen; bag folches zu feberzeit burch unfern Bigebom von unfertwegen und in unferm Ramen gefdebe, in einem Rleden and Ort nach unferm und unfern Rachfommen Erzbischoffen gu Maing ober wem wir foldes befehlen marben, Befcheid und Belegenheit ber Sachen und foll unfer Bigebom bie Urfache und banbel folder. Berfammlung vor ben Rathen vertragen, und befdliegen, es will und foll unfer Bigebom von unfertwegen baben fenn und bleiben , bie Umfrage thun , eines feben Rathfolg und Gutbedunten boren und vernehmen, feinen felbftigen Rath und Gutbedunken anzeigen, und alebann mit bem beften und nutlichken Ratbichlage beschliegen, und mas alfo beschloffen wird, foll bemelter unfer Bizedom nach Geftalt und Gelegenheit ber Sachen bran fepn, bag bem nachgelebt und gefolgt werbe. 38) Item wir wollen auch, bag Binng, Galt und Bebend, wie fiche gebürt, bezahlt, entricht und gegeben werbe, und wer in bidem überfahren wird, und unfre geburliche Strafe vorbebalten baben. 39) 3tem wollen wir, bag ein feder Digbanbler in unferm gand bes Rheingaues, er fepe Inwohner ober Auslinder, burch nufere Amtleute ober fo foldes in Gil und Roth erfodert wird, bamit ber Dighandler nicht auffer Banbe tomme ster entrinnen mogte, burch anbere unfre eingefegne Barger bes Rheingaues in unferm Ramen und an unferer Statt, angenommen, angegriffen und fürter unferm Bigebom und ber Obrigfeit m gebarlicher Strafe überantwortet merben foll. Es foll binfürder feiner über zween Monath obngefährlich, ohne merkliche Arfach gefänglich gehalten werben, unnüge Roften gu vermeiben, und follen hiemit alle Misbrauche, fo bis anhero beshalb geicheben, ganglich und jumal abgethan feyn und bleiben, boch uns und unfern Rachfommen unfer Fürftliche Dbrigfeit vorbehalten. 40) Der Todtichlager halber, fo aus bem Land gewichen fepn, follen nicht wieder in unfer land des Rheingaues gelaffen werden, ber ober biefelbe haben fich bann erftlich mit uns, und nachmals mit ber Freundschaft bes Entleibten ober Beschäbigten vertragen.

"41) Nachdem Algesheim unfer Stadt zu unferm Land Rheingau gehörig geweft, und in allen Sachen als die Unter-

thanen bes Rheinganes gehalten worben fait, fo haben with fent bemelte unfere Stadt Algesbeim bon unferm gand Rheingan, aus beweglichen, tapfern und reblicen Urfachen gefonbere und abgefchieden, und thun bas hiemit wiffentlich in und mit Rraft biefer unfrer Ordnung, alfo bag bie Unterthanen zu Migesbeim in allen Sachen, es fepe mit Beebe, Steuer, Reifen sder anbern bergleichen von unferm Land bem Rheingau abgesonbert, und vor fich felbft feyn und bleiben foll, wie wir ihnert bam beshalb eine sonder Ordnung aufrichten laffen und gebeid wollen. 42) Dem allen nach fo beifchen, befehlen und gebietbeid wir allen unfern Unterthanen unfere Banbe Rheingau, bag fie unfern verordneten Bigebom und Untervigebom, Canbichreiber Ballbothen, Schultheifen, Burgermeiftern, Rathen und Berichten in allen ihren Gebothen und Verbothen obenangefester Dagen gehorfam und gewärtig feyn, biefe unfre Ordnung in obgemelten und nachfolgenben Puntten und Artifuln, wie getreue Unters thanen foulbig find, treulich halten, bamiber nicht feyn ober thun, beimlich ober offentlich, burch fich felbft ober jemand aubers, ber Don und Straf, bie wir uns und unfern Rackfommen, nach Geftalt einer jeben lieberfahrung nach unferm Gefallen mit thun vorbehalten haben wollen. 43) Und nachdem etliche Zeits bero das gemeine einfaltige Bolf burch bie Lutherifden umb andere feichtfertiger ungelehrter Priefter verführliche Lehr und Predig nicht in geringen Abfall driftlicher Religion und in ums gewöhnliche Miebrauche ju ihrer Geel und Seligfeit Berluft und Berberben Leibs und Gute verleitet und gebracht worben find, fo fegen, ordnen und wollen wir als ihr Erwischoff und rechter Berr, bag binfurter biefelbe Priefter und Prediger an feinem Dri unfere Lands bes Rheingan jugelaffen, und gehort, fonbern follen die ufgenommen und gehört werden, die bas Bout Gottes und bas beilige Evangelium lauter und flar, vermog pabfilicher Beiligfeit ausgegangenem decret, und Raiferl. Dafeftat Mandat, predigen, lebren und ber Rirche Ceremonien umb Gebrauch halten , wie von Altere herfommen. 44) Denfelben follen fie ale ihren geiftlichen Bater und Seelverforger fleifig boren, ju geburlicher Beit und von drifflicher Rirche gefeste

und gebannte Sonntage und Fepertage und andere beilfame Berfe von ber Rirche gefet und geordnet, fleifig ju Rirchen geben, Pretig und bas Amt ber beiligen Deffe boren, wie frommen Chriften geburet, und hierben ihrer Geel und Seligfeit ju thun ichulbig find. 45) Fürber, fo wollen wir, bag an allen Orten unfere Lands bes Rheingaues auf ben beiligen Sonntag, andern boben Seften und gebannten Sepertagen fein offentlicher noch beimlicher Dang, Spiele, noch fonft einige läfterliche Baublung geubt ober gebraucht, auch fein ungeburliche Wirthichaft ober Beinfchant unter bem Umte ber S. Deg gehalten werben, gebiethen barauf allen Birthen aller obgemelter unferer Städte und Flecken, bag fie ihre Baufer vor Enbigung bes Umts ber b. boben Deg nicht öfnen ober einig Gefchaft haben ; bie Frembe bauf und abziehen und wandern hierin ausgenommen, in welchen allen obgeschriebenen Punkten ein jeder Schultheiß famt dem Rath barüber mit geburlicher Bon und Strafen halten foll. 46) Es foll auch fein beimischer ober frember Raufmann ober Rramer vor Endigung bes 5. Amte ber Deffe ibren Rramfchag ju feilem Rauf auslegen, noch fonft jemand feine Sandthierung treiben, beimlich ober öffentlich, bis bas Amt ber beil. Deffe geschehen ift.

"47) 3tem. Rachdem bie Rirchweihung einer feben Stadt ober Fledens barum gestift und ufgericht fepnb, bamit Gott in benfelben gelobt, und die Beiligen, in deren Ehre die Beihung geschehen, burch bie Chriftglaubige mit Anbacht ersucht and verehret werben mogen, und aber folde Befudung etliche Beithere in Difbrauch, ale biefelbige mit wehrhafter Ruftung, Pfeiffen, Trommeln, Tang, Spiel und anderer Aurzweile, and taufen, vertaufen, mit großen überfcwenglichen Roften befdeben, fo fegen, ordnen und wollen wir, bag folche angezeigte Disbrauche ber Rirchweihungen, als biefelbige mit wehrbufter Ruftung, Pfeifen, Trommeln, Tangen, Spielen und anderer Rurzweile zu befuchen , gang abgestellt , fondern einem jeben die mit Andacht zu befuchen erlaubt fepe, befehlen unferm Bigebom, auch Schultheisen und Rathen einer jeden unfrer Stadt und Fledens im Rheingau, bag fle über biefen unfren Befehl and Geboth bep Don und Strafe ben Uebertretter darinn ufgulegen, ftrenglich und festiglich ju halten, unfer Ungnab gu vermeiden, boch an welchen Städten und Rleden Jahrmart maren, diefelbe mit Raufen und Berfaufen, wie bisbero befucht worben, und fo biefelbe auf gebannte Fevertage waren, foll Niemands ver dem Amte ber b. Def zu feilem Rauf wie obgemeltet auslegen. 48) Auch fegen, ordnen und wollen wir, unfern Unterthanen bes Rheingaues jum Rug und Gutem, bag binfurter fein Beinfauf in Berandrung ihrer Rinder gehalten, boch mag ein jeder feinem Rind zu Ehren eine Sochzeit thun mit ben nachften Freunden, und in bem über 8 ju Tifc nicht haben ober laden. 49) Dergleichen wollen wir, bag übermäßige Rindtauf und Schanf ober Aufgang biemit auch abgestellt haben, und follen bagu über 8 Perfonen nicht gebethen werben. 50) Danebenft wollen wir auch allen unziemlichen, prachtigen und ungeburlichen Weingang, welcher Beit ber beschen mag, verbothen und abgeftellt haben, und insonderheit, daß feiner des Abende über 8 Uhr. in ben Wirthebaufern figen und bleiben foll, und mer barüber. befunden, foll ber Birth und Gaft durch unfern Schultheifen und Rathe beffelbigen Fledens ftreng geftraft werben. 51) Bir wollen auch auf bas ernftlichfte und ftrengfte bei Don und Straf Leibs und Gute, alle Gottes, feiner lieben Mutter und Beiligen Läfterung und große unerhörte Schwure und Fluce auch fpotte. liche Wort ju Berachtung und Berkleinerung aller Obrigfeit; geiftlich ober weltlichen Stands, verbothen haben, begwegen alle unfre Amtleute bes Rheingaues ein fleißiges Ufmerfen haben, und Die Ueberfahrer unnachläßig bestrafen follen. 52) Desgleichen follen fich auch Mann und Beibsperfonen enthalten der unebrlicher. Schmachlieder, fo im Drud ober fonft ausgegangen, biefelben an fingen, ju lefen, ober bey bem Bein ober in ben Binfeln gu predigen ober ju verfunden, bey unfer fcmeren Strafe.

"53) Wir wollen auch hiemit bas Zutrinken, wovon gemeiniglich alle Lafter und Uebel entstehen, bep ernftlicher.
Strafe und Pon verbothen haben. 54) Als auch anhero ber
gemeine Mann seinem Stand und Bermögen etwas freventlich,
unordentlich, übermäßig und ungeburliche Kleidung getragen,
seben, ordnen und wollen wir, daß sich bemelte unsere Lande

Maft bes Rheingaues Unterthanen hinführo ehrlich, ziemlich und ihrem Stand gemäß tragen und fleiben, und wollen infonberbeit, bag fie fic ber großen breiten Biretten und ber gerfiebenen friegerifden Canbeinechtlichen Rleiber ganglich enthalten, unfere fcwere Strafe ju vermeiben. 55) Und nachbem gemeine unfre Unterthanen bes Rheingaues, ab bem nicht geringer Rachtheil, Schabens und Berberbnig entftanden, bag fie jederzeit ihres Gefallens Geld auf Pension genommen und bagegen ihre Guter verschrieben, fo fegen, ordnen und wollen wir, buf binführo feiner unferer Unterthanen des Rheingaues, er fer wer er wolle, einig Geld, es fepe wenig ober viel, uf Denfion ufnehmen, feine beedhafte ober ginngbare Guter bafür verfegen ober verpfanden foll, ohne Biffen, Billen, ober Berbingniß Bizeboms, Schultheifen, Burgermeifter und Rathe eines jebens Fledens, biefelbe follen auch foldes teinem vergunftigen, erlanben ober gulaffen, fie tragen bann gut Biffen ober Rundfhaft, bag foldes dem armen Unterthanen gu Rug reiche ober feinem großen Schaden bamit vortommen moge, beg fie ibm auf fein Bitt gerichtlich Schein geben follen. 56) Dergleichen wollen wir , daß überflüßige , unbillige Ausleihen , als Sould auf Rerben um halb Geld zu faufen, desgleichen vor hundert Gulben ein Fuber Weins jährlich ju nehmen ober eine Dom Bein vor 1 fl. hinführo auch vermieden bleibe ben Strafe und Bin, fo wir une hierum zu thun federzeit vorbehalten, ober wo bie gefchehen maren, fo wollen wir in Rraft unfrer fürftlichen Dirigfeit folden unziemlichen Kauf und Ansetung hiemit abgethan haben. 57) Wir wollen auch, bag feiner unferer Inwohner bes Rheingaues für fich einiges Waidwerf treibe beimlich ober offentlich, weber nach bem hafen ober andern Wildpret, auch feine Baibhund, Garn, Buchsen ober Armbruft haben ober halten foll, wie fich bann eine gemeine Landschaft bes gegen uns verfdrieben, fondern baffelbig meiden, und ihrer Arbeit warten , bie fie bis anhero baburch verfaumet haben , wo aber einer ober mehr barüber auf bem Baibwerf betretten wurde, ober Binbhund, Buchsen ober Armbruft balt, ober hielte, mollen wir ben ober bie unfere Gefallens ju ftrafen vorbehalten

baben, bergleichen foll es auch mit ben Sifcbachen gehalten merben. 58) Es foll auch binführe in einigen unfern Fleden bes Rheingques feiner ju Burger aufgenommen werben, er bringe bann glaubhafte Brief und Siegel, bag er gang frep fep, und feinen nachfolgenden herrn habe, auch eines frommen ebrbaren Berfommens und Wefens fepe, bagu feinen anbangigen Ariegischen Sandel habe. 59) Und damit diese ufgerichte Orbe nung, Capung und Statut allenthalben in unferm gand bem Meingan befto bag gehalten, nachgelebt und vollzogen werbe, fo wollen und gebiethen wir biemit als ihr Ergbischof zu Daing und rechter Berr, daß alle unfere Unterthanen aller Remter, Stabte und Fleden unfere Lande Rheingau folde Ordnung und Statut famt und fonderlich, ftreng und feft in allen und jeben Punften ober Artifeln binfürter geborfamlich, dienftlich und trem lich halten und nachfommen, bawiber nicht ju feyn, thun ober ichaffen gethan werden, beimlich ober offentlich, burch fich felbft ober jemand andere und in feinerlen Beife, unfere bobe Strafe und Pon (bie wir und an einem jeden, fo oft er bas wieberthut, unfere Befallene an Leib und But nach Geftalt ber Sachen und Perfon ju thun vorbehalten) ju vermeiden. 60) Wir bebalten une, unfern Rachfommen und Stift Maing offentlich von in und mit Rraft biefes Briefe, biefe unfere Sagung, Ordnung und Statut, fo oft une und unfern Nachfommen fur Rus und Mothdurft angefeben wird, ju meheren, ju mindern, ober gar abzuthun und von neuem gut fegen, febergeit nach Belegenheit ber Sachen und Sanbel, fondern Gefahrde. Deg ju Urfund baben wir unfer Infigell an biefen Brief thun benten, der geben ift ju Afchaffenburg, auf Donnerstag nach dem neuen Jahre tag anno Domini 1527." Gang bat auch ber Rurfürft niemals ben Abeingauern verziehen, vielmehr in feinem Brevier eigene bandig angemerkt: "Rhinkquer feund bos Bauer:"

Wie dem Rheingau, so waren auch den neun Mainzischen Städten im Odenwald von wegen ihrer Theilnahme bei dem Bauernaufruhr, durch den schwäbischen Bund ihre Privilegien, "ihr Amt, Gericht und Rath", wie sie es bieber gehabts genommen worden. Eine nach ber andern erhielt von dem

Auffürften eine neue Ordnung, bergteichen er auch am 6. Aug. 1527 für Seligenftabt gab. Ueberhanpt hatte Albrecht bas Liebängeln mit der Revolution, das liberalatern vollftändig aufgegeben. Friedrich Rausea, der nachmalige Bischof von Bien, ein enticiebenet Begner ber Reformation, nahm jest als Domprediger bie Kanzel ein, auf welcher einige Jahre früher Capito und Bebio gang andere Lebren vorgetragen, in gang anderm Sinn auf bas Bolf gewirft hatten. Bolistandig verscherzte bamit Albrecht bie Gunft ber Reuerer. Gelegentlich ber Padifchen Sanbel bezeigte ber Landgraf von heffen große Luft, dem Erzstift einzufallen, mid mußten ibm , burch ben Bertrag vom 14. Juni 1528 , ale Enticatigung für bie Rriegstoften, 40,000 Bulden verheißen werben ; jugleich verzichtete Albrecht, bis jum Abichluß bes Religionefriedens, ber Ausübung feiner geiftlichen Jurisdiction in heffen und Thuringen, boch Behnten und Binfe in biefen Bunben fich vorbehaltend. Die 40,000 Gulben murben nur theile weife erlegt. Der Rurfürft wollte fie, in ben geschwinden, pfabrlichen Zeitlauften , lieber auf bie Befestigung ber Stadt Reinz verwenden.

Am 25. Juni 1530 in öffentlicher Reichsversammlung gu Augeburg wurde bie bavon benannte Confession verlesen. wedniafte lange fortgefeste Unterhanblungen, aber die Berfuche, eine Bereinigung beiber Theile ju bewirfen, führten nicht gum In ber tatholischen Dajorität ber Reicheversammlung Aiel. betten fich zwei verschiebene Deinungen gebildet. Die Ginen wanichten, bag ber Raifer fogleich alle Mittel ber Strenge ergreifen mochte; Unbere fuchten fortwährend ju vermitteln. Bu birfen gehörte Erzbischof Albrecht, ber mehrmale, wo man auf bem Buntt war, die Berhandlungen abzubrechen, es babin gu bringen wußte, bag man fie von neuem wieber aufnahm, inbem er immer baran erinnerte, wie gefährlich in bem Augenblid, wo du neuer Einfall ber Turfen bevorfteben tonne, eine offene Entzweiung im Reich fein muffe. Gelbft ba noch, ale ber Land. maf von heffen ploglich abreifte, erreichte er, bag ein neuer Bermin gur Berhandlung mit ben Protestirenben festgefest wurde. Ein Ausschuß ber Stande, wohn er selbft geborte, tam im Lauf

bes Monats August im Capitelbaus bes Domfifts mehrmals urit ibnen aufammen. Der Rurfürft von Branbenburg leitete Aber bei all bem ward man über bie wedie Berbandlungen. fentlichen Punfte nicht einig. Rebenbei betrieb ber Raifer bie Babl eines romifchen Ronigs. Dafür hatte fich, als bes Ergbergoge Ferdinand Nebenbubler, Bergog Bilbelm von Bavern geltend gemacht und namentlich für feine Abficht ben Rurfurften von Mainz gewonnen. D. D. Afchaffenburg, 31. Jul. machte Diefer fich verbindlich, feine Stimme bem Bergog ju geben, mogegen Wilhelm am 3. Aug. verfprach: Die Lutherische Lehre "fo viel moge lich auszureuten"; bas Erzfanzleramt, ben Primat, alle Bolle x. bei den Stiften, benen fie jest angeboren, gu belaffen; ben Rurfürft ber Babl wegen ju vertreten; einen Statthalter im Reich nicht ohne beffen Wiffen und Willen zu ernennen; bie Bolle in feinen Landen nicht zu erhöhen; ihm 100,000 Gulben in Gold "baar und auf einmal" und außerbem fabrlich 5000 Bulben ju gablen; ein foftliches Rleinob ber Rirche in Salle ju verehren; die beiden Meffen von Frankfurt nach Main; m verlegen mit allen ihren Gerechtigfeiten und Freiheiten "fo viel fich bierin will thun und verandern laffen"; beim Schwäbifchen Bund ju bewirfen , daß ber Rurfurft feiner Schulben megen nicht gemahnt werde; vom Papft ihm die Facultaten eines Legatus a Latere für feine Diocefen gu verschaffen, fo bag et namentlich alle Pralaturen, Canonicate, Prabenden, bie ber Papft zu conferiren habe, felbft verleiben durfe ; bei ben Capitels feiner Stifte zu erwirfen, dag ibm Coabjutoren, wie er fie wunfct, gewählt werden ; einige feiner Rathe, bie er ihm nennen wurde, "mit gnabiger Berehrung ju verfeben"; icon nachfte Frankfurter Meffe 12,000 fl. auf die 100,000 fl. voraus ju gablen 2c. (Die 12,000 fl. erhielt auch Albrecht. Spater betam ber Bergog feinen Revers, aber nicht fo leicht bas Gel jurud, bas Albrecht in Terminen erftatten wollte, aber 1534 noch nicht gang erfett hatte.) Der Friede von Cambrai und bie Rudfehr bes Raifere nach Deutschland vereitelten biefe Entwurfe.

Gleichwohl bedurfte es noch mancher Regotiationen und Bewilligungen, bis der Rurfurft fich entichlog, ben Bunfchen

bes Raifere ju willfahren. In ben am 6. Sept. 1530 ibm von Erzherzog Ferdinand ausgestellten Reversalien beißt es: "Da ber Rurfürft aus gemiffen besondern Beweggrunden beichloffen hat, die ihm noch übrigen Lebenstage in Friede und Rube binaubringen, feine Bisthumer und Lande Coabjutoren zu überlaffen, Die ihm geeignet und tuchtig erfcheinen, und fich felbft babei nur gewiffe Einfunfte und vier Schloffer und Stabte vorzubehalten, namlich bie Morigburg ju Salle nebft ber Stadt Salle und ber Burg Giebichenftein mit Allem was bazu gebort, bas Schlog Querfurt nebft ber Stadt und bem was bagu gebort, bas Schloß an Calbe nebft ber Stadt und Allem was bazu gehört und bas Solog Bolmirftadt nebft ber Bogtei über bie Müblen und Allem was bamit zusammenhangt, oder auch eine gleiche Babl andrer Befigungen, die er ftatt ber eben genannten mablen fann, movon er anftanbig feinem Stande gemäß Unterhalt haben und mo er nach feinem Behagen leben und fich aufhalten fann; - fo verfprechen wir hiermit, alle Conventionen und Contracte, bie ber Rurfürft von Main; mit feinen Coabjutoren entweder icon iest abgeschloffen bat ober funftig abschließen wird, ju geneb. migen und zu bestätigen und ihn babei wirkfam zu ichugen und im Befig zu halten. Ferner verfprechen wir ihm, bag alles bas, was er fich in obenermabnter Beise vorbehalten wirb, Soloffer , Stadte , Dorfer , Landereien und Befigungen jeder Art, von allen Steuern, Auflagen, Subfibien, Behnten und Befdwerungen, welcher Art fie auch feien und unter was fur einem Ramen fie von une ober bem Reich ober ber Chriftenheit sber fonft ausgeschrieben werden fonnten, ganglich frei und unbeschwert, fein follen. Auch machen wir, bamit er um fo ficherer in Frieden und Rube leben tonne, für ihn, für alle feine Befibungen und Untergebenen und feine Rirche zu Salle bei allen Unruben und Rriegelauften, Roften und Sulfeleiftungen eine Ausnahme, wenn es etwa im Ramen bes Reichs ober ber Chriftenheit zu Entzweiung und Rrieg tommen follte; und er foll mit feinen Untergebenen bei allen folden Unruben nie verpflichtet fein, fich babei irgend zu betheiligen ober fich einzumischen, sondern wir wollen ihn bei feinem ruhigen, friedlichen

Leben schüpen und erhalten. Und wir wollen nicht zulaffen, daß irgendwie Felbhauptleute oder Ariegsleute, seien es die unfrigen oder andre, in die ihm reservirten Lande oder seinen Rirchensbezirk von Halle eindringen oder sie in irgend einer Weise belästigen oder schädigen; sondern er soll als gänzlich unbetheisligt bei allen Tumulten und Ariegsangelegenheiten anzusehen und zu halten sein. Und wenn etwa unstre Gegner oder sonst semand den Herrn Cardinal von Mainz oder seinen Rirchensbezirk von Halle, seine Bestigungen oder Untergebenen anzugreisen oder zu belästigen unternimmt, so versprechen wir mit unsern königlichen Wort, ihn und das Seinige treulich zu schimen, micht anders als wenn es sich um unstre eigene Person, unser Reiche und Völker handelte."

Bon der Ronigefronung in Nachen beimgefehrt beschäftigte fich Albrecht gunachft mit ber Bestellung eines Coabjutore fur bas rheinische Ergftift, wozu er fich ben Bifchof von Stragburg, Graf Wilhelm von Sobenftein, auserseben batte. Sinderniffe, von Rom ausgebend, liegen ben Entwurf nicht zur Ausführung fommen, gebeiblicher ergaben fich Albrechts Bemubungen um bis Unterhandlungen mit ben proteftirenben Rurken, Bebufs beren er famt bem Rurfürften von ber Pfalg bas Mittleramt gu abernehmen fic erboten batte. Debrentbeile ift fein Berf ber am 23. Jul. 1532 ju Rurnberg abgefchloffene Bergleich, ber als ber erfte Religionsfrieden fur Deutschland angeseben wird. Bon Frühjahr bis jum Berbft hatte Albrecht in Salle refibirt. Den Burgern ließ er hier einscharfen, bas Abenbmahl nur unter einerlei Gestalt zu nehmen. In ber Charwoche und am Dfter feft verrichtete er perfonlich bie feierlichen Ceremonien, verlangte, baf ber gange Rath fic babei betheilige, auch aus feinen banben bie Communion empfange. Da bies nicht feinem Befehl gemil erfolgte, zeigte er ben Burgern feine Ungnabe, tieg mehte. ihrer Memter entfegen und aus der Stadt vertreiben. Den ficherfien Damm glaubte er ber neuen Lebre burd Grunbung einer Unis versität entgegenfiellen ju tonnen; fie follte ber Wittenbergischen gegenüber ein Begengewicht bilben, Die Lebrftellen nur mit gelebrten, ftrengfirchlichen Mannern gu befegen, war feine Abficht. Der

papfliche Legat Carbinal Campeggi, mit apostolischen Bollmachten verfeben, verlieh ihm von Gent aus am 27. Mei bas Privilegime zur Errichtung bieser Universtät in Halle "für jegliche Facultät und Wissenschaft"; Ranzler berseiben sollte immer bet Poopst an der Stisselirche sein.

: 3m Rov. 1533 foloffen Albrecht und fein Bruber, Ravfich Joachim, fodann bie Bergoge Erich von Braunfcmeig-Calenberg, Beinrich von Braunfdweig-Bolfenbattel und Georg wn Sachfen zu Salle einen Bund, worin fie bet ben bisberigen Debnungen gu bleiben erflarten und fich verpfichteten, wenn wier von ihnen angegriffen wurde, gemeinschaftlich bie Baffen m ergreifen, jeboch niemanden zu überziehen, ber fich an ben Rütnberger Frieden halte. Richtsbestoweniger wendete ber Rurfiet von Maing allen Fleiß an, ein Busammenftogen mit ber feits gerüfteten protestantischen Partei zu verhuten. Go gelang Wihm, nach perfonlicher Bufammenfunft mit bem Rurfurften won Gachfen gu Deligfc, 24. April 1534, und ju Began, ben Riebensvertrag von Raaben, 29. Juni 1534, ben R. Ferbinand Merbings mit bem Berluft von Burtemberg ertaufen mußte, 34 timitteln. Des Königs Abgeordneten hatte ber Aurfürst am 8. Juni erklärt: "Es muffe ein ganzer Frieden gesucht werden, buch megen Bartemberg. Bas bem Raifer und bem Ronig an bem Band Battemberg gelegen fei, von bem Ferdinand nie einen Benuf gehabt! Der Schwäbische Bund habe bas land dem Riffer um ber Schulden und Rriegstoften willen als bem Lebensftren bes Landes jugeftellt, wie es ber Bundesverfaffung gemäß ft. Dag bie eingenommenen Stude bem Eigenthamer gegen Stiegung ber Unfoften jugeftellt murben, mare unbenommen. So ftunbe bier gefdrieben, und mare auch bas Recht im Reich, Mis ber Gohn bes Baters Schuld nicht tragen folle." Den Setrag unterfertigten ber Ronig, die Rurfürften von Mainz ind Sachfen, bann Bergog Georg von Sachfen. Aber bas burch Abrechts Bemühungen zu Stand gekommene Religionsgesprach 34 Leipzig blieb, wie zu erwarten, ohne Ergebniß.

Albrecht hatte feinen Liebling und geheimen Kammerer, den Sallichen Salzer Johann von Schonis benten laffen, allzu

fcnell, wie es ju Bittenberg bieg, und ohne hinlangliche Unter fudung. Das ahnbete Luther in bem icharfen Schreiben bon 31. Jul. 1535: "Denn ich will hören und glauben, was ehrlich Leute (ben ich mehr glaube als allen Pabften und Carbinaten) von Schangen (Schonig) reben; auch mir gnabiglichen ober ungnäbiglichen erlauben (ift gleich viel), was ich alfo bore und glaube, bei guten Freunden nachzusagen. Denn ich nicht bier fige umb Em. C. S. willen, daß ich alle bie follt auf's Maul folagen, bie von Sans Schangen Gutes und von feinem Carbinal Bofes reben. Soffe auch, Ew. C. S. werben nicht fo fat mit mir als mit bans Schangen jum Galgen eilen. Sollten Ew. C. S. alle bie benten, so nicht allein in biefem, sonbern andern mehr Studen von bem Sallifden Carbinal übel und fondlich reben , fo murben in Deutschland nicht Strid gnut erfunden werden. Diefen Brief will ich Ew. C. S. gulest gen fdrieben haben, wie ber Prophet Elias bem Ronig Joram gulens fdrieb (2. Chron. 20.), und bamit gegen Gott entschuldigt fein weil ich boch teiner Befferung hoffen foll." Diefer Bermabrung ungeachtet gibt es boch noch einen fpatern Brief Luthere an Albred vom Jahr 1536, worin er brobt, wegen ber hinrichtung best Schang eine Schrift berauszugeben. Indeg beutet ichon Seden borf an, daß biefer lette Brief wohl nur concipirt, nicht abgeschickt morben; in ber That, obwohl schon aus bem obigen au feben, wie man bamale in Deutschland an regierente Fürften foreiben burfte, fo überfdreiten boch bie Ausbrude bedt felben alle Grengen. "3ch hab manche bofe That," beißt et da, "von Cardinalen gebort; aber (für) einen folden unver fcamten bofen Burm batte ich Em. Cardinalifche Beiligte nicht gehalten 2c. Beil benn Ew. Rurf. In. bem Raifer fein Rammergericht fc-, ber Stadt halle die Freiheit und bes Sowert zu Sachsen sein Recht nimmt, bazu alle Welt un Bernunft für faule A-wische balt, fo wird unfer Berrgott bur unfer Gebet einmal iciden, bag Em. R. Gn. ben Dred felb wird muffen ausfegen ac."

Bereits im J. 1525 hatte Albrecht feinem Better, ber Prinzen Johann Albrecht, jungerer Sohn bes Markgrafen Fried

zich von ber frantischen Linie, die Coabsutorie zu Magbeburg mud Salberftadt verschafft; jest versuchte er auch ihm bie Mainzer Coabjutorie jugumenden. "Diefer unfer freundlicher lieber Better und Sohn," fo brudt Albrecht fich aus d. d. Salle, 3. Nov. 1535, "bat fich in diefen fcweren und gefdwinden läuften in unferm Ergftift Maing por einen obriften Rath und Sofmeifter angatt eines Statthaltere gutwillig gebrauchen laffen und in foldem Dienft bermaßen erzeigt und bewiesen, bag wir beg nit unbillig befunder fründliches Gefallen tragen." Deshalb verwricht er ibm in diefer Urfunde, er wolle ber erwiesenen Dienfte megen, und weil er fein naber Bluteverwandter fei, beim Domcavitel ju Daing aufe eifrigfte fich bafur verwenben, bag er anch für bas Mainzer Erzftift zu feinem Coabfutor mit bem Recht ber Rachfolge in ber fünftig naber anzugebenben form und Modalität ernannt werde, in der Beife, daß er felbft fein Mainzisches erzbischöfliches und furfürftliches Regiment und fein Erzkangleramt zc. beibehalten , Johann Albrecht aber in finer Abmefenheit als fein oberfter Rath "anftatt eines Sofmeifters" fungiren, feinen anbern Titel aber als ben eines Comiutors, refp. Statthalters fuhren folle, und fich nur in feinem Auftrag an ber Regierung ju betheiligen habe; bie Beftätigung ber Coadjutorwurde muß er auf eigene Roften beim papftlichen Stubl nachsuchen, auch andrerseits die Coadsutor-Ernennung zu ben Stiften Dagbeburg und Salberftabt nebft ben bavon banbelnben Inftrumenten und Decreten ihm wieber zuftellen, fo bag de als caffirt anzusehen seien. Die Sache kam nicht zu Stande.

Ju halle, 6. Mai 1538 ernannte Albrecht seine Deputirten für das in Aussicht stehende Concilium, da er nach der Lage der Dinge Bedenken tragen mußte, Deutschland zu verlassen, wenn er auch erklärt hatte, "daß er seinerseits dem Concilium beiwohnen werde; und überhaupt wo irgendwie von der Respenation und guter Ordnung der christlichen Kirche geredet oder Plandelt würde, wolle er, so viel Gott der Allmächtige seine Gnade verleihe, sich dermaßen halten und erzeigen, wie er es wissen Jott, seiner Obrigkeit und allermänniglich mit gutem Geswissen zu verantworten getraue." Um 10. Juni 1538 wurde

ju Rurnberg von Seiten bes Raifers, bes romifchen Ronics. bes Rurfurften von Maing, bes Erzbifchofs von Salzburg, bet Bergoge Bilbelm und Ludwig von Bayern, Georg von Sachfen, Erich und Beinrich von Braunschweig Die "Chriftliche Ginigung" gefchloffen. Darin machen fich die Contrabenten anbeifchig, nie mand von ben Protestanten gegen ben Rurnberger Friedensstand au überziehen ober auf irgend eine Art ju beläftigen, verfpreche fich aber gegenseitig Schirm und Schut, wenn fich einer von biefen unterftunde, fie ober bie ihrigen von ihrer Religion gu bringen, ober ihnen fonft aus irgend einer Urfache Gewalt am: authun, ihre Unterthanen gegen fie aufzuwiegeln, ober went biefe von felbft fich auflehnen wollten, ihnen Borfchub zu leiftent: In einer besonders aufgerichteten Ordnung wurden zugleit Bergog Ludwig von Bayern und Bergog Beinrich von Braud fcweig ju Obriften bes Bundes ernanut, jener in ben oben lanbifden Provinzen, biefer in ben fachfifden ganben; ju be Roften follten ber Raifer und ber romifche Ronig ben viertet Theil beitragen, bas Uebrige bie Bundesgenoffen, nach Romen monaten berechnet, entrichten. Gine bestimmte Summe foffet fogleich zu eilender Gulfe niedergelegt werben.

Den mit ben Protestirenben ju Frankfurt, 19. April 153 errichteten "Friedlichen Anftand" billigte Albrecht feineswege Um 25. April fcrieb er an feinen Botfchafter bei bem faiferliche Bof, ben Coadjutor von Magdeburg, er habe "ben beschloffend Abschied nach feinem geringen Berftand fleißig erwogen und bedacht", und er halte es "als Gr. faif. Maj. und bes h. Reid Ergtangler" für feine Pflicht, fein "getreu Bohlmeinen und biefer bodwichtigen Sache ben unterfbania Bebenfen" in 3wei Punfte insbesondere berührt Raifer zu eröffnen. thanes Bedenken: 1) daß es in bem erwähnten "Anstand" ba Raifer verwehrt fei, "bas driftliche Bundnig ju erweiter feine gehorsamen Fürsten an sich zu ziehen und biefelben fra ber driftlichen Ginigung ju fougen und ju fcbirmen"; 2) be "au Bergleichung ber irrigen Religionsfachen auf einem tan tigen Tag" verhandelt werden folle. "Das wollten wir ." folieft er fein Bebenken, "Ihrer Daf. aus foulbigen Bilicit

and guter getreuer Wohlmeinung angezeigt haben, daß Ihre Maj. denfelben beiden Punkten, wie Sie aus hohem Berftand wohl zu thun wiffen, ferner ftatlichen nachdenke, fie mit zeitigem Cath erwäge und in dieser hochwichtigen Sache ein folches Insen hab, daß zuvorderst die Ehr des allmächtigen Gottes gestret, unser h. christliche Glaube erhalten, Fried und Einigkeit in h. Reich gepflanzt, Recht und Billigkeit gehandhabt und Bhrer Maj. Ehr und Reputation nit gemindert werden".

Am 30. Aug. 1539 verordnet Albrecht, in dem Bunfc. in bie Mainzer bes Leidens Chrifti recht mit Andacht in Gebet singebent feien, namentlich die Faftenzeit in folder Beife würdig mibließen und mit einer gewissen Innigkeit sich auf die öfterliche **Beicht und Communion vorbereiten: daß von Freitag** Mitare an bis zum Mittwoch nach Palmsonntag "gegen Abend, wann fich Tag und Racht scheidet" eine Biertelftunde lang mit argroßen Domglode geläutet werbe, und verlieh er, "vertrauend mf die Barmherzigkeit Gottes und die Berdienfte und das Aniden der Heiligen Martinus, Mauritius und Stephanus", allen Briftgläubigen, die mahrend biefes Lautens dreimal das Bater Infer und ben englischen Gruß und einmal bas apoftolische Maubensbekenntniß zu Ehren des Leidens Chrifti recht mit Andacht beten und hersagen, so oft fie dies thun, 240 Tage Maß von der ihnen auferlegten Buße. Er schenkte dazu der Bomfabrif 60 Goldgulben, um fie fo anzulegen, daß fie 3 Gulben Milich Zins trügen, wovon die Fabrik felbst einen Gulden bb die, welche die Glode läuteten, zwei Gulden fahrlich chalten follten.

Beunruhigt ward Albrecht durch die Borgange im Erzeichtum Magdeburg und im Bisthum Halberstadt. In den Machbarten Fürstenthümern, dem Kurfürstenthum Brandenburg ind dem Herzogthum Sachsen gewann die Reformation die Verhand. Rach Herzog Georgs Tod anderte sein Bruder und Kachsolger, Herzog Heinrich, sogleich die kirchlichen Einrichtungen ist Landes, wendete sich entschieden der neuen Lehre zu. Ind in demselben Jahr trennte sich im Wesentlichen auch Kurfürst Geachim II von der alten Kirche. Immer mehr hatten schon

faiferlichen Solbaten jur Gegenwehre. Run brauchte ber Bergog Bewalt und griff ben Badofen an. Er fand aber tapfern Biberfand und fonnte binnen 3 Tagen nichts ausrichten. Mainz war noch nicht belagert, ber Rheinstrom frei, und der Ronig mußte bald bernach von Caffel aufbrechen, um fich den Tillvichen Bewegungen in Franken entgegen zu ftellen. In biefer Lage fonnten Die Rheingauer burch fortgefeste Bachfamfeit ihren Untergang für biesmal noch verschieben. Allein es geschah bei ihnen eben bas Gegentheil. Durch ben gludlichen Biberftanb von einigen Tagen fielen fie in Uebermuth , hielten fich in ihren Schangen unüberwindlich, und wurden forglos. Befonders mar bies ber Kall bei ben Befagungen ber entferntern Blodwerte, Die noch feinen Reind vor fich hatten und barum feine Befahr mabnten. Der Bergog Bernhard benutte ben Rebler, und feste bem unbefonnenen Ruth ber Rheingauer feine Rlugheit und Rriegserfahrung entgegen. In der Stille betachirte er einige Trouppen gu ben obern Bollwerfen , um bei einem berfelben Ueberrumpelung ju versuchen. Um bie Rheingauer noch mehr ju täuschen, feste er vor Balluf ben Angriff fort, und jog nur borthin bie gange Aufmertsamfeit feiner Gegner. Die Finte gelang. Chriftmonats wurden die beraufchten Bachter bei Reudorf überfallen, niebergemacht, bas Bollwerf eingenommen, Reuborf und Elfelt überrumpelt, und nun famen biefe Schweden ber Befagung ju Balluf in den Ruden. Sie verließ alfo ihren Bacofen, nahm mit großer Riederlage die Flucht und überließ ihr Baterland bem wilben Reinde gur Beute.

"Nun wieder jum Gebude. Bon der Klinge nahm es eine westliche Richtung, und zog auf der queren Grenzlinie der Elfelter und Kidricher Waldmarken bis zur Nachbarschaft der Erbacher fort. Nun ward es vom dritten hauptpasse durchschnitten, welcher dem mittlern Rheingaue die nächste Communication mit Schwalbach und dortiger Gegend verschaffte. hier war dann das dritte von den größern Bollwerken angelegt, und seine heutigen Ueberbleibsel zeugen von der ehemaligen Stärke. Es nahm den ganzen Paß ein, und ein gewölbter Bogen öffnete den nöttigen Weg. Mit seiner höhe beherrschte es die weit umliegende

wa namlich ber Erzbischof um biefe Beit ganglich weg. Angften hatte er fich in biefer feiner Residenzstadt ben Neuerungen migegengefiellt. Aber es fam ber Tag, wo auch bier aller Biberfand vergebene fein follte. Begen bas Frubjahr 1541 ergaben n aufrührische Bewegungen. Lange vorher (1523) hatte ber work zu Reuwerf, Riclas Demuth, der neuen Lehre Eingang w verschaffen gesucht, aber bald Salle verlaffen, zu Torgau eine Ronne geheurathet. Später (1527) predigte, wie man weiß, Georg Binkler in bemfelben Sinne. Albrecht widersette fic immentlich burch feinen Rangler Türk aufe entschiedenfte; 1531 betten mehre Burger bie Stadt verlaffen muffen. Roch 1540 les er den Rath zu hof fordern und ihm durch den Rangler in von ihm eigenhändig unterschriebenes Mandat vorhalten, bef er bas Bolf "bei ber katholischen Religion festhalte" und bidt geftatte, daß es, wie bisher gefchehen, nach Bennftabt, behna und Eisleben zu Anhörung fremder Lehren und Empfang be Sacramente laufe, auch feine fremde lutherische Lieder feil te, noch in der Kirche oder sonst absingen laffe. Da aber on der größte Theil des Raths und die meisten Einwohner er neuen Lehre jugethan waren und ju Anfang bes 3. 1541 em Befchluß des Landtags von Calbe jufolge die Aufforderung m Zahlung einer neuen Steuer an fie gelangte, erklarten fie, tht eber etwas zu bewilligen, bis ihnen ein evangelischer bebiger gestattet werde.

Gelegentlich bes Reichstags zu Regensburg, 1541, ließ ihrecht sich verlauten, wenn der Raiser so fortfahre, wie er in meache angefangen, würden die Katholischen sich öffentlich ben ihn erklären, und sich nach einem andern Raiser umsehen. degegen schreibt Luther, 22. Juni 1541, an Melanchthon: katanas Moguntinus, Moguntinum monstrum illud exitiale bermaniae. Anderntheils ist diesem in den Unterredungen mit bem der ersten zehn Schüler des h. Ignatius, mit Peter Lesten, den er für einige Jahre nach Mainz gezogen, ein neues isches Geistesleben aufgegangen, während mehr und mehr die bererkräfte schwanden. Im August 1543 bewirthete der Kurstest zu Mainz den Raiser, der im Begriff, das Strasgericht

über den Herzog von Cleve zu hegen. Am 27. April 1545 ließ er in der Martinsburg zu Mainz das Mandat für die Be-vollmächtigten, die er nach Trident zum Concilium schicken wollte, aussertigen.

Noch einmal war Albrecht nabe baran, fich bei Rriegsbandeln betheiligen zu muffen. Ale, ben vom Raifer bei bem Reichstag zu Speier gefaßten Beschluffen entgegen, die Wiebereinsegung Bergog Beinrichs von Braunfdweig verfucht marby ftellte er, gleich dem Erzbischof von Trier, dem Landgraf von Ded Beffen eine Abtheilung feiner Truppen gur Berfügung. mocht er in Frieden, unter bem allmäligen Sinfcheiben feiner Rrafte entschlummern ben 24. Sept. 1545. Der feierlichen Beerdigung 28. Sept. folgten acht Tage fpater bie Exequien. Sein ganges Leben bindurch batte Albrecht getreulich fich bemubet. ben Frieden ju erhalten, Deutschland por Burgerfrieg ju bemahren. Mit ihm wurde alle hoffnung friedlicher Bermittlung: ju Grab getragen. Gleich im nachften Jahr fam ber Raifer am Rrieg mit ben Schmalfalbischen Bundesverwandten. - Albrechte Gruft, im boben Chor, bedte ber Grabftein, ben er fich, wie oben mitgetheilt, fünf Jahre fruber aus rothem Marmor felbi verfertigen ließ. Spater (1767) ward er vom Grab wegge-i nommen und neben bem prächtigen Denkmal aufgestellt, bas ibmi nach feinem Tod errichtet wurde. Auf biefem, im nordlichen. Seitenschiff, am Edpfeiler bes boben Chore, fieht man ibn in vollem Ornat, mit zwei Pallien (Mainz und Magdeburg), Rreug und Stab, in der Rechten ein Buch haltend, ju feinen Fugen eine lateinische Inschrift, worin feine Titel aufgezählt werben.; Auf bem frühern Grabftein find feine Burben in beuticher Sprache) verzeichnet; in der Mitte ift bas Brandenburgifche Bappens barüber ber Carbinalebut. Bergl, bes Brn. Profeffore Bennes meifterhafte Schrift: Albrecht von Brandenburg, Ergen bischof von Mainz und von Magdeburg. Mainz, 1858m 6. VIII und 336.

Beinahe hatte ich vergeffen anzumerten, daß auf bem Rhein, zwischen Lorch und Rheindiebach, ein ftattliches Echo schwebt, forman von beiden Ufern fleißig benutt, um sich gegenseitig bie

angenehmften und verbindlichften Dinge jugurufen. Auch auf die Auine Rollich ober Rolling muß ich zurudtommen. Sie ift ein urfundlich nirgendwo ermabntes Bauwerf von unbefanntem, feinesfalls über bas 13. Jahrhundert hinausgehendem Urfprung. Dem Grundrif nach ift es ein quabratifches, etwa 30 guß im Mauerwerk hohes Gebaude mit zwei gegen die Bergwand vorpringenden runden Alankenthürmen und wenigen kleinen Fenftern. Arditektonisch intereffant ift die innere Anordnung bes Gebaubes, indem man deutlich fieht, daß ein ursprünglich holzernes, in Sachwerk aufgeführtes Baus erft fpater von einem biden fteinernen Mantel umgeben worden ift, ba inwendig bie Balfenverforantungen theils noch beutlich ju erfennen, theils nur mit einem dunnen Berpus bededt find. Man erflatt biefe auch in Franfreich bei Burgbauten mahrgenommene Erfcheinung baburd, daß man einen in der Roth in Solzwert ichnell aufgeführten Burgbau (auch die Limburger Chronif braucht häufig ben nur für eine holzconftruction paffenden Ausbrud "eine Burg auffolgen") nachträglich in ruhigern Beiten burch eine folibe Steinummauerung ju einer ftabilen Fefte umgewandelt babe. Boglicherweise bat aber auch ber Grund dabei mitgewirkt, bag man bem boch und falt gelegenen Bebaube eine innere marmere belgfütterung und Boblenbefleibung geben wollte.

## Presberg, das gebück.

Daß Lorch außerhalb ber Landwehr bes Rheingaues, außerhalb bes Gebucks gelegen, ift oben erinnert worden, und wird
es ber gleiche Fall mit Presberg gewesen sein, welches, tros
seiner Lage zwischen ber Wisper und dem Weigenthurm, niemals weder in geographischem noch politischem Sinn dem Rheinhan zugezählt wurde. Gegenwärtig hat der Ort, in dessen
Markung die Ruine Rammerberg (Bb. 5 S. 244), die Rammerbergermühle, der über Rheinberg hinaus gelegene Elmacherhof und das Weißenthurmer Forsthaus gehören, eine
Bevölkerung von mehr als 500 Löpsen. Die Pfarrkirche ift

bem h. Laurentius geweihet. Die Pfarre hat Erzbischof Johann Philipp unterm 9. Nov. 1655 begründet, und ihr, neben dem alten Kirchengut, das Beneficium simplex in Stephanshausen und 4 Ohmen Wein aus den Lorcher Präsenzgefällen zugewiesen, zugleich verordnend, daß denen von Breidbach das Patronat verbleibe. Bodmanns Ansicht, daß Presberg die Wiege des davon benannten Geschlechtes der Brömser von Rüdesheim sei, scheint mir durchaus unbegründet.

Um bie Landwehr, bas Bebud, lagt P. Bermann Bar folgen= bermaßen fich vernehmen. "Unfere Borfahren ließen es bei ber naturlichen Schutwehre des Rheingaues noch nicht bewenden. In eben biefer vortheilhaften Lage fanden fie Mittel, die Landesficherbeit burd Induftrie und funftliche Unftalten noch mehr zu befestigen. Unter folche Einrichtungen gehort bas berufene Bebude, welches bie Proving von allen Landfeiten mit einem lebendigen Berhage Noch beut zu Tage ift nicht allein beffen Ramen in der gemeinen Sprache befannt, sondern wir feben auch faft burdaus noch Ueberbleibsel von ber Sache, und muffen bie fluge Sorgfalt unserer Ahnen für ben Schut ihres Baterlandes baran Dies Bebude bestand in einem gewiffen , 50 und bewundern. mehrere Schritte breiten Diftricte bes ben Rheingau umgebenben Walds, der vor Niederwalluf anfing, gegen Norden bis über ben Klingepag auf beiden Ufern ber Balbafe fortlief, von ba auf ber Bobe nach Weften jog, und fich unter Lorch nicht weit vom Rheinufer endete. Die Unftalt ward auf nachfoigende Art getroffen. Man warf bie in biefem Begirfe ftebenden Baume in verschiedener Bobe ab, ließ folde neuerdings ausschlagen, und bog bie hervorgeschoffenen Zweige gur Erbe nieber. Diefe muchfen in der ihnen gegebenen Richtung fort, flochten fich bicht in einander, und brachten in ber Rolge eine fo bide und verwickelte Bildnif hervor, bie Menfchen und Pferden undurchdringlich mar. Die Aufficht und Unterhaltung lag jenen Ortichaften auf, burd. beren Baldmarten fich bas Gebude erftredte. Man zog junge Strauche nach, um ben allmäligen Abgang ber alten gu erfeten, und feine zwedwidrige Bude offen zu laffen. Um aller Rachs läffigfeit ber intereffirten Gemeinden vorzubeugen, wachte bas

General-Haingericht, nahm durch einen Ausschuß seiner Glieber Besichtigungen vor, und schärfte ben Fleiß einzelner Ortschaften und ihrer Schügen. Durch so patriotische Anstalten ward diese ber damaligen Kriegsart ganz angemessene Landwehre auf Jahr-hunderte erhalten, und die öffentliche Sicherheit des Rheingaues gegen feindliche Ueberfälle gebeckt.

"Der Berhag fonnte aber nicht ununterbrochen fortlaufen. Um die Communication mit der Rachbarschaft und felbst mit ben bintern jum Rheingaue gehörigen Balbungen ju erhalten, mußten bie wenigen Landstragen und andere Paffe offen bleiben. wurden alfo andere Borfehrungen getroffen. So enge bie Luden waren, fucte man fie burch angebrachte Befeftigungen noch beffer pu verwahren. Man errichtete Schangen , legte Bollwerfe an, baute Thurme, warf Graben auf und veranstaltete nach ber bamaligen Rriegsbaufunft alles, um feindlichen Ginbruchen leichter widerfteben ju tonnen. Die erfte und ftarffte biefer Festungen war vor Niederwalluf an ber Landstraße errichtet, um biefen bauptpag bes Rheingaues zu beden. Sie beftand in einem großen, mit maffiven Mauern aufgeführten und gethurmten Bollwerfe, bas in der gemeinen Sprache ber Badofen bieg. Diefen Ramen erhielt es ohne Zweifel von feiner innern Ginrichtung, fraft welcher fein gewölbtes Behaltnig einer zahlreichen Befagung mlanglichen Raum verschaffte. Seine beiben Klanten waren mit boben Ballen und bem tiefen Landgraben gefchust. (1) Daburch ward es auf einer Seite mit bem naben Rheine und auf ber andern mit bem Bebude verbunden. Die Festigfeit des gangen Berts ift noch an ben heutigen Ueberbleibseln fennbar. bem Alter, trop Wind und Wetter fteben fie, gleich einem Relfe,

<sup>&</sup>quot;(1) Bon biesen Bollwerken und dem Landgraden geschieht öftere Melbung in den gleichzeitigen Chroniken, worin die Fehde zwischen Dieter von Jsenburg und Abolf von Nassau erzählt wird. Ob der Landgraden, so wie das Gebücke, den ganzen Umsang des Rheingaues durchzogen habe, wie sein Namen anzusduten scheint, läßt sich aus seinem Zersalle nicht sicher bestimmen. Bermuthlich war das Gebücke nach seiner ganzen Strecke mit einem Graden, wie mit einer Linie, eingesaßt, der aber an einem Orte breiter und tieser war, als am andern, je nachdem es die mehr oder weniger sichere Lage forderte. In mehrern Gezgenden zeigen sich noch Spuren dieses weitschichtigen Landgrabens."

ungerruttbar ba, und vereitelten burd unaberwindlichen Biber-Band icon manchen Berfuch ihrer Auflofung. Bon bier lief bas Gebude an der Balbaf gegen Rorben binauf, und war mit mehrern fleinen Schangen und gemauerten Baftionen vermabrt, je nachdem es die Lage jugab und bie Roth ju fordern fdien. Zwifden Dberwalluf und Reudorf ftanden in einer geringen Entfernung brei folder Bollwerte, bie fich einander wechselweis unterftugen fonnten. Roch fiebt man ibre Ruinen, und ein größerer Rest bavon ward in unsern Tagen zu bem Schlangenbader Stragenbau verwendet. Auch gwifden Riederund Oberwalluf zeigen fich noch mehrere Spuren ebemaliger Schangen und laffen uns bie fluge Sorgfalt unferer Borfahren bewundern. 3hr Baterland ftand eben von diefer Seite mehr offen, juganglich und feindlichen Unfallen ausgefest. Rur bier fanden gablreiche Rriegsbeere freien Raum genug, fich ben Grengen bes Rheingaues ju nabern, von benen fie fonft überall burd fteile Soben und ungeheure Balbungen weiter entfernt murben. Diefer Gefahr fuchte man durch Runftmittel vorzubauen , und ben von ber Ratur minder erschwerten Gingang mit einer Rette von Festungen ju verfperren.

"Diesen klugen Anftalten hatten auch würklich die Rheinsgauer einigemal ihr heil zu banken. In der berufenen Fehbe Dieters von Jsenburg und Abolfs von Nassau hielten sie es mit dem letten, nicht sowohl weil dieser vom Pabst, als weil jener von der Stadt Mainz, mit der sie immer gespannt waren, unterstützt ward. Dieter wollte ihren Absall rächen, und zog mit seinen mächtigen Allierten im Jahre 1461 gegen den Rheingau. Der Feind hatte sich bei Walluf jenseits des Gebudes auf dem Rädchen bei dasiger Kirche (2) gestellt. Allein das verbundene heer ward durch die guten Anstalten der Gegenwehr abgeschreckt, hob nach einer Nacht das Lager auf, und kehrte beschämt nach

<sup>&</sup>quot;(2) Diese gegen Oberwalluf über auf einem Hügel erbaute Kirche steht noch heute unter bem alten Namen zum Räbchen ba. Ursprünglich gehörtesie mit einem baran gelegenen Hof und Gut ben Tempelherren, kam nach Auf= hebung bieses Orbens an ben Convent bes H. Grabs zu Denkenborf, und ends lich 1536 durch Rauf an die Kurmainzische Hostammer."

Caffel jurud. (3) Der fonft immer fiegreiche Pfalzgraf und Rurfarft Friedrich I fonnte biefen Schimpf nicht verbauen. Um feine und feiner Trouppen Ehre ju retten, sammelte er im folgenden Jahre 1462 eine noch größere Dacht, jog mit Dieter und andern Bundesverwandten neuerdings gegen ben Rheingau, und nahm bas vorfährige Lager ein. Aber auch biesmal verfehlte er feinen Zweck. Die Rheingauer festen fich in ihrem Bebude, ihren Schangen und Bollwerfen bem Feinbe muthig entgegen, folugen ibm einen zweitägigen Sturm gludlich ab, und zwangen ibu, mit geboppeltem Spott und Berluft abzugieben. (4) Diesem Duth , diefen guten Anstalten ber Rheingauer batte Abolf obne 3meifel bie Befestigung feines Rurbuts und bas Uebergewicht gegen Dieter zu banken. Denn burch ihren Sieg ermannt, zogen fie noch im nämlichen Jahre mit ihm vor Maing, halfen ihm bie Stadt und mit ihr endlich auch feinen Mitwerber bezwingen.

"Indessen hatte die Fehde Dieters unsere Rheingauer selbst noch flüger gemacht. Seine obgleich vergebliche Belagerung wigte ihnen, wo der Feind ihrem Vaterland am leichteften beistommen könnte. Sie machten sich die Entdeckung zu nute, und sesten sich auf dieser Seite in eine noch bessere Verfassung. Dhnehin war dies in jenen Zeiten allerdings nöthig. Die Kriegsstunft ward von Jahr zu Jahr zerstörender, die Angriffe regel-

<sup>&</sup>quot;(3) Auf benfelben Morgen (14. December) zogen sie (Dieters Alliirten) vor bas Rheingau oben an Walf, und lagerten sich bei ber Kirch zum Räbchen gramt hart an bas Gebuck ober Landwehr, lagen baselbst bie Nacht bis an ben Worgen. Des Morgens zogen sie wieder von bannen. Es ging bas Geschrei, der Psalzgraf hätte in der Nacht bas Gebuck besehen, und hätte es befunden, daß es stark verbollwerkt wäre; darum hätte er das Bolt gewarnt und verboten, sie sollten sich nicht über den Landgraben wagen, dann es wäre gewiß ein Aufsahrier."

<sup>&</sup>quot;(4) Da fuhr der Pfalzgraf auch über Rhein, und zoge also mit dem von Jendurg mit Heereskraft ben Walluf vor das Ringau, und sie lagerten sich den die Kirch zum Rödgen, und lagen allda den Mittwoch und Donnerstag und dermeinten den Landgraben und das Gebüld zu gewinnen, welches die Ringauer mit starten Bollwerten bevestiget hatten, und lagen die Ringauer auch daselbst gegen diesem Boll, und schossen zusammen die zween Tag die auf den Freytag zu Worgen; da zoge Jendurg und Pfalzgraf mit ihrem Boll wieder ab, und konnten das Ringau nicht gewinnen."

mäßiger, und um bas vormalige Gleichgewicht zu erhalten, mußte man im nämlichen Berhältniffe auch bie Landwehren verftarten. Rach diefer Regel trafen die Rheingauer ihre Unftalten. Unter Rurfürft Berthold mard ober Niederwalluf, nicht weit vom Badofen, ein neues Bollwert, ber Stod genannt, angelegt, ober vielleicht eine fcon alte, in ber Dieterifden Rebbe beschäbigte Schange mit mehr Starte bergeftellt. Die gange Lanbicaft bot Banbe und Roften bagu. Dan fprach bie Rlöfter um Beitrage an, und fant fie geneigt. Bor andern zeichnete fich bas Rlofter Eberbach aus und verwilligte gur Unterhaltung ber Berfleute 100 Malter Rorn und 3 Fuber Bein. Danfbar erfannte bas Land diese Freigebigfeit, und ftellte bem Rlofter einen vermabrenben Revers aus, ber es gegen fünftige Budringlichfeiten fichern follte. (5) So war nun ber Sauptpag bes Rheingaues noch mehr befestigt, und feine Bollwerte, Stod und Badofen, fanden bis ins 17. Jahrhundert unbezwungen ba. (6) Gelbft bie in gang Deutschland gleich einem unbandigen Strom alles nieberreißenden Schweden fanden bavor einen hartnadigen Widerftand und founten nur weiter oben, und zwar durch Rriegelift, in ben Rheingau eindringen, wie wir bald vernehmen werben.

"Zwischen bem Klofter Tiefenthal und Schlangenbad erreichte bas Gebude ben andern Landpaß, ber von jeher die Klinge hieß. Da war die zweite von ben größern Schanzen angelegt. Die Enge bes von steilen Geburgen eingeschränften Raums machte bie Besestigung leichter, und gewährte ben Bortheil, baß eine geringere Besagung ben Anmarsch eines größern heers abhalten konnte. Es war eben auch ein gemauertes Werk, mit einem Thurme besetz, unter welchem ein gesprengter Bogen ben nothigen Durchgang öffnete. Auf beiben Seiten hing es durch Wälle und

<sup>&</sup>quot;(5) Die Urkunde ist zwar ein und ein halbes Jahr nach dem Tobe bes Kursürsten Berthold, nämlich am 21. des Brachmonats 1506 datirt. Aber das Bollwert ward unter bessen Regierung und vielleicht noch im 15. Jahrhundert erbaut, wie ihr Inhalt bezeugt."

<sup>&</sup>quot;(6) Der Markgraf Albrecht hatte zwar schon im J. 1552 ben Rheingau eingenommen. Bermuthlich geschaft aber sein Ueberfall von ber Rheinseite, und gelang ihm um so leichter, weil ber Auf seiner unmenschlichen Berheerungen allgemeines Schrecken vor ihm verbreitete."

Graben mit bem Bebude jusammen, und bie natürliche Situation felbft verschaffte diefem Dag eine besondere Reftigfeit. Bei biefer mehrfachen Berichangung ber vordern Grenglinie bes Rheingaues war nun wohl möglich, einen auch ftartern Feind, wenn er bes Rheins nicht machtig mar, lange genug abzuhalten. Roch in jungern Jahren zeigte fich bas bei bem Schwedischen Ginfalle, ber nur burch ju großes Bertrauen und bie mit biefem verbundene Sorglofigfeit ber Rheingauer beschleunigt warb. Er gebort awar nicht mehr in meinen Beitraum, ift aber fur bie Abeingauer Landwehre merkwürdig, und verdient wegen einigen noch unbefannten Umftanben aus einer gleichzeitigen Banbichrift eingerudt zu werben. (7) Bergog Bernhard von Beimar rudte am 30. bes Wintermonats mit einem Theile bes Schwedischen Rriegebeers, bas fich unter bem Ronige Guftav Abolf bei Caffel gelagert batte, vor Balluf, und forberte bie Rheingauer gur Uebergabe auf. Dan folug fie ab und feste fich mit einigen

<sup>&</sup>quot;(7) Der Bericht ift von einem Geiftlichen bes Rlofters Eberbach, ber fic mit seinen Brübern nach Coln geflüchtet hatte, und nach seiner Wiebertunft ben durch die Schweben erlittenen Berluft bes Klofters in einem Tagebuch verzeich= nete. Hier bas einschlägige Bruchftud feiner Erzählung. »Anno 1631 in vigilia St. Andreae discessimus e monasterio a facie Bellonae Suedicae. Eodem anno 4. decembris patria nostra Rhingavia vi invasa est et capta a Sueco exercitus ductore Bernardo de Weymar. Communi proverbio dicitur: Nemo hostem suum imparem viribus jactitet. Accidit, quod cives nostri — nimium propugnaculis hinc inde per sepem, vulgo bas unüber: windliche Gebück, distributis nec a memoria hominum expugnatis confisi, contra phalanges Suedicas se somno vinoque sepulti opposuerint inaniter et stratagematis militaribus inexperti. Suedi vero simulantes se irruptionem facturos apud fortissimum propugnaculum, vulgo beim Bactofen, in quo tota spes posita erat (et necessario tota vis Rhingaviensium eo conferenda fuit, ubi potior hostis), ad aliam viam conversi, ubi nulli (Rhingavi) erant vel dispersi vino indulgebant, apud Neuendorf intrarunt, obvios quosque armatos occidentes in Wallof, Elfelt, Erbach — ita ut multi satis perierint, quod post saepius expetitam deditionem Rhingavienses inexpugnabiles se existimantes furorem militum concitarint. -- Magni constitut Rhingavis haec pertinacia defensae patriae, etc. « Der Herzog Bernhard warb nicht lange heruach mit seinen Schweben vom Ronig jur haupt= armee abberufen und von 4000 Beffen abgelöft, die bis nach ber Nördlinger Schlacht (1635) ben Rheingau in Besitz hatten und erbarmlich ausschälten, wie aus bemielben Tagebuch erhellet."

faiferlichen Solbaten jur Gegenwehre. Run frauchte ber Bergog Bewalt und griff ben Badofen an. Er fand aber tapfern Biberfand und fonnte binnen 3 Tagen nichts ausrichten. Maing war noch nicht belagert, ber Rheinstrom frei, und der Ronig mußte balb bernach von Caffel aufbrechen, um fich den Tillpichen Bewegungen in Franken entgegen zu ftellen. In Diefer Lage konnten bie Rheingauer burch fortgefeste Bachfamfeit ihren Untergang für diesmal noch verfchieben. Allein es gefchab bei ihnen eben bas Gegentheil. Durch ben gludlichen Biberftanb von einigen Tagen fielen fie in Uebermuth, hielten fich in ihren Schangen unüberwindlich, und wurden forglos. Besonders mar bies ber Fall bei ben Befagungen ber entferntern Blodwerte, bie noch feinen Reind vor fich batten und barum feine Gefahr mabnten. Der Bergog Bernhard benutte ben Rebler, und feste bem unbefonnenen Ruth ber Rheingauer feine Rlugheit und Rriegserfabrung entgegen. In ber Stille betachirte er einige Trouppen gu ben obern Bollwerfen, um bei einem derfelben Ueberrumpelung ju versuchen. Um die Rheingauer noch mehr zu täuschen, fette er por Balluf ben Angriff fort, und jog nur borthin bie gange Aufmerksamkeit feiner Gegner. Die Finte gelang. Christmonate murben die berauschten Bachter bei Reudorf überfallen, niedergemacht, bas Bollwerf eingenommen, Reuborf und Elfelt überrumpelt, und nun tamen biefe Schweden ber Befagung ju Balluf in den Ruden. Sie verließ alfo ihren Bactofen. nahm mit großer Riederlage die Flucht und überließ ihr Baterland bem wilben Feinde gur Beute.

"Nun wieder zum Gebude. Bon der Rlinge nahm es eine westliche Richtung, und zog auf der queren Grenzlinie der Elfelter und Ridricher Waldmarken bis zur Nachbarschaft der Erbacher fort. Nun ward es vom dritten hauptpasse durchschnitten, welcher dem mittlern Rheingaue die nächste Communication mit Schwalbach und dortiger Gegend verschaffte. hier war dann das dritte von den größern Vollwerken angelegt, und seine heutigen Ueberbleibsel zeugen von der ehemaligen Stärke. Es nahm den ganzen Paß ein, und ein gewölbter Vogen öffnete den nösthigen Weg. Mit seiner höhe beherrschte es die weit umliegende

Segend. Seine Flanken waren von Redouten und Gräben gebeckt, und das Gebücke schloß sich mit ihnen an. Bon allen diesen Anftalten zeigen sich noch die Spuren und verrathen eine besondere Angelegenheit, mit der unsere Borsahren diesen Paß besestigten. Die Situation machte aber auch hier eine größere Borkehrung nothig. Nahe vor der Schanze lag das Rapenelenstogische Dorf Haußen, von dem sie auch die auf heutigen Tag ihren Namen hat. Diese Nachbarschaft war allerdings verdächtig, und zu einem gefährlichen Hinterhalt geschickt. Ein Feind, der in den Rheingau eindringen wollte, konnte sich dort verdeckt lagern und mit seiner größern Sicherheit die Bestürmung oder Ueberrumpelung des Bollwerks versuchen. Die alten Rheingauer sahen das mißliche dieser Lage ein, (\*) und beckten sich gegen die Gefahr mit bessern Berwahrungsmitteln.

"Bon ba jog bas Gebude, ale bie Scheidemand bes Erbacher Balbeigenthums, bis zu ber mit hattenheim gemeinschaft. lichen Grenglinie fort. hier ward es vom vierten Paffe burd. brochen. Er ift gwar teine allgemeine Landftrage, aber bem Rheingaue felbft jum Gebrauch ber hintern Balbungen unentbebrlich. Auch biefer mußte alfo mit einem Bollwerte gegen feindliche Anläufe gefichert fenn. Es war eben auch gleich einer Burg mit Mauern aufgeführt, von benen fich aber taum noch einige Ruinen zeigen. Bermuthlich hielt man biefen Poften fur minder gefährlich, und verwand auf feine Befestigung weniger Sorgfalt und Roften. Beit von Dorfern und andern Sinterbalten entfernt, por ber Fronte ein freies offenes Relb, von ben Seiten mit bem Bebude und biden Balbungen bebedt, war er nicht leicht zu überrumpeln, und nach feiner Ginnahme felbft Nieb den Feinden ins offene Land ein noch Stunden langer booft befdwerlicher Beg übrig. Schon bie Lage galt bann bier fatt einer Festung, und ber Pag hatte von daher bie größte Sicherbeit, weil er ben Anfallen minder ausgefest war. Doch feht man noch Ueberbleibsel ber Graben und Balle, mit benen

<sup>&</sup>quot;(8) Wir werben balb hören, mit welcher Angelegenheit fle sich beeiserten, einen nach ber Lage sast gleichen, aber noch minber verbächtig- und gefährlichen hinterhalt vom Mapperpasse zu entsernen."

das vormalige Bollwert, gleich andern, bewaffnet war. Es hieß der Busen-Han, (\*) und bieser Ramen ift noch heute ber größte Rest seines vorhinigen Dasepns.

"Bon hier ging bas Bebude mit einer wenig geanberten Richtung bis gegen Mappen fort, wo es von einem neuen Paffe getheilt und mit bem fünften Sauptbollwerfe verfeben mar. Die beutigen Ruinen zeugen abermals von einer besondern Sorgfalt, mit welcher man biefen Poften zu vermahren gesucht batte. Bir werben fogleich bas Localverhaltnig fennen lernen, welches bie alten Rheingauer bei Errichtung biefes Bollwerfe gur größern Kurficht bestimmte. Der Pag bat feinen Ramen von einem bafigen Baldbiftricte, der ursprünglich Appen bieß, und bald bernach mit einer fleinen Aenberung Mappen genannt warb. (10) Er geborte mit einem nachftgelegenen Felbe und Biefenbegirfe einer gewiffen Ebelfrau Dagemud von Beigenheim gu, fam von ibr burd Rauf an Ronrad von Rubesheim, und von ibm auf gleiche Art im Jahr 1173 ans Rlofter Eberbach. Diefes befaß bafelbft icon ein anderes But, welches durch ben neuen Unfauf ansebnlich vergrößert warb. Nun baute fich bas Rlofter einen ber Größe feines bortigen Befiges angemeffenen Sof, ber unter bem Ramen Mappen bis auf heutigen Tag besteht. (11) malen fiel es ber Landschaft nicht ein, biefer Anfiedelung bes Rlofters zu widersprechen. Die allgemeine Denfart mar ben Rlöftern noch gunftiger, die Zeit ruhiger, und die Landwehre,

<sup>&</sup>quot;(9) Busen-han ist wahrscheinlich ber in ber gemeinen Sprache verborbene Ramen Buschhain, und warb vom Gebude ober Buschwalbe so genannt."

<sup>&</sup>quot;(10) Diese Namensänderung war schon im 12. Jahrhundert eingesührt. Sie geschah vermuthlich auf solgende Art. Der Wald und die dortige Wohning wurden zum Appen genannt. Die Aussprache davon war ein wenig schwer, und ein sanstere Laut bestimmte das M zu dem Wort Appen. So ging es is die gemeine Sprache über, in der man immer auf Kürze und Leichtigkeit bedacht war. Doch kommt noch im 16. Jahrhundert die älteste Aussprache vor.

<sup>&</sup>quot;(11) Das Kloster behielt ben Hof bis 1649, ba es ihn aus Noth an bie Familie ber Freiherren von Greifenklau um einen sehr geringen Kaufschillingveräußerte. Bielleicht bestimmte man sich aber zum Berkause bieses bem Rloster eben nicht ungelegenen Hofs mur hauptsächlich barum, bamit man sich von benewigen Balgereien losmachte, in welche bas Kloster mit ber Lanbschaft wegen biesem Hofe verwickelt war."

ber nachmalige Stoff vieler Nedereien, noch nicht errichtet. In ber folge, ba fich ber Beift bes Fauftrechts mit mehreren Ausfoweisungen verbreitete, bachten die Rheingauer auf die Befestigung ihres Landes. Sie legten bas Gebud und mit diefem gleichsam eine Fehde gegen ben Mapper Sof an. Er lag an ber außern Grenglinie bes Bebude und nicht weit vom bortigen landpaffe, wodurch er ber landesficherheit nachtheilig und gu feinblichen Unterschleifen migbraucht werden fonnte. Indeffen fand er einmal ba, mar bem Rlofter zu feinem Guterbaue nöthig, burch lange Berfahrung authentifirt und bie Rheingauer noch zu billig, als daß sie Gewalt vor Recht geltend machen follten. Man ließ ihn alfo fteben, und fuchte, wie bei Saugen, burd beffere Bermahrung der beforglichen Gefahr zu begegnen. Doch blieb biefer Sof von nun an ein Stein bes Anftofee, woran die harmonie des Klosters und der Landschaft in der Folge mehrmalen scheiterte. Freilich war es nicht immer das gemeine Beste, um welches man gegen ihn eiferte. Man wand es aber wr, und war ichlimm genug, andere Rebenabsichten unter bem ionen Titel ber öffentlichen Sicherheit wurken zu laffen. Endlich ging im 3. 1525 die Budringlichkeit ber Rheingauer fo weit. buß fie bem Rlofter bie gangliche Bergicht auf diesen Sof und feitrliche Bufage abnothigten , beffen Bebaube gu fchleifen und ben leeren Begirf gemeiner Landschaft einzuräumen. (12)

<sup>&</sup>quot;(12) Das nämliche Schickfal war auch bem Klofter Tiefenthal aus berklben Ursache von ihnen bestimmt. Wenn man biesen dem Kloster Tiefenbach debrechenden Artikel nach bem Tone, mit welchem er vorgelegt wird, und für ich allein betrachtet, so scheint barin nur öffentliche Sicherheit des Baterlandes und allgemeines Wohl bezielt zu senn. Bergleichet man ihn aber mit ben Brigen Artikeln, wodurch die Rheingauer alle Klöster nach und nach vertilgt, in Macht bes Lanbesberrn eingeschränkt und die Borrechte des Abels zernichtet wisen wollten, so entbedt man die wahre Triebseber dieser großen Bewegung, minlich (nebst einer aus eingerissener Roth entstandenen Habsucht) bie aus miß: berstandener evangelischen Freiheit erzeugte Neigung zur Demokratie, welche auch in übrigen Deutschland die Bauern empört hatte. Dieser religiöse Fanatismus 🏿 (Dank sen es der wohlthätigen Philosophie) schon längst veraltet. Allein in mfem hellen Tagen wird er von einer philosophischen Schwärmerei abgelöft, welche burch eben so schiefen Begriff der natürlichen Freiheit in verschiedenen Ambern nicht minderes Unheil anrichtet. — D Aufflärung!!! Welch schönes Bort 3 3 3"

"Bon Mappen lief das Gebück mit einer langen Streckenbis zum sechsten Hauptpasse fort, der noch heute von seinem ehermaligen Bollwerke der weiße Thurm genennet wird. Er war gleich andern befestigt, wie aus seinem Namen und andern Ueberbleibseln erhellet. Seine Lage war eben nicht so gefährslich und vom Eingange des innern Rheingaues weit entsernt. Allein in seiner Nachbarschaft standen drei Schlösser, die Sauersburg, Gerolstein und Kammerburg, aus denen nach damaligem Brauch öftere Streiszuge geschahen, welchen man ein sestes Bollwerk entgegensetze. Nun begann das Gebück einen südlichen Zug, neigte sich mit der Wisper zum Rhein, und endete bei Lorch. hier bedurfte man keines Bollwerks.

"So verhielt sich die mit ihrem Gebud weit berufene Landwehre des alten Rheingaues, bei deren Errichtung sich vielleicht unsere Borfahren ben berühmten Pfahlgraben zum Muster nahmen. Sie ahmten meisterhaft nach, benutten die Lage fürtrefflich, und man muß gestehen, daß ihre Kopie das Römische Driginal im Berhältnisse weit übertroffen habe.

"Nicht minder flug waren ihre Anftalten gur Bertheidigung. Rur diefe batten fie ein ftandiges Syftem errichtet, und foldes au einer Canbordnung gemacht. Rach berfelben mußte febet Burger Solbat feyn, und bei feiner Aufnahme gur Fahne bes Baterlandes ichwören. Jedem waren die nach der berrichendes Rriegeart nothigen Waffen vorgeschrieben, die er fich anschaffen mußte. Doch ftanden nicht alle in gleicher Pflicht. In jeder Gemeinde mar von ber jungern Burgerichaft ein Ausschuß beftimmt, ber fich vor andern auf alle Falle jum Feldzuge gefaßt halten mußte. Seine Bahl blieb immer voll, und ward burd ben heranwuchs neuer Burger ordentlich refrutirt. Er mar gleichsam bie ftanbige Garnifon bes Baterlanbes, und nach ber bamaligen Aemter Babl in brei besondere Rotten eingetheilt. Sie ftanden unmittelbar unter eben fo vielen gandhauptleuten, au welcher Stelle man nur versuchte und folche Manner mablte, bie ihre Rriegstenntniffe und unerschrodenen Muth genugsain bewiesen hatten. Bon ihnen ward biese Miliz im Rrieg angeführt und in Friedenszeiten in den Baffen geubt. Dazu maren

gewisse Tage und Sammelpläte bestimmt. Die Waffenübungen geschahen öffentlich und unter den Augen der Lanbschaft. Das durch wurden bei der ältern, schon ausgedienten Maunschaft die vormaligen Kenntnisse und Fertigkeit unterhalten, und bei der noch nicht dienstsähigen Jugend die Waffenlust und Herzhaftigkeit vorläusig angesacht. Diese wuchs, wie einst zu Sparta und Rom, in einer Kriegsschule auf, ward frühzeitig mit den Waffen befannt, muthig, unerschroden, und erwarb den Rheingauern einen ausgebreiteten Ruhm der Tapferkeit.

"Sobald eine Kehde angesagt ober ein Ueberfall zu befürchten war, mußte die ordentliche Milig unter ihren Befehlsbabern ausgichen und die ihnen angewiesenen Grengpoften befegen, welche man in Friedenszeiten nur durch Balbicoupen bewachen ließ. Stellten fich die Feinde gablreicher ein, fo rudten aus ber übrigen Burgerschaft so viele nach, ale jum genugfamen Wiberftanbe nithig waren. Das gange patriotische heer ward ordentlich vom Biztum en Chef fommandirt. Dieser war konstitutionsmäßig immer aus dem inländischen Abel ernannt, und hatte barum alle Eigenschaften für biefes Rommando. Denn als Ritter war er nach herrschender Sitte von Jugend auf in ber Rriegefcule erzogen, und ale Infag fannte er die Situation feines Baterlandes, um auf ben Fall eines feindlichen Angriffs bie Berthei= bigung nach einem richtigen Pfan einzurichten. Durch fo zwedmäßige Anstalten war unfer Rheingau gegen auswärtige Feinbe sefichert, und bis in die Mitte bes 16. Jahrhunderts finde ich kine Rachricht von einer verheerenden Ueberziehung. (13)

"Gegen einheimische Befehdungen und die mit solchen ordentlich verbundenen Räubereien waren die Rheingauer durch ihr Provinzialbundniß verwahrt. So zahlreich immer der unter ihnen angeseffene Adel war, konnte er sich doch gegen die Macht der

<sup>&</sup>quot;(13) In mehrern Protofollen und Tagebüchern bes Klosters Gberbach, worin oft Kleinigkeiten und unbedeutende Ereignisse verzeichnet sind, sinde ich kine Spur eines feinblichen Ueberzugs im Rheingaue bis auf die Berheerung des Markgrafen Albrecht von Brandenburg im Jahre 1552. Nur hatte der Weingau im Jahre 1301 vom Könige Albert I in seinem Kriege gegen die Rheinischen Kursürsten einen verheerenden Ueberzug auszustehen."

bewaffneten Bürgerschaft, die für einen Mann ftand, nicht meffen, und seine sonst epidemische Reigung zur Reuterei ward durch entschiedenes Uebergewicht der Gemeinen im Zaume gehalten. Ohnehin war er den Landesgesetzen, in wie weit folche das öffentliche Wohl betrasen, nicht minder als die Bürgerschaft unterworsen, und mußte dann auch bei eignen wechselseitigen Zwistigseiten auf das ihm sonst zuständige Faustrecht in dem Umfange des Rheingaues Verzicht thun. Eine der hellsen Zeiten würdige Verfassung, wodurch in unserm Vaterlande bei den in der übrigen deutschen Welt periodischen Fehden ein ewiger Landsfrieden blühete! Ruhe von innen, Sicherheit von außen erlaubten den Einwohnern, von ihrem gesegneten Voden, ihrer Industrie und Sparsamseit alle die Vortheile zu ziehen, welche durch abwechselnde Plünderungen anderswo so oft zernichtet wurden."

In folder Shule erzogen, gelangten die Rheingquer zu bobem Rriegsruhm. In dem Treffen bei Sprendlingen, von dem Grafen Balram von Sponheim bem von Bolanden geliefert, wurden gefangen ober getöbtet viele Rheingauer, die der Mainzifche Bicebom bem Grafen zugeschickt hatte; 300 Mann aus bem Rheingan blieben auf dem Plate, ao 1369. "Mit welchem Muth die Rheingauer ihre Grenzen gegen Dieter von Ifenburg und feine Allierten verfochten, haben wir fcon gebort. Gie fdranften aber ihre Tapferfeit nicht nur auf den Schut ihres Baterlandes ein. Satten fie gu Saufe Frieden , fo gingen fie in fremden Gold, und fpielten auch, gleich ben Schweizern, in auswärtigen Rriegen eine namhafte Rolle. In der großen gebbe beffelben Dieters und feiner Allierten gegen Friedrich I Rurfurften von ber Pfala gaben fie mehrere Proben von Muth und Standhaftigfeit. Ungefahr hundert aus ihrer Mitte, welche dem Grafen von Leis ningen bienten, übernahmen bas Dorf Sangen-Berrbeim gegen ben Pfalggrafen zu vertheibigen, und wehrten fich gegen bie große Uebermacht bis auf ben legten Mann. In ber berühmten, aber für die Mainzer Partei ungludlichen Schlacht bei Pfebberse beim (1460) waren die Rheingauer eben auch die letten, welche bas Felb raumten, und barum großentheils gefangen wurden. Auch zur Ginnahme der Stadt Mainz (1462) trugen die Rheingauer vieles bei. Schon bie Auszeichnung, mit welcher bie gleichzeitigen Geschichtschreiber die Rheingauer, obgleich einen ber Jahl nach so kleinen Theil des allisten Heeres, namentlich ansähren, sest ihren damaligen Ruf der Kriegstapferkeit voraus." Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde die Landwehr auf Besehl der Regierung theilweise geschleift.

Des Gebude Bichtigfeit für die Bertheibigung bes Rheingaues ergibt fich vorzüglich aus ben Rachrichten vom breißigjährigen Rriege. Bon bem erften Ginfall ber Schweben, Nov. 1631, beißt es noch weiter : "Unterbeffen fielen bie Schwebische umerfebens in bas Rindau, welches bie Spanier bin und wieber fard befeget und verschanget hatten, ein, eroberten bas Städtlein Balluff mit Gewalt, und haueten alles nieber, was in ben Baffen gefunden wurde, ba bann auch etlich Landvold, welches fic von ben Spaniern zur Gegenwehr hatte bereben laffen, mit in der Fury niebergemacht murbe. Den anbern Inwohnern biefes landleine, nachdem fie 45,000 Reichsthaler Brandschagung gegeben, versprach ber Ronig, daß fie hinführe in ihren Wohnungen ficher bleiben, bes ihrigen rubig warten, und Roniglichen Schut und Schirm haben follen, allein follen fie bingegen auch ihm hold und getreu verbleiben, und alle Monat so viel contribuiren, als fie auvor bem Churfürften von Maynt gegeben batten. Die Sowebische seynd auch vor das Bollhauß gegen Bingen über (Chrenfele) gerudet, felbiges mit Bewalt überfallen, und in anderthalb hundert Rapferische Soldaten niedergemacht. Der Ronig (von Schweben) brachte es auch vermittelft Bergog Bernhards von Beymar fo weit, daß ber Meußthurn fampt bem Schloß Ehrnfelß in seine Gewalt fommen, fo er boch wieder verlaffen muffen, weil eilende Poft von Nurnberg umb Succurs antommen.

"Einen Anschlag machten bie Raiserlichen auffs Rindau, welcher auch durch Mithulff und Intelligent der Bauren gegen den 12. Febr. 1635 gant gludlich hie außgeführt wurde, und sie daffelbige in ihre Gewalt gebracht, daß die darinnen recrustirende Heffliche und Schwedische Reuter und Soldaten theils erschlagen, theils aber gefangen genommen worden. Diesemnach wurde die Böningshäussische Armada nur ultro citroque auff

٠.٠

und ab, zwischen Ringgau und Wetterau ober Friedberg geführet. Der Schwedische Commendant auff dem Schloß Reiffenberg ergab sich ohne einiges Gesinnen freywillig, mit Bitt, daß er mit den seinigen daselbst herabgeholet, und naher Friedberg gebracht wurde."

Das aus Mainz ausgerudte schwedische Corps ift nach ber Einnahme von Wiesbaden, Marg - April 1635, "vor Balluff gerudet, felbiges mit 4 Canonen befchoffen, und nach wenig Stunden erobert, ba auch alles, was fich nicht bey Beiten retirirt, niedergemacht, und eine vornehme Dberftin neben andern gefangen worben." In einer fpatern Relation beißt es: "Den 1/11. Aprill, ba die Schwedische, so zu Manny über Rhein gefest, und zu Bigbaben eingefallen, ftrade auff Balluff gangen, beffelben Orthe ohne Widerftand fich bemächtiget, und etliche wenige niedergemacht und gefangen. Folgende fennd fie por Elfeldt gerudt, mit 4 Studen von 8 und 12 Pfunden, ju welchen ben 3/13. Aprill noch zwo halbe Carthaunen zu Waffer babin gebracht worden; welche aber awischen Elfeldt und Balluff auf ben gabren geblieben, und nicht gepflangt worden. fabe man von 2 big um 5 Uhr ungefehr einen ftarden Trupp nach bem andern ben Walluff anmarschiren, bag ingemein fubicirt worden, bag es bey 2000 Pferbt gemefen: bie Schwebifche commandirten zwey Truppen Reuter etwa umb 4 Uhr biegegen ju recognosciren, welche aber, wie fie fich ju febr hazarbirten, giemlichen Schaben litten , bag bey 30 Mann blieben und gefangen worben. Diefes Tage murben bie Schwebischen mit Berrn Major Rothen vom Dberften Borbufch commandiret, bie thaten einen Anfall an bie Statt Elfeldt, welcher auch fo weit gegludet, daß fie in die Statt fommen, etliche, fo fich nicht auffs Schloß falviert, niebergemacht, und ben brep Biertel Stunden geplundert. Unterbeffen, weil die Schwedische Reuter von Ligiften gurudgetrieben worden, und Obrifter Sobendorff verftanden, daß ber Feind mit Force nachsette, und auff Elfeldt gubringe, bat er in Epl alle Truppen jufammen gezogen, Die Statt wieder verlaffen, und fich gegen jenen prafentiert. Der Schwedischen Depnung ware, fie murben Elfelbt wollen entfegen, bie Guarnifon,

fo nicht über 300 Mann gewesen, mit aller Notturfft verftarden, und fich ihnen entgegen fegen, welches aber anders abgelauffen. Denn etliche von Ligiften ans Schloß geritten, und hineingeruffen, daß fich die Oberfte Metternichin , sampt ihrem Frauenzimmer, und allen Officirern und Solbaten in aller Epl fertig machen, aufziehen, und den Orth verlaffen follen, welches ihnen ein folden Schreden gemacht, daß die Obriftin nicht fo lang warten wollen , bif ihr Pferdt gefattelt worden , fondern fie bat fich binter einen Quartiermeifter auffe Pferbt gefett, mit barvon geritten, und alle Bagen, und viel vornehme Sachen im Stich Und ift felbe Racht alle ber Ligiften Bold und Reuteren gefchwind im Schreden wieder jurud, und auf Bigbaben marichiret. Damals ift obgemelbter Dafor Roth auff Glfelbt wieder commandirt worden, welcher Statt und Schlog ungefehr mit 200 Mann befegt, und gute Beuten befommen. 3m Schloft fend unter andern 8 Fahnen binterlaffen blieben, welche Major Roth bem herrn Dberften Sobendorff prafentiert, und bat Dbr. Rofa zwey Standarten befommen. Die Stud, fo gemelter Berr Oberfter bey fich gehabt, fepnd ben 5/15. Aprill fampt bem Bold, wie auch deß Tage zuvor die zwey halbe Carthaunen wieder auff Manns geführet, und bas Schlog Ehrenfelg bloquiert gelaffen worden. Major Roth ift big ben 7/17. Aprill im Schloß als Commendant blieben, bernacher mit dem Bold abgeforbert, und ein Capitain vom Rothen Regiment etwa mit 100 Mann hinterlaffen worden. Freytage ben 10/20. Aprill baben fich bie Ligiften vor Elfelbt mit ungefehr 400 Tragonern wieder prafentiert, in ber Fury in die Stadt gedrungen, burch einen Erommelichläger bas Schloß aufgeforbert, worauff in ber folgenden Racht obgedachter Capitain, fampt bem Bold bas Shlog verlaffen, und fich naber Dayng falviert. Das Schloff Ehrenfelß bat fich aus Mangel Bivers auff Gnad und Ungnad ergeben, und ift von den Schwedischen besetht worden. Es bat auff felbigem ein Major, ein Capitain, zween Leutenant, zween Kaburich und acht Unter-Officirer mit in hundert Mann gelegen. bie fennd naber Manns gebracht worben, haben fich mehrentheils untergestellt. Die Ligiftischen baben biefen Orth wieberum blocquiret, ware auch ohne bas nicht lang zu halten gewesen, ale aber ber Oberst solches verstanden, hat er in Epl bisseits Rheins brey zwölffpfündige Stud gepflanget, und damit jenen einen Schreden eingejagt, daß sie sich retirirt, worunter ein gute Notturst an Munition, Wein, Mehl und Brot hinein gebracht worden."

Das Schloß Ehrenfels war in ber Capitulation von Mainz, 7/17. Dec. 1635, einbegriffen. "Die Weymarifde Armee unterm Duc de Longueville hat 1639 in der Chur-Pfals wandelbare Successus gehabt, und fast mehr verloren als gewonnen. hat fich erftlich in brey Brigaden, barnach in ber Pfalg bin und ber aufgetheilet, nachmals mit ihren Binterquartieren big ins Mindau, in die Wetterau und Ober-heffen, allenthalben berum verftardet, und barüber mit herrn landgrafen Georgen gu beffen verglichen. Um Rhein und in ber Chur-Pfale bat fie in Dberwefel, Creugnach, Boppard, Bingen, Bacherach und Algen noch im December 1639 Bold gehabt, auch Raffauisches Bold mit Beffischem Melandrischem bev Cobleng berum fich befunden." Der Rheingau und die Burg Chrenfels murben fedoch balb biefen Feinden wieder entriffen, wie denn am 7. Dec. 1639, Morgens por 4 Uhr, 24 bayerifche Dragoner, famt einem Lieutenant und Feldwebel, auf zwei Schiffen an ben Mausthurm beranfubren: legten eine Leiter an, und marfen neben dem Renfter brei Sandgranaten binein, worauf bie Beimarifche Befagung von Stund an um Quartier bat. Nachgebends wurde felbiger Thurm mit einem Feldwebel und 15 Bapern befegt.

"Nach solchem Berlauff haben die Frangosen, Ausgang Rovember 1645, ihre Winter-Quartier bezogen, und zwar vom
Elsaß über den hundsrud und biß an Coblenz; und seynd
folgends bei Lorch viel Reuteren über den Rhein gesett." Die Franzosen geben, nach Aushebung der Belagerung von Frankenthal, nach Mainz zurud, und schlagen bei Lorch eine Schiffbrude (Ausgang Juni 1646), um daselbst überzugeben, und entweder Lahnstein, oder einen andern Posten am Rhein anzugreisen, oder sich mit der schwedischen Hauptarmada zu vereinigen. "Wiewohl nun die Frankösische Armee sampt ihren Studen biß an die bep Lorch versertigte Brüden marschierte, auch in tausend Pferbe übern Rhein ins Rindau geben liesse, nichts besto weniger wurden selbige wiederum zurüderfordert, und mußten sich nochmals biß auf weitere Ordinang in die Quartiere verlegen." Und gleich darauf: "Die französische Armee unter dem General Turenne verblieb noch bey Bacherach und der Orten am Rhein, woselbst ihre mit Müh erbaute Schiss-Brüde, aus etlicher Solden Unvorsichtigseit, so mit einem beladenen Floß darwider gesahren, gänzlich zerbrochen, daß sie auf das neue sich bemühesten, und selbe etwas mehr hinabwärts, bey Ober-Wesel, wiederum versertigen lassen thäten. Man wußte nicht, wie bald die Französischen Bölder dörsten übergehen, welche dismal noch senseits Khein hielten, und sich des Städtleins Rhens bemächtigten."

Turenne hatte die Rahe überschritten und schien nicht unsgeneigt, der kaiserlichen Armee an den Riederrhein zu folgen, unterrichtet aber von den Ereignissen vor Bonn, Rov. 1673, izog er wiederum zurück und nahm, damit er denen Kapserlichen den freyen An- und Abzug langs dem Rhein abschneiden möchte, den Meußthurn in Besit, den er auch alsobald mit Soldaten versahe, und hatte dabep ferner vor, über den Rhein ins Rindan zu gehen, und also die Passage gang zu schließen, daran ihn aber die Bauren auf dem Schloß Ehrenfelß, welches gerad über dem Meußthurn liegt, verhinderten. Weil nun Turenne bey so gekalten Sachen leichtlich erachten kunte, daß seine Besatung dem Borbeyzug wenig Schaden thun würde, so verließ er bestagten Thurn wieder, bemeisterte sich aber hingegen der Stadt Bingen.

"Den 6. Martii 1692 find die Frangosen ben 3000 Mann fard, so sich aus unterschiedenen Guarnisonen unter dem Grafen Tallard zusammen gezogen, in den Rindau eingefallen, und mit etlich 100 Mann unterm Commendanten von Ebernburg disseits Rheins vor verschiedene Derter gekommen, welches die Chur-Mayngische Dragoner zwar verhindern wollen, haben aber mit 15 Mann Berlust sich retiriren mussen. Der Feind hat sosort in Winkel etliche Häuser angestedet, Geisenheim, Rüdessheim und andere Orten, weil sie auf der andern Seiten viel

taufend Feuer und vermepntlich eine groffe Armee gefehen, eine solche Furcht eingejagt, daß sie 14,000 Gulden Contribution und 13,000 Gulden Executions-Gelder zu erlegen accordiret. Worauf sich dieselbe mit vierzehen begütterten Geisseln aus Winkel, Mittelheim und andern Orten wieder über den Rhein retiriret."

Allem Ansehen nach blieb das Gebud in bedeutendem Abstand von der Wisper, lief von dem Weißenthurm abwärts über den Weher Berg und den Lammerstopf der Kalbburger Höhe und dem Rheine zu. hiernach erscheinen als die ersten innerhalb besselben gelegenen Ortschaften

## Aulhausen, Asmannshausen.

Aulhaufen, vom Rhein entfernt, auf waldiger Sobe gelegen, icheint Urfprung und Ramen ben Ullnern ober Safnern ju verbanten, welche, angelodt burch bie Thongruben und ben Uebetfluß an Holz, baselbft fich niederliegen. Es fommt 1108 und 1128 unter bem Ramen Sufen ichlechtweg vor. Die Induffrie bet Topfer ju fordern, einigen Bortheil von dem großen abgelegenen Rammerforft zu ziehen, batten bie Erzbischöfe ben befagten Bewerhsteuten bas Behofzungerecht aus biefem Balb gegen einen geringen Bins in Geld und Topfergeschirr verlieben. Spaterbit wurde diefe Abgabe gu Leben ausgethan. In bem Lebenbrief für Beinrich Bromfer von Rudesheim, 1623, beißt es: "Item haben Wir bem obgen. Beinrichen Brombfern ju Mannleben gelieben, und folche Gnad gethan, bag er in bem Forft (Rammerforft) Brennholz moge thun boblen in fein Saus ohngeferbe. Were es auch Sach, daß er ein Sohn ober Tochter berathen wolt, fo möchte er zwey oder brey Rebe in vorgenandtem Bal thun fangen ohne Laub, und nit mehr. Were es auch, baf Ulner ju Ullenhaufen wohnten, ale vor Zeiten gewohnt haben, Die Tuppen ober Rrug machten, die follen ihm von vglichen Rab ein Mard geben, und auch Rrug und Tuppen genug all Bochzeit geben in fein Sans, und biefelbe Ullner follen auf Recht haben, liegend windfällig und heimbuchen holz zu hamen in bem vorgeschrieben Forft."

Durch bas über bas Dorf fich erhebenbe, im 12. Jahrhundert geftiftete Frauenflofter, Marienhaufen in fpatern Beiten genannt, erhielt ber Ort allerdings ein befferes Ansehen und einigen Berbienft, er tonnte jedoch wegen feiner ftiefmutterlichen Lage und ber Abgeschiedenheit von ben Rheinfleden niemals zu bem Boblftand anderer, dem Strom naber liegenden Balborte gelangen. Ale des Rloftere Stifter wird, ungezweifelt ju Unrecht, ber Rheingraf Sifried genannt : viel mahrscheinlicher ift es, bag, gleich fo vielen andern Frauenklöftern am Rhein, Marienhaufen feineswegs einem einzelnen Stifter feinen Urfprung verbantt, fonbern ber Andacht einiger frommen Frauen, bie in Gemeinfoaft beteten und arbeiteten, und für ihr verdienftliches Wirfen bei ben Rittergeschlechtern in Lord Unterftugung fanden. Diefen wird nicht entgangen fein, daß bier ben Tochtern ein Unterfom= men geboten, gleichwie fie bafelbft eine febr besuchte Schule fanden. Bon Anfang ber befolgte Marienhaufen die Regel von Ciftery, wie benn ber felige Cherhard, Bb. 6 G. 13-28, in bas von ihm balb nach 1180 gestiftete Ciftercienferflofter Rumb aus Aulhaufen bie erften Nonnen einführte.

Urfprünglich mar Marienhaufen, gleich allen übrigen Frauenfioftern bes Rheingaues, bem Abel vorbehalten. Der Raufbrief ther bes Klofters Gut zu Trechtingshaufen, 1261, hebt in folgenben Worten an: »Alberadis Dei gratia Abbatissa totusque Conventus Dominarum in Ulinhusen.« Um bieselbe Zeit gerieth bas Rlofter in bie traurigften Umftande, und flagen bie Ronnen bem Ergbischof Werner, in einem gar bemuthigen und jammervollen Schreiben, d. d. 1261, 10. kal. nov., bie Rauber, feinde des Klofters hatten fie dergestalt zugerichtet, »ut in nobis juxta elogium Sanctorum a planta pedis usque ad verticem capitis vix ulla sit sanitas.« Der Erzbischof foll hierauf als bet fromme Samaritaner eingeschritten fein, und um ben Schaben anszuheilen, fich perfonlich nach bem Klofter erhoben haben. Bas er dafelbft ausrichtete, ift unbefannt. Groß aber muß ber Shaben gewefen fein , benn es berichten bie Monnen ferner: equod ex incursu bellorum et sterilitate temporis ad tantam devenimus inopiam, quod subsistere non potuimus, nisi de

proventibus nostris aliquam venderemus portionem.« Bogtei bes Rlofters, als beren Migbrauch er mehrmalen fic an Soulben fommen laffen, hatte Gifelbert von Rubesheim im Jahre 1189 entfagen muffen , nachdem er bafur von Erabifchof Ronrad eine angemeffene Entschädigung empfangen. Die Rirche bat Erzbischof Sifried geweihet, und fie zugleich mit einem Diftrict im Rammerforft von 60 Morgen beschenft, 23. April 1219. Die Berfdreibung bes Rlofters gegen bie rebellifden Bauern vom 24. Mai 1525 tragt ben Ramen ber Aebtiffin Elifabeth von Bolgfeld. Bon ber Mitte bes 16. Jahrhunderts an verfdwinden allmälig die adelichen Ronnen. Als Aebtiffin wird 1757 genannt Maria Anna Rreppel, + 1791. 3bre Rachfolgerin, Maria Crescentia Efcherich, fommt 1794 und 1796 vor. Der Crescentis Brogobeim, Georg Loreng von Efderich, Surfilich Schwarzenbergifder Birthichafterath, batte ein bebeutendes Bermogen hinterlaffen, neben bem Gut Budislau, fo gu 48,500 Gulben gewürdigt, 1765 das ebenfalls im Taborer Rreife von Bohmen gelegene But Tutichap um 86,000 Bulben erfauft, und binterließ alles zusammen 1773 feinem Sohn Abam Frang von Efcherich, f. f. Appellationerath ju Prag, ber aber in bem Surftlichen Baufe groß gezogen , nach Fürftlichem Maasftab feine Rinber behandelt wiffen wollte, und darüber ganglich verarmte. Tutfchap fam 1796, Bubislau 1803 jum Bertauf. Bis ju feiner Auflofung fand Marienhaufen unter ber Baternitat von Eberbach In ber neueften Beit ift Marienhaufen bes von Zwierlein Eigenthum geworden. Die vormalige Rlofterfirche ift Filial von Rübesbeim.

Bon Aushausen führt zum Rhein hinab, nach Asmannshausen ein angenehmer, abwechselnd von Holzungen und Rebenpstanzungen begleiteter Holweg. Denn dicht an den Rhein hat sich gelagert Asmannshausen (Hasemannshausen), wo Erzbischof Ruthard am 11. Mai 1108 dem Kloster Disibodenberg eine neue Anlage von Beinsbergen, »quoddam novale vinearum in valle inter Husin (Aushbausen) et Hasemanneshusen, schenkte. Konrad von Bickenbach, Chorherr zu St. Peter in Mainz, vergabt an sein Stift im 3. 1173, »jurnales quatuor vinearum et aream I in qua sita est

curia Gobelonis de Lorecha cum suis appendiciis in villula Hazemanneshusun.« Wie unbedeutend ber Ort bamals gewesen, ergibt fic aus der Bezeichnung villula. 3m 3. 1325 geborte er woh unter bas Centgericht ju Rubesheim , 1361 beftanb icon bas hiefige Scheffengericht. Das Rlofter Altenmunfter in Maing batte für feine Guter 1236 ein Subengericht bergebracht, welches in seinem hof gehegt wurde. Der Grafen von Sponhim-Bolanden, nachmalen berer von Naffau-Saarbruden Befitungen, trugen gu Leben 1494 bie von Sorgenloch, und nach biefen, 1512 und 1570 bie von Moleberg; andere Lebenguter mfauften die Dosbach von Lindenfels 1676 an die von Schonborn, in deren Befit diefe fich noch befinden. Ueberhaupt bat ber ausgezeichnete Beinwachs icon frubzeitig viele Stifte, Rifter, Abelogeschlechter und Forenfen jum Erwerb eigener Guter und Sofe in Asmannshausen angelodt, und ift biefen Unsieblern großentheils des Ortes Anbau und Wohlstand zuzuschreiben. Unter ben heutigen Gutebesigern befindet fich ber Sohn bes buch sein ben Ehren beutscher Ration gewidmetes Schriftwerk ribmlicht befannten Anton von Rlein. Leben und Bilbniffe ber großen Deutschen, von verfchiebenen Berfaffern und Rinflern, herausgegeben von Anton von Rlein, Rannheim 1780-1792, follte in feiner Bibliothet fehlen. Ran hat davon brei verschiedene Ausgaben: 4 Bbe., gr. fol. mit Rupfern, à 40 Riblr., 4 Bbe. gr. 8. à 43 Riblr., 5 Bbe. 8. à 3% Riblr. Derfelbe Berfaffer bat gegeben: Denfmal ber Ehre Rarl Theodors und der Liebe feiner Unterhanen, Mannheim, 1776, 4.; Etwas zur Aufmunterung bes guten Gefcmade in ber Pfalg, ib. 1776; Bedichte mit Dufit, ib. 1793. Daß er eines folden Baters wirdig, befundet ber Sohn in jeglicher Beife. Die Pfarrfirche, miter bem Titel Rreugerfindung, bestand bereits 1352, und ibte bas Stift ju St. Bictor in Maing, als Zehentherr, ben Kirdenfag. 3m 3. 1851 wurden der Pfarrgenoffen 572 gezählt.

Durch Urfunde vom 3. 1437 verleihet Erzbischof Dietrich (Schent von Erbach) bas Bergwerf zu hafemannshausen an Arast von Diefenbach und Weuzel Swenkenftein und ihre Erben

unter folgenben Bebingungen: 1) Sie und ihre Mitfroner (Gewerken) und Sauer follen, was fie von Erz finden, aufrichtig angeben, nichts verheimlichen, wegschleppen, sondern bavon ben gehnten Pfennig in Metall ober barem Gelb nach bes Erzbischofe Belieben entrichten ; 2) fein Metall foll außer Landes verbracht werden, ebe und bevor es dem Wechsel des Erzbischofe zum Rauf erboten morden; biesem geburt ber Bortauf; falls er hiervon Bebrauch machen will, foll bie Bablung binnen 8 Tagen in barem Geld, nach laufendem Werth gefcheben. 3) Will ber Ergbischof in ber Folge Theil am Grubenbau, an ber Gewerfschaft haben, fo follen bie Gewerfen ibn annehmen, boch bag er gleich ben andern feine Bubufe entrichte. 4) Berftattet ihnen ber Erzbischof bie Benugung ber Gepaume (Anlagen), bie er vorbin für biefes Bergwert machen laffen. 5) Die Gruben follen fie bauen auf ihre Roften , Arbeit und Gefahr, auch nicht auflaffen; "es wer bann, bag fie bes Baffere obir Bergfalles halber, bag unogberlich und nit zu wehren wer, bas widder fie, aber pmant andere nit gefin, getun fonten obit mochten." 6) Wenn bie Grube geleert ift, follen fie thun mas Bergmerte Recht und Gewohnheit ift. Endlich 7) wird bet Gemerten ber Solzbieb in ben ergftiftifden Balbungen, jebot forftoconomifch ju rechter Beit, unter Unweisung bes Forfters geftattet, und foll biefes an Stellen gefchehen, woher bas bols bequemlich an die Grube ju schaffen. 3m 3. 1478, Dienflag nach St. Thomas bes b. Apostels Tag, erließ Erzbischof Dieter (von Ifenburg) für bie Erggruben bei Asmannshausen, Trachenftein, Grabenwege, feine weitläuftige, viele metallurgifche Rennte niffe verrathende fogenannte Bibung, Frybeit und Orbis nang. Rechtshändel, fo ber Bergvogt und bie Berggefdwornen aus Unfunde nicht zu entscheiben vermögen, werden an die Entfceibung ber Meignischen Bergamter verwiefen, bort follen aus Die Maingifden Unterthanen Bergbrauch, Recht und Berfommes erlernen.

Die warmen Quellen, welche Asmannshausen vordem ge habt, und die mit Wiesbaden in Verbindung stehen mochten, bat der Rhein durch Bordringen gegen bas rechte Ufer erfauft.

Davon ichreibt Dielhelm: "Unterhalb biesem Orte, bart am Ufer des Rheins, foll ehebeffen ein überaus toftbares marmes Bab gewesen seyn, bavon sich aber bie Quelle nach bem Rhein m verloren habe. Man hat biefelbe mit großer Dube, aber un vergebens wieder ju finden gesucht. Die Merkmale von biefer Arbeit aber find noch zu feben." In einer Urfunde vom 3. 1489 angert Rurfürft Bertholb (von Benneberg) : "Ale wir unferm lieben getreuen Sanfen Sigler von Afchaffenburg vergonnet und erleubet haben , bas warme Baffer im Ryne by Sasemanshusen, in unferm Lande dem Ringam gelegen, uff finen Coften ju fuchen, und une, unfern Rachfomen und Styfft bas halbe Tepl 3me und finen Erben zugeftellt, baruff er ban mit finen Gefellen vaft Dube und Arbeit getan, und boch noch nichts bafelbft funden bat, beshalb 3me fine Befellen abgevallen, und er unvermoglich ift, bas allein ju fuchen und zu arbeiten, und beruff den wirdigen, unfern lieben Andechtigen und Getreuen, Bernharten von Breydenbach , Dechant unfere Dhumftiffte gu Rains in folich fein halptepl bes gemelten warmen Baffers, mit aller Berrlichkeit, Rugung und Bugeborung jum balbentept mgelaffen und uffgenomen, bas mit Ime zu fuchen, zu arbeiten mb ju volnbringen ; und uns biemutiglichen pitten laffen bat, baru zu verwilligen, und Inen beyden folich Salbtepl an dem ebgemelten warmen Baffer, daß fie uff Iren Coften und Arbeit inden, arbeiten und uffruden follen; und fo folich warm Waffer buch fie alfo funden wird, uns jum Salbentepl, und Inen bas ander Salptepl baran, Jedem halb, jufteen und jugeboren foll, werfdryben; daß wir folich bes genannten Sanfen Bitt, und Arbept er pormale baran getan hat, und auch dwyl er unvermoglich ift, daffelb warme Baffer furt allein uff finen Coften gu fichen und zu arbeiten, angesehen, und In folichen uffnemen and auftellen unfern Gunft und Willen getan, und das alfo aus gelaffen haben; verwilligen, vergonnen und laffen bas auch alfo in obgnanter Dag ju gnediglich in Crafft bieg Brieffe, alfo, baß die obgemelten unfer Dhumbechant, und Sans Sigler, Ir Teftamentarien und Erben solich obgerurte warme Baffer uff Bren Coften , Dube und Arbeit fuchen , arbepten , und fo bas

alfo gefucht und funden wurdet, foll uns, unfern Rachtomen und Stifft bas balbe Teyl, und ben genanten unfern Dhumbechant, und Sanfen Sigler, 3ren Teftamentarien und Erben bas ander Salbtepl, 3rem Jebem halb baran gufteen und gugeboren; bas wir, unfer Rachtomen und Stifft auch alebann, fe es funden wurdet, jum halben Tepl uff unfern Coften mit bufung, Muren und Berbergen buwen, machen, und in Befferung balten, deffelben glichen bie obgemelten unfer Dhumbechant und Sans Sigler, 3re Testamentarien und Erben bas ander Salbtepl, nemlich halb und halb, mit aller Frybeit, Berrlichfeit, Rugung , Gaftung , Winschanf und Gebruchung auch ju haben, bie Saufung und Berbergen mit Muren, Sufung und anders uff Iren Coften gum halben Teyl mit une buwen, und in Bume und Befferung halten, und bas alles nach 3re Rotturfft an gebruchen , genieffen , bestellen , verlieben , und bamit thun und laffen follen und mogen ale mit andern Gren Guttern, an allen unfern, unferer Nachkomen und Stifft, ober ymante andres ven unfern wegen Intrag, Biberrebe ober Infage, one Beverbe. Die obgen. unfer Dhumbechant und Sans Sigler, Jre Tefte mentarien und Erben follen auch folich warme Baffer mit aller Frybeit, Berrlichkeit, Susung, Berberge, Winschant und alle Rugung und Zugehorung jum halben Tepl, ale obficet, von une, unfern Rachtomen und Stifft zu rechtem Lehn empfangen. haben und tragen, darüber globen und fweren, und notturfitig Brieff geben und nemen, ale Lehnerecht und Berfomen ift, one Beverde. Und wir Ergbischoff Berthold obgen. gereben und versprechen auch . . . bie egenant. unfer Dhumbechant und Sans Sigler . . . bey folichem obgemelten warmen Baffer , Sufung, Berbergen . . . pleiben . . . und gebruchen ju laffen . . . Und bes ju Urfund . . . Und wir Ruprecht Grave ju Solms, Cuftot und das Capittel gemeinlich bes Dhumftiffte zu Maing bekennen ... Der geben ift ju Sant Martinsburg in unser Statt Mains, am Mittwoch nach bem Sonntag Misericordia Domini, anne Domini 1489."

Der in der Urfunde erscheinende Dombechant ift ber rheisnischen Familie von Breibbach burchaus fremb. Die von Breis

bemach , bem Baterland nach Seffen , besigen noch beute , in Gemeinschaft mit bem Großherzog, den Breibenbacher Grund, mit ben barin belegenen Ortschaften Achenbach, Breibenbach, Bribenftein, Rleingladenbach, Riederdieten, Riederhorle, Dherbiten , Quotehaufen , Ballau , Beifenbach , Biefenbach , Bolghafen , Frechenhaufen , Gonnern , Lixfeld , Riedereifenhaufen, Obereisenhausen, Dberhorle, Roth, Simmersbach und Steinperf, Die eine Bevolferung von 6678 Röpfen enthalten. Darin kftanden bis auf die neuesten Zeiten fünf befondere Gerichte, m Breidenbach, ju Breidenftein, ju Lixfeld, ju Dbereifenbaufen und ju Roth. Außerbem wurde jebes fiebente Jahr bei Obereisenhaufen unter freiem himmel ein eigenthumliches Gericht abgehalten für bie Beftrafung aller landgräflichen Leibeigenen, welche eine ungenoffene, b. i. abeliche Leibeigene gebenrathet hatten. Gerlach von Breibenbach wird 1213 genannt. Mung von Breibenbach, Ritter, lebte 1280, Gerlach 1283. Ronmb von Breidenbach Deutschordenscomthur zu Sachsenhausen 1319. Gertach, 1394-1420, und Johann von Breidenbach gu Breibenftein, Gebrüber, tragen 1395 bem gandgrafen Bermann son heffen ju Leben auf ben hubenberg mit bem burglichen Ban, ben fie barauf fegen wollen (ben Breibenftein) und bas Bericht Melsbach. Dhne 3meifel ift in Gefolge biefes Lebensauftrags in ber zweiten Galfte bes 14. Jahrhunderts ein Theil ber Bater an die Landgrafen gefallen, woraus bann bie Bemeinschaft erwachfen ift, vermoge welcher Beffen-Darmftadt in bem Unterpericht (Melsbach , bas Schmidte und bas Erbgericht) 3/a, bie wn Breibenbach ju Breibenbach 2/a, und bie ju Breibenftein 3/a, in bem Dbergericht, Gericht Lixfelb, Darmftabt 3/14, Breiben. Sach 2/14, Breibenftein 9/14, Gericht Obereisenhaufen Darm-Babt 3/8, Breibenbach 2/8, Breibenftein 3/8, Gericht Roth Darmftabt 1/4, Breibenftein 3/4 befagen.

Johanns von Breibenbach Sohn Gerlach wurde in ber She mit Lifa, Tochter bes Grafen Gerlach von Wied und ber Agnes von Ifenburg-Bubingen, ein Bater von mehren Sohnen, beren füngfter, Bernhard, fich ben geiftlichen Stand erwählte, beiber Rechte Doctor, Domberr zu Mainz (bereits 1475), Chorherr zu

der Graf von Oftein mit einhelligen Stimmen zum Erzbifchen und Churfürsten von Mapnz erwehlet wurde.

"Er legte fich ben Ramen Johann Friedrich Carl ber m nahm fogleich von feiner neuerlangten hoben Burbe und Ro gierung Befig. Es war aber bamale feine Refibeng mit lauter Englischen und Defterreichischen Trouppen umgeben, baber aud bie commanbirenden Generals, als ber Bergog von Aremberge ber Graf von Stairs, der Graf von Neuperg und andere ber 16. May ihre Aufwartung bey ihm machten, die benn von ibm zur Tafel behalten, auch ihnen fonft alle möglichen Ehrenbezeigungen erwiefen wurden. Der Marich ber gangen alliirten Urmes gieng gegen bie Frangofen, bie unter bem Marfchall von Roailles ben Rhein berunter tamen, worauf es den 27. Jun. bey Det tingen ju einer blutigen Schlacht fam, barinnen ber Ronig von Großbritannien, ber fich felbft bey ber Armee befand, ben Gies Bey feinem Burudjuge empfieng unfer Churfurft vonerbielt. biefem Monarchen ben 24. Aug. in ber Favorita einen Befuch, nachbem er ihm ben 16. vorher auf bem Schloffe Bieberich eine Bifite gegeben batte. Ale ber Churfurft ben Ronig aus bem Bimmer begleitete, hielt biefer jenen ben ber Sand und fprac mit einer lächelnden Diene zu ihm : Em. Ebb. werben febergeit ein mahrhaftig beutsches Bemuthe in mir finden.

"Den 15. Sept. empfieng der neue Churfürst in dem Dom zu Maynz von dem Churfürsten von Cölln die Erzbischösliche Weihe. Wie geneigt er aber dem Hause Desterreich gewesen, erhellet aus dem was wegen der Reichs-Dictatur einiger die Rechte der Königin von Ungarn betreffenden Schriften bey der Reichs-Versammlung vorgefallen. Denn nachdem diese Monarchin unterm 21. Aug. ein Schreiben an den Churfürsten ergeben lassen, darinnen sie ihn ersuchet, alle bisher sowohl von der Desterreichischen als Böhmischen Gesandschaft zu Verwahrung ihrer Gerechtsame bey dem Chur-Maynzischen Reichs-Directorio übergebenen Schristen zur Dictatur zu bringen, erzeigte sich der Churfürst gegen diese große Prinzessin so gefällig, daß er würslich diese Königl. Berwahrungs-Urfunden den 23. Sept. durch seinen Directorial-Gesandten zu Franksurt, wohin damals der

von Dibbin für Solzschnitte gehalten. Roch find frangösische Ausgaben erschienen zu Lyon 1489 und zu Paris 1517, 1522.

Bernhard von Breidenbach, gest. 1497, sand seine Ruhessätte in der Liebsrauencapelle des Doms zu Mainz, saut folgender Grabschrist: Anno MCCCCLXXXXVII die quinta mensis maii odiit Reverendus Pater D. Bernhardus de Breidenbach, S. Apostolice Sedis Prothonotarius ac huius ecclesie Decanus. C. A. R. I. P. Dem sügt Gudenus hinzu: »Sepulchrum clauditur statuâ Bernardi mitrati resupina, qua vix ulla est venustior; sed asseribus ac armario sic obstructa, ut scrutari non sine magno incommodo possit. Utinam potestatem habentes, opus tam nobile extenebrarent.«

In feinen Bemühungen für bas Wiederauffinden ber marmen Quellen von Asmannshaufen ift Bernhard von Breibenbach nicht gludlicher gewesen als die Unternehmer ber zu gleichem Ende 1699 und 1829 angestellten Arbeiten. Gigentlich mar es auch ber Ratur zu viel abgeforbert, baß fie bier, wo fie ben Ronig ber rothen Weine in Deutschland erzeugt, auch noch ein Beilbad erften Ranges fpringen laffe. Fortwährend ift ber Preis bes biefigen rothen Beines im Steigen begriffen. Die Dom, Die wor 30 Jahren für 100 Gulden zu haben, wird gegenwärtig, mamentlich wenn fie aus den herzoglichen Rellern, mit 700 fl. und barüber bezahlt. In einer ber legten Berfteigerungen murbe eine Dbm , fur welche 800 fl. geboten, jurudgezogen. Dbne Bweifel find bei bergleichen ausschweifenden Preifen Gitelfeit und Robe in Anschlag zu bringen. In ber neuern Zeit wird bier such weißer Bein, ein febr edles Bemache, gewonnen, und bas Stud, à 71 Dhm, gern mit 1000 fl. bezahlt.

## Der Niedermald.

Gleich über Asmannshaufen fleigt man hinan zu dem Nieberwald, an deffen Eingang das vormals gräflich Ofteinische ·Jagbschloß belegen, während die geeigneten Partien des Waldes, · von 1100 Morgen, zu mancherlei Anlagen benutt sind. Da zeigt man bie Bauberhöble, eine fünftliche Grotte mit ber Ausficht nad Rheinstein und weiter ftromabwarts nach ber Clemensfirche und nach Trechtingshaufen, bie Roffel, ein fleiner Thurm auf ber außerften Spige bes Riederwalds, gerade über bem Bingerloch, gleichsam über bemfelben fcwebend. Einzig ift bier bie Ausficht: mit Schaubern blidt man in ben duftern Schlund binab, mit ben coloffalen Bergen gu beiben Seiten, bem ber Blid auf bas berrliche Rabethal ber gludlichfte Contraft. "Senfrecht über ben Felfen binab," foreibt Riebed, "überfieht man die Beinberge in Terraffen, und ichaut in ben Rhein, ber fich bier muthenb burd flurgbrobende Berge und bie dunfle Racht, welche fich in ihren Bufen gelagert bat, ju brangen beginnt. Die Ausficht, ben Blug binab, ift ichauerlich. Dan glaubt, ber Rhein fuche feinen Beg burch ein unterirbisches Bewolbe ber theile oben , theils walbigten Berge, bie über ihn berhangen. Der Fels, worauf man febt, ftredt feinen Sug bis an bas entgegengefette Ufer, worauf ein andrer abfturziger Berg wie eine ungeheure Gaule Der Bufammenhang biefer Berge verurfacht einen Sall im Rhein, beffen bumpfes Getofe in ber Landichaft eine ungemein gute Birfung thut." Beiter, ohngefahr halbmege awifden Asmannsbaufen und Rudesheim, gelangt man zu einer offenen Saulenrunde ober ju dem fogenannten Tempel, ber eine bet fconften Aussichten am Rhein beberricht: fowerlich möchte fie von einer andern in Deutschland übertroffen werben. Aufgerollt zeigt fich weithin ber Rhein mit feinen ftabtabnlichen Dorfern, feinen Rirchen, Canbhaufern, Weinhugeln, Auen und grunen Bergen. Gegenüber reibt fich bas gewerbfame Bingen bin, am Rufe bes bie Rlopp tragenden Sugele. Links ericeint ber Rochusberg mit feiner beitern Capelle, rechts raufcht bie Rabe in den Rhein, weiland an ihrem linfen Ufer die Ruinen des Rupertebergs zeigend. In der Ferne erblict man bie blauen boben bes Ddenwalds, ber Bogefen, und ben Donnersberg, bem fic bie bunteln Sarthugel und ber Sunderuden anfchliegen. Schloß felbft, an beffen linkem Flügel ein 8- bis 10faches Eche, gewährt einen grandiosen Blid über bas wild-romantifche Stromthal und die Silberfläche des Rheins bis Bacharach. Es wurde

von dem vorigen Besitzer, dem Grafen von Bassenheim, wieders bergestellt, ebenso die Zauberhohle oder sogenannte Klippe.

Die Anlage findet aber keineswegs den Beifall des Bürgers Beder. Er schreibt: "Schon von fern sahen wir den troßigen Berg, auf dem der Graf Oftein einen Garten mit einigen Terraffen angelegt hat, die prächtige Aussichten gewähren. Das Dorf selbst (Asmannshausen) ist schmung und arm, und kontrastirt mit dem Reichthume der grässichen Anlagen ungemein. Wir bonnten uns der unangenehmen Empfindungen nicht erwehren, die sich uns hier aufdrängten. So verstimmt erstiegen wir den Berg mit Mühe. Aber wir wurden nicht belohnt, weil wir uns in die kinklichen Anlagen, die alle von einem kleinen Geiste des Ersinders zugen, bei der schauerlichen Natur dieser Gegend nicht zurecht sinden konnten. Dem herrn Grafen mag immerhin sein Werk gefallen. In uns hat es einen widrigen Eindruck hinterlassen."

Anders urtheilt Stord. "Bei febem Schritte erweitert fich Die Aussicht. Der breite berrliche Rhein burdwallte bie binaufwarts allmählig fich abflachenden Gebirge, und verlor fich abwarts in bie duftere Schlucht, Die ber alte Daufethurm wie ein abgefchiebener Beift zu bewachen ichien. Rechts und links, wo unfer Beg durchführte, ja überall bin, fo weit bas Auge reichte, nichts als Rebenberge! Und wie rein und fauber gehalten, als wenn jeber einzelne Stod, wie eine feltene Blume, von gartlicher band im Topfe gepflegt, besonders und fur fic allein von einer Person beforgt murbe. Bu unfern Sugen lag bas alte Rubesbeim, rechts am andern Ufer das romantisch gelegene lebensluftige Bingen. Reftliches Belaute tonte von allen Seiten zu uns Scharen geputter Menfchen jogen an bem gegenüber berauf. liegenden Berge, auf allen Pfaden, gur boch gelegenen Rochustapelle binauf, die wie ein wohlthätiger Beift, weiß und freudig in die herrliche Ratur von ihrer Sobe binab blidt. Der gange Abein war mit Rabnen bededt, welche feftlich gefleibete, froblich fingende Menfchen binüber brachten, um der Prozeffion jur Rodustapelle beigumobnen. Auch wir feierten auf biefen fillen Soben in andachtiger Empfindung bie fonntagliche Zeier, und beteten an im Anblid biefer berrlichen Schöpfung.

"Auf bem Gipfel bes Berges nahm und ein Gichenwald auf. Die Aussicht mar verloren, aber wir fonnten uns nach ber Lage bes Berges auf neue Ueberraschungen gefaßt balten. Am Ende einer Allee erschien bas nicht jum beften unterhaltene Wir wurden zuerft auf ein Belvebere geführt, wo fich rechts binab in furchtbarer Tiefe ber Rhein ohngefahr fo zeigte, wie ber Biermalbftädterfee. Ringeum von bimmelhoben Bergen tingefoloffen, ericbien er in einem Umfange von bochftens vier Stunden, und Bacharach nebft einigen andern fleinen Stadtchen bicht ans Ufer gedrängt, zeigten fich fo flein, als maren fie bie Wohnungen ber Pygmaen. Die Ruinen von Falfenburg, Schomberg und andere, die wir den Tag guvor fo boch über und gefeben, erschienen nun tief unter une, und boch barüber binaus thurmten fich bie malbigen Gebirge bes hunderuden. Bir vertieften uns nun in ben Balb binein. Die fünftlich angelegten unterirdischen Bange mit ber Grotte bes Bauberers, bie ihren Bewohner verloren batte, alles bies war verfallen und vernach-Bin und wieder mar burch ben Balb eine Aussicht auf eine einzelne Parthie am Rhein ausgehauen, und fo-traten wir auf eine funftliche Ruine, die auf einer fcroffen Felfenfpige fymmetrifch einer eben fo angelegten Butte gegenüber fanb, welche beide wir ben Tag vorher vom Rhein herauf gefeben hatten. Bon biefer Aussicht erscheint ein großer Theil bes Rheins weit ben Rheingau binauf, boch vor fich weg ift die Aussicht burch bie gegenüber liegenben Bebirge beschränft.

"Der herrlichste Blid am ganzen Rheinstrom bietet sich in bem etwas entfernter liegenden runden Tempel, ber auf frei stehenden Säulen von Sandstein ruht. Dieser Tempel ist wirl- lich der Andacht geweiht. Wessen Berz hier nicht fühlt, hier nicht den Schöpfer in seinen Werken erkennt und anbetet, der wird es nirgends in einem von Menschenhänden gemachten Tempel. Links liegt weit gestreckt der herrliche Rheingau und über ihn her blidt der Bacchusthron, der Nectar spendende Johannisderg. So weit das Auge reicht, ist nichts als Fruchtbarkeit und Fülle. Die unendliche Menge der reichsten und wohlgelegensten Ortsschaften lassen das Auge fast auf keinem Punkte ruhen. Sinter

dem Rochusberge ftromt aus steilen Felsenthoren hervoreilend in weiten Rrummungen die Nabe und fturgt bei Bingen bem Bater Rhein entgegen. Die gange weite, herrliche Scene ichließt in Mauer Ferne der Riese ber Bebirge, der Donnersberg, und ftredt feinen breiten Ruden an dem borigonte bin. Ronnte Diefes unvergleichliche Land je eine Wildniß fepn ? Und wie mar es, ale nur obe Balber und Felfen ihr trubes Bild in ben traurigen Kluthen bes Rheins spiegelten ? Und boch liegt biefe Beit nicht fo weit binter und. Im eilften Jahrhundert mar der Berg mier Rudesbeim eine obe, unangebaute, felfigte Buftenei von mehrern hundert Morgen, die Erzbischof Sifried von Maing ben Cinwohnern von Rubesheim und Gubingen gegen einen Bins um Urbarmachen und Anlegen von Beinreben übergab; und im zwölften Jahrhundert war jener Johannisberg, ber nun als ber Ronig bes Mheingaus bort berab bas icone Land überichaut, eine Wildniß von Fels und Walb. Freilich auch so noch ein großes Bild, boch ohne Unmuth! Aber jener bobe Bergruden, ber gegen ben Rordwind foutt, und tiefer ber fonigliche Strom, zeigten an, bag biefes Land von ber Ratur zu einem Paradiefe befimmt fey! Den Weg, ben wir in brei Stunden gu Bagen gemacht hatten, fliegen wir in einer Biertelftunde ju Sug hinab. Das Panorama verengte fich bei jedem Schritte. Bald mar nur noch ber gegenüber liegende Rochusberg bas einzige Biel unferer Augen und ber belebte Rhein und Rudesheim, biefes Rubesheim mit seinen uralten Burgruinen, bas fich anmuthig, obgleich nicht b malerifch, wie andere Parthicen des Rheins, am Ufer hinzieht."

Der Begründer jener Anlagen, Graf Johann Friedrich Karl Maximilian Amor Maria von Oftein, war der lette Mann eines alten Geschlechtes, welchem auch Kurfürst Johann Friedrich Karl von Mainz angehörte. Der Oftein Stammhaus ist das gleiche namige Dörschen bei Isenheim und Rusach im Oberelsaß: fälsche sich hatte man bisher das viel bedeutendere, an der Landstraße wischen Kolmar und Schlettstadt gelegene Pfarrdorf Oftheim dafür gehalten. "Karl Ferdinand von Oftein hat," so erzählt man, "im J. 834 unter dem Papst Paschali und dem römischen Kaiser Lothario das Schloß Oftein im Elsaß erbauet. Er hinters

ließ einen Sohn, Ramens Ludwig Ferdinand von Oftein, welcher im 3. 859 gedachtes Schlog vermehret, auch einen Sohn gurude gelaffen, beffen Ramen man aber nicht weiß." 3ch glaube biefen Unfinn, ale folden verrath er fich auf ben erften Anblid, mite theilen zu muffen, indem es nachgerade wieder Mode werben will, bas Publifum mit bergleichen Dingen ju unterhalten. Dir Bahrheit ju fagen, fo reichen bie Rachrichten von bem ure fprünglich ritterburtigen Gefchlecht taum bis jum Anfang bed 15. Jahrhunderte hinauf, nur daß ein hennemann von Oficial im 14. Jahrhundert ale der Abtei Murbach Lebentrager er scheint. Maximin oder Schmasmann von Offein soll drei Sohn hinterlaffen haben. Einer, Peter, trat im 3. 1390 zu Murbad in ben Benedictinerorben , wurde Propft ju St. Leobegar in Luzern und julest, 1427, nach Bilbelme von Baffelnbeini Tod, jum gefürfteten Abt in Murbach ermählt. Mis folder errichtete er Bunbniffe mit ben Stadten Rolmar, Ruffach und Sulg, und die Burger halfen ihm die Ranbichlöffer Soben battfatt und Freundftein einnehmen und gerftoren. Er erweitert auch bes Stiftes Bebiet durch Erwerbung ber Schlöffer Sugftein Sungerftein und Friedberg, und ftarb im 3. 1434. Gein Brube Bernhard oder Benedict diente bem Stift Murbach in mehren Rebben und war mit einer von Moreberg verheurathet. Bern bards Urenfel, Johann Jacob von Oftein, fürfil. Murbachifche Rath und Amtmann zu Gebweiler, wurde in feiner Che mi Apollonia von Sallweil ein Bater von vier Göhnen, Johan Georg, Johann Beinrich, Rudolf und Johann Dietrich. Diefen mit Efther von Schauenburg vermählt, und Bater von Johand Theobald, bem Bogt ju Bireed, fehlt bei Sumbracht. Johann Beinrich, geb. im 3. 1579, wurde 1628 jum Bifchof von Bafel erwählt , und hatte famt feinen Unterthanen im 30iabe rigen Rrieg viel Ungemach ju erleiben : abwechselnd murbe bas Stift von Raiferlichen, Schweben und Frangofen verheert. Bes fonbere ichredlich mar bas 3. 1637, ale ber Bergog von Sachfen-Beimar bier Binterquartiere nahm, ungeheure Contributionen erbob und feinen Solbaten bie ärgften Frevel erlaubte. im Jahr 1639 wurde bas Stift in gleicher Beife beimgefucht,

obgleich ber größte Theil ber weimarischen Armaba in Sochburgund fand und ber Bergog felbft fein Sauptquartier in Pontarlier hatte. Bon bort aus entfandte er Befagung nach bem Schloß Erguel, von bort aus famen ftreifenbe Parteien, bie, nicht mfrieben mit ber wieberholten Ausplunderung ber gum beutschen Ruch gehörigen Gebiete bes Stiftes, jest auch in Die ber Gidgenoffenschaft zugewandten Orte einbrachen, und vornehmlich bas St. Immerthal mit Zeuer und Schwert vermufteten, bie Ardive und öffentlichen Raffen wegnahmen und die fürftlichen Beamten abfesten. Und boch batte man, die Demarcationelinie mijden ben Reichslanden und bem ber Schweig jugewandten Beil bes Bisthums zu bezeichnen, Pifete, eine Poftenlinie auf-»On voit encore dans les gorges de Moutiers une galerie pratiquée dans un rocher suspendu au-dessus de la route, où il y avoit un de ces piquets établi pour en désendre le passage, et d'où les hommes qui le composoient, pouvoient faire tomber une grêle de pierres sur les troupes qui auroient voulu pénétrer dans le pays de la neutralité.« Als die Rauber endlich auf die wiederholten Borftellungen ber feben tatholischen Cantone wenigstens diefen Theil bes Bochftiftes miliegen, legten fie an mehren Orten Feuer an, namentlich ging bas Dorf Renan großentheils in Flammen auf. Der gurft felbft hatte langft icon Bruntrut verlaffen muffen, um abwechselnd kine feste Burg Birseck ober ber Solothurner haus Dornach ju kwohnen, und ber Bablfpruch, ben er fich ermählte: Nasci pti, mori, bezeichnet genugsam bas Rlägliche seiner Lage. farb zu Delsberg 18. Nov. 1646.

Der altere seiner Brüder, Johann Georg, öftreichischer Statthalter zu Ensisheim, vermählte sich am 7. Oct. 1602 mit Agnes Faust von Stromberg und ftarb zu Delsberg im 3. 1635, mit hinterlassung eines Sohnes und zweier Töchter. Die altere Tochter, Maria Esther, wurde an Franz Friedrich von Sidingen, die jüngere, Maria Agnes, an Johann Christoph von Stadion verheurathet. Der Sohn, Johann Jacob, fürstlich Baselischer Geheimrath und Landhosmeister zu Bruntrut, starb im 3. 1664, nachdem er in erster Ehe mit Anna Margaretha von Kippenheim,

Mittme von Sandizell, in anderer Ebe mit Anna Magdalena von Dalberg, Bittme von Sidingen, verheurathet gewesen. feiner Töchter, Maria Regina, geb. 1643, bat fich als gefürftete Aebtiffin bes Stifts St. Fribolin ju Sedingen (feit 1693) in bem von ibr neuerbauten Dunfter ein ftattliches Monument gefest und ftarb 5. Jul. 1718. Bon feinen Gobnen erfter Che ftarb Johann Beinrich, geb. im 3. 1642, ale Domcuftos ju Burgburg und Dechant bee Ritterftiftes ju Romburg, 2. Febr. 1695. Der ältere, Frang Georg, war bes Ergbergogs Ferbinand Rarl von Torol Obrift-Silberkammerer und mit Anna Maria Franzisca von Freiberg verheurathet, hatte aber nur eine Tochter, Maria Frangisca, die bas fiebente Jahr nicht erreichte. Bon Johann Jacobs Göhnen anderer Che mar ber altere, Johann Frang Rarl Graf von Oftein, ben 4. Oct. 1649 geboren, und bat berfelbe als Domberr ju Bamberg, Burgburg und Komburg, furmaingis fder, fürftl. Bambergifder und Burgburgifder Gebeimrath und Confiftorial-Prafident, burch weife Sparfamfeit ben Grund gu bem Reichthum feines Saufes gelegt, wie er benn überhaupt ein erfahrener Beschäftsmann gewesen ift. Er ftarb 20. Marg 1718. Der jungere, Johann Frang Sebaftian, erfter Freiherr und Graf von Oftein, Berr gu Beinebrunn, geb. ju Bruntrut 4. Nov. 1652, batte fic den Sag ber frangofifden Machthaber jugezogen, als welche 1681 feine Befigungen im Elfaß, ber Stifte Bafel und Murbach, bann ber Berrichaft Rappoliftein Leben, confiscirten, 1681. Sie wurden ibm, vermöge ber Beftimmungen bcs Avemvfer Friedens, durch Spruch bes boben Rathe ju Colmar wiedergegeben. Er verfaufte fie feboch nach furger Frift, naments lich ben zerftorten Stammfig in Dftein um 12,000 Livres an bie. Antoniter-Comthurei ju Ifenbeim, und erfaufte bagegen im 3. 1710 um 400,000 Gulben bie große, in bem fruchtbarften Theife bes Czaslauer Rreifes von Bohmen gelegene Berrichaft Malefchau. Rurmainzifder Geheimrath, Rammerherr und Dberamtmann gu Amorbach, empfing er am 22. Dec. 1711, bem Rronungstage Raifer Rarle VI, von deffen Sand den Ritterfchlag, wurde im 3. 1712 famt feinem Bruder in bes b. R. R. Grafenftand erboben und ftarb zu Afchaffenburg, 24. Juni 1718. In feiner Che

mit Anna Charlotte, des Grafen Melchior Friedrich von Schönsborn Tochter, verm. 12. Jun. 1687, gest. zu Aschaffenburg im J. 1746, hatte er 18 Kinder gesehen, von denen aber nur zehn, Franz Gottfried Friedrich Karl, Ludwig Karl Johann Stenbrecht, Johann Franz Heinrich Karl Sebastian, Johann Franz Heinrich Karl Sebastian, Johann Franz Bolfgang Damian, Lothar Joshann Hugo Franz, Maria Anna Charlotte Franzisca, Johann Milipp Karl Franz, Ludwig Wilhelm Johann Maximilian und Karia Antonia Franzisca, dem Bater überlebten.

Bon bes Grafen Sohnen war Gottfried Frang Rarl, ober wie er als Rurfürft genannt fein wollte, Johann Friedrich karl, ber alteste, geb. 6. Juli 1689. "Man widmete ihn von Anfang dem geiftlichen Stande, um ihn im Reiche gu ansehnligen Prabenden ju befördern, weßhalben auch an feiner guten Erziehung nichts ermangelt, und er fonderlich in benen Sprachen und Biffenschaften, die einem vornehmen Pralaten anftandig find, fleißig unterrichtet wurde. Es glückte ihm, daß er jung in bas hohe Dom-Capitul ju Manng aufgenommen ward, auch nach und nach zu berichiebenen andern einträglichen Prabenden gelangte, fo bag er ben bem Abfterben bes Churfürftens Philipp Carl zu Danng nicht wir Domeuftos biefes Erz-Stifts, fonbern auch Domberr zu Burgburg und bes Ritter-Stifts St. Albani zu Mannz Capitular-Berr, auch des Raiferl. fregen Babl-Stifte St. Bartholomai zu Frankfurt Probfi (burch Bahl vom 20. Det. 1724) war. Die Reichsgräfliche Burbe aber batte er mit feinem gangen Saufe fcon 1712 erhalten.

"Raum war gebachter Churfürst ben 21. März 1743 Tobes berblichen, so ward er nebst noch zwey andern Domherrn von dem Dom-Capitul ernennet, während der Bacans die Interims-Regierung über die Churfürstl. Lande zu sühren. Der damalige Raiser Carl VII gab sich nebst dem Französischen Sofe groffe Mühe, dem Bischof Johann Theodor von Freysingen und Resenspurg, des Raisers Bruder, zur Churfürstl. Würde zu verstellen. Allein die herannahende alliirte (pragmatische) Armee, die sich diesem Vorhaben zu widersegen schien, bewog das Domstapitul, die Wahl eines neuen Churfürstens zu beschleunigen. Es wurde hierzu der 22. April 1743 augesest, an welchem Tage

ber Graf von Oftein mit einhelligen Stimmen zum Erzbifchof und Churfürften von Mannz erwehlet wurde.

"Er legte fich ben Ramen Johann Friedrich Carl bey und nahm fogleich von feiner neuerlangten hoben Burbe und Regierung Belig. Es mar aber bamale feine Refidenz mit lauter Englischen und Defterreichischen Trouppen umgeben, baber auch bie commandirenden Generals, als ber Bergog von Aremberg, ber Graf von Stairs, ber Graf von Neuperg und anbere ben 16. May ihre Aufwartung bey ihm machten, die benn von ibm gur Tafel behalten, auch ihnen fonft alle möglichen Chrenbegeigungen erwiesen wurden. Der Marich ber gangen alliirten Armee gieng gegen bie Frangofen, bie unter bem Marfchall von Roailles ben Rhein herunter tamen, worauf es ben 27. Jun. bey Dettingen ju einer blutigen Schlacht fam, barinnen ber Ronig pon Großbritannien, ber fich felbft bey ber Armee befand, ben Sieg erhielt. Bey feinem Burudjuge empfieng unfer Churfurft von biefem Monarchen ben 24. Aug. in ber Favorita einen Befud, nachdem er ihm ben 16. vorber auf bem Schloffe Bieberich eine Bifite gegeben batte. Als ber Churfurft ben Ronig aus bem Bimmer begleitete, hielt biefer jenen bey ber Sand und fprad mit einer lachelnden Diene ju ihm : Ew. Ebb. werben jebergeit ein mahrhaftig beutsches Gemuthe in mir finben.

"Den 15. Sept. empfieng ber neue Churfurft in dem Dom zu Mannz von dem Churfursten von Cölln die Erzbischöfliche Weihe. Wie geneigt er aber dem Sause Desterreich gewesen, erhellet aus dem was wegen der Reichs-Dictatur einiger die Rechte der Königin von Ungarn betreffenden Schriften bey der Reichs-Bersammlung vorgefallen. Denn nachdem diese Monarschin unterm 21. Aug. ein Schreiben an den Churfürsten ergeben lassen, darinnen sie ihn ersuchet, alle bisher sowohl von der Desterreichischen als Böhmischen Gesandschaft zu Berwahrung ihrer Gerechtsame bey dem Chur-Mannzischen Reichs-Directoria übergebenen Schriften zur Dictatur zu bringen, erzeigte sich der Churfürst gegen diese grosse Prinzessin so gefällig, daß er würflich diese Königl. Berwahrungs-Urkunden den 23. Sept. durch seinen Directorial-Gesandten zu Frankfurt, wohin damals der

Reichstag verlegt worden, zur Dictatur bringen ließ. Allein ber Raifer nahm biefes fo übel auf, bag nicht nur fein Chur-Baperifcher Comitial-Gefandter bey bem Churfürftl. Collegio ein Gravamen wider Chur-Mayng eingeben und behaupten mufte, es fey burch biefe Dictatur ber neueften Bahl-Capitulation ju mabe getreten worden, fondern er gab auch felbft unterm 28. Sept. an die Churfürften ein nachbrudliches Circular-Schreiben beraus, worinnen er barthat, daß ber Wienerische Sof baburch nichts andere gefuchet, ale fic ben Weg jur wurflichen Activität ber ber gegenwärtigen Reichs-Berfammlung ju bahnen, welches boch vor würflicher Erfennung bes Reichs. Dberhaupts unmöglich fattfinden fonnte. Db nun wohl von verschiedenen Churfurfil. bofen in der Antwort auf das Raiferl. Circular-Rescript das Berfahren ber Ronigin von Ungarn und bes Churfürftens von Ranng gerechtfertiget, auch befonders von dem Ronige in Großbritannien in einem weitläuftigen Schreiben nachbrudlich vertheibiget wurde, fo wurden boch durch ein Raiferl. Commiffions-Decret vom 11. Dec. 1743 bie obgebachten Schriften nicht nur pro non dictatis, ja für null und nichtig erflart, fondern auch tenen fammtlichen Reiche-Standen angetragen, befagte Schriften auf gleiche Beife anzuseben und baber burch einen gemeinsamen Reiche=Schlug fowohl pro non dictatis ju erflaren, ale auch von ben Reiche-Acten abzusondern und als nichtig zu verwerfen, welcher Reichs-Schluß aber nicht erfolgt ift. Es murben vielmehr ben 3. und 6. Jul. 1744 noch einige neue Schriften ber Ronigin von Ungarn, die fie burch ihren Minifter ben 25. April ber Reiche-Berfammlung überreichen laffen, burch Chur-Manng jur Dictatur gebracht, welches ben Raifer fo erbitterte, bag er unterm 12. Gept. ein nachdrudliches Schreiben an ben Churfürften ergeben ließ, barinnen er ihm ben vermeinten Digbrauch bes unter Raiferl. und bes gesammten Reichs Auctoritat ju verwalten habenden Reichs-Directorial-Amts und die Art feines Betragens gegen Ihro Raiferl. Daj. ju erfennen gab, auch ibn ermabnte, führobin eine genauere Beobachtung feiner Amte-Soulbigfeit zu erweisen, auch zu ernftlicher Abftellung bergleichen Directorial-Gebrechen wurflich Sand anzulegen und badurch gu

verhaten, daß Se. Mas. nicht durch andere Mittel und Wegs Dero höchste Raiserl. Würde und Ehre sowohl, als Reichs-Hoheit gegen alle weitere Beleidigungen zu vindiciren genöthiget würden Der Churfürst antwortete darauf nicht nur in einem Schreiben das er den 21. Sept. zur Reichs-Dictatur bringen ließ, sondert er that solches auch gegen den Kaiser mündlich, da er ihm in Sept. zu Franksurt seine Auswartung machte.

"Diefer Monarche mar eben im Begriff, fich wieber i feine Chur-Bayerifchen Erblande ju begeben, ale ber Churfar ben 20. Sept. 1744 unverhofft nach Frankfurt fam, und bet folgenden Tag nach Sofe fuhr, wo ihn der Raifer mit gewöhn lichen Ceremonien empfieng und mit fich in fein Zimmer nahm wo ber Churfürft fein bisberiges Berhalten aufs befte entfchu bigte. Der Raifer, ber bie Rebe bes Churfürstens mit eine ernsthaften Stellung anhörte und nichts dargu fagte, - waht fceinlich wollte ibm nichts einfallen, - jog ibn barauf m an feine Tafel, an welcher er in einem Arm. Seffel zwische ber Raiferin und afteften Prinzeffin zu figen fam. Rach be Tafel trat ber Churfurft bem Raifer gur Seiten und prafentir ihm ein Saudtuch, bas er vorber aus ben Sanden einer Dan empfangen. Den folgenden Tag wohnte er abermal ber Raifer Tafel bey, und nachbem er ben 23. von bem Raifer incognit bie Gegen-Bisite befommen, fehrte er ben 24. Bormittags unt Abfeurung der Canonen wieder nach feiner Refideng gurude.

"Im April 1744 schloß er mit dem Könige von Großbrtannien einen Subsidien-Tractat, fraft bessen er gegen 18,00 Pf. Sterling jährl. Subsidien eine Besatung von 6000 Mani in seiner Residenz-Stadt unterhalten und den Uebergang übe den Rhein keinen andern als nur den allitrten Trouppen ver statten wollte. Er empsieng auch 25,000 Pf. Sterling zu Ersetzung des Schadens, den die Englischen Trouppen 1743 seine Landen zugefüget. Allein den Schaden, den die Französische Trouppen seinen Landen in dem solgenden Jahre verursachten hat Niemand gut gethan. Sie erpresten nicht nur erstaunlich Summen Geld und trieben eine grosse Menge Fourage um Lebensmittel ein, sondern übten auch große Gewaltthätigkeitet

aus. Rurg vorher, nämlich ben 1. Sept. hatte er zu Mapnz Die Landes-Hulbigung eingenommen.

"Den 20. Januar 1745 ftarb ber Raifer, worauf er ale Director bes Churfurftl. Collegii die fammtlichen Churfurften und barunter auch die Ronigin von Ungarn in Ansehung ber Chur-Bohmifden Stimme, burch einige Gefandten auf ben 1. Jun. zur Raifer-Wahl nach Frankfurt einladete, auch fonft alles veranstaltete, was in Unfehung biefer bochftwichtigen Sandlung erfordert wurde. Indeffen ftunden feine Lande noch immer unter ber fcweren Contribution ber Frangofen, Die unerschwingliche Lieferungen an Fourage, Beld und Proviant eintrieben und in ben Quartieren auf Roften ber Unterthanen gewaltig zehrten. Bedoch je naber ber Babl-Termin berbey fam, je mehr naberte fic auch die Allifrte Armee ben Chur-Mayngischen ganden und ber Stadt Frankfurt, um bie Bahl zu bebeden, wodurch bie Frangofen genothiget wurden, fich jenfeit bee Rheins nach ber Pfalg gurude gu gieben, wohin ihnen die Alliirten biffeit bes Rheins nachgiengen, in ber Begend von Beibelberg aber Salte machten und fich lagerten. Der Großbergog von Toscana fanb fich felbft bey ber Armee ein und fam ben 15. Jul. in Befellfcaft vieler groffen Generale nach Manng, bey bem Churfurften einen Befuch abzustatten. Er fuhr barauf mit bem Churfürften in einer offenen Chaise durch die gange Stadt, besahe die Beftungs-Berte, barauf er mit bem Churfurften auf bem Schloffe fpeifete und Abends wieder gur Armee abgieng. Der Frangofifche Dof nahm biervon Unlag in einer öffentlichen Schrift zu behaupten, bag ber Churfurft ju Beforberung ber Bahl bes Großherzogs jum Romifden Raifer feine Refibeng ben Defterreichischen Trouppen einraumen und ihnen baburch den Rhein öffnen, die Bahl-Berfammlung aber nach Erfurt ober anderswohin verlegen wolten, um bie Stimmen ber Churfürften für ben Großherzog befto leichter zu erzwingen; man habe durch verführische Mittel die sornehmften Minifter bes Churfurftens verleitet, ben gemachten Projecten Bepfall ju geben.

"Jedoch ber Churfürst hatte nicht nöthig, so ausschweifende Projecte zu Beförderung ber Wahl bes Großherzogs auszuführen,

indem fich die meiften Stimmen ohne viele Intriguen in ber Erhebung biefes Pringens vereinigten. Indeffen blieb ber 1. Jun. ju Eröffnung bes Churfürftl. Babltage fefte gefest, babin auch bie Chur-Mannzischen Bahl-Bothschafter icon ben 30. May gu Frankfurt anlangten. Der Churfürft felbft folgte ihnen ben 3. Sept. nach und wohnte benen meiften nachfolgenden Seffionen in Person bey. Endlich wurde ben 13. Sept. die Bahl vollgogen und durch 7 Stimmen der Großherzog von Toscana unter bem Ramen Francisci I zum Raifer erwehlt. Den 25. langte ber nene Raifer von ber Armee an, an welchem Tage fich auch beffen Gemablin aus Bien incognito in diefer Stadt einfand. Den 30. erhielt ber Churfürft bey benben Majeftaten Audieng, worauf er ben 4. Dct. die Ehre hatte, ben neuen Raifer mit Bephülfe bes Churfürftens von Trier und bes erften Chur-Coffe nifden Bablbotichaftere, Grafene von Sobenzollern, ju falben und zu fronen. Der Raifer trat ben 16. mit feiner Gemablin feine Rudreffe nach Wien an, worauf ben 18. ber Churfurft von Manng unter lofung ber Canonen wieber nach Saufe fehrte, nachdem er ben neuen Reichs-Sofrath eröffnet und ben Churfürften-Berein bestätiget batte. Er fdrieb barauf einen Directorial-Congreg ber vier vorliegenben Reichs-Rrapfe, nemlic bes Dber- und Unter-Rheinischen, Schwäbischen und Frankischen, nach Frankfurt aus, um die Berathichlagungen, die jeder bisber por fich gehalten, gemeinschaftlich fortzusegen, und fich wegen ber fich nähernben Rriegeffamme genauer ju verbinden, ba benn ber Churfürst die Association dieser Rrange nicht wenig beforberte.

"Den 27. Jul. 1746 that er eine Reise zu bem Churfürsten von Colln ins Schlangenbab, worauf berselbe ben 31. dieses hinwiederum nach Maynz kam und bey ihm die Gegen-Biste ablegte. Um die Universität zu Maynz in mehreres Aufnehmen zu bringen, erneuerte und vermehrte er in diesem Jahre ihre Berfassung, Rechte und Freyheiten, schenkte berselben seine zahlereiche Bibliothef zum öffentlichen Gebrauche, legte einen botanischen Garten, ein Theatrum anatomicum und eine Reitbahn an, und brachte das Studium Juridicum und Medicum in bessere Ordnung, machte auch die Einrichtung, daß sowohl öffentlich

als ingeheim in allen Wiffenschaften ein gründlicher Unterricht ertheilt wurde. Den 29. Dec. wurden die erneuerten Statuta und Privilegia academica mit besondern Solennitäten publicirt, nachdem solche der bisherige Rector Magnificus bey öffentlicher Audienz vermittelst einer wohlgesetzen Anrede aus den handen des Churfürsten empfangen hatte.

"Den 25. Jul. 1747 ftarb sein Oncle, Friedrich Carl Bischof zu Bamberg und Würzburg. Weil er nun ein Cano-nicat bey der lettern hohen Stifts-Kirche besaß, wäre er gerne zum Bischof allda erwehlt worden. Er hielt daher bey dem Pabst Benedicto XIV um eine so genannte Bullam Eligibilitatis an, die er aber diesmal nicht erhalten konnte.

"Den 17. Jan. 1748 ließ er zu Wien von dem Raiser die Reichs-Lehn in Empfang nehmen. Durch die Unterhandlung des hollandischen Grasens von Wartensleben überließ er im Febr. auf ein Jahr unter gewissen Bedingungen denen General-Staaten einige Bataillons von seinen Trouppen. Er ward auch den 7. Dct. dieses Jahrs zum Coadsutor des Bisthums Worms erwehlt. hatte er gleich von Anfang seiner Regierung an auf die Beförsberung der Wohlfahrt seiner Staaten und Unterthanen gedacht, so sollte sich auch die Handelschaft dieser hohen Borsorge zu ersteuen haben. Er ordnete baher in seiner Hauptstadt Maynz drey Messen an, davon die erste den 26. März 1748 ihren Ansseng nahm. Solche nun destomehr in Flor zu bringen, setzte er eine Commercien-Commission nieder, errichtete eine Börse und stiftete ein öffentliches Psand-Haus oder Lephe-Band.

"Den 19. Nov. 1749 that er zu Erhaltung des bisherigen guten Bernehmens mit dem Chur-Pfälzischen Sofe eine Reise nach Mannheim, als man gleich der Churfürstin Namenstag in bester Galla begieng. Seine Ankunft, die Nachmittags um 4 Uhr geschahe, verursachte an dem ganzen Sofe ein ungemeines Bersungen. Er blieb bis den 22. daselbst, da er sich nach Lorsch erhub, wo er eine bereits angestellte grosse Jagd hielt. Man hatte die Zeit über auf Seiten des Churfürstens von Pfalz nichts unterlassen, wodurch dieses hohen Gastes kurzer Aufenthalt angenehm gemacht werden konnte. Im Nov. gerieth der Churfürst

mit dem Bischose zu Burzburg über den Forst Gaisbach in groffe Irrungen, weil der Baron von Wolfstehl, der solchen von dem Stifte Bürzburg zur Lehn hat, eigenmächtig darinnen Solfschlagen ließ, ohne den Chur-Maynzischen Sof, der gewissermasses die Hoheit darüber prätendirt und selbst Anspruch darauf macht beshalben zu begrüffen. Bepde geistliche Fürsten liessen schonihre Trouppen gegen einander marschiren, doch ward die Sache noch vor Ausgang des Jahrs in der Güte bepgelegt.

"Im Jahr 1750 wurde an bem Wienerischen bofe fard baran gearbeitet , bie Churfurftl. Sofe babin zu bringen , bas fie ben Ergherzog Joseph zum Romischen Ronige erwehlten. Reit Sof aber mar mehr zuwider, als der Ronigl. Preufifche, von welchem deshalben ein Circular-Schreiben an alle Churfürften ergieng, um fie mit Anführung vieler triftigen Urfachen von diefem Borhaben abzuhalten. Der Churfürst von Maynz hatik bierbey nur diefes Bedenten, bag bie verfchiedenen Betrachtungen über die Babl eines Romifchen Konigs eigentlich ju ben Prat liminar-Berathichlagungen gehörten, bie auf bem Churfurftene Tage, ber jeberzeit vor ber Bahl bergebe, untersucht und ente fcbieben werden muften. Uebrigens war er bem Anfuchen bet Raiferl. Rönigl. Sofe nicht zuwider. Er widerlegte vielmehr bit Einwendungen, die der Ronig in Preuffen barwider machte, un ftellte unter anderm vor, 1) bag, wenn wider alles Bermuthe ber Raifer frubzeitig verfterben follte, bas Reich unter einen minderfährigen Raifer viel weniger Gefahr, ale bey einem Bwifdenreiche leiben murbe, und 2) daß allenfalls bas Churfürftl. Collegium burch eine Capitulation allen zu beforgenben Inconvenientien burch Ergreifung nothiger Borfichtsmittel und Anordnung einer vormundschaftlichen Regierung abhelfliche Maage geben fonnte. Jedoch bas gange Borhaben gerieth biegmal ind Steden.

"Im J. 1751 that ber Königl. Prinz Seinrich von Preuffent bey Gelegenheit seiner vorhabenden Bermählung mit der Seffent Caffelischen Prinzessin Wilhelmina eine Reise ins Reich und kamb bey solcher Gelegenheit den 11. Jul. auch nach Maynz. Beil aber der Churfürst nicht zugegen war, hielt er sich gar nicht baselbst auf, sondern setzte sogleich seine Reise nach Schwetzingen sort, wo sich damals der Churfürst von Pfalz aushielt. Dem Prinzen gestel es an dem Chur-Pfälzischen Hose so wohl, daß er über 8 Tage an demselben blieb, auch den 15. Jul. seinen Ramenstag zu Schwetzingen begieng, bey welchem Festin auch der Churfürst von Maynz erschien, der sich von Lorsch dahin erhob und bey dem Prinzen sich wegen seiner Abwesenheit, als derselbe zu Maynz gewesen, entschuldigte.

"Den 4. Dec. 1752 erhub ber Pabft in einem geheimen Confiftorio Die gefürstete Abtey Fulda zu einem Bisthum; bem Bifchofe zu Burgburg aber ertheilte er bas Recht, ein Ergbifcoff. Pallium und Creuz zu tragen. Diese geboppelte Erhebung wurde in bem Romifch-Deutschen Reiche fehr übel aufgenommen. Man fabe es vor eine Neuerung an, die üble Folgen nach fich gieben Bunte. Der Churfürst von Mapng regte sich am meisten barwiber, und zwar nicht nur als Reichs-Director, fondern auch ale Erzbischof. Er wollte die hergebrachte Hierarchiam Germanim nicht gerne jum Rachtheil weder ber Reichs-Gefege, noch ber besondern Rechte und Freyheiten der deutschen Bischöfe und Cibifcofe verruden laffen. Er ließ baber am Pabfilichen Sofe febr nachbrudliche Borftellungen beshalben thun, und fuchte baburd zu verhindern, daß in der Subordination der geiftlichen farften in Deutschland und in bem hergebrachten Jure Diecesano, wie auch in bem festgesetten Range berfelben feine Berinberung baburch eingeführt werben möchte.

"Den 7. Jul. 1754 erhielt er von dem Churfürsten von Pfalz in Begleitung des Prinzen Friedrichs von Zweybrücken tinen Besuch in seiner Residenz, von da er aber Abends nach dem Schlangenbade zurücke kehrte. Der Churfürst von Maynz besuchte ihn zu verschiedenen malen daselbst, hatte auch das Bergnügen, denselben den 13. Jul. wieder zu Maynz zu empfangen, wo er drey Tage blieb und während der Zeit mit masquirten Bällen und auf vielfältige andere Art bestens divertirt wurde. Den 31. gieng der Churfürst von Maynz mit einer starten Suite wieder an den Chur-Pfälzischen Hof nach Schwesingen ab, wo er bis den 4. Aug. blieb und grosse Ehre und vieles Bergnügen

genoß. Als er sich nachgehends einige Zeit zu Steinheim aufhielt, stattete ber Landgraf von heffen-Caffel ben 17. Sept. einen Besuch bep ihm ab, von da ihn der Chursurst den 19. wiederum auf dem Hanauischen Schlosse Philippsruhe besuchte. Uebrigens stiftete er in diesem Jahre eine Academie der gelehrten Wiffenschaften zu Ersurt, die nach seinem Ramen die Friedrichs-Acasdemie genennet wurde. Am 24. Jul. 1755 verkündigte er das Kursurstlich = Maynzische Landrecht und Ordnungen für sämmtliche Chur=Maynzische Landen, ausschließelich deren Ersurtischen und Eichsseldischen, sodann deren gemeinherrschaftlichen Orten, und ist nicht zu verkennen das ausgezeichnete Berdienst, so er hiermit als Gesesgeber sich erwarb.

"Den 18. Jan. 1756 ftarb ber Churfürst von Trier, Franz George, ein geborner Graf von Schönborn, seiner Mutter Bruber, welchem er als bisheriger Coadjutor in dem Bisthum Worms succedirte. Den 3. Jul. fam er zum erstenmale in dasselbe. Er hielt in der Stadt einen prächtigen Einzug und nahm gleichsam von diesem hohen Stifte Besig.

"Bu Enbe bes August-Monats geschahe ber Ronigl. Preuffifche Ginfall in Die Chur-Sachfichen Lande, wodurch der blutige Rrieg in Deutschland feinen Anfang nabm, ber über 6 Sabt gedauert hat. Der gedachte Preuffische Ginfall ward sogleich vor einen feindlichen Angriff bes Deutschen Reichs ausgegeben und deghalben fogleich durch ein Raiferl. Sof-Decret ben ber Reichs-Berfammlung bie gesammten Reichs - Rrapfe zu Leiftung einer Reichs-Conftitutions-mäßigen Gulfe aufgeboten. Ja, es fam auf dem Reichstage fo weit, bag ben 17. Jan. 1757 burch bie meiften Stimmen ber Ronig in Preuffen für einen Reichsfeinb erflart und baber von bem Reiche ber Rrieg wider benfelben erflart wurde. Der Churfurft mufte hierauf nach bem Bepfviel aller andern Reiche-Stände fein Contingent an Mannichaft und Belde au der Reiche-Armee geben, die, ob fie gleich nicht viel gegen ben Ronig in Preuffen ausrichten fonnte, boch ben gangen Rrieg bindurch mit groffen Roften und Befchwerniffen bes Reichs unterhalten murde.

"Beil ber Churfurft, ale Director bes Reiche, am meiften mit den Affairen, die auf dem Reichs-Tage vorfielen, ju thun batte, er auch an fich felbft bem Saufe Defterreich febr ergeben war, fo warf ber Ronig in Preuffen einen besondern Unwillen auf benfelben und fuchte fich auf alle Art und Beife an ibm gu Er gab ihm öffentlich Schuld, bag er feinem Comitial-Gefandten gu Regenfpurg bep aller Gelegenheit juwider gemefen, und ihm allba lauter Feinde zu erweden gefucht, auch fogar Erouppen gegen ibn in Sold gegeben. Es wurden baber feine Thuringifchen Lande und befonders bie Stadt Erfurt mit ihrem Bebiethe von feinen Boldern ju verschiebenen malen febr barte beingefuchet, welches sonderlich im Jun. 1757 und im Febr. 1759 Dan wurde es in feinen Rheinischen Landen nicht beffer gemacht haben, wenn man benfelben wegen ihrer Entlegenbeit batte berfommen fonnen. Defto barter murbe bargegen mit bem Eichsfelbe verfahren, welches bie Frangofen und Alliirten medfeleweife inne batten und es faft ganglich aussaugten und ericopften. Bep allem bem batte boch ber Churfurft in feiner Refibeng Rube und Sicherheit, weil weber bie Preuffen noch Allitten babin famen, bie Frangofen aber ale Reiche-Behalfen bey ihren Durchmarichen fich nicht feindlich erzeigten. Er fonnte baber fowohl feine Jagb-Luft, als auch ben Umgang mit bem Churfurften von Pfalz genießen, die einander wechselsweise an ihren Bofen besuchten, welches fonderlich im Mug. 1759 geschabe, ba fie burch angeftellte Jagben einander Bergnugen machten.

"Im Jahr 1760 wurde die Stadt Frankfurt am Mayn über ber herstellung des verfallenen Munz-Wesens durch eine angestente Kaiserliche Commission, die der Magistrat nicht erkennen wollte, in sehr bedrängte Umstände gesest. Weil nun der Massistrat bey dem Raiserl. Reichs-hofrathe angebracht hatte, als ob die Steigerung der guten Geld-Sorten größtentheils auf den Napnzer Messen veranlasset wurde, so gab der Chursurst bey dem Ober-Rheinischen Krays-Convente ein Memorial ein, darinnen er sich über das Anbringen der Stadt beschwerte, und dabey bezeugte, daß der Magistrat dieser Stadt solches blos in der Absicht ersonnen habe, um sein in dem Munz-Wesen gebrauch-

tes unverantwortliches Betragen, wegen bes ben häufigen MungBerbrechern in ben Ringmanern ber Stadt bisher ertheilten Schuges mit ungebürlicher und ber Bahrheit zuwider laufender Berunglimpfung seiner, als eines Erz-Canzlers bes Reichs und Krayg-Directoris, zu beschönigen.

"Im Jahr 1761 batte es bas Ansehen, ale wurde es zwischen ben friegführenden Mächten zu einem allgemeinen Frieden fommen. Es wurde bereits die Stadt Augspurg jum Friedens-Congreffe erwehlt, und foldes ber Reichs-Berfammlung burch ein Raiferl. Bof-Decret vom 6. Jun. befannt gemacht. Das gefammte Reich war bamit wohl zufrieben, nur murbe baben in Berathichlagung gezogen, ob man eine Reiche-Deputation auf ben Friedend-Congref abicbiden ober bem Raifer bas Friedens-Beichafte im Ramen bes gangen Reiche übertragen follte. 216 es in Bortrag fam, ftimmten die meiften Catholischen Stande, worunter ber Churfürft von Manng ber vornehmfte mar, auf bie Uebertragung ber Reichs-Bollmacht an Se. Raiferl. Majeftat, und obgleich Chur-Pfala nebft verschiedenen andern Catholischen, nebft ben meiften Protestantischen Standen fich barmiber festen, fo brung man boch vermittelft ber Dehrheit ber Stimmen bergeftalt burch, bag es ben 7. Aug. burd ein allgemeines Reichs-Gutachten bewilliget und von dem Raiserlichen Sofe ratificirt wurde. Allein ba fic Franfreich und Großbritannien über ben Praliminar-Artideln nicht vereinigen tonnten, ber Ronig in Preuffen aber bier und ba wiederum die Dberhand bekam, fo fam der Friedens-Congres ju Augspurg nicht ju Stanbe, sonbern ber Rrieg wurde noch faft zwen Jahr fortgefest.

"Der Tob ber Auffischen Raiferin Elisabeth, ber sich ben 5. Jan. 1762 ereignete, anderte bas ganze Kriegs-Theater. Der neue Raiser Peter III trennte sich von der Allians und machte mit Preussen Frieden, welches auch die Eron Schweden that. Frandreich hatte zwar an Spanien einen neuen Bundesgenossenwider Großbritannien bekommen; da man aber zu Wasser und zu Lande gegen die Engelländer zu kurz kam, und Frandreich sich darüber ganz erschöpfte, bat es bey Engelland um Friede. Das damalige Großbritannische Ministerium gab bem Antrage

**4** 1

Sehör und schickte den Herzog von Bedford ab, der den 3. Nov. 1762 ben Präliminair-Friedens-Tractat zu Fontainebleau würklich zu Stande und zur Unterschrift brachte. Dieser Friede zog auch den Frieden in Deutschland nach sich. Es kam im Febr. 1763 zu Hubertsburg, einem Schlosse in Meißen, sowohl zwischen dem Preussischen und Chur-Sächsischen, als dem Preussischen und Wienerischen Lose zu einem geheimen Congresse, der so glücklich sich endigte, daß zwischen allerseits gevollmächtigten Ministern den 15. Febr. der Friedens-Schluß unterzeichnet wurde. An solchem Frieden hatte auch das gesammte deutsche Reich Antheil, weil der Desterreichische Minister zugleich von dem Kaiser im Ramen des Reichs bevollmächtiget war.

"Che es ju biesem Friedens-Schluffe fam, entftunden auf bem Reichstage viele Debatten über ber Reichs-Reutralitat, Die ber König in Preuffen benen Stanben im Dec. 1762 angetragen hatte. Die meisten waren zu Annehmung derselben geneigt, nur hielt es der Raifer seiner Ehre für nachtheilig, daß die Stände sich von ihm trennen wollten. Allein die bona officia des Franpfficen Sofe murdten bey ber Raiferin-Königin fo viel, daß fe aus befonderer Großmuth bem Raifer zu erkennen gab, wie fte gesonnen fen, die Reichs-Stande von den Engagemente, in die fie fich im Jahr 1757 mit benfelben eingelaffen, ju bispenfren, worauf am 20. Januar 1763 ein Kaiferl. Commissions-Derret burch Chur-Mayng gur Reichs Dictatur gebracht und barinnen ben Ständen zugeftanden wurde, alles, mas die Reichs-Sicherheit erforderte, ju überlegen und biegfalle ihr Reiche-Gutachten von fich zu ftellen. Ale biefes Commiffione Decret ben 28. Januar in bem Churfürftl. Collegio in Bortrag gebracht wurde, legte ber Chur-Manngifche Directorial-Gefandte bas von bem Churfürften angelangte Votum dabin ab, bag Ihro Churfaral. Gnaden zu Mannz vor den dienlichsten und fürzesten Weg I berftellung ber Rube und Sicherheit im Reiche anfaben, wenn Die zeithero im Felde geftandene Reichsftanbifden Contingenter Brude berufen und mabrend jegigem Rriege ju feinen fernern Operationen gebraucht, noch baran Antheil genommen wurde ; man verfabe fich zufolge ber Ronigl. Preuffischen Berficherungen,

bag die Stände von allen Beläftigungen fünftig befreyet, und die Geiseln ohne Lösegeld in Freyheit gesetet, die Kriegs-Gesfangenen aber gegen einander ausgewechselt werden wurden. Diesem Voto stimmten die andern Stände bey, und das gange Reichs-Gutachten, das den 11. Febr. in der Chur-Maynzischen Canzeley abgefaßt wurde, hatte dasselbe zum Grunde.

"Soldergeftalt erlebte ber Churfurft annoch ben ermunichten Frieden, aber fein Alter und feine baufallig werbende Leibes-Beschaffenheit versprachen ihm tein langes Leben mehr. Reng nach bergestelltem Frieden an, auf eine Romifche Ronige-Babl ju benten. Er hatte aber nicht bas Glud, folche ju er-Denn er wurde mit einer Baffersucht befallen, baran er ben 4, Jun. 1763 Rachmittage zwifchen 4 und 5 Uhr in feiner Churfürftl. Refideng zu Manng bas Zeitliche verließ, nachbem er fein Alter faft auf 74 Jahr gebracht, Die Churfürftliche Regierung aber über 20 Jahr geführet batte. (Rurg vorber bewillfommte er noch vom Fenfter berab feine aus dem Rrieg beimtehrenden Truppen.) Den 25. wurde er mit vielen Solennis taten bevgefeget. Er war ein Berr von guten Eigenschaften und liebte Runfte und gelehrte Biffenfchaften. In ben Regierungs-Sachen batte er eine groffe Ginficht und forgte vor bas Befte feiner Unterthanen, daber er fowohl in den Policey- ale Jufitsund Commercien-Sachen vielerley beilfame Berordnungen gegeben, auch bas Aufnehmen der Schulen und Universitäten beforbert bat. Er war bem Sause Defterreich febr ergeben, mar aber übrigens von patriotischer Gefinnung; boch gab er einigen Lieb. lingen mehr Bebor, ale es benen lieb war, bie nach feinem Tode bie Regierunge-Geschäfte verwalteten, weil fie fcarfe Unterfuchungen wider fie vornahmen. An ber Jagd fand er fein gröftes Bergnugen, und hielt fich ju bem Enbe oftere ju Lorich auf.

"Bon seinem letten Bezeigen in der Todesstunde hat man aus Maynz folgendes gemeldet: Er behielt bis an das Ende seines Lebens alle Gegenwart des Geistes. An dem Tage, da er starb, hatte sein Canzler (Johann Werner von Borster) und sein Secretair noch Audienz ben ihm, zu welchen er mit einer bewundernswürdigen Gelassenheit also sprach: ""Ich bin 20 Jahr

ein hiefiger Einwohner gewesen, 20 Jahr ein Domherr und 20 Jahr ein Erzbischof; ich bin nun nahe an dem Ende meines 74. Jahres, und ich habe nicht die geringste Ursache, mein Leben w bedauern; da ich bereit bin, vor dem Richterstuhle des höchsten m erscheinen, so übergebe ich meine Seele in seine hande."" Diese driftliche Gesinnungen waren die letten, die er zu erkennen gab, indem er einige Minuten barauf seinen Geist aufgab."

Johann Friedrich hatte ju Maing auf ber Bochicule mit bbenswerthem Fleiß Philosophie, Theologie und Rirchenrecht fubirt, auch in einer öffentlichen Disputation die Ergebniffe biefes fleißes befundet, worauf er fich behufs weiterer Ausbildung nach Rom begab. Clemens XI hat ihn febr liebevoll behandelt. Giner burchaus religiöfen Gefinnung , bezeigte Johann Friedrich eine inbrunftige Andacht fur bas b. Altarsfacrament. "Babrend feiner gangen Regierung wohnte er faft immer ber Frohnleichnamsprojeffion bei, und trug felbft bas hochwurdigfte Gut; mabrenb bem ewigen Gebet besuchte er jedesmal die Rirchen und verweilte bafelbft mit großer Auferbauung. Befondere ließ er fich bie Bieberherftellung ber Rirchen angelegen feyn. Auf feinen Befehl wurden im Dom viele Berbefferungen vorgenommen und Die prachtigen Chorftuble im boben Chor verfertigt. Unter feinen Aufpizien wurden bie Rollegiatfirche von St. Peter, Die Jesuitenund bie Balfche Ronnenfirche von Grund aus neu und prachtig erbauet, bie Stiftsfirchen von St. Stephan und U. lieben Frauen, die Pfarrfirchen von St. Emeran, St. Chriftoph und Altmunfter wurden im Innern erneuert und jum Theil mit prachtigen marmornen Aftaren verfeben. Durch großmuthige Beitrage und Ermunterung jeder Art beforderte er bie Ghre Gottes. im Grundriffe zu heiligen Gebäuden vorgelegt wurden, so war ihm ber fconfte und prachtigfte immer ber angenehmfte. verehrte ber Domfirche einen foftbar mit Golb geftidten weißen Ornat, welcher bermalen im Dom zu Speier befindlich ift.

"Richt minder beforgt war er für die Bewahrung der reinen Betre. Die Lehrfage, welche dem Ansehen der allgemeinen Kirche, dem Glauben oder den Sitten zuwider waren, wurden schon in ihrem Beginnen unterdrückt; nur solche Grundsage durften ges

lebrt werben, welche übereinstimmend mit ber fatholifden Rirde waren. Ein vorzügliches Augenmert richtete er auf die Bildung ber jungen Rlexifer, und wollte Riemanden bie Bande auflegen, ben er nicht für ein fo mubevolles Umt murbig bielt. Sein Eifer in Berrichtung feiner oberhirtlichen Pflichten war fo groß, daß er feine Dube icheuete, febr viele Pontificalhandlungen fetbit ju verrichten, obgleich er fie nach ber bamaligen berrichenben Sitte feinem Beibbifchof batte übertragen tonnen. Go confecrirte er einen Bifchof, ertheilte feche Aebten bie Benediction, und feche und fechzig Prieftern, fowie hundert funf und breißig niebern Rirchenbienern bie beiligen Beiben. Ueberbieß weihte er vier ber größten und prachtigften Rirchen, mit ben großen und mubfamen Ceremonien, die ju diefem Bebufe vorgefdrieben find, ein, fegnete ferner 19 Rriegsfahnen und 4 neue Gloden ein, und ertheilte, jufolge ben mit aller Benauigfeit geführten Registern, bas Saframent ber Firmung an 24,486 Gläubigen."

Als Regent ließ Johann Friedrich fich befonders angelegen fein, bie einem großen Sandelsverfehr fo gunftige Lage von Maing zu benugen. Die von ihm angeordneten Deffen begabt er mit ben ftattlichften Borrechten und Freiheiten, aus ben Rame mereinfunften erbaute er bas noch bestehenbe Lagerhaus am Rhein, bem Sandelsftand zu Gute erließ er die beilfamften Bew ordnungen. "Durch ichidlich getroffene Magregeln wurde ben ab- und zugehenden Frachtwagen und Schiffen ein gefcwinder Abzug verichafft; ben Fremden verschaffte er burch geschärfte Befehle einen ftand- und taxmäßigen fehr leibenblichen und ben quemen Unterhalt, und burch Errichtung einer Leihbanf erleichs terte er bas Gewerb, fo bag ber benothigte Burger und Lands mann gegen mäßige Binfen Rapitalien erhalten fonnte. bas Polizeiwesen wurde verbeffert; fo erließ er eine fcarfe Berordnung gegen bie Beinverfälfcher. Ale ein außerft gewiß fenhafter und gerechtigfeitliebenber Fürft mar er febr auf be Berbefferung ber Gerichtepflege bedacht, ba von ihrer gemiffenhaften Bermaltung bas Bobl ber Staatsburger abbangt. feinen Staaten, welche im Berlauf ber Zeiten erworben worden, fand nämlich eine große Ungleichheit in Betreff ber Rechtsgrund-

fipe und ihrer Formen ftatt; in manchen Begenden berrichte noch bas fachfifche Recht, in andern bas folmische, und wieder in andern wurden nach felbft bergebrachten eigenen Rechten, Bewohnheiten und Landesgebrauchen bie Rechtshandel entichieden und gefdlichtet. Er bemubete fic baber eine Gleichformigfeit birin einzuführen, ließ mit Berudfictigung ber fo verschiebenen Befete und hertommen, burch eine eigene Rommiffion bas foe genannte Mainger Canbrecht entwerfen, und erflarte foldes für alle feine Unterthanen ale ein verbindenbes Befet. mfandlichen Formalitäten bei Berfertigung der Testamente wurden vermindert; bas Schwert- und Rodentheil, wodurch besonders im Rheingau die hinterlaffenen Wittmen fo febr verfürzt wurden, daß ihnen oft nichte übrig blieb, wurden auf eine billige Beife bestimmt und geordnet, Die Gerichtegebuhren in billige Schranken gefest, und fo im gangen Churthum ein burchgangig gleiches Recht vorgeschrieben und öffentlich burch ben Drud verfündet."

In feiner Politik hielt er fich meift ju Deftreich, und war baber feine Erhebung jum Rurftubl für bas Erzhaus ein mabrer Gladsfall; ale Reichebirector bat er ben fiegreichen Baffen ber Ronigin von Ungern querft ben Unftrich ber Befeglichfeit verlieben. Ginmal nur, im Laufe bes 3. 1744 fchien er in feiner Anhänglichkeit zu wanken. Als es im Vorschlag, der Frankfinter Union ein anderes Bundnig entgegenzusegen, mar man "wegen des Entichluffes, welchen ber Churfurft von Daing faffen warbe, ju Bien nicht gang außer Gorgen; man befürchtete mimlich, diefer Berr, ber für feine Sicherheit fo febr befummert su fenn fchien, werbe fich gleichfalls unter bem Bormanbe ber eigenen bevorftebenden Gefahr und ber eigenen bochftnöthigen Bertheibigung nicht bagu verfteben, bie vermoge ber mit ber Arone Böhmen bestehenden Erbeinigung schulbige Gulfe von 1000 Mann Infanterie ju-leiften, und zwar um fo weniger, ba nicht nur bie Frangofen, fonbern auch ber Ronig von Preugen in ber Rabe, folglich auch im Stande waren, ibn allenthalben in feinen Canben und felbft in feiner Refibengftadt ju angftigen. Ueberhaupt fowebte man zu Bien wegen den fünftigen Entschießungen bes Mainzer Hofes schon seit einiger Zeit zwischen Furcht und hoffnung; mit dem Churfürsten selbst hatte man zwar volle Ursache zusrieden zu sepn, aber nicht so mit seinem Ministerium. Maria Theresia ließ demnach durch ihren Minister Palm dem Churfürsten und dessen Bruder eröffnen: daß ihr das Mißtrauen, das sie in dessen gegenwärtige Minister nothgedrungen segen musse, um so mehr leid sep, da sie gar wohl einsähe, daß ungemein viel Gutes, sowohl für das Baterland, als für die Religion, in den gegenwärtigen Umständen, und mehr als semals gestistet werden könnte, wenn dieses bestgegründete Mißtrauen nicht wäre; so wenig sie sich in fremde häusliche Angelegenheiten einzumischen gedächte, so müßte sie doch wünschen, daß der Churssürzlich semand auswählen mögte, an welchen sie sich ohne Besorge niß in den geheimsten Vorfallenheiten wenden könnte. Ramschway oder Buchenberg wären allerdings hiezu die anständigsten zc.

"Mit großer Klugheit versuhr Maria Theresia bei diefer Gelegenheit, indem sie die geiftlichen Fürsten dem Raiser durch die Borftellung abgeneigt zu machen suche, als beabsichtigte man die Säkularisation mehrerer Sochstifter. Die höchst gefährlichen und gemeinschädlichsten Folgen, sagte sie, welche für das werthe beutsche Baterland überhaupt, als für sämmtliche katholische Erzund Sochstifte, insbesondere von dem preußischen Friedensbrucke zu befürchten seven, könnten ihnen nicht verborgen seyn; dem sollte dem Könige von Preußen sein Borhaben gelingen, so wäne es sicher um gedachte Stifte, und besonders um zene, welche den unirten höfen am meisten anstehen, nehst dem um des Reiches Grundversassung, um die allgemeine Freiheit, um die reiches saungsmäßige Aufrechthaltung der katholischen Religion und um das heil der Christenheit gethan."

Dieses hat benn auch ber Kurfürst eingesehen, und wiederum sich ganz und gar ber Macht zugewendet, welche die einzige Stüge ber Reichsverfassung nicht nur, sondern auch der kather lischen Kirche in Deutschland. Willig übernahm er die Bermittelung der Königin mit dem immer noch den Krieg fortsegendet jungen Kurfürsten von Bayern. Nach dem Bunsch der Königin sollte Bayern seine Stimme für die Kaiserwahl dem Großberzog

wn Toscana zusichern, "die bohmische Wahlftimme erkennen, ber Affociation ber funf Reichsfreife beitreten, bis gur ganglichen Shliegung bes allgemeinen Friedens ein Bulfecorps von 6000 Rann an Deftreich überlaffen und in ben Austausch einiger kindereien willigen; bagegen wolle Deftreich bie binterlaffene Bittwe Carls VII als Raiferin anerfennen und ihrem Sohn, bem Churfurften feine verlorne Staaten wieder einraumen. Churmaing wurde mit biefen Borfcblagen wenig Gebor gefunden haben, wenn, nicht bas unerhörte Baffenglud ber Deftreicher tiefen Einbrud auf bas Bemuth bes Churfurften gemacht batte. Berlaffen von Allen , und wenige hoffnung von Seiten feiner Affirten, fand er es am gutraglichften, auf ber Grundlage ber von Churmaing gemachten Borfcblage, am 22. April 1745 gu füffen mit Deftreich Frieden abzuschließen." Fur ben fiebenjährigen Rrieg ftellte ber Rurfurft nicht nur fein Contingent, fondern er gab auch ein ganges Regiment in faiferliche Dienfte, womit er indeffen großes Difvergnugen bei feinen Unterthanen megte. Im Allgemeinen bemabrte fich Johann Friedrich als in gurft von bober Ginficht und vielen lobenswerthen Gigenfoften, er befag bie Runft Menfchen gu lenken, und hatte in Berwaltungeangelegenheiten viele Erfahrung gefammelt. kibenfcaftlicher Jager, erlaubte er fich mitunter lange Paufen in ben Geschäften, und bann befand fich ber Staat in ben binben einiger Bunftlinge, bie ihre Erhebung lediglich bem Bufall verbanften. Drei ober vier Millionen Gulben, burch ibn efpart, murben bem Reffen ju Theil. Seinen gabireichen Bachervorrath hatte er vorlängst ber Universitätsbibliothet in Raing augewendet. Er ward im Dom beigefest, ber Berth bes ibm gefesten febr foftspieligen Monumente berubet jeboch kbiglich auf ben verschiebenen Marmorarten.

Streng hat Ric. Bogt ben Rurfürsten beurtheilt, ihm jeben Antheil bei ben mancherlei Reuerungen, etwelchen Berbesserungen eines zwanzigjährigen Regiments abgesprochen. "Dieser war ein sehr beschränkter Fürst, welcher nur auf die Bereicherung keiner Familie dachte, übrigens seine Staaten durch seine Minister und Rathe regieren ließ. Unter diesen war der Großvater des

erft fürglich verftorbenen öftreichifden Minifters von Stadion ber wichtigfte. Friedrich (bes b. R. R. Graf von Stadion und Thannhausen, Berr ju Barthausen, Stadion, Emerkingen und Mosbeuren, Pfandinhaber ju Bonigheim, Erligheim und Ricebronn, bann Berr gu Rauth, Ruttenfclog, Reumarkt und Baborgan in Böhmen, Erbtruchfeg bes Sochftifts Augeburg, beiber Raiferl. Majeft. würdlicher Geheimberrath, furmainzifcher Conferential=Minifter, Großhofmeifter und Amtmann ju Bifcofebeim an der Tauber) hatte auf feinen Reifen Befanntichaft mit Boltaire gemacht, und beimlich beffen Grundfage nicht nur in Rudficht ber Jesuiten, sondern ber Religion überhaupt anges nommen, wie benn auch Boltaire bei feiner Rudreife von Berlin ihn zu Mainz besuchte. Aus Stadions Schule find ber burd feine Einwirfung angestellte Rangler von Trier, Laroche, ferner Grofchlag und Bengel, bie nach ihm bas Minifterium theilten, und ber zuerft fromme, bann ichlupfrige Schriftfteller Wieland berporgegangen. Lettern hatte er öftere ber Rachbarfchaft megen von Biberach, feinem Geburtsorte, nach bem Stadionischen Schloffe ju Barthaufen (nicht Thannhaufen) gelaben, und endlich gu einer Lehre ftelle auf ber furmainzischen Universität zu Erfurt beforbert. Auf bie Art wurde biefer furmainzische Minifter von Stadion nicht nut. ber Beforderer einer freien Denfart in ben rheinischen Staaten, fonbern auch ber mittelbare Stifter bes Mufenfiges in Beimar, wohin Wieland, von Erfurt berufen, nach und nach zuerft Betbern und Bothe, bann Schillern und Rogebue anzog.

"Man kann nicht läugnen, daß Stadion unter seinem bes schränkten Fürsten viele Verbesserungen in der Verwaltung des Mainzer Kurstaates hervorgebracht habe. Er ließ das alte Landsrecht reformiren, beförderte das Armens und Waisenhaus, versordnete neue Anstalten in Rücksicht des Vettelwesens und der Feuersgefahr. Aber hauptsächlich wollte er die herrliche Lage von Mainz an zwei großen Flüssen benugen und den handel dieser Stadt wieder zu seiner vorigen Vetriebsamkeit emporheben. Diesem zusolge ließ er längs dem Rhein Waaren-Lager und einen Weinmarkt anlegen, höchst und Kassel sollten in Verdindung mit Kostheim neue durch Toleranz und Ausmunterung

erweiterte Manufacturftabte werben, und endlich wendete er alle Mittel an, welche ihm zu Gebot ftanben, Maing burch bie zwei Meffen, welche er jahrlich jenen von Frankfurt vorausgeben ließ, zu einem ber erften Sanbelsplage am Rhein zu erheben. Um den Rramladen oder Boutifen, worin die fremden Raufkute ihre Baaren auflegen follten, hinlänglichen Raum gu verichaffen, wurde bagu ber Speisemarkt und bas baranftogenbe fogenannte Bofgen, jest Buttenbergeplag, angewiesen; auf lege tem ftant aber bas Diffionefreug an ber Sebaftianefirche, und in seiner Mitte bas Standbild bes beiligen Johannes von Repomut, bes Patrons ber Domberrn. Diefe Bilbftude verfperrten ben Rramladen bie Reiben. Der Minifter ließ baber einsweilen bas Miffionstreuz wegnehmen, in hoffnung, auch bem beiligen Johann von Repomut eine andere Stelle anweisen zu fonnen. Der fonft fluge Staatsmann bedachte aber nicht, bag er baburch gegen bie Befinnungen und Gewohnheiten bes Bolfe fowohl, ale auch bes Domfapitele anftogen und baburch ben Jefuiten, welche bas Diffionsfreuz errichtet hatten, eine fchidliche Gelegenbeit geben wurde, öffentlich gegen ihn aufzutreten.

"Bald nach der ersten Ostermesse, 16. Mai, siel das Fest des heiligen Johannes ein, wo man in einer Procession zu dies sem Bilde zu wallen psiegte, und diese Feierlichkeit benutte der Jesuit Winter, welcher Domprediger war, und sagte am Ende seiner Lobrede auf diesen Heiligen öffentlich auf der Kanzel: "Das Missionskreuz hat man weggenommen, heiliger Johann wehne dich in Acht, daß nicht auch du den Wucherern und Tempelschändern beinen Plat einräumen mußt.""

"Richt lange hierauf, am Festage des h. Alopsius, 21. Juni, suchte er wieder Gelegenheit gegen die Anstellung Wielands in Ersurt das gläubige Bolf aufzubringen. In einer Lobrede, welche er dem keuschen hoiligen Jesuiten Alops hielt, und worin er das Laster der Wollust angriff, sagte er unter anderm: ""Ehemal wurde selbst unter heidnischen Kaisern ein schlüpfriger Dridius wegen seinen Schandgedichten in das Elend verwiesen, und sest werden derzleichen Sittenverderber noch zu Lehrstellen befordert.""

"Diese Worte hatten sowohl auf das Bolf, als das Domkapitel einen gefährlichen Eindruck gemacht. Der fühne Jesuit
Winter wurde zwar aus der Mainzer Diöcese verbannt; allein
der Kursuft mußte, um das Bolf zu beruhigen, das Missionskreuz wieder herstellen lassen. In einer großen Procession, der
alle Schulkinder, Jünste, Stifts- und Ordensgeistlichen mit
Fahnen und Kirchenornat beiwohnten, wurde das neue Missionskreuz im Bauhofe abgeholt, auf einen mit rothem Sammet belegten und mit den sechs kursuftlichen Hermelin-Pferden bespannten Wagen nach der Länge gelegt, unter Musik, Gesang und
Gebet nach dem Hösgen geführt, und so von dem Weihbischofe;
mit Juthun der Jimmerleute, wieder auf dem alten Plaze aufgerichtet."

Des Rurfürften altefter Bruber, Nº 2, Ludwig Rarl Johann Efenbrecht, Domberr ju Bamberg, bes Ritterfifte St. Burfarb gu Burgburg Capitular, furmainzifder und fürftlich Bambergifder Geheimrath und Rammerprafident, geb. 6. Aug. 1691, farb 10. Dct. 1734. 4) Johann Frang Wolfgang Damian, geb. 3. Dai 1694, war Domfcolafter zu Burgburg, Scholafter zu Romburg, Propft ju St. Burfard in Burgburg und ju St. Peter in Maing, f. f. und furmaingifder Geheimrath, Dberamtmann ju Amorbache er ftarb 5. Jan. 1778. 5) Lothar Johann Sugo Frang, geti-21. Juni 1695, Domberr ju Gichftabt und Augeburg, Propf ju St. Moriz in Augsburg , Capitular zu St. Burtard , f. t. furmainzifder, fürftl. Augeburgifder, Gidftabtifder und gulbifdet Geheimerath, ftarb ben 27. Februar 1759. 6) Maria Anna Charlotte Franzisca, geb. 3. Dct. 1700, ftarb unvermählt ben 5. Mai 1766. 7) Johann Philipp Karl Franz, Domberr zu Trier und Luttich, geb. 3. Det. 1697, ftarb ju Paris, 9. Dec. 1719, und fand baselbft feine Rubestätte. 8) Ludwig Bilbeter Johann Maximilian, geb. 6. Dec. 1705, empfing als f. f. Obrifelieutenant und Generalabjutant am 19. Febr. 1736 ben Rammerherrenschluffel. Seit bem 27. Juni 1745 Generalmajor von ber Cavalerie, befand er fich in ber Armee, welche in bemfelben Jahr Frankfurt und bie Raiferwahl beden mußte, und wurde ausersehen, um in Gesellicaft bes Reichserbmaricalls, bes

Grafen von Pappenheim, die Nachricht von der Bahl dem Großbergog nach Seidelberg zu überbringen. Ein febr foftbarer Ring war der Lohn der willfommenen Botfchaft. Am 13. April 1750 ward Ludwig Withelm Reichs-General-Feldmarschall-Lieutenant, 1753 f. f. Feldmarfcall-Lieutenant, und den 14. Dec. 1755 f. f. Geheimerath. Er ftarb unverheurathet ju Bien, 29. Aug. Bon feiner außerorbentlichen Dide bat fich bis auf ben heutigen Tag die Tradition in Mainz erhalten. 3m Bett gu blafen, war in der beißen Jahrezeit ihm unmöglich. & Schlafenszeit, ließ er fich in den Wagen von eigenthumliger Conftruction und Raumlichfeit beben, und langfam, wie une Berliner Porcellaufuhre, jogen ibn die Pferde durch ber Strafen Labyrinth. Ueber bem Biegen fam ibm allmalig ber Dann fucte ber Ruticher ben fühlenden Schatten igend einer Platane, und wenn vollends eingeschlafen der bide herr, fpanut er die Pferde aus und ritt nach Saus. Ragen, welcher ber Rublung halber bis auf eine ziemliche bobe mit feuchtem Rheinfand gefüllt, blieben ber Graf und ber ibn bitende Rammerdiener gurud. Mit bem erften Sonnenftral famen Die Pferde wieder gur Stelle, und langfam ging es nach Saus. Auch Casanova gibt Beugniß von der außerordentlichen Dicke biefes Oftein, ben vier Beidufen mubfam ju den Rugen feiner Beliebten Schleiften. 9) Maria Antonia Franzisca, geb. 8. Juni 1710, vermählte fich ben 30. Juni 1726 mit dem Grafen Rudolf Johann Balbott von Baffenheim, und farb zu Coblenz, 8. Dct. 1788 (nicht 1738), nachdem fie feit 29. Juni 1731 Bittme semefen. 3ch habe bemnach nur noch von

M? 3, dem Grafen Johann Franz Heinrich Karl Sebastian zu sprechen. Geb. 2. Febr. 1693, trat er als Kammerrath und bes sohmischen Hossehenrechts Beisiger in f. f. Dienste. Im J. 1725 wurde er dem Reichshofrath eingeführt. Im J. 1734 ging er als f. f. Gesandter nach Petersburg, wo er bis zum 22. Febr. 1739 verweilte, nur daß er inzwischen auch den zu Riemierow 1737 abgehaltenen Friedenscongreß als erster f. f. Bevoll-mächtigter besuchte und mit einer zierlichen lateinischen Rede eröffnete. Im J. 1740 wurde er an den König von England

nach Sannover abgesenbet, er folgte bem Monarden nach Enge land, wurde aber im 3. 1741 gurudgerufen. Das icheint ibi verlett zu haben, benn ichon im folgenden Jahre trat er in Raifer Rarle VII Dienft ale Geheimrath und Reichshofrathis Prafibent. Um 17. Marg 1742 eröffnete er gu Frankfurt ben neubestellten Reichshofrath, nachdem er juvor bie Rathe in Pflicht genommen ; feche Wochen fpater war er eine Leiche. Ge ftarb zu Frankfurt den 30. April 1742. Er hatte im 3. 172 Die wichtige, in bem Iglauer Rreife von Mahren gelegen Berrichaft Daticbig vom Grafen Frang Maximilian von Fürften berg um 430,000 Gulben erfauft, und mit feiner Gemablit, ber Grafin Maria Rarolina von Berlepich, bie gu bem wefte phalifden Rreife geborige reichsunmittelbare Berrichaft Mylended erheurathet. Maria Rarolina, Tochter bes Grafen Sittich Sen bold von Berlepich, verm. im Jahre 1732, ftarb ju Petersburg Anfange bes 3. 1737. Bum zweitenmal verheurathete ber Gi fich im 3. 1741 mit Maria Clara Elifabeth, bes Grafen Red Unton Ernft von Ele Tochter, Die als Wittme 45 Jahre gelebt bat und am 13. Juni 1786 geftorben ift. Mus der erften Che fami brei Rinder: 1) Johanna Charlotte Friederite Ratharina, gel gu Bien , 25. Nov. 1733 , vermählt 16. Nov. 1755 mit bi Grafen Rarl Friedrich Anton von Satfeld, bem nachmalig f. f. Staatsminister, ftarb als Wittwe im J. 1824. 2) Johan Friedrich Rarl Maximilian Amor Maria, von dem alsball und 3) Johann Rarl Frang Sugo Maria, geb. ju Petersbu im 3. 1736, geft. in bem nämlichen Jahr. Aus ber zweif Che fam ein Sohn: 4) Philipp Frang Rarl Georg, geb. et Posthumus, 22. Juni 1742. Er war Domberr zu Mainz, Erin und Burgburg, Capitular bes Ritterftiftes St. Alban zu Dain auch durch feines Dheims, bes Rurfürften Refignation und M Chorherren Bahl vom 7. Febr. 1763 Propft bes St. Bartin lomausftiftes zu Frankfurt, farb aber ben 7. Juli 1766.

Johann Friedrich Karl Maximilian Amor Maria war petersburg ben 12. April 1735 geboren, und vermählte fich ben 23. Jan. 1759 mit Ludovica Charlotte Maria Anna von Det berg. In seiner hand vereinigten sich nicht nur die gesammen

Bestsungen bes Saufes, sondern auch die von dem Rurfürften Muterlaffenen Millionen, welche er zwar auf Leibrenten in Solfand ausgethan haben foll. Diefen Leibrenten mogen ber valaftartige Bau in Geisenheim und die Anlagen in bem naben Rieberwald ihren Urfprung ju verdanken haben. Um 13. Dat 1761 ermirfte ber Graf ein faiferliches hofbecret, woburd bem Reich notificirt wurde, daß ihm sowohl bei dem westphälischen Amife, ale bei bem weftphalifchen Grafencollegium Gis und Simme wegen Mylendonk bewilligt worden; es verzog fich jedoch mit der Aufnahme bis jum 3. 1766. Durch bie Abtretung bes linken Rheinufers ging die von bem Erzstift Coln und bem Berzog-#um Julich umschlossene Herrschaft Mylendonk verloren; ihre Eintinfte gab ber Graf vor der Reichsbevutation zu 15,000 Gulden Mirlic an, außerdem, einschließlich des Saufes in Mainz, einen Sepitalverluft von 511,900 Gulden. Dafür ober genauer für Molendonk allein erhielt er in der schwähischen Karthause Burbeim bir reichlichen Schadenersas. Der Graf ftarb zu Afchaffenburg i feinem Palaft, im Frubjahr 1809, und follte bie Leiche nach Beifenheim, in bas Erbbegrabuiß, gebracht werben. Bebufe murde eine der damals noch den Rhein befahrenden Mafferdiligencen gemiethet, barin ließ bas Trauergefolge fic nieber, mabrend der Sarg in einem bem Schiff angehefteten Maden untergebracht. Luftig ging es in ber Diligeuce gu, getunfen wurde more Trev. et Mogunt. bis die Eutdeckung, daß Bechwunden bas Anhängfel, als ein Donnerschlag bie frohliche Besellschaft trifft. Es werben bie Anter ausgeworfen, Boten allen Richtungen versendet, und die haben nicht ohne Dube tet depositum miserabile inmitten eines Labyrinths von Weiben afgefunden, flott gemacht, bamit bie Diligence erreicht. wollte aber bie alte Luft nicht wieder einkehren; troden und Mweigend fuhr man vollends nach Beifenheim binab. Des Grafen von DBein einzige Tochter, Clara Elisabeth Sophia, geb. 29. Marg 1760, mar in garter Rindheit geftorben, er hatte als feine andere Bermanbten mehr, ale feine finderlofe Schwefter, bie verwittmete Grafin von Sasfeld, und ben Entel feiner an ben Grafen Johann Rudolf Walbott von Baffenheim verheurathet

gewesenen Tante, Maria Antonia Franzisca von Oftein, ben Grafen Friedrich Rarl Balbott von Baffenheim. Den zu feinem Erben einzufegen, war er lange bes Billens gewesen, und feinem anderweitigen Willen ju geborfamen, nahm Graf Baffenbeim von bes Dheims Sand bie Frau. Gleichwohl hat ber Graf nicht gu Bunften von Grogneffe ober Schwester, fonbern gu Gunften bes Reffen feiner am 20. Marg 1805 verftorbenen Gemablin, bes Freiherrn Friedrich Rarl Anton von Dalberg, teftirt; bas einzige Burbeim follte ber Grafin von Sagfeld, und nach ihrem Tod bem Grafen von Baffenbeim zufallen, biefer jedoch ben Berfuch, bas Teftament anzugreifen, mit Berluft bes legate bugen. Der Graf ließ fic aber ber Grafin von Satfeld Erbrechte abtreten, foch in ibrem Ramen bas Testament an, und erlangte im Rov. 1818. einen Bergleich , wodurch der von Dalberg ibm , außer Burg beim, auch die famtlichen im Reich belegenen Ofteinischen Bofigungen , namentlich ben Rieberwald , abtrat , und bagegen in rubigen Befit ber Berricaften Datidit und Daleichau, auch ber Ofteinischen Palafte zu Aschaffenburg und Beisenheim ver-Malefchau mag gegenwärtig an bie 600,000 Bulben im Bwanzigern werth fein, auch Datschip, mit ben einverleibten Gutern Jenifau , Marfcau , Marquares , Dberniemtichis und Bolfcan, ift immer noch eine ber bedeutenbften Berrichaften is Mabren, wenngleich ber verftorbene Graf, von bem weiland M gepriefenen Raabischen Spftem, ber bamaligen Modethorbeit en griffen, von 1789 an beinahe alle feine prachtigen Daierbofe caffirt und gegen Grundgins an die Unterthanen vererbt batte Rach bem Willen bes Testators mußte ber von Dalberg bet Ramen Oftein fortführen, und hieß er, feit ber Stanbeserhöhung von 1810, Graf von Dftein = Dalberg. Auf bem Gichofelt befagen die Grafen, Oftein bas Gut Bernterode mit Bubeborn jährlich 7000 Riblr. ertragenb, es fiel baffelbe aber mit ihrem Erlofchen an ben Lebenhof jurud. Die Buter in bem Breisges ju Dberschafhausen und Gottenheim und bas Saus zu Freiburg hat ber Graf Baffenheim vertauft. Go bat er auch, nachbem er, hauptfächlich burch Bermittlung ber Raiferin Josephine bil fequeftrirten Befigungen auf bem linten Rheinufer guruderhalten

biefe inegefamt, nur mit Ausnahme bes Sauptgutes Baffenbeim und ber bavon abhängenben ganbereien in Rettig, verfauft, feimeswegs, wie fich nachber ergab, aus Nothwendigfeit, fonbern bamit jum reichen Manne werde, bem er fein Bertrauen gefenft. Es waren bas bie immer noch febr bebeutenben und werthvollen Erummer eines großen Eigenthums, welches nach ben im 3. 1802 ber Reichsbeputation eingereichten Berlufttabellen aus folgenden Studen beftand : 1) Die Reichsherrschaft Dibrud, wovon zwar bie Balfte bem Freiherrn Balbott von Bornbeim mfanbig. Sie begreift Graffic Baffenheimifcher Seits 1 Schloß, 15 Ortschaften , 26 Bofe , 7 Mühlen , 265 Feuerftellen , 1590 Auterthanen mit jahrlichen 8198 fl. 47 fr. 11 5. Ertrag. 2) Die Richsherrschaft Pirmont, 1 Schloß, 11 Sofe, 2 Mühlen, 80 Amerfiellen und 480 Rurmuthige mit 3021 fl. 34 fr. jahrlicher Enfünfte. Die dem Soloffe benachbarte icone Sowanenfirche war in Personat, womit füngere Sohne bes grafichen Saufes, bie fc den geiftlichen Stand ermählten, botirt zu werben pflegten. 3) Die herrschaft Baffenheim, nebft Rellerei, 2 Schlöffer, eine Drifchaft, 34 Bofe, 3 Mublen, 90 Feuerftellen und 540 Unter-Benen, mit 22,704 fl. 41 fr. 1 S. jahrlichen reinen Ginfunften. Die Pfarrkirche bes Dorfes Baffenheim, ju St. Martin, war denfalls ein Personat bes gräflichen Saufes, welchem bie ausabehntefte Witthum zugetheilt. 4) Die herrschaft Sevenich mweit Caftellaun, Schloß und Dorf, 70 Feuerftellen und 420 Interthanen mit 4500 fl. Einfommen. 5) und 6) Die Berr-Masten Herresbach und heckenbach in der Eifel, mit 10 Ortaften, 11 Sofen, 240 Feuerstellen und 1440 Unterthanen, Aragend 8943 fl. 28 fr. 7) Rellerei Coblenz nebft dem berr-Maftlichen Sofe baselbft , 23 Sauser , 148 kurmuthige Seelen, 9697 fl. 42 fr. 1 H. abwerfend. 8) Rellerei Mainz nebst bem ufigen herrschaftlichen Sofe, in so weit die Erträgnisse vom anten Rheinufer bezogen werben, mit 1636 Gulben. 9) Ber-Malterei Lugerath mit 1 Sof, 80 Feuerstellen und 480 Rurmuthigen, dann einem Einfommen von 682 fl. 11 fr. 23 S. Alles zusammen gerechnet ergeben fich 5 Schlöffer, 27 Ortschaften, 83 Sofe und 12 Dablen, mit 848 Feuerftellen, 3990 Unterthanen, 1108 Rurmuthigen und 59,384 fl. 24 fr. 21 S. jabrs lichen Ginfunften, welche auf bie entbehrten 9 Jahre gufammen betragen 534,460 fl. 1 fr. 28 S. "Godann berechnet ber Br. Graf weiter," bemerkt ein Statiftifer jener Beit, "1) ben Berluft eines Balbes von 1600 Morgen ju Baffenheim, ber ganglich verheert worden, auf 1,185,555 fl.; 2) ben Schaben in ben Baldungen ber andern Berrichaften auf 200,000 fl.; 3) ben Schaben in Schlöffern und Saufern auf 150,000 fl. Durch 3ufammenfegung biefer Summe & 1,535,555 ft. und bes gangen Rentenverlufts von 9 Jahren à 534,460 fl. fommt ein Berluftim Bangen beraus von 2,070,015 fl. Dafür verlangt berfelbe nun als Complement einer Entschädigung die Abtei Cherbach und bas Amt Behrheim zu erhalten, welche in ber Rabe feiner bif. feite bes Rheine gelegenen Berrichaft Reifenberg gelegen fevem: insofern biefe Gegenstände noch unter bie refervirten geboren: hierauf concludirte die Deputation, dag biefe Borftellung am: fic berube.

"Es fey fern von mir gegen bie Richtigfeit ber Angaben: ber fahrlichen Ginfunfte Zweifel ju erregen; allein bemerten: muß ich, bag die Seelengahl der Unterthanen fowohl als Lune muthigen wohl nicht auf wirklichen Bablungen beruben mogen fondern für jede Feuerstelle 6 Seelen (Coblenz ausgenomment wo auf 23 Feuerstellen 10 Seelen mehr kommen) angenommen worben find, eine Babl, gegen welche wohl in biefen Begenben; (warum gerade in diefen Gegenden ?) einiger Zweifel gemadi werben konnte. Bas die Berheerung eines Balbes von 1600 Morgen mit 1,185,555 fl. und wieder von 200,000 fl. betriffts fo mochte biefe Gumme, welche freilich febr bobe, ben Bewohn nern bes bieffeitigen Deutschlands ichwer bentbare Begriffe ern regt, wohl nicht ale Berluft noch weiters in Anregung zu bringent feyn, indem bei ber Berechnung bes Rentenertrags überall bis Bolgnugungen mit in Unichlag gefommen find." Dogen jenen Begriffe noch fo fcwer bentbar fein, fo viel ift gewiß, bag! awischen dem Ertrag einer Besitzung im Rheinland und einen: gleich ausgebehnten in der fruchtbarften Gegend von Franken ober Burtemberg ein himmelweiter Unterschied jum Bortheit

bes Rheinlandes ftattfindet. Die Untersuchung der öconomischen ober staatswirthschaftlichen Gründe hiervon würde ein sehr anziehens bes wichtiges Thema abgeben.

Des Grafen Friedrich von Baffenheim übereilte Beräußeumgen wurden burch mancherlei Gludefalle ausgeglichen, und fenute er ein fattliches wohlgeordnetes Befigthum bem gebnfibrigen Sobne binterlaffen (1830). Es trat eine lange, nicht eben fegenbringende Bormundichaft ein. Bei ben Groffen bes fiblichen Deutschlands ift fatt ber antiquirten Manie für induftrielle Unternehmungen, Fabrifanlagen u. bgl. eine andere nicht minder bedenkliche Liebhaberei für die Ginführung umfaffender Beranderungen, ja einer ganglichen Umgestaltung ber Agricultur-Ginrichtungen eingeriffen. Bon München aus wurde für Baffenheim, und wohl auch für die übrigen herrschaften, die Einführung einer den Methoden von Thaer und Rellenberg nachgebildeten Bewirthschaftung geboten, in bem Rheinthal, welches burch die Ratur des Bobens auf die fleine Cultur angewiesen, miklang das Experiment gang und gar, wie sich auch anderwirts ergeben haben wird. Große Summen gingen über ber erften Ginrichtung, über ber Unschaffung eines angemeffenen Biebftapele, durch die Auflösung der bisberigen Pachtungen, burd bie vergrößerte Anzahl von Beamten verloren, und, mas in Anfehung von Baffenheim unerfestich, ausgebehnte Rodungen unften im Forft vorgenommen werden, um ftatt des vortrefflichften Solzbobens mageres Aderland ju gewinnen. Der Ausfall war un fo füblbarer, ba in bem Erträgnig bem Baffenbeimer Balb taum ein anderer am Rhein vergleichbar, wie das durch die bem Transport so gunftige Lage bedingt. Seit Jahren wird im Balbe felbst die kleine Klafter mit 11 Athlr. bezahlt. Neben fichen Diggriffen find auch Beräußerungen vorgekommen, wie & B. jene bes fur Baffenheim fo portheilhaft gelegenen Guts in Rettia.

Dem Bormund entwachsen, wollte Graf Sugo bas Leben genießen. In seinem prächtigen Saushalt, in dem kofispieligen Marftall insbesondere ergab sich bas Streben nach fürftlicher Pracht, Berbindungen, mitunter sehr kofispielige, wurden ange-

Inupft. Bon wegen einer folden bat Münchener Bolfewig ben jugenblichen Grafen ben alteften Chemann in ber Stadt, ale ber Antigona Gemahl genannt. Mit fturmifchem Beifall war bie Auserwählte zum öftern als Antigona aufgetreten. In bene Maafe ber Aufwand junahm, in bemfelben Maafe erfchlafften bie ohnebin icon lofen Bugel ber Bermaltung. Der Graf mag eine Ahnung gehabt haben von dem Abgrund, ber unter feinen Fußen fic aufschlog. Er griff zu einem verzweifelten Mittel Der als ungemein vortheilhaft gepriesene Antauf ber in ben Ifarfreis belegenen herricaft hobenaschau mit Bilbenwart, Reubeyrn, Sachsenfamm und Sollhuben, 5 DReilen mit 6240 Einwohnern, follte allen Berlegenheiten ein Ende machen, flei gerte fie aber ine Unenbliche. Der Raufschilling war folieflich nicht aufzubringen, mas die Gläubiger vollends zu Aufrub forderte. Die Berrichaft mußte mit unendlichem Schaben in Zwangsweg veräußert werden: icon vorber batte bas gleiche Loos bie Refte ber einft berühmten Ruftfammer auf Schloß Afcan getroffen; bie iconften und feltenften ber noch vorhandenen übrigens in gang verwahrloftem Buftande befindlichen Baffen ftude und Barnifche erwarb bas baverifche Rationalmufeum Die herrschaften Reifenberg und Rrangberg batte ber Bergog von Raffau ertauft: von Reifenberg und feinem Forft befinde in Bezug auf Brandmaterial bas reiche Frankfurt fich in bruden ber Abhängigfeit. Der Sinterwald mit ben berrlichen, in un unterbrochener Folge von der Roffel bis zum Rhein binabreichen ben Beinbergen, wurde ebenfalls von ber Soffammer erftanben und ift, wie man zu Wiesbaden versichert, eine ber vortheil hafteften jemalen von ihr gemachten Erwerbungen.

Schließlich hat der zu Bamberg wohnende Amtmann und Gutsbesiger Jacob Glier durch Berfügung des Landgerichtes zu Coblenz vom 9. Aug. 1860 das Gut Bassenheim samt dem Bassenheimer Hof zu Coblenz in gerichtlichen Beschlag genommen und sind die fraglichen Immobilien am 19. März 1861 in öffent licher Bersteigerung für Rechnung Sr. Durchl. des Fürsten von Hohenzollern-Siegmaringen zu dem Preis von 465,000 Athle erkauft worden. Nach der Ansicht von Sachverftändigen hätte

die Parcellirung wohl 600,000 Riblr. abwerfen winnen. Es beißt, bie angemelbete Schuldenmaffe betrage zwischen 700,000 und 800,000 Riblr. Laut bes Subhaftatione-Patente geboren gu bem But bas Schlog, 4 Bofe und die Duble im Dorf, bie Bofe Pfaffenbrud, Bengfihof und Ratiched, der Ramillenberg, beilaufig 2900 Morgen Aderland, Biefe und Beiber, endlich zwischen 940 und 950 DR. Wald, alles zusammen eine Besitzung ohne Gleichen im Rheinland ausmachenb, wenngleich ber reine Ertrag nur gu 9000, ju 15,000 Riblr. jährlich ber Bruttoertrag angegeben wird. Das moderne ungemein wohnliche Schloß, breiftodig, maffir von Steinen erbaut, mit Lepen gebedt, bat in ber Fronte 15 Fenfter, und grenzt mit ber alten Burg, fo vordem von einem Baffergraben umgeben, und mit ben verschiedenen Deconomiegebauben. Der gange Begirt von Gebaulichkeiten, famt Garten, Ader-, Biefen= und Beiberparzellen, balt 27 Morgen 20 Fuß. bem Ramillenberg , Rarmel , fteht ein einsames Balbfirchlein, fo, nach bem Beugniß bes über bem Portal befindlichen Bappens, burch bie Grafen erbauet, eine prachtvolle, Rheinabmarts bis jum Bobesberg reichenbe Aussicht beberricht. Den engen bem Rirchlein angebauten Raum bewohnte vorbem ein Eremit, es ift aber ber lette biefer Clausner, Bryber Nicolaus, etwan 1824 bas Opfer eines Raubmörders geworden. Alle die genannten Gater, einschließlich bes hofs zu Coblenz, batten fur bas Jahr 1860 an Grundsteuer 1321 Rthfr. 3 Sgr. 1 Pf. zu entrichten.

Den Garten zu Bassenheim beschrieb einst Pfarrer Gregor lang in folgender Weise: "Richt weit von hier (von Kärlich) mehr nach der westlichen Seite öffnet sich auf einmal dem Auge, whne es vermuthet zu haben, ein heiteres liebliches Thal, wo in dem einen Abhange ein prächtiger Garten, in dem andern ein buschigter hain ein neues Bergnügen verschaffen. Der Graf von Bassenheim ist der Besiser dieser freudigen Anlage, deren Intritt Jedem, der in diesen Gesilben der Wonne sehen und genießen will, offen steht. Das Ganze ist wohl überdacht, und mit Fleiße angeordnet; überall ist Kunst mit der Natur vereint, und nirgends Zwang. Zeder Schritt, sede Stellung, sede Wensbung stellt unaushörlich ein noch nie gesehenes Gemälbe dar.

Muntere Rafen umichlangeln die Gruppen, und wandeln gleichfam mit bem Freunde ber Ratur umber. Sier schmudt ein fanfter Teppich den Boben, auf welchem ein Blumenforb ober fonft eine beliebige Rigur angebracht fieht, und macht einen lebbaften Rontraft gegen bas Laub ber Baume und Straucher, von welchen getheilt bunfele Schlagschatten herabstreifen und im abwechselnden Grune fpielen ; bier winden fich um einzelne Baume gefällige Gige, und laffen bas Mug bes gierigen Banberers in ber Mannichfaltigfeit irren; bier lauern überrafchenbe Scenen, bie bald frey hervortreten, bald wieder zurudweichen, bald halb fich zeigen, bald wieder fich gang verlieren. Bey jedem Blide malt fich eine neue Schonheit bar, und giebt bem Beifte und Bergen eine immer fortichreitende und allmählich machfende Uns terhaltung. Go mandelt man fort, ohne fich im geringften ju ermuden, bis zu einem fregen von Linden beschatteten Blate, wo eine raufchende Rastade bie feverliche Stille unterbricht. Rubige Rafenfige gieben fich um den bavor liegenben Baffin, und find nur einzig da, in Rube die von bem platfchernben Baffer befeuchtete Luft mit Empfindung zu athmen. Lauben und Schattengange gieben fich von bier in verschiebenen Wendungen binauf, und verschaffen burch die mannichfaltig angebrachten schöpferischen Ideen bey jeder Deffnung Wonne und Freude. — Unten im Thale vor biefem Orte bes Bergnugens liegt frey vor dem Blide ber Sonne ein großer vierediger Beiber, rundum mit einer Einfaffung vom grunenden Rafen erhöhet, in welchem fich Garten und Sain munter befpiegeln. Gin geraumiger Rabn, vielmehr eine fleine fliegende Brude, fcwimmt auf dem grunen und rubigen Waffer umber, und gestattet von allen Seiten die vorbin gefehenen einzelnen Theile im Gangen noch einmal bezaubernd zu überschauen."

Bon dem Baffenheimer Hof ift Abth. I Bb. 2 S. 151 Rede gewesen. Er besteht aus sieben an einander stehenden Bauten, für welche zusammen in dem Bersteigerungstermin vom 19. März 1861 ein Angebot von 40,000 Athlr. erfolgte. Ueber dem Eingangsthor steht gegenwärtig die weithin lesbare Inschrift: Restauration und Bairisch Bier. Was würde zu selcher Ueberschrift gesagt

haben ber Grofvater, ber Burggraf zu Friedberg, von bem man annehmen tonnte, bag er, weniger nicht eine gute Angahl feiner Ahnen , bem unvergleichlichen von Manzonis Deifterhand entworfenen Bilb geseffen habe. »Don Rodrigo misurava innanzi e indietro a gran passi quella sala, dalle pareti della quale pendevano ritratti di famiglia di varie generazioni. Quando si trovava col muso ad una parete, e dava di volta, si vedeva in faccia uno suo antenate guerriero, terrore dei nemici e de' suoi soldati, torvo nella guardatura, i corti capegli irti sulla fronte, le basette tirate e appuntate che sporgevano dalle guance, il mento obliquo, ritto in piedi l'eroe, colle gambiere, coi cosciali, colla corazza, coi bracciali, coi guanti, tutto di ferro, colla destra compressa sul fianco, e la manca mano sul pome della spada. Don Rodrigo lo guardava, e quando gli era arrivato sotto e voltava, ecco in faccia un altro antenato, magistrato, terrore dei litiganti, seduto sur m' alta scranna di velluto rosso, involto in un' ampia toga nera, tutto nero; squallido, colle ciglia aggrottate, teneva in mano una supplica et pareva dicesse: Vedremo. Di qua una matrona, terrore delle sue damigelle; di là un abate, terrore dei monaci; tutta gente in somma che aveva fatto terrore, e lo spirava ancora dalle immagini.«

## Ehrenfels.

"Am 27. October des Jahres 1200," hebt Gr. Hofrath Beidenbach an, "war der Erzbischof Konrad I von Mainz geskorben und mit dem Tode dieses einstußreichen Mannes die lette hoffnung auf eine friedliche Ausgleichung der Parteien geschwunsden, welche sich durch die zwiespältige Wahl Ottos Grafen von Voitou und Philipps von Hohenstausen zum deutschen Königsschrone gebildet hatten. Aber nicht allein, daß nun der Mann sehlte, der ernstlich bemüht gewesen war, Frieden zu stiften, sondern es wurde auch sein Tod selbst noch Ursache zur Versgrößerung der bereits so tief gähnenden Klust. In der Mitte

Rovembere brachte ber Bifchof Wolfger von Paffan, in beffen Sprengel ber Erzbischof auf einer Rudreise von Ungarn geftorben war, die Leiche bes Freundes nach Maing, wa in Anwesenheit Ronigs Philipp die feierliche Beifegung berfelben erfolgte, und ging bann nach Andernach, wo die Erzbischofe von Trier und Roln mit bem Bifchofe von Munfter und vielen Andern eine Busammenfunft gur Beilegung ber Rronftreitigfeiten veranftaltet Ingwischen murbe Daing felbft, bas vornehmfte Erzftift Deutschlands, ber Schauplag eines neuen Schismas, burch bas bestehende hervorgerufen und in feinen Folgen es vermehrenb. Bie bamale faft bei allen Stiftern in Deutschland, waren auch bier die Domberren getheilt, die einen hielten ju Philipp, bie andern ju Otto. Aber Philipps Anhang mar ber größte, er felbft auch, ale man gur Babl bee neuen Ergbischofes fdritt, anwesend. Das betrachtete bie Begenpartei ale eine Beeintrad. tigung ber jur Babl notbigen Freiheit und legte beshalb Proteft, wie Appellation an ben papfilichen Stuhl ein; aber Philipps Unhanger nahmen barauf feine Rudficht, fondern mabiten in einem fturmischen Acte nach bem Willen bes Ronigs (ex voluntate Philippi, fagt Godefridus Coloniensis) den Bischof Lupold von Worme. Die Gegner begaben fich barauf nach Bingen und wählten bier den bisberigen Probst von St. Peter, Sifrid von Eppenftein. Es waren freilich nur brei ober vier Stimmen, aber fie wurden doch unterftugt durch einen großen Theil bet Mainzer Burgerschaft, sowie burch bie Bruber Berner und Philipp von Bolanden, welcher erftere ein Schwager Sifribe war, und bie baburch von Konig Philipp abfielen und ju Dite übertraten.

"Als Lupold von diefer Gegenwahl Kunde erhielt, eilte er auf Befehl Philipps und von diesem unterflügt nach Bingen und verjagte den Gewählten wie die Wähler, welche sich zu König Otto nach Köln flüchteten. Wohlwollend nahm diefer sie auf, belehnte Sifrid mit den Regalien und gab ihm ein Heer, mit dem dieser nun gegen Bingen, wo Lupold sich noch aufhielt, heranrudte. Die Stadt wurde genommen, viele Leute Lupolds geriethen in Gefangenschaft und er selbst konnte sich kaum mit

Benigen burch bie Flucht retten. Dito fam felbft balb nach und war am Beihnachtstage in Daing, mo ihn Bolf und Clerus (b. h. wohl mit Ausnahme berjenigen Domberren, welche Lupold gewählt hatten) als ihren herrn aufnahmen. Auch Gifrib war gegenwärtig und ber Ronig erschien am genannten Tage mit ber Arone, die ihm biefer aufgesett hatte. Man sieht daraus, baß bie Dehrzahl bes Clerus und bes Mainzer Bolfes für bie Babt Sifribe mar, und bie über bie Unwesenheit Ottos in Maing verliegende Quelle, Roger Hoveden apud Savile 804, fagt auch endrucklich, man (nämlich clerus et populus Moguntinus) sei entruftet gewefen, daß Philipp ihnen einen feiner Berwandten habe aufdringen wollen, fei beshalb von ihm abgefallen und habe Otto als herrn aufgenommen. Wirtlich ichien gerade burch biefen Borgang Ditos Sache siegen zu wollen, aber Philipp war nur für ben Augenblick erschöpft, und wie fich allmählich alle bies jenigen vertrauensvoll ibm anschloffen, welche früher feine bef. tigften Begner gewesen maren, fo bauerte auch die Entruftung ber Mainger nicht febr lange; fie wandten fich bald feiner Partei p, und Sifrid war nicht im Stande, Befit von dem Stuhle bes beil. Bonifacius ju nehmen, den Lupold, freilich unrechtmaßig, weil unbestätigt, wie wir feben werden, inne bielt.

"Bur Schlichtung ber Kronstreitigkeiten hatte der Papst Innotenz III seinen Legaten, den Cardinal Guido von Pafestrina,
nach Deutschland gesandt mit dem gleichzeitigen Auftrage, auch
die Mainzer Wahlangelegenheit zu untersuchen, und wenn es
sich sinde, daß sich Lupold bisher der weltlichen und geistlichen
Geschäfte des Mainzer Erzstiftes enthalten habe, demselben zwar
die Bitte um Bestätigung zu verweigern, aber aus besonderer
Enade des Apostolischen Stuhles ihm seine Kirche von Worms
zu lassen. Lupolds Wahl war nämlich von vornherein nichtig,
einmal, weil sie feine freie gewesen war, dann aber und besonbers, weil seine Wähler wegen Richtachtung des Protestes und
der Appellation an den papstlichen Stuhl für diesmal ihr Wahlrecht eingebüßt hatten. Die Untersuchung galt also eigentlich
nur der Wahl Sifrids, ob und in wie weit diese canonisch
gewesen war und in wie sern nicht Lupold durch ungesessliche

Sandlungen eine Strafe fich jugezogen habe. Sammtliche Bablverbandlungen murben geprüft, Lupolds Poftulation verworfen und Sifrib am 22. September 1201 ju Roln in Gegenwart Ronigs Dito von bem papftlichen Legaten geweiht. Aber weber Lupold, ben feine Beitgenoffen ale einen friegerifden, boshaften, fa tyrannifden, aller Frommigfeit und Religion baren Dann fcilbern, noch feine Babler gaben fich mit biefer Entfcheibung bes Legaten gufrieben, fondern fandten offene Briefe an ben Dabft. worin fie behaupteten, ber Legat habe mit Belb beftochen ein ungerechtes Urtheil gefällt, bie Burger von Maing batten gefoworen, Sifrid nie als Bifchof aufzunehmen und ber gefammte Clerus, mit Ausnahme Weniger, hielte mit bem ermablten Luvold. Sifrid war inzwischen, verseben mit Empfehlungebriefen bes Ronige Dito, wie bes Carbinal-Legaten, auch in Rom am getommen, um fic bas Pallium ju bolen. Der Papft unterfucte bie Angelegenheit nun felbft, und beftätigte bann nach Abmagung ber bagegen und bafur fprechenden Rechtsgrunde, wie es in feinem besfallfigen Schreiben an Sifrib vom 21. Mar; 1202 beißt, bie Babl biefes Letteren, bem er bann auch in Gegenwart bes Mbe gesandten bes Ronige Philipp , bes Erzbischofes von Salzburg. bes Abtes von Salem und Anderer bas erzbischöfliche Pallium verlieh. Dem Mainger Domcapitel aber fchrieb er, bag er nie bie Buhl eines erften Erzbifchofes von Deutschland billigen werbe, ben nur Bergoge Philipps Gunft und Anhanglichfeit an biefen auf jenen Stuhl erhoben batten. Darin fonne ber Bischof von Borms feine Onabe erbliden, bag er ihm ben Fortbefig ber porigen Rirche, die er burch biefen Schritt verwirft habe, geftatte. Das Borgeben über ben Legaten muffe er für eine ichmere Berlaumdung halten, ba auch bie ärgften Läfterzungen ihm niemals ben Bormurf ber Sabsucht batten machen fonnen. feble er ihnen bei Strafe bes Bannes und unter Anbrobung ibrer Absegung bem von ibm mit Gutheigung feiner Bruber (ber Carbinale) bestätigten Ergbischofe Chre und Geborfam zu leiften und bem Bifchofe von Borms anzuliegen, von ber Rirche von Maing abzufieben, fonft er bei Glodenflang und brennenben Rergen allem Bolfe als Gebannter wurde verfündigt werben. Doch auch bie papftliche Beftatigung Sifribs vermochte. nicht die gegnerische Parthei ju seiner Anerkennung ju bewegen, fie beharrte im Gegentheil in ihrer Biberfeglichfeit gegen bas Rirdenoberhaupt, unbefummert felbft barum, bag Innoceng in einem Schreiben vom 9. April 1203 mit Berlegung bes ergbijdoflichen Stuhles von Mainz brobte. Go febr aber batte Sifrid bes Papftes Gunft gewonnen, daß er mit Rudficht auf in, ben er erhoben, bennoch biefe Drohung nicht ausführte, immer hoffenb, eine Bendung ber Dinge werbe eintreten und ben Ergbischof in Frieden in den Befit feines Sprengels fegen. So lange indeg Philipp lebte, war baran nicht zu benten ; erft als biefer durch Mörberhand gefallen mar, am 21. Juni 1208, an einer Beit, wo fein Gegner Lupold eben ale Reind bes Papftes in Italien weilte, founte er in Maing einziehen, wo ihm ein inbelnder Empfang bereitet murde, wie er, nach hurters Borten, als einsichtsvoller, fur feinen Sprengel treugefinnter, friedliebender Mann es verbiente.

"Nun wurde auch Otto allgemein als Konig anerfannt und fir Deutschland ichien nach fo langem Saber endlich Aussicht auf einen bleibenden Frieden fich eröffnet zu haben. bei Jahre bauerte bie erquidende Rube. Dito batte gegen bie kirche und ben Papft nur geheuchelt. Sobald er am 4. Dct. 1209 in Rom die Raiferfrone empfangen batte, marf er bie Maste ab, ,,,, und wendete fich nun gegen die Kirche, die fo viel fir ihn gethan und gelitten , ber er Alles ju verdanten batte, indem er Gutes mit Bofem vergeltend nach bem Befigthum ber Riche griff, das er ihr eben noch zugeschworen batte. Als ibn Junocenz an das mabnte, was von ibm fo beilig verheißen and bestegelt worden, antwortete er, ber Papft moge bie Berbrechungsurfunde nur immerbin bei andern bergleichen in feinen Roberer Undanfbarfeit mochte bie Geschichte Raften bewahren. wohl wenig Beispiele haben."" Endlich, nachdem er auch ben Regling ber Rirche, ben Konig Friedrich von Sicilien, überfiel, and ber Papft nun endlich wußte, wie febr er fich in ihm geirrt hatte, foleuberte Diefer ben Bannfluch gegen ben Undankbaren, ber uneingebenf feiner Berfprechungen Gutes mit Bofem, Liebe

mit Sag, Boblthat mit Beleidigung, Ehre mit Unbilden vergalt. Den getreuen Anbanger bes apoftolifchen Stubles, Erm bifchof Sifrid von Maing, ernannte ber Papft zu feinem Legaten in Deutschland mit bem Befehl, auch bier den Bann ju verfant ben und zu erklaren, bag Riemand binfort ben Dito Raifer nens nen, Niemand ihm gehorden, jeder deutsche Kurft aller Berpflich jung gegen ihn ledig fein folle. Sifrid berief mehrere Surftes bes Reiche zuerft nach Bamberg und bann nach Rurnberg, 160 biefelben Dtto bes Reiche fur verluftig erflärten und ben junges Ronig von Sicilien, Raifer Beinriche VI Sobn, gur Uebernabut ber Rrone beriefen. Bon diefer Berfammlung fagt Burter ""Die Bifcofe burchichauten die Gefahr, welche gulest au ihnen, ihren Rechten, ihren Freiheiten ober ben Gutern ibret Rirden broben tonnte, wenn Ottos Unmagung fein Biel gefet wurde. Des Papftes Standhaftigfeit, fein feftes Benehmen fein Eruft, fein Muth, ber Burbe und Stellung bes großed Umtes nichts zu vergeben, batte alle Pralaten ergriffen. Strengen Beurtheilung ber Perfonlichkeit Ditos, Berüchte von fünftige Magregeln vollendeten auch bei den weltlichen Fürften die 200 So mild die Sobenstaufen maren, fo hart fei Otte von dem Bater habe er nur den Stolz geerbt, mas einen Fürft am meiften verunehre, Undauf beflede ihn."" Richtebeftowenigt hatte Otto boch noch feine Anhänger, bie ben von Sifrid vell fundeten Bann rachen wollten. Ditos Bruber, ber Pfalgarn Beinrich, verband fich beshalb mit bem Bergoge von Brabant u andern Großen Lothringens, und brach gegen Dichaelis 1211 in Erzbisthum Mainz ein, alles Land mit Reuer und Raub verheeren nur Stäbte und Burgen iconend. Sifrid flob nach Thuringe

"In diese Zeit soll die Erbauung der Burg Ehrenfels faller gu beren Geschichte ich diese aussührliche Einleitung schreiben muffen glaubte, um mit quellenmäßigen Thatsachen und Belegataus den Schriften der ausgezeichnetsten Manner unwahren nut im höchsten Grade unwardigen Ausdrücken entgegenzutretet welche in einer an Beschimpfungen der Papste und Bischöse mat losen, an historischem Gehalt aber sehr armen Schrift über Ehrenfels von Kenscher ausgesprochen sind.

"Bobmann fest zwar die Erbauung ber Burg in bie Zeit kes Rampfes zwischen Philipp und Dito und fagt, bie von Bos inden hatten Sifrid den Rheingau erhalten und zu beffen Dedung Grenfels erbauet : allein nicht nur, bag ich bie Urfunde, worauf a bie Auficht fußt, fur unacht balte, fonbern man fann ibm ich um beswillen nicht zuftimmen, weil befanntlich Gifrib nie Men fuß im Ergfift faffen konnte, fo lange Philipp lebte b feinen Gegner Lupold unterftuste. Die Urfunde felbft aber, bis jest als einzige Quelle für bie Erbauung ber Burg ge-Int hat, muffen wir naber betrachten. Gie lautet überfest : tund fei Allen, welche gegenwärtige Schrift feben, daß der Bert titib, Erzbischof bes Stubles von Mainz, in dem Gericht vot berrn Theoderich, Erzbischof von Trier, ber auf Befehl s beren Beinrich, Romifden Ronigs, im Gerichte ben Borfis brie, erschien und bei ber Fällung bes Urtheils ben Grafen an Diethe zum Abvokaten hatte, burch welchen feinen Abvokaten gegen die Gattin des verftorbenen Philipp von Bolanden gete, weil fie bas Eigenthum ber Rirche, nämlich bie Burg brenfels, gewaltsam inne halte, welche Burg P. von Bolanden amens jenes Erzbischofes aus feinen Mitteln und mit Sulfe iner Leute zur Beit, als jener Philipp Beamter bes herrn kibifcofes war, und in dem ju feinem Amte geborigen Bezirke bauet hatte.

"Gegnerischer Seits erschien vor senem Gerichte ber eble ann Th. von hennsperg und trug vor, ob er für die genannte erin, seine Frau, vor dem Gericht reden dürse, da er ihr atte und Stellvertreter sei, worauf man urtheilte, daß dieses m wohl erlaubt sei und man zugestehen musse. Der Erzbischoffer erlangte nach dem Urtheil der Bischöfe, Grasen und Edlen, elde bei diesem Gerichte zugegen waren, daß der König ihn solchen Besitz wieder einsezen musse, aus welchem ihn sein solchen Besamte innerhalb seines Amtsbezirks ausgestoßen hatte. Der König bezeichnete dem Erzbischofe seinen Boten, welser ihn wieder einseste, wie das Urtheil ausgesprochen hatte. Desen sind Zeugen die ehrwürdigen herren, Th. Erzbischof von Teier, Konrad Bischof von Metz und Speier, die Bischöfe von

Anberm: ben Boll au Labnftein wieberum zu erneuern und bestätigen; Seligenftabt und ben Bachgau ber Mainzer Rirds wieder zuzusprechen; ben durch R. Albrecht ber Mainger Rird augefügten Schaben, beffen Bobe au bestimmen feiner Gnate überlaffen bleibe, obgleich er über 100,000 Darf Gilber betrage gu reftituiren ; die fur ben Ergbischof entftebenben Roften bei bet Bahl und Rronung bes Ronigs ohne Bergug gurudgubegablens obne Anftand ihm ben Boll von Ehrenfels zu übertaffen , bie babin, daß dem Erzbifchof baraus 10,000 Pfund Seller bezahlt feien, welche bemfelben ber Ronig Albrecht fur ben Bug nad Böhmen foulbig geworben fei, weiter 2000 Mart Silber, D ibm berfelbe Ronig laut barüber ausgeftellten Briefen foulbes und endlich 1000 Mart, welche er ber Mainger Rirche bei bet letten Sedisvacang an Ungelb und den Juden in Frankfurt geschabet babe, daß endlich die Erhebung biefes Beldes bis am völligen Auszahlung feinem Gewiffen überlaffen werbe.

"Graf Beinrich wurde jum Konig erwählt, und Erzbischef Peter trat in Folge bes gegebenen Berfbrechens in ben Beff bes Rolls von Ehrenfels ein. Ingwifden traten Seitens bes Ronige neue Berpflichtungen ein. Ale biefer nämlich feinem Sohn Johann bie böhmische Konigetrone verschaffen wollte, nabm Erzbischof Peter an bem Bug borthin Antheil, fur welche trenen und nüglichen Dienfte ibm bann ber Ronig bergeftalt ben Boll von Ehrenfels, ber jest vom Ronig abhange, anwies, baf. wenn er daraus den Betrag gezogen haben werde, ben ihm R. Albrecht schuldig geblieben fei, er ibn noch ferner so lange benupen moge, bis er fich wegen ber Roften bezahlt gemacht habe, die ihm die Reise nach Bohmen und ber Aufenthalt bafelbft verursacht batten. Als R. Beinrich 1313 ftarb, maren bie Forberungen bes Ergbischofe noch nicht getilgt, und er lief fic beshalb von dem neuen Throncandidaten Ludwig von Bavern für den Kall der Babl am 12. Sept. 1314 gu Lord eidlich, neben dem Boll zu Lahnstein, ber Stadt Seligenfadt und bem Bachgau, ben Boll ju Ehrenfele versprechen, bis bie obengenannten Berpflichtungen gegen ibn erfüllt feien. Bon jest an blieb derfelbe ungeftort bei dem Ergftift, obicon bie Raifer ibn

ben Berbacht ju vermehren. 5) Die Anführung unrichtiger Bengen. Go findet fich nirgendwo am Soflager Ronige Beinwich (VII) ber Bischof von Tribent, mohl aber ber Bischof von Mirecht, was ber Berfertiger ber Urfunde überfab, indem er Traiectensis mit Tridentinus verwechselte; ebenfalls fein Ronrad von Dilingen, sondern hartmann Graf von Dillingen, wobei son bie Austaffung bes Wortes Graf verbächtig ift; nirgendwo sin Graf von Erfurt; nicht ber Rheingraf, fondern ber Rhein-Malgaraf. Auch durfte es nicht Hennsperg, sondern es mußte Reinsberg, Heynsberg ober Heymisberch heißen. 6) Die gang angewöhnliche Beife, die Bengen anzuführen: Cujus rei testes sunt, bann weiter: Hujus facti sunt etiam plures testes, und andico nocomal: et alii tum Nobiles quam Ministeriales, mit meiterer Aufzählung von Ramen, während die Urfunden biefer Beit gewöhnlich mit et alii quamplures foliegen. 7) Die Aus-Jaffung ber Ramen ber Bifcofe, bie in allen andern Urfunden dieser Zeit nicht sehlen. 8) Dominus Henricus Rex, Dominus erchiepiscopus und Venerabiles Domini scheinen mir für biefe Beit verdächtige Ausdrude. In hundert Jahre später ausgestellen Urfunden kommen sie allerdings vor, ob aber jest schon underemo, weiß ich nicht. 9) Die Bezeichnung Philipps von Belanden als Officialis, ba boch in allen andern, bei Bodmann sortommenden Urfunden Vicedominus Die Bezeichnung bes Bicechoms für den Rheingau ift. So: 995 Diedo, Vicedominus. 4073 Wezil, Vicedominus. 1090 Wolfrat, Vicedominus. 1273 Conradus, Vicedominus. 1211 Philippus de Bolandia, Vicedominus. 1227 Embricho, Vicedominus. 1254 Giselertus, Vicedominus etc. 10) Den Mangel aller und feber armahnung biefer handlung, fowie der Erbauung der Bura berhaupt und in der angegebenen Beise, in gleichzeitigen und materen Mainger Quellen, bis auf Gubenus, ber fie guerft ver-Mentlichte, aber auch nicht, wie er gewöhnlich hinzuzufügen mflegt, aus einem Driginal.

. "Gubenus wie Bodmann waren zweiselhaft, in welches Jahr fie Urfunde sepen sollten; jener schrieb: An. 122 — — und wieser sagt: um 1228. Bodmann bachte aber nicht daran, daß

Bifchof Ronrad von Des und Speier bereits am 24. Marg 1224 farb. das unbestimmte um 1228 also icon um begwillen nicht autreffen tonnte. Bare bie Urfunde echt, fo mare ich feinen Augenblid zweifelhaft, die Beit ihrer Ausstellung zu bestimmen, benn bann mare fie gang ficher im Dai 1222 gegeben, als Ronig Beinrich VII in Machen gefront wurde. Für biejenigen, welche meinen Grunden für die Unechtheit nicht beiftimmen wole len , will ich beshalb jur Rechtfertigung biefer Beitangabe nur bemerfen , bag fich nach andern bamals ausgestellten Urfunden bort am Soflager bes Ronigs faft alle richtig angegebenen Det fonen befanden, nämlich : bie Erzbifchofe von Maing und Tries, bie Bifcofe von Speier und Des, Augeburg und Burgbuch (der von Utrecht wird flatt bes von Tribent zu verfteben fein) der Graf von Diez, Theoderich von Beineberg und Werner von Bolanden; fowie daß die Urfunde, wie oben bemerkt, vor ben 24. Marg 1224 gegeben fein muß und ich zwischen biefem und: bem Rronungstage ben Erzbischof Theoberich von Trier nicht mebr am Soflager bes Ronigs anwesend finde.

"So lange nun also eine beffere Urfunde fur bie Erbaunan und Erwerbung von Ehrenfele nicht aufgefunden wird, muffen wir auf Philipp von Bolanden als Erbauer verzichten und um bamit begnugen, daß fie bereits 1239 ba fand und einen 3000 fcreiber hatte, ben Bodmann zu biefem Jahre Johannes, 301 fcreiber von Ehrenfels, nennt. Db und indeffen zwei Stellen in Scholl's Binger Annalen, nämlich S. 70 : ",, Erzbifchof Abel bert wurde von 1112 bis 1115 im Schloffe Ehrenfels gefangel gehalten,"" und G. 97 : "Das alt geschriebene Fragment, be von oben gemelbet, fagt, bag um biefe Beit (1150) ein Ritt gewesen fei, Ramens herr Bibericoll, bemfelben babe bamati Ehrenfele, Gubened, jugebort,"" ob, fage ich, biefe beibe Stellen und einen Schritt weiter führen durften, mag ich t ber großen Unguverläßigfeit diefes febr fpat lebenden Chroniften faum glauben. Go viel aber icheint mir aus ber Anfertigund ber falfchen Urfunde bervorzugeben, daß bie rechtmäßige Er werbung der Burg für bas Ergftift febr zweifelhaft gemefen fein muß, weil man fonft nicht nothig gehabt batte, in einer iebente folls viel fpatern Zeit zu folch einem Mittel feine Zuflucht zu memen.

"Wenn man fich nun aber wundern muß, daß bis jest Riemanden ein Bedenken über bie besprochene Urfunde aufgefosen und daher Philipp von Bolanden als Erbauer unter den angenommenen Umftanben unzweifelhaft angenommen worben ift: fo muß ich nicht weniger barüber erftaunen, daß auch bie Ertigiung bes Bolles bafelbft einer grundlichen Rritif fo gang und fer enigangen ift. Bodmann fagt : ""Urfprünglich war biefer 301 ein von Erzbischof Sifried II in ben befannten Banbeln mifchen R. Philipp und Otto IV eigenmächtig angerichteter Manbzoll."" Dafür fehlen nun alle Beweife, und Bodmann's Anficht ist um fo unbegreiflicher, ba er wiffen mußte, daß es ben Erzbifchof ja mabrend Philipp's Lebzeiten unmöglich mar, einen Mil im Erzbisthum zu errichten, in welchem er nicht über einen Ing breit verfügen konnte und das er erft nach Philipp's Tod in Befit nahm. Malten aber fdreibt : ""Der Boll von Ehrenfels wurde erft um 1298 von Erzbifchof Gerhard II von Eppenftein angebgt, weshalb Raifer Albrecht 1301 bes Ehrenfels fich bemachtite,"".und bei Bogel, Beschreibung des Herzogthums Raffau, heißt #: "Erzbischof Gerhard II legte hier einen jener brudenben Meinzolle an, weshalb ihn Konig Albrecht 1301 mit Krieg überma."" Gegründet ift diese Ansicht auf eine Urfunde Ronige Albrecht win 28. Juli 1298, worin berfelbe dem Erzbifchof Gerhard die von Rinig Abolph erhaltene Berleihung bes eine Zeitlang in Boppard einzunehmenden, dann aber nach Lahnstein zu verlegenden immerfort zu erhebenden Friedenszolles bestätigt und bemthen ferner einen neuen Boll von gleichem Betrage bewilligt, 🖿 nach Belieben ebenfalls in Lahnstein ober auch in Robenspin erhoben werden solle. Nehmen wir nun auch als unzwei-**Schaft an, daß unter Rodensbeim nur Rüdesbeim zu versteben** k, wie dieses auch die zweite Bestätigung vom 1. Sept. 1298 bentlicher zeigt, wollte man auch zugeben, bag Erzbischof Gerpard fatt bes in ber Urfunde genannten Rubesheim bas Schloß Grenfels jur Bollftatte gewählt habe; fo ift es hinwiederum bennoch unrichtig, bag Chrenfele baburch zur neuen Bollftatte

erhoben und biefes beshalb gefchehen fei, um ben Boll gu Lahnftein durch Berdoppelung an bemfelben Orte nicht noch läftiger zu machen. Die von Bodmann genannten Bollichreiber Johannes jum Jahre 1239, und Friedrich ju 1256, fowie ber in meinen Regesten ber Stadt Bingen aus einem Driginal gu Darmfalt porfommende Berthold Schreiber von Ehrenfels jum Jahre 1275, beweisen, daß der dortige Boll viel alter ift, und eine weiter unten naber ju besprechende Urfunde Ronige Albrecht vom 21. Mary 1302 belehrt und ausbrudlich, bag ber Erzbischof ben Boll in Labnftein wirklich verdoppelt hatte, indem es darin beißt. letterer folle bie Bolle in Lahnstein laffen und was er font unrechter Bolle habe. Es ift bemnach eine Bollerhebung in Chrenfels auf Grund ber 1298 gegebenen Bewilligung noch! feineswege als erwiefen anzunehmen, im Gegentheil icheint ben Boll von Chrenfele, ben man bis jest ale einen echten Raube joll und einen hauptgrund jum Felbjuge Albrechts gegen ben Erzbischof angegeben bat, gerade fein folder gewesen gu fein; ber gu Rlagen Beranlaffung gegeben haben fonnte.

"Um diefes zu begründen, muffen wir die hierher gehörigen Reicheverhaltniffe naber und ausführlicher betrachten. 3wifchen Rouig Albrecht und Erzbifchof Gerbard, ber zu beffen Erhebung por allen thatig gewirft hatte, war bereits feit ber Bufammed funft bes Ronigs mit dem Ronig Philipp von Franfreich 8. Des 1299, an welcher auch bie Ergbischöfe von Roln und Daing, be Pfalzgraf und andere Reichsfürften Theil nahmen, ein Berwurd niß eingetreten, aus Grunden, die noch nicht flar find, auf nicht hierher geboren , und ber Erzbischof Gerhard , Sufthet und Jagbtasche an ber Seite tragend, soll bamals auf die Tafd schlagend gefagt haben, barin habe er noch mehr Könige. Diefd Berwürfniß aber wuchs immer fort und behnte fich auch auf b andern rheinischen Churfurften aus, ale ber Ronig fie mabut alle Reicheguter, welche fie in ihrer Gewalt batten, berauspi geben, widrigenfalls fie fich Mergeres von ibm ju verfeben ba Ja Ottofar ergablt fogar, fo weit fei es icon zwifchen ihnen und dem Ronig gefommen gewesen, dag Erzbischof Gerhand fich in bes Ronigs Gegenwart gerühmt habe, ein Schwert im Munde zu führen, das den König Adolph erschlagen habe. Derguf habe einer, ber neben dem König gestanden, gesagt: Er meint seine Zunge. Wohlan, hütet Euch vor diesem hwerte! Es ist gehärtet und scharffantig von Falschheit und Antreue." Andere Herren aber hätten gewünscht, daß dieses Sowert in der Wurzel abbräche.

Wappe er hat noch bas Schwert In feinem Munbe, Davor fich nie behüten kunbe Runig Abolf; & hat ihn erschlagen. Da bie Reb borte sagen Mbrecht ber Runig Mutes frei, Da stunden and bei Bober Herren viel, Die wünschten all an bem Biel, Dag fie Gott bes gewährt, Daß basselbe Schwert In bem Angel abbracht. Der bem Runig frund junachft Der fprach: Herr Kunig, ich fag Euch, Er meint seine Zunge. Ru hut Guch Bor bem Schwert an biefer Frift, Das gehärtet und geedet ift Mit Kalschheit und mit Untreu.

"Bei ben icharfen Worten blieb es indeffen nicht. 2m 14. Det. 1300 famen die Ergbischofe Gerhard von Maing, Wichold wen Roln und Diether von Trier (ein Bruder des getöbteten Binigs Abolph und vom Papft Bonifag VIII aus Widerwillen gegen Albrecht jum Erzbischof ernannt) mit bem Pfalzgrafen Audolph in Niederheimbach zusammen und schlossen dort ein Sous- und Trugbundnig gegen ben Ronig, oder wie es im Bertrage beißt , ",,gegen ben bochgefinnten Dann , Albrecht, herzog von Defterreich, der jest König von Deutschland genannt wird."" Albrecht, der eben am Rhein, in Worms weilte, traf fort feine Begenmagregeln und fdrieb, den Reichsftädten vertrauend, an die Schultheise und Schöffen ju Oppenheim, Bopa pard, Befel, Frankfurt, Friedberg, Beplar und Gelnhaufen, haß er ben edlen Mann Ulrich von Sanau im Bertrauen auf beffen Umficht, Gifer, Tapferfeit und Treue gu ihrem und ihrer Städte gemeinschaftlichen Bogt ernannt habe und ihnen gebiete. bemselben als soldem Folge zu leisten. Im Laufe bes Winters wurde dann der Feldzug vorbereitet, und um die Städte em Rhein für sich zu gewinnen, das Berbot der Rheinzölle erlassen. Mis er fühlte, sagt das Chron. Colmariense, daß seine Mackt am Rhein fest und er selbst sicher stehe, mahnte er die Erzbischete von Mainz und Köln, sowie die übrigen Fürsten, welche Jöke am Rhein einnahmen, sich vor dem Jorn der königl. Masestät zu hüten; worauf die Erzbischöfe ihm antworteten; "Unsers Jölle haben wir schon lange rechtmäßig erhoben, unsere Bors gänger haben sie schon lange erhoben und die Könige von Deutsche land haben sie durchaus nicht darin gestört. Folglich werden auch wir auf diese Jölle nicht freiwillig Berzicht leisten."

"Am 6. Februar 1301 fchrieb ber Ronig bann "an bi unbeftechlich treuen Burger von Roln"", fich gegen alle biejenie gen, welche Bolle, Abgaben und Geleite von ihnen gegen ibre Privilegien erpreften, auf alle Beife mit Bewalt felbft ju bet fen; verprouete, bag namentlich in Labuftein, Cobleng, Andernach; Bonn, Reug und Berte (Rheinberg) von ihnen feine Bolle erhoben werben follten, und erlaubte ihnen, fich wegen bereits erhobened ungerechter und neuer Bolle an bie Personen und Sachen ben Erheber zu halten, wobei er ihnen mit Rath und That gegen Dieselben beigufteben verspreche. Alfo die erfte birecte Aufforden rung jum Rampfe gegen bie rheinischen Fürften, benen mam nicht allein feinen Boll mehr entrichten, fondern von benen man bie bereits entrichteten Bolle gurudverlangen follte. Um 6. Det war Albrecht in Speier und der Bund mit den Stadten gegen Die Fürften bereits fo weit gebieben, daß er ben Burgern von Speier und Worms, die ihm gegen seine Feinde und die Stores bes beschwornen Friedens mit aller Dacht beifteben wolltens verfprach, teinen Frieden einzugeben, ohne fie einzuschließen, aud ihnen beizufteben, wenn fie wegen ber ibm geleifteten Suif beläftigt werben follten. Den Rathmannen und Burgern von Speier, Worms und Maing fchrieb er fogar, bag er um ihret bieber geleifteten Dienfte und um der Gulfe willen, die fie ihm gegen feine Feinde leiften wollten, allen Groll erlaffe, welchen er wegen zweier Leute gegen fie gefaßt babe, beren einen fie bet

vinem Rriegszug zu Dbernheim enthauptet und beren anbern fie wielendet gehabt hatten, auch folage er alle Ansprachen nieder, Die er an fie megen beg ju machen habe, was fie in ber Stadt Befonbers wichtig ift aber bas, Dbernbeim begangen batten. was er an bie Burgermeifter, Soultheise, Schöffen, Rathmannen bib Burger von Roln, Maing, Trier, Worms, Speier, Strafburg, Bafel und Ronftang forieb. Ginige Fürften, verfünbete n ihnen , herren und Eble bes Reichs, namentlich bie Erg-Michofe von Roln, Maing und Trier hatten bie alten Bolle über de Maag erhöht und angerdem noch neue in Bacharach, Lahnkin, Cobleng, Andernach, Bonn, Reuß, Berfe und Smithaufen bon ben Bürgern und ben Angehörigen bes Reichs zu erpreffen so unterfangen. Darum babe er nun, mit aller Anftrengung in Erfallung feiner Amtepflicht bebacht und die Rachte folafles hinbringend, bamit er ihnen und ben andern Reichsgetreuen Aufe bereite , fowie , um auf einmal ben boshaften Umtrieben biefer Ergbischöfe und allen anbern ein Biel zu fegen , alle und the Bolle, welche ben Gebachten von Ronig Rubolph und andern kiner Borfahren ober von ibm felbft verliehen worden, mit Meiniger Ausnahme ber von bem sieggefronten Raifer Friedrich mirbneten, aufgeboben und verboten. In Rolge beffen beauftage und ermächtige er nun bie Stäbte, einen allgemeinen gandfriebensbund zu machen und zu foworen, und ben Bollerhebern m genannten Orten mannhaften Biberftand ju leiften. Bugleich gebe er ben Stabten auf, biefe Biberrufung ber Bolle ben Erg-Bicofen und nicht minder beren Domeaviteln befannt zu machen.

"Und nun begann ber Feldzug, zuerst gegen ben Pfalzgrafen wid bann gegen ben Erzbischof von Mainz. Bingen und Schloß Alopp wurden nach einer benkwürdigen Belagerung, die vom Ende Juni bis Ende Sept. gedauert hatte, eingenommen, Rüsbesheim, Winkel und Destrich verbrannt, der ganze Rheingan verwüstet und der Erzbischof so genöthigt, auf einen Frieden unter schweren Bedingungen einzugehen. Wie niederbeugend wan erzbischösticher Seits diese Bedingungen ausah, geht daraus hervor, daß man den Friedensschluß noch im vorigen Jahrhunsbert nicht einmal veröffentlichen wollte, indem Gudenus 3, 6

fagt, er habe biefe Urfunde wegen ihrer ju großen Beitläuftie feit nicht abschreiben wollen, eine Entschuldigung, bie man von einem fo fleißigen Manne gewiß nicht als baare Dange an nehmen fann. Auch Bodmann fannte fie im Jahr 1819 nod nicht, benn er fagte, bie zwischen Gerhard und Albrecht getraf fene Suhne fei noch nicht zu Tage gefordert. Erft burch Bel mer, ber fie im 3. 1833 in Burgburg auffand, ift fie gu unferen vollftanbigen Renntnig gelangt. Der Ronig , beißt es barin. babe fich über alle Migbellungen, Rriege und 3weiungen gwifchen ibm und feinen Belfern auf ber einen, und Berhard Ergbifchef von Maing und beffen Dienern und helfern auf der ander Seite, nach Markgraf Dito's von Brandenburg und anderes feiner Betreuen Rath, auf folgende Bedingungen verfobnt und vertragen. Ramentlich folle ber Erzbischof bem Ronig gegen ieden beholfen fein, der ibn ober bas Reich angreife. Der Ern bischof folle die Bolle zu Lahnstein laffen und was er fond unrechter Bolle habe, und bie barüber von Abolph und Albred ausgestellten Briefe berausgeben. Seligenstadt folle ber Rouis behalten, bis es ihm ber Ergbischof mit Recht abgewinne. Erzbischof gebe als Sicherheit der Subne Bingen Stadt u Burg, Ehrenfele, Scharfenftein und Labnftein ju Unterpfant welche Gottfried von Bruned ober Andreas, beffen Gobn, auf bes Erzbischofe Roften fünf Jahre lang befest halten follte. 24 gegen erhalte berfelbe alles zurud, was ihm fonft abgenomme worden fei. Sabe der König Unsprachen an den Erzbischaf bag er an ihm gebrochen, fo follten vier beiberfeits gewähl Schiedsrichter und Markgraf Otto ober Gottfried von Brune als Obmann enticheiben; betreffe jedoch bie Unfprache Reicht aut, fo finde ber Rechtsweg ftatt.

"Wie auffallend! In all' biesen Streitigkeiten findet fa auch nicht ein Wort über den Zoll von Ehrenfels, während bis Zölle von Lahnstein, die von Adolph und Albrecht verbris waren, ausdrücklich als ungerecht genannt werden. Und das bestand der Zoll von Ehrenfels, wie wir aus den angeführten Zollschreibern ersehen haben. Kann man da nun wohl glauben daß derselbe ein schändlicher, ein Raubzoll gewesen sei, daß en

we Bobmann S. 742 fagt, jeben beutiden Biebermann mit Angernig und Abicheu erfullt babe ? Dag felbft ber erfte beutiche Biebermann, ber Ronig, nicht mit Abicheu und Aergernig über ben Chrenfelfer Boll erfallt war, muß im Gegentheil ben Beweis für feine Befegmäßigfeit abgeben, und fo glaube ich bann fem gu irren, wenn ich mit Sinblid auf Albrechts oben ange-Ahrten Brief an bie Stabte annehme, bag ber Boll unter bie wn Raifer Friedrich angelegten und von Albrecht ju Recht er-Annten und von ihm nicht aufgehobenen zu gablen fei, um fo behr, ale ju Friedriche Beit auch jum erftenmal ein Bollfcreiber em Chrenfels erscheint. Noch mehr, auch Albrecht, welcher ja ie Bolle abschaffen wollte, bob ihn nicht auf, nachdem er Ehrenthe als Subnepfand in Befit genommen batte, fondern erhob fin fogar, wie wir gleich feben werden, jum Reichszoll. bamit fiele dann die Meinung, der Boll fei mabrend ber Streidigfeiten Dtto's und Philipp's, wie bie, er fei 1298 errichtet ter auch nur vermehrt worden (benn in legterm Fall batte er, wie ber Labnsteiner, zu ben aufgehobenen gebort,) sowie endlich ine, er fei einer ber ungerechten und fo bart angefeinbeten Bille gewesen, in fich jusammen. In ber Geschichte von Ehrenit aber fteben wir jest auf ficherm Boben.

Berlorene wieder zu erlangen, war ein ganz natürlicher für den Berlorene wieder zu erlangen, war ein ganz natürlicher für den Besterene wieder zu erlangen, war ein ganz natürlicher für den Bestere des heiligen Stuhles von Mainz. Die Gelegenheit zu siner Realistrung fand sich auch. Als R. Albrecht der Mörderstand seines ruchlosen Neffen am 1. Mai 1308 erlegen war, wat unter den Wahlcandidaten auch der Bruder des Erzbischofs Balduin von Trier, Heinrich von Lügelburg, auf, für den zuvor der Erzbischof Peter von Mainz gewonnen worden war. Ende Bet. sanden die deskallsigen Wahlvorberathungen in Rense statt woh hier war dann die passende Gelegenheit geboten, von dem Mahlcandidaten Versprechungen zu den gewünschten Restitutionen werde. Durch Urkunde, gegeben zu Kense am 28. Oct. 1308, versprach dann auch Graf Heinrich dem Erzbischof von Mainz, ihm für den Kall seiner Erhebung zum deutschen König unter

Anberm : ben Boll ju Labnftein wiederum ju erneuern und ju beftätigen; Seligenftabt und ben Bachgau ber Mainger Rircht wieder zuzusprechen; ben burch R. Albrecht ber Dainger Rirds augefügten Schaben, beffen Sobe au bestimmen feiner Gnabe überlaffen bleibe, obgleich er über 100,000 Darf Gilber betrage; au reftituiren; die fur ben Erzbifchof entftebenden Roften bei bet Babl und Rronung bes Ronigs ohne Bergug gurudgubegablen; ohne Anftand ihm den Boll von Chrenfele gu überlaffen , bie babin, bag bem Erzbifchof baraus 10,000 Pfund Seller bezahlt feien, welche bemfelben ber Ronig Albrecht fur ben Bug nad Böhmen foulbig geworben fei, weiter 2000 Mart Silber, bie ibm berfelbe Ronig laut barüber ausgestellten Briefen foulbes und endlich 1000 Mart, welche er ber Mainger Rirche bei bei letten Sebisvacang an Ungelb und ben Juben in Frankfrit geschadet habe, bag endlich die Erhebung diefes Gelbes bis att völligen Auszahlung feinem Gewiffen überlaffen werbe.

"Graf Seinrich wurde jum Konig ermablt, und Erzbifches Peter trat in Rolge bes gegebenen Berfprechens in ben Beffe bes Bolls von Chrenfels ein. Inzwischen traten Seitens bes Ronigs neue Berpflichtungen ein. Ale biefer namlich feinem Sohn Johann die böhmische Ronigefrone verschaffen wollte, naben Erzbischof Peter an bem Bug borthin Antheil, fur welche trenen und nüglichen Dienfte ihm bann ber Rouig bergeftalt ben Bott von Chrenfels, ber jest vom Ronig abhange, anwies, baft wenn er baraus ben Betrag gezogen haben werbe, ben ibit R. Albrecht ichulbig geblieben fei, er ihn noch ferner fo lange benugen moge, bis er fich wegen ber Roften bezahlt gemadi habe, die ihm die Reise nach Bohmen und ber Aufenthalt bat selbst verursacht hätten. Als R. Heinrich 1313 starb, waren bid Forderungen bes Ergbischofs noch nicht getilgt, und er ließ fich beshalb von dem neuen Throncandidaten Ludwig von Baveit für ben Kall ber Babl am 12. Sept. 1314 ju Borch eidlich neben bem Boll zu Lahnftein, ber Stadt Seligenftadt und bed Bachgau , ben Boll ju Chrenfels verfprechen , bis bie obengenannten Berpflichtungen gegen ibn erfüllt feien. Bon jest at blieb derfelbe ungeftort bei dem Ergftift, obicon bie Raifer ibu heis als zum Reich gehörig betrachteten und sogar Zahlungen berauf anwiesen. So Karl IV, ber am 4. Januar 1356 bem konrad von Trimberg 2000 Pfund heller auf die Reichszölle perkenfels und Lahnstein anwies und am 13. Januar 1367 bem Erzbischof Gerlach von Mainz erlaubte, am Zoll zu Ehrenkle von sedem Fuber Wein und andern Kaufmannswaaren einen zweien Turnos zu erheben, die er die ihm verschriebenen 500 Goldzulden eingenommen habe.

#: "Ebrenfels und Rlopp, beide haufig Refideng ber Ergbifcofe, baten aber auch, abgesehen von bem Boll, Sauptftugen bes untern Ergftifte, und es barf uns baber nicht Bunder nehmen, wenn wir in ber Folge feben, wie in ben mannichfachen Strei-Unfeiten gwifden Ergbifchof und Capitel jener Burg ftets ein wher Werth beigelegt wird. Buerft geschab biefes bei Beendimng ber großen Zwiftigfeiten zwischen bem vom Papft ernannten heinrich von Birnenburg und bem Domcapitel, wobei fic bie Domberren ben Befig von Labned, Labnftein, Chrenfels, Dingen, Oppenheim, Starfenburg und Wilbenburg ausbedungen, Me babin, bag ber von ihnen aufgenommene Erzbifchof bes Supfles Suld ihnen erworben babe. Babrend ber Regierung Mefes herrn finden wir unfere Burg in einer mertwürdigen Beife erwähnt. In Schunt's Beitragen jur Mainzer Gefchichte, 2, 39, ift eine lateinische Urfunde, Die überfest beißt : ""Der Erbifchof von Maing. Bir befehlen bit Lubwig, unferm Bollmer in Ehrenfele, nicht zu unterlaffen, ohne Berzug ben Ignismgittarius, nämlich den Furschutzen, welcher bei dir auf Chaufels fic aufhalt, mit all feinen Gerathschaften zu Uns nach Maaffenburg zu febiden und ihm zu fagen, bag, wenn er noch Mend einen abulichen in feiner Runft fenne, er jenen mit fich Meherbringe. Gegeben Afchaffenburg am Tage der h. Apoftel Simon und Juda. Auch faufe und verschaffe ihm in Unserm Ramen, was zu feiner Runft nothig ift. Gegeben wie oben im Sahre des herrn 1344.""

"Das ift nun wiederum eine in ihrer Form höchft verbichtige Urfunde, die nur badurch an Glaubwürdigkeit gewinnen Innn, daß Schunk sagt, sie sei auf Papier geschrieben und wie

ein Brief verfiegelt, weil wir baraus foffegen muffen, bal er wirklich ein Driginal vor sich gehabt habe. Bodmann bes auch Diftrauen, indem er fagt, fie fei in Sinfict ihrer Echthe nicht außer allem Berbacht und ihr Styl laffe einen argus 3weifel gurud. Indeffen läßt ihr Inhalt, wie ber richtige Ramen bee Bollnere, einen folden Zweifel weniger ju, und u erblidten bann in bem Reuerschützen von Ehrenfels einen bei erften Artilleriften am Rhein. Es ift bas gar nicht unwahl fceinlich, benn in bem Rriege Ronigs Johann von Bohmen gege Met machte lettere Stadt, Die auch ben uns nabewohnent Rheingrafen in ihrem Solb hatte, fcon am 20. Sept. 13 wirfsamen Gebrauch von ihren Serpentinen und Ranonen, bie Bemeinde von Aloreng verfügte bereits am 11. Rebr. 13 ben Guf von metallenen Ranonen und eifernen Rugeln. Uebrige batte man fich nicht die Dabe geben follen, aus Diefer Urfun au beweisen, bas ber Dond Berthold Schwarg, ber erft 136 mit diefer Runft nach Benedig gekommen und beshalb von bief als ber Erfinder bes Pulvers gepriefen worden fei, folches nid fein fonne: benn man weiß, bag bas Pulver icon mehr g bundert Jahre früher am Rhein befannt mar, und daß Berthe Schwarz in bas Reich ber Sage gebort, und nie eriftirt b Da aber vielleicht mander Lefer biefes nicht wiffen burfte moge man eine fleine Abichweifung bier erlauben. Roger Ba ein Minorit in England, erzählt, daß er 1267 burch ein f periment ein bonnerabnliches Getofe bervorgebracht babe . nennt als Bestandtheile beffen, was er babei angewendet, Schwefel Salpeter und luru mope can ubre. Letteres find nichtsfagen Borter, und man fieht baraus, bag er fein Gebeimnig mi verratben wollte. Sie beigen burch Berfegung ber Buchfic carbonum pulvere, alfo Roblenstaub, ber jum Schwefel Salveter noch fehlenbe Bestandtheil. Dabei beruft er fich jeb auf ein Rinderspiel, welches an vielen Orten befannt fei, wobei Salpeter einen donnerabnlichen Ton bervorbringe. gleicher Beit fannte feboch bas Pulver auch ein Deutsch Albert ber Große, Dominifaner in Roln, ber 1280 farb. Alegendes Feuer gu bilben, fagt er, nimm ein Pfund Schwefe

bei Pfund Roblen von Beiben und feche Pfund Salpeter (salis Strosi). Bir feben alfo baraus, bag bie Erfindung bes Bulders nicht auf einen Monch bes 14. Jahrhunderts gewartet bat, ber Monde waren, wenn vielleicht auch nicht die Erfinder, fo tog bie ersten, welche bie Erfindung kennen lernten, und infoun hat die Sage des Mönches Berthold Schwarz doch irgend the historische Grundlage. Rur Ramen und Zeit find fagenbaft. has Bolf schrieb die Erfindung des Pulvers, als etwas so Außerwentliches in feinen Wirkungen, bem Teufel gu, ber ja über-Matht bei allen physikalischen Experimenten, die man nicht befielfen tonnte , die Sand im Spiel haben mußte. Run weiß in auch, daß die meisten Leute den Ramen Teufel taum ausfprechen wagten, fondern ihn gewöhnlich ben Schwarzen nannten. in das hat endlich den Ramen Berthold Schwarz hervorgebracht, k bald in Freiburg, bald in Nürnberg, bald in Mainz, Röln ib Goslar gelebt haben foll, alfo in Städten, welche querft it Befdut auftraten.

"Bas für eine Baffe nun aber unfer Feuerschüt von Ehrenils geführt habe, läßt sich vielleicht aus dem Borte ignissagitkrius bestimmen. Die Köln. Chronit von Roelhoff erwähnt
kimlich zu den Jahren 1376 und 1400 der Feuerpfeile, und
1405 schoß ein Schüße, Crouver, von dem Schlosse zu Bipperstitt, das die Kölner belagern, die Stadt mit Feuerpfeilen in
biand. Demnach scheint es also Einer gewesen zu sein, der
kit Feuerpfeilen schoß, wie dieses auch der Ramen sagt.

"Im Jahre 1346 wurde Erzbischof heinrich abgesett. An eine Stelle ernannte der Pabst den bisherigen Dombechanten berlach von Nassau. Aber weder der abgesette Erzbischof noch in Theil des Domkapitels unterwarfen sich dem Ausspruche des Jahstes, und letteres wohl nur darum, weil es sich dadurch in einer Bahifreiheit gekränkt sah. Der abgesetzte Erzbischof behielt war nicht länger die Berwaltung in händen, aber gegen den dom Pabste ernannten Gerlach wurde zuerst der Domherr Konrad won Airfel zum Stiftsverweser ernannt, die dieser 1348 vom Grasen Johann von Rassau gefangen genommen wurde, und nun Kuno von Falsensein als Bormünder und Pfleger des Stifts an die

Spige einer Berwaltungsbehörbe trat, die neben ihm aus dem Domherrn Rikolaus von Stein, Eberhard von Rosenberg, Bogt zu Düren (was wohl nur Wallduren sein wird), Johann von Randeck, Bicedom im Rheingau, und dem Ritter Johann von Baldersheim bestand.

"Runo wurde von allen Unterthanen der Mainger Rirde ale mabrer und gefeslicher Bermefer aufgenommen und er verwaltete acht Jahre lang bie Diozese mit einer folden Rraft und Umficht, bag alle Beitgenoffen in bas bochfte Lob biefes ausgegeichneten Mannes einstimmen. Wie auch fein Meugeres ichon auf ben energischen Charafter bindeutete, fagten uns ausbrudlich bie Fasti Limpurgenses, worin es beißt : ", Mehr folt bu wiffen bie Physionemie und Geftalt herrn Cunon. Dann ich ibn of gefeben und geprufet habe, in feinem Befen und in mander feiner Manieung, daß er war ein herrlich ftarter Mann, ves Leib, von Perfon und von allem Gebeine, und hatte ein graf Saupt mit einer Strauben, eine weite braune Grelle, ein weit braun Antlig mit baufenben Baden, ein icharf mannlich Geficht einen befcheibenen Mund mit Gleffe, etlicher Magen bid, bie Rafe mar breit mit gerunden Rafenlochern, die Rafe mar in ber Mitten niedergebrudt, mit einem großen Rinn, und mit einem boben Stirn, und hatte auch eine große Bruft und Rothelfau unter feinen Augen, und ftand auf feinen Beinen wie ein Lome und batte autiliche Beberben gegen feine Freunde, und wem er gornig mar, fo baufeten und floberten ibm feine Baden, und Runden ihm berrlich und weißlich, und nicht übel.""

"Neber seine Berwaltung will ich die Gesta Trevirorung reden laffen: ""Im Jahre 1346 wurde Euno, der damals sech und zwanzig Jahre alt war, von allen zum Berweser wacht war, von allen zum Berweser Wainzer Kirche zur Zeit des abgesetzen Erzbischoses heinnic von Birnenburg berusen. Reun Jahre lang bis zum Tode diese abgesetzen heinrich lenkte er kräftig diese Kirche gegen den Pal Clemens, wie gegen dessen Rachfolger Innocenz, und zwar udes Eides willen, den er seinem herrn heinrich geleistet hat Er fand die Kirche verarmt, vielsach verschuldet, durch schwerzege gedrück, und er besserte das Alles mit der hülse Gotte

den Markgrafen von Meißen unterwarf er der Mainzer Rirche; den mit derselben Kirche in Fehde liegenden Landgrafen von heffen besiegte er vollständig; widersetzte sich dem zum römischen Könige gewählten Karl und wählte den Grafen Gunther von Schwarzburg, stellte ihn vor Frankfurt im Lager mit großen Geften zum römischen König auf, und führte ihn im Jahre 1347 in die Stadt ein.

""3m Jahre 1349 belagerte er das Städtchen Oppenheim, und brachte es in feine Gewalt.

m.In demfelben Jahre, gegen Christi himmelfahrt, zerftörte ir bas feste St. Biftorsstift außerhalb Mainz und erwartete bei Tage lang die Mainzer, ob sie ben Kampf mit ihm aufsehmen wollten, die sich jedoch fürchteten und nicht kamen.

", Desgleichen widerftand er bem vom apostolischen Stuble ' gegen Beinrich von Birnenburg jum Erzbifcofe ernannten Gerich und zwang ibn, aus dem Erzbisthum zu flieben; wie er denn auch bas Land ber Grafen von Nassau völlig vermuftete and Stabte und Befigungen gerftorte. Den von ben Grafen pfangenen Provisor der Mainzer Kirche, von Kirkel, befreite k wiederum und gab ihn seiner Kirche zurud. Aber was ift wohl ifimmer, als Gutes mit Bofem ju vergelten ? Go bachte jener bn Rirkel, ber burch Euno befreit worden war, baran, bie Mainzer Kirche wieder zu erlangen, worauf aber Cuno nicht ingeben wollte, wenn ihm nicht vorher Schaben und Gefahren Bergutet worden seien. Als das der von Kirkel sab, sann er mit Ulrich von Rronenberg, Berlachs von Raffau Stellvertreter, Bifes wiber Cuno. Sie famen nämlich überein, wie fie Cuno bit ober lebendig in ihre Bewalt bekommen möchten, schlichen sich simlich nach Aschaffenburg und kamen da in der Racht bis vor die ammer Cunos. Als biefer den Ulrich von Aronenberg rufen börte: Ber und ben Cuno tobt ober lebendig überliefert, foll hundert Bulben bekammen! und er fab, daß er wohl ausgeliefert werden Mane, ließ er fich burch bas Fenfter in einem Leintuche in ben Burggraben nieder und entfam so glufflich vor Sonnenaufding, am anderen Tage nach Simon und Juda gegen das Cabr 1349.

""Auch bie Stadt Bingen bezwang er, als beren Burger im Jahre 1350 einen Aufftand versuchten. Mit Gulfe von 600 Bemaffneten aus bem Rheingau wollten biefe nämlich ibn gefangen nehmen, ale er vor Anbruch bes Tages in feinem Bette rubte. Berr Cuno, fagten fie ju ibm, übergib uns Rlopp, weil es fo fein muß, ober bu mußt fterben! Berr Cuno aber, ber nadt war, bachte, wie er wohl ihren Sanben entgeben fonne, und fagte ihnen mit fcmeichlerifden Borten, fie möchten fic nur ein wenig gebulben, und er wolle gern bewilligen, was er nur immer für bas Bobl bes Baterlandes tonne. Aber auch biesmal entfam er wieber, indem er jum genfter binaus fic mit vieler Dube in ben Graben binablieg. Ale bie Burger faben, baß fie getäuscht feien, beschloffen fie bie Burg Rlopp mit Gewalt Cuno, ber auf Ehrenfels, Bingen gegenüber, fic au nebmen. geffüchtet hatte, borte bas Gefchrei bes Bolfes und bas ganten ber Gloden, sammelte fofort Mannfchaft, begab fic nach Bingen, fprang querft bewaffnet in einen Graben ber Burg Rlopp, und nahm bie Berrather gefangen. Go lentte Cune die Maimer Rirche in ben verschiebenften Befahren mit Borficht und Gifer, und ichente felbft für fie oftmale ben Tob nicht. D ein treuer und fluger Diener, ber fo treu wirfte, bag er weber ben Tob fürchtete, noch Raifer ober Pabft um feines Gibes wiffen fchente.44

"So lange Erzbischof heinrich lebte, dauerte der Rampf in den erzstistlichen Landen fort; erst sein Tod vermochte den erzsehnten Frieden herbeizuführen. Am 21. December 1353 war er gestorben und am Freitag nach Reusahr (3. Januar) sam schon durch Bermittelung Königs Karl IV der Bergleich zwischen dem ernannten Erzbischof Gerlach und Kuno zu Stande. Dacin heißt es dann: ""Ju dem ersten, so soll der Erzbischof von Mainz dem Kuno von Falkenstein zur Erledigung der Bormundschaft von seinet- und des Stiftes von Mainz wegen vierzig tausend Gulden geben, Wehrung, wie sie in Frankfurt besteht, so zwar, daß ein Gulden für ein Pfund heller gerechnet wirk. Und für diese Summe soll demselben Kuno versost sein die Burg Klopp, die Stadt Bingen, die Burg Ehrenfels und der Just dasselbst, den er besehen soll, die Burgen Reichenstein, Fürsteues

und heimburg, mit den Burgmannen und mit allen Dörfern von Bingen an bis Niederheimbach; und anderseit des Rheines, wo Ehrenfels liegt, von dem Steine an, den man nennt den Lovenkein, gelegen oberhalb Ehrenfels an dem Gestade des Rheines; und von dort den Rhein abwärts bis Lorchhausen, was dazwischen gelegen ist, nämlich Ehrenfels, Asmannshausen, lorch und Lorchhausen, mit den andern Dörfern, die zwischen und auf den zwei Gebirgen auf seder Seite des Rheines gelegen sind, mit allen Dörfern und Zugehörungen, an Renten, Gülten, Gerichten, was einem Erzbischofe zugehört.

mannte Erzbischof zu Mainz Ehrenfels seine Burg ganz und keinen halben Theil des Jolles daselbst, welchen Kuno von Falkmetein besisen soll gleich dem andern Theile, der ihm in dem ersten Artisel zu Pfand gegeben ist, und was zu der Burg gestört in der Mark oder dem Burgfrieden, dem genannten Kuno um der getreuen Dienste willen, die er in der Bormundschaft mit fleißiger Arbeit dem Stiste zu Ehren und Rusen gethan hat und noch thuen mag, vermachen und verschreiben soll zu des von Falkenstein Lebtagen, daß er darin ungeirret bleibe. Doch mit solcher Bedingung, wenn er (Kuno) mit des Kaisers, des Erzbischoses oder andrer Freunde Förderung die Probstei zu Mainz gewinne, oder ihm ein Erzbisthum oder Bisthum zu Theil würde, welches er annehme, daß dann die genannte Burg und die Hälfte des Zolles dem Gerlach wiederum werden sollen.""

"So kam also Ehrenfels in den Pfandbesit Kunos, dem es mach einer von Bodmann citirten Stelle aus einer ungedruckten Mainzer Ehronif der Erzbischof Gerlach im Jahre 1356 nach einer flattgehabten Belagerung abgenommen haben soll. Diese Stelle heißt nämlich: Anno MCCCLVI Gerlacus Archiepiscopus Moguntinus obsedit Erenfels castrum, et Haseloch enstrum, que Cuno de Falkenstein obtinebat, et expugnavit en Episcopus et obtinuit. Ich wundere mich, daß Bodmann diese Rachricht für wahr halten konnte, da sie doch offenbar den Stempel der Unwahrheit an sich trägt. Denn hatte Gerlach 1356 die Psandsumme bezahlt, so wäre es Kunos Character gar nicht

gugutrauen gemefen, bag er bie Burg noch langer widerrechtlich batte in Befig halten wollen, und Berlach murbe fic andererfeits, wenn bie Pfanbfumme noch nicht getilgt gewesen ware, wohl gebütet haben, mit einem fo muthigen, friegerischen und energifden Begner noch einmal anzubinden. Aber bie Unmahrbeit biefer Belggerung und Eroberung im Jahre 1356 lagt fic Bei Sount, Beitrage jur auch urfundlich nachweisen. Dainger Gefdicte, 3, 389, befindet fich nämlich eine Urfunde vom 2. Dec. 1356, worin bas Domcapitel feine Buftimmung gibt, bag ber Ergbifchof Gerlach 41,000 Gulben gegen erzftiftliche Pfander aufnehme, um damit bas Schlog Rlopp, bie Stadt Bingen, die Balfte am Bolle ju Ehrenfele, fowie Lord aus ben Banben Runos von Faltenftein einzulofen, woraus also hervorgeht, daß am 2. Dec. 1356 von ber Pfandsumme noch nichts bezahlt, ber verpfandete halbe Boll von Ehrenfels, alfo gewiß auch die Burg, noch in ben Sanden Runos war, iene Nachricht alfo vollftandige Unwahrheit ift. Ift es alfo nicht mehr als lacherlich, wenn Reufcher in feiner Gefchichte ber Burg Chrenfels uns in einer Beife, als lagen alle Details in Quellen por ibm, Folgendes ergablt: ""Nur nach und nach und mit Dabe brachte ber Erzbischof die Austofungofumme gufammen ; aber Runo gab nur ungern bie liebgewonnenen Befigungen, bas floige Ehrenfels heraus, und Berlach fab fich gezwungen, ihn mit ben Baffen in der Sand bagu zu zwingen. Runo hatte, um Rlopp gehörig zu besethen und fich auch anderer Feinde zu erwehren, Ehrenfels zu febr von Mannichaften entblogt, ale Berlach 1356 vor bemfelben ericien und es mit Gulfe ber Rheingauer eroberte."" Bon allem Dem ift nun auch nicht ein einziges Wort wahr; aber biefer Dann bat nun einmal eine Beife, gefchichtliche Thatfachen ju erfinden, die ergöglich ift. Go ergablt er ben oben berührten Ueberfall ber Binger auf Rlopp, als man Runo gefangen nehmen wollte, in Details, als ware er Augenzeuge gewefen. Er fennt ben Tag bes Ueberfalls, weiß, bag bie Burgwachter zu viel Johanniewein (!) getrunten hatten und in Morfeus fanften Armen lagen (wie poetisch fur einen Siftorifer!), alles Sachen, bie außer Reufcher fein Menfch je gelesen bat. Den Binger Shultheis tauft er Amrhyn, was sich zufällig durch meine Binger Regesten Nr. 388 als eine unglückliche Ersindung ergibt; Kuno mußte sich beim Uebersahren über den Rhein eines Brettes als Ruder bedienen; die 600 Rheingauer landen am Beihergarten, als Kuno noch am User stand u. s. w. Und für all diesen Unsinn gibt der Mann noch gar die Gesta Trevirorum und die Binger Chronif als Quelle an. Was die Gesta Trevirorum erzählen, habe ich schon oben in getreuer Uebersezung mitgetheilt; die Binger Chronif aber enthält mit Ausnahme bessen, was deren Herausgeber in einer Anmerkung aus den Gestis Trevirorum sagt, auch nicht ein einziges Wort über diese Thatsache; und das nennt man Geschichte schreiben!

"Im Jahre 1379 finden wir das Domcapitel von Mainz im Besitze von Sprenfels, da in diesem Jahre der Erzbischof Abolf dem Capitel außer andern Jugeständnissen auch urfundlich gelobte, dasselbe in ungehindertem Besitz von Rlopp, Bingen, Lahneck, Sprenfels, Starkenburg und Wildenberg zu lassen. Es ift diese Urkunde gegeben, als Abolf, der bisher gegen den vom Papst zum Erzbischof ernannten, vom Capitel aber nicht aufgenommenen Ludwig von Meißen das Erzstift als Administrator verwaltet hatte, zum definitiven Besitze des Erzstiftes kam, und es scheint fast, als wenn es eine Wahlbedingung gewesen ware, dem Domcapitel die genannten Burgen und Städte zu übertragen.

"Diese Bermuthung wurde zur Sicherheit werden, wenn wir die betreffende Urfunde nicht blos in einem Extract (Regesta Boica 10, 43) besähen, denn es wurde aus der vollständigen Urfunde hervorgehen, ob sie nicht mit einer von Erzbischof Ronrad, Adolfs Nachsolger, gegebenen Berschreibung übereinstimme und so die Annahme rechtsertige, daß dieser Passus fortan in sede Wahlcapitulation aufgenommen worden ware. In der Berschreibung des Erzbischofs Konrad heißt es nämlich: ""Dechant und Capitel sollen ihr Lebtag auf unsere Rosten und Schaden die nachgeschriebenen Schlösser inne haben, wir aber dieselben mit Amtleuten besegen, nämlich: Lahned und Lahnstein ohne den 301, Ehrensels das Haus ohne den 301, Bingen Burg und Stadt ohne die Gefälle, Starkenburg die Burg ohne die Gülten

und Gefälle, enblich Bilbenburg bas Saus obne bie Befälle. Bollte uns Jemand Unrecht thun an ben vorgenannten Gulten und Gefällen, fo follen Amtleute und Burgmannen foldes abwenden belfen. Wir follen uns auch aus ben vorgenannten Städten und nicht aus den Burgen behelfen. Würden wir an einem Stude bruchig, fo follen wir bas tehren binnen Monatfrift; thaten wir bas aber nicht, fo follen Amtleute, Burgmannen und Burger, Thurmfnechte, Pfortner und Rnechte in bem genannten Schlöffern bem Capitel gewarten und gehorfam fein, bis ber Bruch gerichtet ift."" Daraus icheint alfo bervorzugeben, daß die ganze Berichreibung nur ale eine Burgichaft betrachtet werden muß, welche fich bas Domcapitel ftellen lief, um gegen Uebergriffe bes Erzbischofe in bie Rechte bes Capitele gesichert zu fein, ba ein eigentlicher Besit, auch wie er in Folge einer Berpfandung ericeint, ftete mit ber Ginnahme ber Gulten und Befalle verbunden gemefen mare, bie bier aber ausbrudlich bem Erzbischofe porbebalten bleiben. Es erbellt biefes aud beutlich baraus, bag bas bier verschriebene Bingen und Rlopy erft viel fpater, in ben Jahren 1420 und 1424 burch befonden Taufdvertrage von bem Erzbischof an bas Domcapitel als Eigene thum übergingen.

"Erzbischof Johann II, ber auf Konrad im Jahre 1397 folgte, hielt sich sehr oft auf Shrenfels auf und nennt es in seinen bort gegebenen Urfunden vielsach Ehrenstein, wie es auch in der am 13. Oct. 1419 gegebenen Urfunde heißt, worst das Domcapitel sagt, daß es hier zum Nachfolger Johanns seinen Mitcanoniser, den Rheingrafen Konrad, gewählt habe.

"Schaab, Geschichte der Stadt Mainz, 3, 412, sagt in dem Streite zwischen dem 1461 abgesetzen Erzbischose Diethet von Isenburg und dem vom Papste ernannten Adolf II von Rassau hätte Ehrensels viel Ungemach leiden mussen. Er bleibt uns sedoch den Beweis dafür schuldig, der auch schwer zu erzbringen sein wurde, da es jest seststeht, daß in dem ersten Feldzuge des mit Diether verbündeten Friedrich von der Pfalz gegen den Rheingau dieser nur bis gegen Balluf vordringen sonnte (14. December 1461), da der Rheingau ihnen verschlossen blieb.

hinter Balluf lag Abolf ihnen gegenüber, und Friedrich, ber seines Gegners Starte nicht tannte, magte es nicht, ihn augu-In Raftel wartete er auf Berfidrfungen, allein bie Beinde wurden immer gablreicher, die Ralte immer arger und ber Feldzug mußte noch vor Beihnachten aufgegeben werben. Am 7. Januar 1461 befand fich Abolf auf Chrenfels, wo er bem Grafen Alwig zu Sulz die hauptmannschaft jenfeits bes Abeines gegen ben Pfalzgrafen und feine übrigen Feinde übertrug, und im Marg ftand er wiederum felbft bem Pfalggrafen eigenüber, ber einen neuen Feldzug gegen ben Mheingau übernahm, abermals aber nicht weiter, als im vergangenen December bis in Die Gegend von Balluf vorbringen tonnte, ba die Bollwerte von ben Rheingauern (fühnen, ich will nicht fagen, verwegenen Menfchen, fagt Trithemius) trefflich vertheidigt wurden und eine plöglich eingefallene Ralte ben Belagerern ihr Geschäft fehr schwer machte. Die Truppen Abolfs, des Erzbischofs von Trier und bes Canbarafen Ludwig von heffen vertheibigten bie Mife und nach einigen unbedeutenben theuer erfauften Bortheilen pg fich Friedrich wieder gurud. Das Ungemach, bas Chrenfels erlitten baben foll, gebort bemnach ebenfalls in bas Reich ber Erfindungen, beren bei diefer Burg in der That nur allzu viel gemacht worden find.

"Bährend des ganzen sechszehnten Jahrhunderts bleiben wir ohne alle Nachricht über Ehrenfels, das erst im dreißigsschrigen Kriege wieder in die Landesgeschichte eintritt. Bir wollen das Theatrum Europaeum und das Theatrum historiae universalis hier nicht allein für Ehrenfels, sondern auch für die Umgegend erzählen lassen, nur so gleichzeitig bei spätern Arbeiten Biederholungen unnöthig zu machen.

1631. "Unterdessen siesen die Schwedische unversehens in bas Rindan, welches die Spanier hin und wieder ftard besetzet . und verschanget hatten, ein, eroberten das Städtlein Walluf mit Gewalt, und haueten alles niber, was in den Waffen gefunden wurde, da dann auch etlich Landvold, welches sich von den Spaniern zur Gegenwehr hatte bereden lassen, mit in der Fury nidergemacht wurde. Den andern Inwohnern dieses Ländleins,

nachbem fie 45,000 Reichsthaler Branbschaung gegeben, versprach ber Ranig, bag fie hinführe in ihren Wohnungen sicher bleiben, bes ihrigen ruhig warten und Königlichen Schut und Schirm haben sollten, allein fie follten hingegen auch ihm both und getreu verbleiben, und alle Monat so viel contribuiren, als sie zuvor dem Churfürsten von Mainz gegeben hätten.

""Die Schwedische sepnd auch vor das Jollhauß gegen Bingen über geruckt, selbiges mit Gewalt übersallen und in anderthalb hundert Rapserliche Soldaten nidergemacht. Imsgleichen haben sie sich des Städtleins Limpurg an der Lohn, auf dem Westerwald, und anderer Orth bemächtiget, auch viel Cartholische Dörffer und Fleden in der Wetterau und daherumd außgeplündert, und stattliche Beuthen von Bieh und anderm Sachen gemacht.

""Die meiste Armee lag damals zu Castel gegen Maynt über und daherumb am Rhein, und machten Batterien und andere Bereitschafften, die Stadt im Ernst anzugreissen. Inmittelle schossen die darin unauffhörlich herauß mit Rugeln von 40, 50, 60 und 70 Psunden, thäten aber damit wenig Schaden. Der König bemühte sich zwar, über den Rhein an die andere Sriter zu sesen, umb der Stadt also recht beizusommen, brachte es auch vermittelst Gerzog Bernhard von Weymar so weit, daß der Meußthurm sampt dem Schloß Ehrenselß, so jenseit gelegen, in seine Gewalt sommen, so er doch wieder verlassen muffen, weit eplende Post von Nürnberg um Succurs ankommen."

"Mit der Eroberung von Mainz, welches am 13/23. Denz capitulirte, kam jedoch der ganze Mheingau in Besitz der Schwoden, welche sich hier bis zum Jahre 1635 hielten. Im Junibieses Jahres wurden Oppenheim, Bingen, Bacharach und Caub von den Raiserlichen unter Gallas erobert, Mainz und Frankensthal belagert, die Schlösser Dilsberg, heidelberg, wie die Staden Hanau und Mannheim blofirt.

""Dieser Zeit stund Mayns, welches noch in Schwedischen Banden war, in Gefahr, weil auf der Wormbser Seiten die Raiserliche Gallasische, jener Seite aber die Ransseldische Armet. lag, welche nunmehr der Schwedischen sehr zuzusesen anfingen.

Am 5. und 6. Juni (15. und 16. neuen Style) haben sie, bie Mansfeldischen, zu Elfeld mit Schiffen und Rahen viel Fußvold, Reuter und Tragoner auf die Aue gesett, auch drey Stüde
brauf gebracht, als aber herr Oberster Sigrodt in der Racht
mit zwey Stüden in einer Rähen hinab gefahren, und sich oberhalb der Auen losirt, und dapsfer Feuer auf sie geben, haben
sie dieselbe verlassen. Gleichfalls ist auch um den 6. frühe um
2 Uhren Oberster Breda mit tausend commandirten Mußquetien, sampt dem Teusselischen und Jungischen Regiment Tragoner und Reutern vor das kleine Brüden-Schäntzlein kommen
mit einer solchen Resolution gestürmt und angelossen, daß
m verwundern gewesen; es haben aber die Borbuschische, so die
Bache in bemeltem Schäntzlein gehabt, sie mit solcher Gegenwehr abgetrieben, daß der Kapserischen, so todt, gequetscht und
pfangen, über 100 Mann ruinirt worden.

""Sonntag den 14/24. sepnd die Kapsers und Ligistischen mit vielen Nahen und Schiffen von Ellseld aus über den Rhein gesetzt, etliche Soldaten im Feld und in der Sandmühl gesangen, dudurch unversehens Lerm und ihnen begegnet worden. Dieweil se aber schon allbereit zu start herüber gewesen, daß sie nicht wieder zurück mochten getrieben werden, also hat der Commensdant in Mapns, Oberster Hohendorff, alle Regimenter außerschald der Stadt in die Außenwerse und an den Rhein gelegt, und einem seden Regiment sein Ort und Posten eingegeben zu versehen und zu desendiren; den 20. alten Styls ist die vollskammene Plocquirung ersolgt, und fürters die Zelten und Hütten ausgeschlagen, und das Schießen beyderseits gegeneinander ansgengen und großer Schaben geschehen.

""Dieweil bann Mayns von den Ligisten und Rapserischen sehr beängstiget, daß gar mancher drin und dafür umbkommen, war hart beschoffen, aber gleichwohl nicht einzigesmal darauf angelauffen: also sind Ihr Fürstlichen Gnaden herzog Bernhard von Beymar bewogen worden, auf Entsat zu denken und diese Stadt zu liberiren. Gegen dem Ende und Ausgang des Monats Inlii haben sich Ihro Fürstlichen Gnaden der Stadt Mayns genähert und zu Ingelheim logiret, und dieweil die von und vor

Manny bes Entfages icon allbereit berichtet, als baben biet angefangen aufzupaden, und fich von bannen ju machen, und bie Erfte Parthey von Schwedischen und herwog Bernharden von bem Oberften Rofa ber Manng angelangt, und bem Commendanten ju Manng, bem Oberften Sobendorff, Radricht bracht Den 3/13. Augusti bat fich Bingen und Rubesheim auf Gnabund Ungnad ergeben muffen; es waren an beiden Orten gwanzin fcmache Compagnien, folde alle find famt einem Oberften, zween Dbrift-Leutenante, auch allen boben und niedern Officieren ge fangen genommen ; bie Schiffbrud wurde reparirt , bie Stabt Mayng entfest und proviantirt, Ihro Fürftliche Gnaden fattlich eingeholt. Bon ba Ruffelsbeim und andere Drt eingenommen. allba fie auch mit etlichen Regimentern Rapferifden gefochten fie cargirt und verfagt, und endlich mit ber Dacht über ben Mayn gegangen, und fich bev und um Sochheim und beren Orten ftard verschangt.

""Rachdem nun bie Rayferifde und Weymarifde Armeen also eine geraume Beit zwischen Manns und Frankfurt gegen einander gelegen, und ben Weymarifden es an Gelb und Pres viant abginge, bannenbero etwas fdmarig worben, bag gu bu forchten, fie möchten von ben Rapferifden, welche gar fard fic aufammengezogen, unverfebens überfallen werben : alfo baben ben 14. Sept. nach Mittag umb 1 Uhren 3bro Fürftliche Gnaben Bergog Bernhard von Weymar mit bero ben fich habenben Cavallery aus Caftel über bie Brud zu Mayng angefangen # marfdiren, barauff ben nechstfolgenden Dienstag ben 18. bito bie Schiffbrude ganglich abgelegt, die besten Stud und Munitien aus der Gustaveburg zu Schiff gebracht und besagter Drt ver laffen worden, welchen bie Rapferischen eingenommen und beseth Dienstags Rachts haben bie Schwedischen ihren Marich nad Creugnach genommen, benen folgenden Mittwochs bie Rapferifden nachgeeilet, ben Schwedischen Rachtrab bey Rungenheim (Gomi fenbeim) im Ingelheimer Grund angefallen, dargirt und in bis Flucht geschlagen. hierauff ift herpog Bernhard nach St. Jacobs Shangen (ift bas vielleicht ber Jacobsberg bei Ddenbeim?) und felbigen Abend nacher Bingen auffgebrochen, bie eingelabenen Stude aber und bie Schiffbrude, Solg und Bort nacher Lohn-

"Rachdem nun ergählt ift, wie Bergog Bernhard und Carbinal de la Balette fich bei Ereugnach vereinigten und ihren Bug mot ber Saar nahmen und bei Ballerfangen von den Raiferliben geschlagen murben, wird über bie fernere Belagerung und Aebergabe von Maing weiter berichtet : ""Es ift auch nur nunwehr der Plocquir- und Belägerung Mapny zu mehrenmalen macht, und wie mancher bayfferer Rittersmann barin und bavox buf dem Plag blieben, auch vor und nachdem fie von Ihro Fürftthen Gnaden Bergog Bernhard von Beymar entfest, vermelbet woben; dieweil aber die Guarnison neben ber Stadt in die inferfte hungersnoth gerathen, indem das Pferd- und Efeldfift gang gemein, und bas nit mehr zu befommen gewesen, ally sepud sie endlich zum Accord gezwungen und gedrungen worden, welcher in diesem Monat December erfolget, Dieses Indis: Erftlichen follen alle biejenigen Perfonen, fo ber Kron foweden, Franfreich oder ben Evangelischen Bundegenoffen bep tiem wehrenden Krieg bedient gewesen, und sich in allhiefiger, Bingen und Lohnstein sependen Guarnisonen noch befinden, in freper Abzug mit allem bem ihrigen verftattet fepn. 2. Dapuf foll zum zwepten der herr Gubernator perobligirt fepn, mobil hiefige Stadt Mapus, fampt allen Schanzen und bem thiog, wie imgleichen auch die Stadt Bingen, Stadt und. Solog, Chrenfelg und Lohnftein, allerhöchft gedachter Rapferther und Roniglicher Mayeftat und Churfürftlichen Gnaden gu mapny auf bevorstehenden 25. Tag biefes lauffenden Monats Deember ohne vorgehende Plunberung einzubehandigen, abzu-Intien und zu überantworten. 3. Und folget zum britten, gleich Bo Berfliegung ermeldter Zeit mit allen unter ihm sependen Driften , Dbrift-Leutenanten und allen andern hoben und nieinn Officieren ber acht Regimenter neben der unterhabenden Soldatesca nach gewöhnlichem Ariegsgebrauch mit fliegenden Bihnlein , schlagenbem Spiel , brennenden Lunten , Rugel im Mund, nothburfftiger Munition, Ober- und Untergewehr, mit Beib und Rindern, Gefind und Pagagy, Sad und Pad, Marquetentern, Gutichen, Wägen und Pferden frey und sicher a zuziehen u. f. w. Diesem Accord gemäß ist der Commenda Oberfter hohendorff sampt seinen unterhabenden 8 Regimenten so zusampt denen Besatungen, so in Bingen und Ehrenft gelegen, in 3000 Mann stard gewesen, mit Sad und Pad a gezogen (aber kaum über 1000 davon gebracht, bann sie mehret theils entlossen).

",1639. Ale ber Duc de Longueville jum General best tiget, haben die Weymarifche-Frangofen bey bem Rhein allerha Pravata ju üben fich unterftanben, etliche Derter in ber Pfu eingenommen und bis auf Speper gerudt. Diemeil aber Bayerifde Bolder foldes wohl in Acht genommen, ein fart Corps formirt, und bamit ju Speper über bie gemachte Brid über ben Rhein ben Weymarischen unter die Augen gange haben fie ber Drie fich nit lang aufhalten fonnen, fondern bin gegen im marichiren Oppenheim fampt ber Schangen über b Rhein, wie auch Algen, welcher Ort mit Spanischen Bolder befest, eingenommen, gleichwohl bald wiederum, weil bie Ban rifden folgende in vollem Marid gegen fie begriffen , baret machen muffen, unterbeffen aber bas Rheingam angefallen m einen farden Rug an ben Rhein ju fegen fich unterftanben, au sobald bie moblvermabrte Stadt Bingen sampt bem Schles welches mit 300 Mann Rayferifdem ober Bayerifdem Bol befest (ob fiche zwar noch etwas gehalten) burch ben Dberfu Rosa auffordern (und unerachtet bie barin liegende 300 Man fich dapffer gehalten) mit Accord ben 21. Rovember einnehma laffen, barauf bann ferner über ben Rhein ins Rheingam gefett und beffen fich gang bemächtiget.

""Als nun die Bayerischen diesen der Weymarischen Progres, vernommen, und nunmehr auch die Stadt Mayng mit allerhand Notturst und Soldaten genugsam versehen, haben sie unterschiedliche Trouppen zusammengeführt, bey Mayng über den Rhein gesetzt, auf Walluff und den Backofen, wie man ihn mennen pflegt, zugangen, und die Weymarischen also verfolgt, daß sich dieselben in den Fleden Rüdesheim retiriren musten, da dann die Bayerischen die Pforte ausgehauen, zum Theil diese

itten niedergehauen, zum Theil sich etliche mit Nachen über in Rhein nach Bingen salvirt, sonderlich die Officiere gesangen inder Mapny gebracht worden. Dieses aber uneracht haben in Französisch-Weymarischen nit allein Bingen noch ftarch besetzt in singen noch ftarch besetzt in bingen noch ftarch besetzt in bingen noch ftarch und ber umliegenden Orte bemächtiget.

"1640. Was nun die Weymarischen oberhalb Bingen und tentnach kurz zuvorn eingenommen gehabt, ist ihnen nicht verteen, sondern zeitlich von der Wosel her, das Schloß und Mitchen Bacherach aber ihnen erst im Wärz von Pfälzischen tarnisonen wiederum abgenommen worden, dergleichen vicissiko dem Sprichwort nach, gib mir, hab dir, sich vielfältig zeben, aber weder dem gemeinen, noch privat Wesen damit dient gewesen.

. "Chur-Mayng batte zu seiner Defension die Chur-Bayerien erforbert, fich aber bep biefen eingelabenen Gaften nicht bem besten befunden, nur dag man hierdurch fich ber Bep-Arifchen entladen, und boch vermeynet hatte, es follen biefelben, in man mit ihnen auf Dugrtier fich verglichen batte, beffer Saufet haben : die haben zu bepben Seiten , wie gewöhnlich, lf einander gestreifet, und ein Theil dem andern als animalia dicem sibi ipsis nocentia, Hinderung oder Abbruch gethan. k Spanifchen zuvorderft, barnach auch die Baperischen in der Mr-Pfaly hatten sich im Februar etwas an Bingen und Creup. be gemacht, und so viel ihnen möglich war, angesetet, aber e geringer Entfapung, welche bie Inliegende in Eyl und un-Bebens burch und aus dem Rindau befommen, den Rurgern pogen: gestalt bann in Bingen eine ziemliche Anzahl Bepmifcher Artillerie noch gestanden, die man zu retten Urfache habt. Sie haben aber im Marg von Baperifchem Bold noch Mreres und bis auf 6000 verftärdet, fich nochmals um bepbe tte angunehmen : barum auch bie Beymarifche ihr Gefchus Bingen zeitlich bis auf zwey fleine Stud abholen laffen, bey ben 250 barinnen gelegenen Mannen verblieben. Dan-Dibero fich bie gesammelte um Creugnach um ben 12. Dars Mild gemacht: bieweil fie aber, daß fie nichts ersprießliches

bavor ausrichten wurden, befunden, als haben sie baran nacht gelassen und seynd vor Bingen gangen, welches sie um den Marz mit 6 Stüden zu beschießen angefangen. Es thaten aber Wespmarischen einen als den andern Wege den Belägerin abermal durch das Rindau zu hülff kommen, etliche 100 Man bey Bingen über den Rhein in Eyl seten, und die andern metwartung des Ablaufs im Rindau etwas still liegen: darm die Belägerten, denen auch die von Creutnach beigestanden hatten mit Bortheil aussielen, und ihren Feind so hart angriffen, derselbe mit hinterlassung etlicher Stüde Geschützes seinen Jug auch für dießmal nahme, dadurch auch Creutnach gerauf Ruhe bekame.

""Die von Bingen streiften um den 12. July mit 14. Pferden und 100 Fußknechten auf die zu Ingelheim ben Mayndenen aber Rittmeister Paul vom Meuterischen Regiment m 100 Reutern und 150 zu Fuß, als er bey Spordheim verde gelegen, so hart begegnet, daß er 30 Reuter gefangen betol men, ein Rittmeister, Capitain, Leutenant, Cornet, Trompel nebst 30 Knechten todt geblieben, und die übrigen vom Obre Leutenant Ederich mit 150 Mann aus Bingen errettet werdt müssen, sonsten alles im Stich geblieben wäre.

melbt, die Schwedischen (b. h. die Weimarer) eine Zeitle festgeseth hatten, ist hiernächst und zwar um die helfste to Augustmonats von den Rays. und Rönigl. Spanischen Bolder um Francenthal unterm Commando desselben Orts Gubernator Don Berdugo, abermals stard belägert und mit Stücken hest beschossen worden. Daher die Mauern soweit durch den Cauruinirt worden, daß man zum Sturm und Anfall alles sert gehalten, welches aber die darin liegende Schwedische Besant sast für nichts gracht, sondern sich ansehen lassen, als obtsolchen Plas bis aus Aeusserste, sa mit Verlust Leibs und Lebu desendiren wollten, wie sie denn auch in währender dieser lepu Belägerung denen hieraussen nicht wenig Schaden gethan. Det nach aber der Rapserl. General Freiherr von Geleen nochmand darvor ankommen, die Stadt zusampt dem Schloß 2 XX

in gutes Stück von der Mauren zu hauff gefallen, und zugleich in Thurm, worin der Feind seine Munition gehabt, destruirt derben: als hat den Belägerten der Munition gehabt, destruirt derben: als hat den Belägerten der Muth begonnen zu sinken, sud ihnen die Kräffte dermassen entgangen, daß die Kayserl. Ind consungirte Spanische Bölder am 16. dieses mit bewehrter dand in die Stadt eingedrungen, selbige erobert und vom Feind merschiedliche darin zu nichte gemacht, da indes die übrigen mit der Flucht ins Schloß begeben, allda sie sich noch zwey meter Tag, nachdem die Stadt bereits verloren, halßstarriger Beise opponiren dörffen, bis endlich der Accord verwilligt, die pmeine Knechte untergestellt, die fürnehmsten Ofsicierer aber mit vo Weis und Kindern sampt Sack und Pack frep und sicher utgelassen worden."

"Bingen und der Rheingau blieben jest bis zum Jahre 1644 biederum ungestört im Besitze ihres rechtmäßigen herrn. Jest ber trat der Franzose ins Land, und von neuem mußte das dainzer Gebiet fremde Besatungen einnehmen, unter deren beude es nicht wenig zu leiden hatte. ""1644 am 16. Sept. in sich die Churfürstliche Residensstadt Manns an ihre Altezza in Duc d'Anguion ergeben, darauf folgenden Tags die Churskssliche Besatung mit zwey Stück Geschützes, Kriegsgebrauch abgezogen, und in sieben Schissen den Rhein hinab nacher belentz gefahren und convoyirt worden."

"In den Accord, den die Franzosen mit dem Domcapitel pschlossen, wurde ""die Herrlichkeit Blm (Olm) und Algesheim, kand Rheingaw, die Stadt und Herrlichkeit Bingen"" einsprissen, die sosot in die Hände der Franzosen überliefert wersten sollten. In Zanthiers Feldzüge des Vicomte Turenne-ist Ausnahme der Capitulation die Uebergabe von Mainz gesmer angegeben. ""Der Marschall Turenne ging gleich am ken Tage nach der Uebergabe von Philippsburg mit der ganzen mischen Cavallerie und fünshundert commandirten Musquetiers ber den Rhein, und ersuhr, daß die Spanier, die zu Frankenstellen Besagung hielten, einige Cavallerie aus dem Luremburgischen baselbst erwarteten. Gegen diese betachirte der Marschall

ben herrn von Rledenftein mit brei Regimentern, ber bann aus auf ben Oberften Savary traf, ber mit funfhundert Pferben in ben Plat fich einwerfen wollte, ibn gefangen nahm, und eines Theil feines Detachements ju Grunde richtete. Der Marical aber feste indeft feinen Beg fort, und erreichte Borme und Oppenheim, die beide aus Mangel an Befagung fich ergaben. Maing aber mar noch übrig, der wichtigfte Plat, ben Franfreid Damals am Rhein baben fonnte, fowohl wegen ber Rabe vod Frankfurt, ale ber Gemeinschaft, Die berfelbe mit Beffen gal Mus Furcht alfo, bag ber Feind bafelbft zuvorfommen mochte ging ber Maricall ohne Bagage Tag und Racht fort und langts gegen Morgen in ber Rabe bes Plages an, ba, wie er mußte: noch feine Befagung vom Raifer ober ben Bavern barin land sonbern nur einige Solbaten, Die bas Capitel unterbielt. fcidte berfelbe bierauf sofort einen Trompeter mit Jemand von feiner Guite nach ber Stadt, um mit ben Domberren zu unten banbeln, mabrent beffen aber fam icon bie Rachricht, bag jent feits des Abeins ber Dberft Wolfs mit taufend Dragonern pi ber baperifchen Armee angelangt mare, und Schiffe und Ginfa von bem Capitel forbere. Diefes nothigte ben Maricall , bei Stadt fich noch mehr ju naben, und neue Gefandten an be Capitel ju ichiden, um icharf in fie ju bringen, bag fie au foleunigfte Deputirte gur Unterhandlung absenden möchten, b endlich auch geschah. Turenne fagte hierauf ben Deputirie bag, wenn fie nicht fofort ben baverifden Truppen fagen liefe fich jurudzugieben, fo murbe er bie Unterhandlung nicht fod fegen, und beim erften Schiffe, bas er jenfeits überfahren fo bie Stadt von allen Seiten attaquiren. Darauf wurde cavituli weil tein Saupt in der Stadt mar, bas fie zu einer muthig Entschließung vermögen konnte, und bie baverischen Dragon gogen fich unverzüglich jurud; ber Pring aber langte mit ein großen Guite bafelbft an, ale ber Marfchall ihm ben Buffa ber Sachen berichtet hatte, und unterzeichnete- am 16. Septemi bie Capitulation. Sie wurde so vortheilhaft bewilligt, ale M Capitel und die Burgerichaft es verlangten; ber Churfurft at ber zu ben Bundesgenoffen bes Raifere gehörte, batte fic,

mie Philippsburg belagert ward, sogleich nach Frankfurt begeben. Bingen, am untern Rhein vier Stunden von Mainz, ergab sich zu eben der Zeit, und bis auf zwölf und fünfzehn Stunden davon nahm alles Sauvegarden, das einzige Creuznach ausgenommen, wo eine feindliche Besatung von 200 Mann lag. Der Prinz perblieb vier oder fünf Tage zu Mainz und empfing daselbst einen Gesandten von der verwittweten Landgräfin von hessen und viele Deputirte von den umliegenden Dertern. Der Ricomte Courval mit 3 oder 400 Mann wurde zur Besatung besimmt, und warf sich in die Citadelle, die damals nichts taugte zud an der hernach vieles gearbeitet worden.""

"Nach ber Schlacht bei Allersheim, welche die Franzosen auch die bei Nördlingen nennen (3. Aug. 1645), zogen legtere ich wieder nach dem Rhein zurud, wo sie Winterquartiere nahmen. ""Und seynd folgends bey Lorch, ein Meil unter Bingen, wiel Reuterey über den Rhein gesetzt. General Tourainne nahm das hauptquartier zu Bingen. Ein Regiment Franzosen lag in Saud. Und wurde dieser Bölder Quartier vom Elsas über den hundsrück und bis in Coblens ausgetheilt.""

"(Banthiere Reldzuge Turennes.) "3m Abril 1646 febrte Burenne aus Franfreich nach feiner Armee am Rhein gurud, tersammelte fie gleich mit bem Anfang bes Maps, und ließ abmaris nach Bacharach eine Schiffbrude fahren, um fich mit ben Soweben in heffen vereinigen ju tonnen. Allein nachbem alles Jon beiden Seiten bagu verabrebet worden, fam St. Aignan som Cardinal Magarin gur Armee, und brachte bem Darfcall bie Rachricht, bag, ba ber Churfurft von Bayern auf bem Congreffe ju Munfter ben frangofifden Bevollmächtigten bie Berficheming gegeben, bag feine Armee nicht zur faiferlichen ftogen follte, wenn bie frangofische nicht über ben Rhein ginge, so mare ber Befehl bes Ronigs, bag fie biesfeits verbliebe. Bugleich aber ab ber Abgeordnete bem Maricall ju verfteben, bag bie Absicht des hofes fen, Luxemburg ju belagern. 216 biefe Nachricht an-Jangte, maren bie Schweben, bem Entwurfe ber Bereinigung demäß, bereite über Marburg gegen Weglar und Giegen angerudt und machten bafelbft Salt. Es war ber Anfang vom

Junius. Turenne, ber Alles in Deutschland für verloren hiel, wenn, was ber hof besohlen, geschähe, vollzog nicht alles, sowbern begnügte sich, bağ er nicht über ben Rhein ging, um einem so gemessenen Befehle nicht auf ber Stelle ungehorsam zu sepnz zwei Tage aber, nachdem St. Aignan zurudgegangen war, rist bie Schiffbrude bes Marschalls vom großen Wasser.""

"In Schmidts Gefchichte ber Deutschen 10, 327 beißt th Turenne habe eine Brude zwifden Bingen und Badarad über ben Rhein geschlagen, und bas Theatrum Europaeum fagt ebenfalle: "Die Frangofen liegen ihre Bruden bei Bingen folagen."" Wo konnte bas wohl gewesen fein ? 3d vermute bei Lorch, weil bort bie vor Nieberheimbach liegende Infel ch erleichterte und wie es fcheint, in Folgenbem von berfelben Bride bie Rebe ift. "Lieffen (b. h. bie Frangofen) ber Zeit ben Loud im Rheingam eine Schiffbruden verfertigen, um dafelbft über augeben, und entwebers Lohnftein ober einige andere Poften an Rhein zu attacquiren, ober vollende mit der Schwedischen Sante Armada fich zu confungiren. Wiewehl nun bie Frangofift Armee fampt ihren Studen bis an bie bey Lord verfertige Bruden marfdirte, auch in 1000 Pferb aber Rhein ins Rheine gam geben ließe, nichts besto weniger murben felbige wiederun gurud erforbert, und mußten fich nachmale bis auf weitere De binang in bie Quartier verlegen. Die Frangof. Armee unter Berrn General Tourenne verblieb noch bei Bacherach und ad Orten am Rheine, woselbften ihre mit Muhe erbawten Soif bruden aus etlicher Soldaten Unfürsichtigfeit, fo mit einem be ladenen Flog bamidergefahren, ganglich gebrochen, bag fie at bas neue fich bemubten, und felbige etwas binabmarts bei Dber wefel wiederum verfertigen laffen thaten. Dan wußte nicht. wie bald bie Frangofifchen Bolder borfften übergeben.""

"So blieb bas ganze untere Erzstift Mainz bis zum wellfälischen Frieden, 1648, in den Sanden der Franzosen, die se bann zwar verlassen mußten, leiber aber schon nach vierzig Jahren zurückfehrten, um in dem Pfälzischen Raubkriege von 1688 und 1689 nicht allein die Pfalz, sondern auch so vierzandere Orte am Rhein in Asche und die meisten Burgen is Schutthaufen zu verwandeln. Da fant auch von ihren zerftorenben Sanden die Burg Ehrenfels in Trummer, hoffentlich aber nicht, um nie wieder aufzuerstehen, wenn auch schon beinahe wei Jahrhunderte seit ihrem Falle dahingegangen sind."

Anders hat Manches fr. Affeffor Eltefter aufgefaßt, infonderheit auch die Beziehungen des Maufethurms gu ber Burg beleuchtet, baber auch feine Musführung bier Plat finden tinft. "Die Burg Chrenfels ift, wie bies Bobmann, Rheinganifde Alterthumer, Band I pag. 146, außer allen 3meifel Best bat, nicht von Satto, fondern den Gebrudern Bernber and Philipp von Bolanden, wovon ber Legtere Maingifcher Bicebom im Rheingau mar, zwischen ben Jahren 1208 und 1219 ober 1220 und zwar in ber Bablfebde zwifden ben Erz-Moofen Sifried II und Leopold von Daing erbaut worden. Erzbifchof Sifried verglich fich fpater mit Philipps von Bolanden Bittwe, welche mit Theoderich von heinsberg eine zweite Che wichloffen und wegen Erfages ber Bantoften bie Burg bem Erg-Wifte, auf beffen Territorium sie erbaut worden, vorenthalten Beite, über die Borlagen, welche Philipp bem Erzfifte geleiftet, und gefangte fo circa 1228 in ben Besit ber Burg, Seit biefer Beit und bis gur Auflofung bee deutschen Reiches blieb Chrenfels bei Mainz. Seine hauptbedeutung als Bollburg und Bolfatte erlangte Ehrenfels indeffen erft im Jahre 1298, als Rinig Abolf dem Erzbischof Gerhard II von Maing bier bie Erbebung eines Bolles geftattete. Unzweifelbaft murbe bamals Die Burg nicht allein ftarfer befestigt , fondern auch namentlich bie gabireichen nun verschwundenen Bebaube angelegt, welche ben Abbang bes Berges binab bis jum Rheine bebedten und in Berbindung mit, bem die faum 24 Fuß breite Bafferftrage bes Binger-Loches beherrichenden Mäusethurme fowohl ber Landwie Bafferpaffage eine nicht leicht zu burchbrechende Bollfchranke enigegenfetten.

"Bei dem Rriege, welchen Ronig Albrecht hauptsächlich wegen dieses neuerrichteten Bolles gegen den Erzbischof Gerhard II führte, 1301, kam Chrenfels ebenfalls ins Gedrange und mußte ber Erzbischof nach dem Fall von Bingen außer Lahnftein und

Scharfenftein auch Ehrenfels bem beutschen Ronig übergeben. Doch blieb ber Boll jum großen Rachtheil ber rheinischen Stabte und bes beutschen Sandels - aus insania Germanorum, wie bie praftifchen Englander icon bamale biefes Beiden beutiden Unverftandes nannten - befteben. 1354 verpfandete Ergbifchof Gerlach von Maing die Burg gu Chrenfels mit bem Boll bafelbft bem damaligen Stiftsverweser Euno von Falfenftein nutnieflich auf Lebenszeit, nabm ibm aber beibes icon im 3. 1356 wieber ab. 1377 verpfandete Erzbifchof Abolf I Burg und Roll für 20,000 Gulben and Domcapitel ju Maing, welches fic im 3. 1419 jur Babl Erzbischof Conrads III bier versams Ehrenfels mar auch zugleich von alten Zeiten ber als fefter Plas ber Bemahrungsort ber Rleinodien und Soage bes Erzbischofs und bes Domfapitels. Dag bie Burg wohl verwahrt und befest mar - obgleich feine Namen von Burgmanns familien auf uns getommen find - beweift die 1344 angeords nete Anftellung eines Furschugen bafelbft. Jedoch ift es ameifelhaft, ob barunter ein Schute mit einem Renergewehr (1346 bie erften Ranonen in ber Schlacht von Crecy) ober blog ein Beuerwerfer gemeint ift, b. b. ein Runftler, ber fich auf bas Anfertigen und Werfen bes icon im flaffischen Alterthum befamiten, in ben Rreugzügen baufig genannten und angemenbetes f. g. griechischen Feuers ober abnlicher Feuerwerfeforper verftante

"Eigentliche kriegerische Bebeutung erhielt Ehrenfels jedoch erft im 30jährigen Kriege. Während König Gustav Abolf von Schweden Mainz belagerte, bemächtigte sich Mitte Nov. 1631. Herzog Bernhard von Weimar ",, des Meusthurn sampt ben Schloß Ehrenfelß"", verließ es jedoch bald wieder, weit Rürnberg um Succurs bat. 1635 war die Burg von Kaiserlichen besetzt und wurde sie im April n. J. von den Schweden belagert. Die Besatung konnte sich aus Mangel an Lebensmitteln nicht halten und ergab sich am 10. selbigen Monats in der Stärke von einem Masor, einem Capitain, 2 Lieutenants, 2 Fähnrichen, 8 Untervossicieren und 100 Gemeinen, welche nach Mainz abgeführt wurden. Die Kaiserlichen suchten die Feste zwar gleich wieder zu nehmen, als aber der schwedische Oberst 3 Zwölspfünder gegest

se aufshren ließ, zogen sie sich zurud. Am 17. Dec. (neuen Sipls) desielben Jahres räumte der schwedische Commandant zu Mainz, Oberst Gisbert von Hohendorss, Mainz, Bingen, Klopp, Eprensels und Lahnstein, welche er mit 8 Regimentern besetzt gehalten hatte, und übergab solche an den kaiserlichen General, Burggraf Heinrich zu Dohna. Die Schweden zogen am Christage 1635 ab. Wiederum von den Kaiserlichen besetzt, siel Eprensels am 21. Rov. in Weimarische und 1640 in Spanische und Kaiserliche Hände. 1689 zerfiorten die Franzosen die Burg im Orleanischen Berwühungskriege, wahrscheinlich durch den zu Rainz commandirenden Warquis de la Goupilière, welcher auch Bingen zerstören ließ.

"Bon bem Buftande vor bem Ende bes breißigjabrigen Rieges gibt Merians Auficht von Chrenfels 1645 ein treues Das große Sauptgebäube nach bem Rheine ju war damals ichon Ruine, jeboch bie beiben Thurme noch unter Dad. Die Ringmauern waren noch in gutem Stande, bagegen bie auf bem Rheinabhange unter ber Burg liegenden Bollgebaube . Bereits völlig gerftort und bachlos. Erhalten allein war bas in bem Sahrwege unter ber Burg bem Daufethurm gerabe gegenüber liegende große Bollhaus mit boben Spiggiebeln. Segenwärtig find alle biefe Außenwerfe ber Burg unterhalb berfelben ganglich verschwunden oder ihre Spuren an ben boben Beinbergsterraffenmauern nur mubfam gu erfennen. fat fich bie eigentliche Burg als eine malerifche, in darafteriftifem Stile erbaute Ruine im Mauerwerfe noch gut erhalten. Den haupttheil bildet ein ziemlich regelmäßiges Quadrat von Bebauben um einen engen Sof, und zwar fo, bag bie Rheinfronte (Sud-) und bie Dft- und Beftfeite burch bas vierftödige Bauptgebaude, die Nord- ober Bergseite burch eine etwa 50 Fuß Sobe, febr maffive, mit einem Binnengang gefronte Mantelmauer gebilbet find. Die lettere hatte ben 3med, bas Innere ber Burg gegen einen Angriff von ber bobern Bergfeite gu beden, und ift fie beshalb auf beiden Eden burch zwei schlanke Thurme Sanfirt, wovon ber öftliche unten rund, oben mit zierlichen Bogenfranzen und achtedigem Oberbau gefront, 65 - 70 Auß

boch, ber westliche unten vier-, oben achtedig und etwas niebriger ift. Auf ber Offfeite ift an bas Sauptgebande ein breiftodiges fleineres Pallas mit zwei ftumpfen Giebeln angebaut, die Rheim Die Kenfter biefes Gebaubes find theils fronte verlangernb. rundbogig, theils gefuppelt und vieredig, und ift namentlich bas große Fenfter bes untern Stodes, welches im 30fabrigen Rrie ; au einer Beidunaufftellung gebient haben mag, ba es ben 3me ; gang beherricht, mit Rugelfpuren bicht überfaet. Die Spuren innerer Zimmerausmalung find noch beutlich ju erfennen, und beuten somobl ber Stil bes Bangen wie einzelne Details auf bas 13. und 14. Jahrhundert. Cbenfalls auf der Offfeite befant; fic, burch ein vorspringendes fleines Baftion geschutt, bas nur; verschwundene innere Thor, beffen Bugbrude über den breiten; , in ben Felfen gehauenen Graben führte, ber bie gange Bung! umgibt. Beiter vormarts lag nach Meliffantes noch ein zweitet Thor mit Bugbrude, von bem aber alle Spuren in ben Beims bergeanlagen verschwunden find. Beitläufige bas Bange umi giebende Ringmauern und Terraffen verbanden die auf einemi vorspringenden Feleblocke liegende hauptburg mit den fich den Berg binabfentenden Bollgebauben, welche indeffen, wie gefagte bis auf taum bemertbare Spuren verschwunden find.

"Der dem Schlosse gerade gegenüber mitten im Rheine at einem schmalen Felsenrisse erbaute Mäusethurm war, wie Bod mann I p. 149 richtig aussührt, weiter nichts als ein zum Schlosse gehöriger Joll- und Gefängnißthurm für diesenigen welche den Zoll versuhren. Mag er nun den Namen von Musa. Muserie, d. h. Geschüs, oder von Muta, datio thelonii (1200) sest Mauth, oder endlich von den darin noch heute zahlreichen Mäusen erhalten haben, er ist offenbar mit Rücksicht auf der hier zu erhebenden Joll oder eine Schließung des Rheinstromes zur Vertheidigung des Rheingaues erbaut worden und die ganze Fabel von Hatto und den Mäusen ihm erst später angedichtet. Damit stimmt auch die Architektur des Thurmes auf das Genaueste überein, und deutet diese noch eher auf das Ende als den Anfang des 13. Jahrhunderis, was zu dem Datum von 1290 paßt, als Ehrensels die Zollberechtigung erhielt. Sowohl nach

ber Abbildung im Rheinischen Antiquarius von Dielhelm 1744, wo er noch unter Dach fant, ale in feinem Buftanbe vor ber Refauration zeigte der Thurm nämlich einen unter bem Dache ringeum laufenden Bogen-Mauerfrang und auf ber nordweftlichen fde einen auf zierlichen Bogen und Rragfteinden vorfpringenben Anfan eines Erferthurmchens, alles Details, welche fich ebenfo m ben Thurmen von Chrenfels und Bauten bes Ende bes 13. and 14. Jahrhunderts zeigen und der Erbauungszeit im 10. Abrhundert auf das Beftimmtefte widerfprechen. Der Grundrig pein Quadrat in 6 guß biden Manern, breiftodig, mit quamild geschlossenen Fenstern, im Mauerwert circa 30 Auf hoch. Auf der dem Strome zugekehrten Oftseite fpringt ein fünfediges Berpenthurmchen por. Rachbem bie preugische Regierung 1848 merft den von den Eisgängen fart unterhöhlten Unterbau mit denen Quadersteinen unterfangen hatte, ift 1858 ber gange Thurm n überladen zierlichem gothischen Stile reftaurirt und mit einer Signalwache für bie Schifffahrt befest worden. Bei ber Bermung ber alten Mauern find leider auch die zahlreichen Kamneufugelnarben verwischt worden, welche seine Rordseite von dem 30fabrigen Kriege ber aufzuweisen hatte."

Dem Mühlenfels, welcher oberhalb ber Burg Ehrenfels, der Mündung der Rahe gegenüber, im Rhein gelegen, so zwar, daß woch bei sehr niedrigem Wasserstand mit dem sessen Land zusstmenhangt, wurden, laut testamentarischer Anordnung, herz wie Gehien von Ric. Bogt, der bekannte Berfasser der Rheistschen Geschichten und Sagen, eingesenkt. Dhue Zweisel wit er eine gewöhnliche Todiengesellschaft seines herzens und Wehrns unwürdig gehalten. Man sehe die hierauf bezügliche Anesbote Abth. I Bb. 1 S. 279.

## Rüdes Geim.

Bon Ehrenfels aus führt die Straße am Fuße des Rheininswärts allmälig sanster fich stimmenden, überall mit dem üppigfin Rebenwuchs bedeckten Gebirgs nach Rüdesheim, stolz Rüdesbeim genannt in bem alten Spruch, ber auch von breit Beifenbeim, lang Binfel, Beren-Erbach ergablt. Ueberrafchend prachtvoll in ber That mar ber Unblid, welchen Rubesheim bie Stadt (2415 Einwohner im 3, 1851), ber Mittelpunft bes Rheingaues bot, bevor bie Eifenbahn mit ihrem baglichen Polopenarm ben Dr umfolang. Bur Rechten ber berrliche Rieberwald, welchem Die Statt fic anlehnt, links bie volle Aussicht auf bas andere Ufer mit bem Rochusberg, gegenüber bas freundliche Bingen, Rudesbeim feld mit ber Reihe iconer Saufer, die fich von ber Riederburg bis gu dem wohl erhaltenen gothischen Thurm am Adler binaufziehen. Urfundlich tommt Ruodinesheim jum erftenmal 864 por, W Balabrebt, neben 13 Morgen Aderland in Bilbel im Riebgeni, einen hiefigen Weinberg, von zwei Carraben Ertrag, bem f. Ferrutius in Bleidenftatt fcentte. 3m 9. Jahrhundert wurte bemnach bereits auf diefer von ber Ratur fo begunftigten Sieff Beinbau betrieben. Einen bedeutenden Buwachs erhielt Rubesbein burch die von Erzbischof Siefried I 1074 ausgebende Berleibung "Der Erzbischof von Mainz befaß bafelbft als ein befonderes Eigenthum einen geräumigen Bergbiftrift, ber noch gang obe lag. Die Ginmohner ju Rubesbeim und Gibingen, beren Ungabl fi eben auch vermehrt batte, zeigten Luft, Diefe Wildnig mit Beinreben angubauen, und erhielten bagu von Siefried I unter Bott behalt eines fahrlichen Binfes die Erlaubnig. Belchen The ber Kelbmart zu Rudesbeim biefer Diftrift eingenommen habt ift in ber Urfunde fo beutlich nicht bestimmt. Dag es nicht mit ben jegigen Berg, wenigstens nicht gang ober allein ju thun war, beweifet bie Gemeinschaft ber Eibinger, welche an bem Rottungeprofette Theil nahmen. Denn biefen lag ber Berg na feinem beutigen Begriffe ju fern, ale bag er fie ju einem f foffivieligen Unternehmen reigen fonnte. Babricheinlich beftand alfo ber bem Ergbischof angehörige Diftrift in bem außern Begirte des beutigen Oberfelds, wo die Feldmarken beider Ortichaften gufammenftogen, und mo jedem ein nach feiner Lage und ben übrigen Berhaltniffen ichidlicher Theil angewiesen werben fonnte. Bermuthlich behnte er fich aber auf ber einen Seite weiter aus, und begriff auch einen Theil bes beutigen Rottlanbed

und Berge. Denn fein Umfang war beträchtlich, wie fich aus bem jahrlichen Bindertrage gnugfam ermeffen lagt. Beber Fiscal-Ranfus ward vom Erzbifchofe ju 7 Ahmen, und alle andere Ranfen nur zu einer Rarrate, jeder Morgen, beffen Ertrag michlicher befunden marbe, ju einer gangen, die übrigen minder ergiebigen nur zu einer halben Urne (Legel?) Beine fabrlicher Abgift angeschlagen. Nach biefem allgemeinen guß überließ ber Enbifchof ben Colonen felbft, ben individuellen Auswurf bes ginfes fo einzurichten, bag die Summe bes jahrlichen Ertrags 40 Rarraten ergeben follte. Um bas Facit ber Morgenzahl nicht m vergrößern, will ich alle Manfen bes oben Begirts für Fiscalfuben ju 7, und die 40 Rarraten ber ftandigen Binssumme für Bulafte gu 4 Ahmen gelten laffen. Daburch wird ber Divifor miß fo groß, und bas Divibenbum fo flein angefest, als fich feibe nach dem Ginn ber Urfunde berechnen laffen. 40 Rarraten maden nach biefem Anschlage 160 Ahmen ans. 7 Ahmen, als der Betrag eines Manfus, in 160 getheilt, geben 224 Manfus, 4 30 Morgen. 224 Manfen betragen alfo 685 Morgen. um aber mein Anschlag offenbar zu gering ift, und mehrere Manfen feine Fiscalhuben, folglich auch mit nur 4 Ahmen Binfes behaftet waren, fo lägt fich unschwer ermeffen, bag ber von Sifried jur Rottung übergebene Diftrift gegen 1000 Morgen begriffen Jabe." Roch in bemfelben Jahr 1074 fchentte Erzbifchof Siegfieb feiner Stiftung, bem Rlofter Sasungen in Riederheffen, svincam novalem in Ruothenesheim«.

Dem allmäligen Anbau jenes öben Diftricts, ber Rabe bes segenüber gelegenen Bingen, bem häusigen und verlängerten Aufenthalt der Erzbischöfe zu Ehrenfels, der dasigen Jollkätte, ber Umladung und Spedition, veranlaßt durch das noch unsahrbare Bingerloch, dem Kranen, den zahlreichen, start begüterten abelichen Geschlechtern verdankte Rüdesheim die hohe Blüthe, welche so vielfältig das Mittelalter bewunderte und beneidete, und der bei weitem nicht der heutige Stand, wie ansehnlich tr auch ist, verglichen werden kann. Iweimal hat indessen der Ort in sener glüdlichen Epoche harte Drangsal erlitten. Im J. 1242, im Monat August, erzählt Jorns Chronik von Worms,

tam R. Ronrad IV, fur feinen Bug gegen ben Erzbischof Sieg fried III von Maing Beiftand zu suchen, nach Worms. Sofor lieft bie Stadt eine Angabl trefflich gebauter, mit Rriegsgerath wohl versehener Schiffe auslaufen. Die trugen 200 Bewaffnet nach dem Rheingau, bafelbft ganger feche Bochen auf bet Stat Borms Untoften ju bienen. Ueber 300 Mart bat ber Stab biefer Bug gefoftet. Beinabe alle in fener Landichaft belegen Drie ließ ber Ronig einaschern, worauf er bann, ju Marien geburt, mit famt unfern Burgern wieder in Borms eingetroffe ift. Abermale tam ber Ronig im Mug. 1243 mit einem gewall tigen beer, von Bifchofen, Aebten, Fürften und vielen Dagnate begleitet, bes Willens, wie es feine Pflicht erforberte, ben Erg bifchof von Maing ju fchabigen und die Stadt Caftel ju gewin nen, ale welcher fich ber Ergbischof burch offenen Betrug, un reichlich Berbeigungen fpenbend, wiberrechtlich bemachtigt batte Der Ronig burchzog bie Bergftrage, und vor die Starkenbur gelangt, von welcher aus ben Wormfern ichwerer Schaben, n 500 Mart berechnet, angethan worden, forberte er fie ju Bei ftand. Sofort brach, nach feinem Befehl, bie halbe Burgeriche auf, ohne boch Großes auszurichten, nur bag Beinberge ! Grunde gerichtet worden ; nachbem fie acht Tage bei bem Roni ausgehalten, auch fich felbft befoftigt, mit einem Aufwand von abe 200 Mart find die Wormfer in ihre Beimath gurudgefebrt. De Ronig aber, mit Macht weiter vorbringend, rudte por Caftel, ma ibm fofort, nach furger Bertheibigung übergeben wurde; er leg Befagung ein, marfchirte weiter abwarts in ben Rheingau, b Rubesheim, wo er bann bie Wormfer beschickte, abermals vo ihnen die Beeresfolge begehrend. Diefe ju leiften, ward auch bie Burger fogleich bereit, ob fie gleich in ben vorige Bugen bie ichweren Roften gehabt, bie vielen Mubfeligfeite ertragen; alebald festen ihre Kriegefahrzeuge, an Gewappneid und Schugen hundert Mann tragend, fich Rheinabmarts in B wegung. Bor Rubesheim lagen fie brei Bochen, verzehrtet bes ichweren Dienftes nicht ju gedenfen, 200 Mart, und joge beim, wie das auch der Ronig gethan bat. Der ließ in Cafe frn. Birich von Daun ale Befehlababer gurud, und foweren Boll bat berfelbe von Rainzern, Wormfern und andern Städten erpreffet.

Ungleich barteres Leiben betraf Rubesheim in bem Bollfrieg 1301. In ber Narratio de rebus gestis Archiepiscoporum Moguntinorum wird ergablt: "Dem mit ber Belagerung von Bingen beschäftigten R. Albrecht ju Beiftand zogen bie Dainger und mit Macht, um ihr Carocium gefchart, achthundert Gewappwie fart, und führten fie bem Ronig ju zwei Befdute, jum Brechen ber Mauern bestimmt, beren eines, von Deifter Rotermelin gezimmert, ben Dauern von Bingen fürchterlich wurde, bei Thurme fallte. Gine andere Abtheilung ber Mainger, und biefe jumal gabireich, fiel bem Rheingau ein, die gange Gegend berbeerend und ausplundernd. Rubesheim wurde in Brand geftedt, bas Bieb und reiche Beute fortgefchleppt. Nachdem fie and Bintel und Deftrich in bie Afche gelegt, follte es ber Burg Sharfenftein gelten, die wurde belagert, aber bermaßen vertheis bigt, bag nach Berlauf von brei Tagen, nachdem fie mehre ber Sprigen verloren, bie Mainger genothigt, mit etwelcher Befcamung abzugieben." Auch die Chronif ber Stadt Bingen gebenft nicht nur ber Belagerung , fondern auch ber Drangfal , fo ben Reingau betraf. "Siezwischen aber wurd bas Rheingaum von tem Rriegsvolf erbarmlich beschädigt , und Rubesheim , Beifenbeim, Deftrich, Eltfeld und andere Fleden verbrennt. Biergu fift der Ronig von Frankreich, Philippus, des Ramens der mitte (beffen Tochter Blanca R. Albert jum Beib batte), ein Daufen frangofifc Rriegevolt, welche bie Stadt Bingen mannlid uffelen, boch von allen bielt fich tein Bolt fo tapfer ale bie Waffer."

Bon den Leiden, so im dreißigfährigen Kriege Rüdesheim pa tragen gehabt, ift unter der Rubrit Ehrenfels Rede gewesen. Eine eigenthumliche Plage fam über den Ort mit der Einführung des deutschen Gefanges, 1789—1790. "In diesen Jahren," erzählt ein schlichter Handwerksmann, "ließ Kurfürst Ehrthal weue Gesangbücher ausgehen, und statt dem lateinischen Chorsesang die uenen Lieder einführen. In Mainz wurden sie mit Beisall ausgenommen, aber auf dem Land sanden sie vielen

Biderfpruch, besondere im Rheingau und hauptfactlich unter ben Rübesheimern. Diefe erlaubten fich Gewaltthatigfeiten gegen bie Rirchenvorfieher und gar auch gegen ben Grn. Paftor. Der Br. Amtmann berichtete bie Sache an ben Rurfürften : ber lief fogleich zwei Compagnien Infanterie zu Baffer und zwei Compagnien Sufaren ju Land nach Rubesheim abgeben, und blieben Diese Truppen fo lang im Ort auf Execution, bis ibnen bie Rabeleführer ausgeliefert, wo fie bann in breißig Perfonen bei berlei Geschlechts nach Mainz geführt haben. Dort murben be Rebellen jum Buchthaus verurtheilt, und haben ihrer viele bie Beimath nicht wiedergefeben. Der Grund der Ungunft, welche bas neue Befangbuch begegnete, mag barin liegen, bag bie Beile in ber Mitte gefpalten, und bag jedes Lied mit einer Rummet verseben. Auf einer Tafel, bie in ber Rirche ausgestellt, maren, bamit jeder finde, welches Lied ju fingen, die Rummen, f an ber Tagsordnung, verzeichnet, gang nach bem Brauch ber evangelischen Rirchen."

In den J. 1795—1796, als nur ber Rhein die ftreitenden Seere trennte, wurde häusig unnüger Weise hin und her geschossen, und ben geängstigten Einwohnern mancher Schrecken bereitet. Drüben am Fuß des Rochusbergs bei Kempten hatten die Franzosen eine Batterie, welcher die Raiserlichen ein ähnliches Wert bei Rübesheim entgegensesten. Späterhin machten die Franzosen, gegen Ueberfall sich zu wahren, Rübesheim zu einer Palanka. "Der ganze Ort war ringsum mit Pallisaden umgeben, und neben den Eingängen lagen spanische Reuter, die im Nothefall sene verschließen konnten."

Hauptnahrungszweig für Rübesheim ist ber Weinbau, wobgegen ber Aderbau, auf beiläusig 800 Morgen betrieben, ben Bedarf nicht bedt. Die Rebenpstanzungen enthalten an 1100 Morgen, von benen etwa 400 auf ben Berg kommen. In hauptsjahren kann die hiesige Weincrescenz bis zu 1800, ja 2000 Stüd sich belaufen. Im I. 1846 gewann Rübesheim Wein zu bem Betrag von anderthalb Millionen Gulben. Für das Stud Auslese bei ausgezeichneten Lagen wurden mitunter 7000 Gulben bezahlt. Weben bem Weinbau blühte auch die Schiffshri.

Bang frabzeitig batte bie Lage an bem bier fo machtigen Strom bie Einwohner in die Nothwendigkeit verfest, fich nautifche Fertigfeiten zu erwerben. 3m Fortgang ber Zeiten gewannen fie de volltommenfte Renntnig von dem fahrbaren Rinnfal, ben Mippen, Sandbanten und andern Befahren bes Stroms bis in be entfernteften Gegenden ju Berg und ju Thal. Der Rudeskimer Schiffer bebauptete baber allenthalben einen fo entichies benen Borgug, bag, wer die bis auf die preuffische Beit immer bod gefährliche Rheinreise unternehmen wollte, fich vorzugeweise an bie hiefigen Schiffer wendete, beren Renntnig und Befdidlinkit ber beften Affecurang gleichzustellen. Beit über ein Sahrhundert befaß die Familie Jung das Monopol für die Fahming ber Kloke, und noch bis auf biefen Tag ift fie bem ererbten Gewerbe treu, ihr Ruhm unbeeintrachtigt geblieben, wie groß and die burch die Dampfichiffe angerichtete Revolution in ben Bafferverbindungen. Lange vorher waren aber die einft fo berihmten, wegen ihres rafden Banges und ber bequemen Ginmidtung von bemittelten Reisenden vorzugeweise gesuchten Rubeshimer, Rhingauer Jachten verschwunden. Des biefigen Kranens wird bereits 1398 urfundlich gebacht.

Bon ber Rirche in Rubesheim ift zeitig Rebe. 3m J. 1260 burbe sante ecclesiam in Rudensheim« eine Urfunde aufges Der erfte Pfarrer fommt 1265 vor: fpater waren bemfelben ein Fruhmeffer und feche Altariften beigegeben. benige Rirche, jum b. Jacobus major, in gutem gothischen Styl mit Erferthurmchen an ben Seitenschiffen (wie an ber Liebfrauenliche ju Oberwesel) erbaute der Bicedom im Rheingau, Johann Brimfer von Rubesheim um bas 3. 1400. Er hat auch bie Mofterfirchen ju Bornhofen und Rothgottes erbaut, und ift 1416 Die Pfarrfirche enthalt ben Grabftein bes 1385 verftorbenen Ronrad Bromfer von Rübesbeim mit beffen Ritterbild und der Umschrift: Anno Domini MCCCLXXXV obiit dominus Conradus Brumser de Rudesheim c. a. r. i. p. und ben Ahnenwappen: Brömfer und Bellersheim. Das Patronat biefer Rirche ift von ben Bromfern auf ihre Erben übergegangen. Bei ber Entheiligung ber Kirche zu Rothgottes wurde bas baselbft

verehrte Gnadenbild nach Rüdesheim in die Pfarrkirche übertragen, und ist diese seitbem das Ziel der nach Nothgottes gestichteten Wallsahrten. Mit der Katharinencapelle war 1314 das Hospital verbunden. Die Nicolaicapelle mit mehren Altären lag über dem Wallgraben der Niederburg. Den Altar der hh. Peter und Paul hatte die Abtei Eberbach, welche 1314 hier den Abtshof besaß, zu verleihen, er wurde aber 1550 der Pfarrei einverleibt. Den Zehnten erhob das Stift St. Bictor; zur Hälfte kam er im J. 1442 vom Propst an das Capitel. Des Centgericht, 1260 zuerst vorkommend und mit 14 Scheffen beseth, hatte seinen Sig in dem alten Saalhof, wo nachmalen die Amtstellerei Rüdesheim untergebracht.

Reineswege ift bie einzige Merkwürdigfeit von Rubesbeim ber unvergleichliche Wein; es bat beren noch eine andere auf. gumeisen in ben Ruinen ber brei Burgen, als welche bis auf ben beutigen Tag von des Berzogs von Longueville Anwesenheit im Rheingau geugen. Alle brei ließ er fie im 3. 1640 brechets behufs beffen meilenweit bas Landvolf aufgeboten murbe. größte und dem Unfdein nach altefte Burg ift die am untern End bes Städtchens bart am Ufer bes Rheins gelegene Rieber- obe Bromferburg. Sie fällt icon von Beitem, erinnert fr. Etteftes burch ihre vieredigte, an Romerbauten erinnernde Caftellform und burch die gewaltige Maffivität ihres fcmarzbraunen, epheube wachsenen Mauerwerte auf. Ihre Entftehung ift in Duntel geball Bodmann erkennt in der Riederburg (nachdem er mit Recht bil romifchen Urfprung, woran man in fruberen Beiten glaubte befampft) ober wenigstens in ber urfprünglichen Anfiebelung an biefer Stelle ben Sig eines frankifchen Fiscalhofes (curt regia, fiscus regalis), ber burch bie Ottonische Schenfung bas Erzflift Mainz gefommen und fpater mit ber zu Binge refibirenden erzbifcoflicen Obermeierei und theingauifden Dbi einnahme vereinigt worden fei. Er halt die von Rudesheil welche fpater im Bent ber Burg ericeinen, für bie en licen Dbermeier biefes Fiscalhofes und für mahricheinlich, be nach dem Uebergange bes Rheingaues an Maing bischöfe diesem Geschlechte einen Theil ihres Amtogebietes a

Also belaffen hatten. Auch die Niederdurg sei an das Erzstift Main; übergegangen, bessen Eigenthum geworden, und habe wie der Saalhof zu Eltville häufig als Aufenthaltsort der Erzbischsfe gebient. Seit der Erdauung von Ehrenfels sedoch, glaubt Bodmann, daß sie als überstüffig veräußert und hierdurch in der Eigenschaft eines freien Allods in die hände des Geschlechts von Rüdesheim gekommen sei.

Rach argen Sandeln mit bem Erzftift Daing, befonders mit Erabifchof Bernber, obwohl 1276 vorübergebend durch Erzbifchof Sifried von Coln gefühnt, batten fich bie Rubesheimer mit ben Abeingrafen, den von Rheinberg und andern rheingauischen Befdlechtern bem Grafen Johann von Sponbeim angefdloffen, paren aber nach himmelichreiender Bermuftung bes Rheingaus und vielen an Raufleuten, Reifenden, Mannern und Frauen, perubten Greueln in ber befannten Schlacht von Sprendlingen 1279 von Erzbifchof Wernher ganglich gefchlagen und im Jahr 1282 ju fdweren Bugeftanbniffen genothigt worden. Gie batten minlich ihre Burgen ju Rudesheim, bisher Allob, bem Erzftift m leben auftragen, ihre Burgleben in ben ergftiftischen Schloffern phreten und fich bamit begnugen muffen, ergftiftische Burgmannen in ihren eigenen Burgen ju Rubesheim zu werben. So weit Sobmann. Letteres Factum ift richtig, jedoch beruht die Allodialmalität ber Riederburg (wie Bodmann annimmt - und bie Erage ift wegen bes Alters und ber Person des Erbauers bet Durg von Wichtigfeit —) offenbar auf einem Brrthum. Riederburg fand nämlich schon vor ber Sprendlinger Kebbe im 1275, nach einer von Bobmann I 256 felbft mitgetheilten **Atlunde, im Eigenthum (dominium directum) der Mainzer Kirche** und war Erblehen des Gefchlechts von Rüdesheim (mit dem wheilten oder Lilienschilde). König Rudolf fühnte nämlich durch Artunde von St. Brigitten 1275 ben Erzbischof Wernher von Mainz mit seinen Dienstmannen und den Bürgern von Mainz med beiberfeits ernannte Schiedsrichter (unter welchen Wilhelm en Rubesheim Seitens ber Mainzer Dienstmannen erscheint) mb fagt ausbrudlich: "So fprechen wir umbe bie Burge gu Mudisheim die man zu Herbe (Erblehen) hat von deme Gotse

puse van Reinze, atso sie da iehent, baz die Zinse, die van dem erbe da gant, daz die ir rechte lien sint, habent sie des hantissestene des Bischovis unde des Capitels dat sull si billichin helesin; hant sie des nuth, so dunket und rechter, daz daz Gotshug die zinse billicher behabe und rechter, den die, die daz herheit habin; vnde was daz si, daz der Bischos mit rechtin urdele bie habit hat, daz her des geniese, So sprechin wir, Allis daz der Bischos gelobit hat vmbe den Turn Heinrichs des alding daz sal her stede haldin; unde want vns geseit ist von daz genen, an de is gesetzt wart, daz Ver (Frau) Margaretin Sune unschuldich sin an den Juden, die da erslagin sint, so spregin wir, daz man irin Schadin beserin sal."

Die Urfunde fpricht von Burgen in ber Mehrzahl und ves bem Thurm Beinrichs bes alten, alfo von minbeftens 3 Burgen ju Rubesheim. Ich verftebe unter ben erfteren die Niederbur am Rhein und die Niederburg am Markte, unter dem Thur Beinrichs des alten aber die Ober- oder Boofenburg, von be ein Antheil in ben Banben ber von Spor fich befand, in wel dem Gefchlechte ber Borname Beinrich baufig vorfommt. Dberburg, welche ben guchsen und ben von ber Spor gemei icaftlich geborte, mar nicht Mainzisches Leben, fonbern, wie unte gezeigt werden wird, Leben ber Berrichaft Bitich in ben Bogeff Nochmals fommen die Niederburg und die Borderburg vor ber Urfunde von 1276, worin Erzbifchof Wernher von Dai mit dem Rheingrafen Sifried, dem Mainzischen Truchses Sifri von Rheinberg, ben Mannen ber Kirche zu Maing, ihren S fern, und ber Burgericaft ju Maing burch Bermittelung b Erzbischofe Sifried von Coln und bee Bischofe von Bafel bab verglichen wird "umb beswillen, bag ber Ergbischoff zu Den für fich feget bag die veften Buwe zu Rudengheim mit Ram Ruprechts, Wylhelms Sone und Conrait fins Dheyms, Syma (getheilter Schild) und Cunemanns (Flügelftamm) und ire Erbe 3me foulbig fin jerlichen Binng ju geben, barinnen wollen p baz beibe Beften zu unfern Sanben gestellt werben follen, von beiden parthyen gehalten werde, was wir barober orde werben." Dag bas Erzftift Mainz eine Zinspflicht von bei

Burgen behauptete, beutet mit Bestimmtheit barauf hin: 1) entsweber baß die genannten Burgen von dem Stamme Rudesheim enf erzstiftischem Grund und Boden erbaut, der Zins also die Grundentschädigung darstellte (eine besonders in den Städten Husig wiederkehrende Erscheinung), oder daß 2) die Erzbischöse bie von ihnen erbauten Burgen gegen Zins, d. h. Miethe, dem genannten Geschlechte überlassen hatten, oder endlich 3) daß das hinsverhältniß in dem Ministerialitätenerus zu suchen ift, in wels hem die Geschlechter von Rüdesheim zum Erzstift Mainz standen.

Biel folimmer gestaltete fich die Abhängigfeit der Rudesfeimer in bem nach ber Sprendlinger Schlacht zwischen Erg. bifchof Bernber und ben Gebrüdern Rupert und Friedrich. Ronrad, Wilhelm und Friedrich von Rudesbeim bes Lilienstammes michteten Frieden. In fenem Bertrage, errichtet 12. cal. februarii 1282 ju Maing, mußten namlich bie genannten Bruder ar castrum Rudensheim (offenbar die Niederburg) cum omni ire, quod eis competebat, dem Erzbischof zu vollem Eigenthum Bertragen und fich felbst nur als Mainzische Burgleute in bembiben Schloffe anerkennen, und zwar fo, daß fie bie bisber beleffenen Mainzischen Burgleben zu Scharfenftein, Starfenburg in ber Bergftrage und Rlopp, auf welche zu verzichten fie er-Karten, in ber Burg ju Rubesheim abverdienen wollten. Außerbem versprachen die Gebrüder von Rüdesheim eidlich, die Mainzer iche ober ihre Unterthanen nie mehr zu beunruhigen, die Beermge zu meiben und zu gestatten, bag ber Erzbischof ober bas Domeapitel Bachter und Thurmfnechte in der genannten Burg u Eid und Pflicht nehmen. Diefer Schlag, sowie die erften Theilungen bes Grundbefiges (bas alte Uebel bes frantischen bele) icheint das Geschlecht hart getroffen zu haben, wenn auch icht erwiefen ist — was Bodmann behauptet — daß es durch biefe Calamitat von feiner bisherigen bynaftischen Stellung gur mmeinen Ritterschaft herabgestiegen fei. Urfundlich haben bie on Rudesheim niemals mehr als Dlainzischen Ministerialabel orgestellt, freilich altern Ursprungs wie viele Grafen= und fürstengeschlechter in Deutschland. Doch mag barum ihr Ursprung ans einem bynaftischen Geschlechte (wenigstens beim fogenannten

Flügelstamme) nicht bestritten werben. Der sogenannte Lillenstamm blieb bas ganze 13., 14. und 15. Jahrhundert ungestört in bem Besige ber Burg.

Montag nach bem neuen Jahrestag 1507 empfing Friedrich von Rudesheim, als Meltefter bes Gefchlechts, für fich und feine Bettern Meldior und Philipp von Rubesheim von Erge bischof Jacob bie Befehnung mit feinem Theil an ber Riebers burg zu Rudiffeim mit Bubebor, ber Riederame Rudesbeim gegenüber, bem Dorfe Rempten u. f. w. Als aber ber genannt Meldior von Rubesheim, ber Lette feines Stammes, name, lich berer von Rubesbeim mit bem golbnen und blauen Schifbe : und ben goldnen Lilien, 1548 mit feinem Tochtermanne Andreadi von ber Leven bei Merrheim in ber Rabe ertrunten mar, ging; Die Riederburg entweder auf Grund agnatifcher Erbfolge obeite weil Dieters von Rubesheim Erbtochter Unna bereits 1484 ben Seinrich Bromfer von Rubesheim geheurathet, auf bei Seitenftamm bes Liliengeschlechts, nämlich bie Bromfer von 94 besheim , und im J. 1668 burch Beinrichs bes letten Bromfel von Rubesbeim Schwester Anna Eleonore auf ben Freiherti Bilbelm von Metternich über. Die Metterniche erhielten in beffen nur eine Salbruine, ba bie Frangofen 1640 bie Buil burch Sprengen und Abbrechen ber fubofilichen Eden in eine erbarmlichen Buftand verfest hatten. Seit bem 3. 1811 gebon Die Burg burch Rauf bem Grafen von Ingelheim, und bat bi Grafin Antonie von Ingelheim, geb. Grafin von Weftpbalen a Kürftenberg, nicht blos die durch die frangofische Demolirun und Bermuftung 1640 unwohnlich, wenn auch nicht unbewohn bar gewordenen ehrwürdigen Sallen vor weiterm Berfall gefcon fondern fich auch in die fcmargen Mauern, ohne bem Ginbru ber machtigen Maffen von außen zu ichaben, eine behaglich Bohnung bineingebaut, die ben Fremden mit eigenthumliche Bauber umfängt. Bang befonders reigend ift aber die Anlag eines allerliebsten Blumengartens auf ber Plattform, Die bi oberfte Gewolbe tragt, und wird es ben Architeften überrafce bağ trog ber feit Jahrhunderten auf die bachlofen Dauern m Bewolbe eindringenden Feuchtigfeit ber gange obere Stod voll

troden und wafferfrei ift, gewiß ein ehrenvolles Zeugniß für bie alten Baumeifter vor 800 Jahren.

3mei ausgezeichnete Renner mittelalterlicher Architeftur baben ber Riederburg vorzügliche Aufmerkfamkeit geschenkt. forbene Bau-Inspector von Laffaulr in Cobleng fagt von ibr: Die Riederburg gebort ju ben allermerfmurbigften Monumenten. Sie war offenbar ein Caftell, und zwar eines ber größern, aus mei aberwolbten Stodwerten beftebend. Die Augenflachen ber Diebelmauern nach ber offenen Ede tragen bie beutlichften Spuren, mi jur Beit ber Erbauung bier ein alteres Gebaube geftanben and bas neue gegen baffelbe gemauert worden. Das Gange Mbet ein Biered von 105 Auf Lange bei 83 Auf Breite (Krieg wn hochfelben mißt 106 Rug Lange und 93 Auf Breite) und Mer 60 guß Sobe, welche einen innern engen Sof umichließt and wovon jene Ede 35 Fuß lang und 28 Fuß breit als bie bere Stelle bes gedachten altern fehlt. Das Erbgefchog enthalt Rine übermolbte Raume, zwifden 8-10 Fuß ftarten Mauern ab barter Grauwade mit Fullwert zwifden regelmäßigen boris Intalen Außenschichten, von welchen ber größere Theil auf ber Beffeite fich abgeloft hat. Bu beiben obern Stockwerten führen in; enge Treppen. hier werden bie innern Raume größer, n es finden fich zwei Edfale ober vielmehr Sallen, die eine mit tmanerten Sigbanken auf beiden Seiten. Alles ift überwolbt, th zwar in ben beiben untern Stockwerfen mit Tonnen-, in In obern mit gang eigenthumlichen Kreuggewölben gwifden vortetenben Gurten; bie Diagonalgrate fowohl als bie Schilb-Manern und Gurten bilden nämlich Salbfreife, welche mit graden Brettern eingeschalt und hierauf bie Ruppen gewölbt waren. Die Scheitellinien find baber nicht horizontal, fondern von allen Seiten nach ber Mitte fart ansteigend. Auf ber Rheinfeite zeigen noch Spuren einer Mauerfronung mit fleinen Bogen, welche hhricheinlich Binnen trugen. Die wenigen Fenfter find enge, Mebrig, mit Bogen geschloffen und nach bem innern Sofe bin meiftens gefuppelt. Bwei icon bei ber Erbanung in bie Mauer Ungebundene Ramine in jenen Galen ruben auf Gaulen, beren Ruge bereits profilirte Edblatter haben, die zuerft in Korm rober

Klumpen am Rhein gegen 1050 vorkommen, ben Urfprung ben Gebaudes alfo um fo eher zwischen 1050 und 1100 feststellen möchten, als die beschriebenen Kreuzgewölbe noch später vorstommen.

Der Babifche General Rrieg von Sochfelben in feiner Ges fcichte ber militairifden Architeftur (Stuttgart 1859) fest bir Erbauung der Niederburg in noch altere Beit als von Laffanitz: nämlich ins 9. ober 10. Jahrhundert, und beschreibt fie folgent bermagen : Der Grundrig ber gefamten Anlage ift febr eine fach : ein 106 Rug langes und 93 Rug breites Rechted, beffen füdliche Langfeite gegen den Rhein fieht. Die füdweftliche Edi ftebt offen, ein bort befindliches Bebaube, welches bas gange Rechted abichlog, ift langft verschwunden. Um die innern Seite bes ermabnten Rechtede gieben fich gleich breite, mehr als Kuß bobe maffive Gebäude bin und umschließen einen etwe 100 Fuß langen und 37 Fuß breiten Sof. Die außere Breit ber Gebaube betragt 28 fuß, die Dide ihrer außern Mauer (ber Mauern bes Rechteds) 10 Jug, an einzelnen Stellen aud 14 Fuß, jene ber innern gegen ben bof gerichteten 8 Fuß. AM biefe Mauerbiden find im Erdgeschoffe gemeffen. Der Saupt eingang befand fich auf ber fudweftlichen Ede in bem nunmet weggeriffenen Gebaude, bas alter mar ale bie übrige Bur weil diefe fich ohne eingebundene Mauerfteine gang einfach barad lebnte, wie noch jest bie glatten Banbflachen zeigen, auch ma es bober, wie aus der Abbildung bei Merian erbellt. jegige Gingang auf ber Weftfeite ift eine einfache Pforte burd bie außere Mauer und bas an biefelbe angelehnte innere Be bäude. Bon außen und innen find die Zugänge zur Pforte mit einem Tonnengewölbe überbedt. Bor ber Pforte mag ein breite Giefloch, innerhalb beffelben aber ein Fallgatter gewesen fein Die Gemacher bes Erdgeschoffes find bei folden Mauerbiden nu eng und flein. Sie haben weber Schlige noch Fenfter nad außen, mohl aber enge, bieweilen gefuppelte, im Salbfreis ge foloffene Fenfter und Pforten gegen ben Sof. Sie wurden all Stallungen und Aufbewahrungeräume verwendet. Auch bie all Ruche befand fich bier mit ihrem durch bie Mauerdide gefchleiftet and auf zwei Tragsteinen gegen ben hof vortretenden hohen kaminfolot.

3m erften Stodwerfe wird ber noch übrige Theil ber öfttiden, sowie bie junachft gelegene Balfte ber nordlichen Seite burd einen großen, fich um die nordweftliche Ede herumgiebenden Saal eingenommen. Bei ben in biefem Stodwerfe etwas bunsern Mauern bat er im Lichten eine Breite von 14 Fuß. Bier m halbfreise überwölbte Kenster ohne alle behauene Einfaffung, wie aus Bruchfteinen wie die übrige Mauer ausgeführt, und die nach innen nur febr wenig erweitern, feben gegen Dften, tri andere ähnliche gegen Rorben. Der Saal wurde burch mei Ramine, eines auf ber nörblichen, das andere auf der öft-Iden Seite, erwärmt. Ihr Mantel ftügt fich auf zwei Saulchen, eren Capitale und Edverftarfungen auf bas 11. Jahrhundert immeisen. Auf der Rordseite, unmittelbar por dem Saale, bebet fich ein fleiner, burch ein bober angebrachtes und engeres frnfter spärlich erleuchteter Borraum. Er führt auf einer in t Dide ber innern Mauer angebrachten, sehr schmalen und Merwolbten Treppe hinab in den hof, eine andere Pforte aber mf einen schmalen Bang im ersten Stockwerfe hinter ber innern Bauer ber westlichen Seite. Auf diefen Bang, ber burch ein stuppeltes, im fruhromanifchen Styl profilirtes Rundbogenfenfter gin licht erhalt, öffnen fich bie modern reftaurirten Wohngemader. Sie beginnen am Enbe ber nörblichen Seite und nehmen Die weftliche und ben übrigen Theil ber füdlichen Front ein. Auf ber westlichen Seite, fowie auf ber noch übrigen füblichen Anen fich vier Fenfter nach außen. 3m zweiten Stodwerte, in welchem ebenfalls eine schmale in der Mauerdide befindliche Ereppe führt, laffen fich bie Details ber fleinern Gemacher nicht genau mehr ermitteln. Jedes erhielt wohl durch ein einziges Meines Kenfter fparliches Licht. Auch bier jog fich ein schmaler Bang um ben innern Sof bin.

Die Mauern der Burg find aus harter Grauwade mit fullwerk zwischen regelmäßigen horizontalen Außenschichten eruchtet und (wie wir bereits an Bauten aus dem 9. bis zum Anfange des 11. Jahrhunderts gesehen haben) die Fugen mit freier Sand mittels ber Relle in die breiten Mortelbanber ein Der größere Theil biefer außern Berkleidung auf ber Weftseite bat fich abgeloft. Alle Raume find überwolbt, und awar im Erdgeschoffe und erften Stodwerte auf jeder ber vier Seiten mit einem fortlaufenden Tonnengewölbe, im oberften mit gang eigenthümlichen Rreuggewölben zwifden vortretenden Gurten: bie Diagonalgurten sowohl als bie Schildmauern und Gurten bilben nämlich Salbfreife, welche mit graben Brettern eingeschalt und bierauf die Ruppen gewolbt find. Die Scheitellinien find baber nicht borizontal, fonbern von allen Seiten nach ber Mitte ftart anfteigend; eine Form, welche bie Starte folder Bewolbe febr permehrt und ihren Schub auf die Augenmauern gleiche mäßiger vertheilt. Un ber Rheinseite (Sudfront) bemerft man bicht unter ber Plattform mehre Tragfteine, worauf fleine Rreitbogen und eine Binnenbefronung geruht baben muffen, die rings um die Burg herumliefen. Auf diese Beife hatte bie Fefte eine nach außen und mahrscheinlich auch nach innen gerichtete geginnte Plattform, die ben Jug ber außern Umfaffung und ben innern engen hofranm vertheibigte. Zweifelhaft ift es, ob fic über diefer Plattform noch ein holgernes Dach erhob. Merianschen Abbildung (welche die Burg allerdings in ihrem gewiß nicht erfreulichen und unverfehrten Buftanbe vor 1640 barftellt) fehlt bas Dach. Jeboch läßt ber Umftand, bag fic trop der auf der Plattform angelegten Gartenanlagen die barunter liegenden Bemacher gang troden befinden, auf binreichenbe Borfehrungen gegen bas Gindringen ber Raffe in die Bewolbe foliegen.

Auf der nordwestlichen Ede der Platiform stehen die Ueberreste eines niedrigen vieredigen Thurmes, der mit Freilassung
eines schmalen, hinter den beiderseitigen Brustwehren hinlaufenden Rondenganges die ganze Breite der Platiform einnahm
und wie die Ansicht bei Merian zeigt, mit einem spisen Dache
bedeckt war. Schmale, in der Dicke der innern Mauer angebrachte Treppen verbinden die Platiform mit den untern Stockwerfen und dem Hose. Ein zweiter viereckiger, im nordöstlichen
Winkel des Hoses, der abgebrochenen Ede gegenüber liegender

und fruber bas gange Gebaude überragender Thurm ift mit feinen 10 Auf biden Mauern in fene bes Sofberings nicht eingebunben, fondern nur baran angelebnt. Er bat feine eigene in ber Rauerdide befindliche Treppe, die in dem erften Stodwerte und mar in ber westlichen Balfte bes Ritterfaales ausmundet und burd einige Schlite erhellt ift. Bei ber Dide ber Mauern war fein innerer Raum fo enge, bag bier teine einzelnen Stodwerte beftanben, fonbern nur ein enger vieredter Schlot, ber von bem iebigen obern, in der Chene der Plattform liegenden Boden bes Thurmes nach dem Reller, vielleicht einer Cifterne binabführte. Sang nabe babei ftebt frei im Bofe ein forgfältig überwolbter Biebbrunnen. Bon Außenwerfen , von erferartigen Borbauten, von einem Zwinger u. bgl. m. jeigt bie gange Anlage nichts. Chemals war die Burg auf ihren gegen bas Land gerich. teten Seiten von einem breiten, nicht mit Mauern verfleibeten, vom Rheine gespeiften Baffergraben umfcloffen, ber nun ganguch verschuttet ift. Der Saupteingang befand fic, wie fcon bemerft, auf ber Rheinseite in bem abgebrochenen Bebaube auf ber füboftlichen Ede.

Forfchen wir nunmehr nach bem Zwede und Alter biefes bebeutenben Baues, ber die Anforderungen großer Wohn- und Unterfunfteraume mit jenen ber Bebrhaftigfeit in fo einfacher Beife vereinigt, fo muffen wir juvorderft bemerten, daß weder bie Erhebung eines Rheinzolles, noch die Sicherung einer Schiffslande bezwedt werden follte, bag fomit als bas Dotip biefer burglichen Anlage wohl nur ber Schut und die Sicherbeit gelten fann, die fie in unruhigen Beiten verlieb. 3bre Gingange liegen nicht fowohl gegen bas Land, fonbern gegen ben Rhein ju, ein Beiden, daß fie von borther ihre Leute erwartete, und gwar von einem Orte aufwarts bes Stromes, nicht abwarts, benn bie Thalfahrt mar für eine schleunige Flucht auf bem Baffer viel beffer geeignet als die Bergfahrt. Alle biefe Thatfachen weisen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Maing, wo bas Berhaltnig. mifchen Bifchof und Burgericaft, namentlich in ben frubern Beiten, nicht immer bas freundlichfte war. Daß Rubesbeim in leinen bis jest alteften Urfunden als Gigentbum ber Mainzer

Rirche ericeint, mag ber eben ausgesprocenen Anficht gur Be-

Benden wir uns nunmehr gur Beantwortung ber zweiten; feineswege unwichtigen Frage, welche Stelle biefem von ben bisber betrachteten fo febr verschiedenen Bau in der Entwide lungefette burglicher Bauten gebührt ? Die romifchen Borbilder, welchen bas frubere Mittelalter im Behntlande, am Rhein wie in Frankreich gefolgt ift; zeigen in ber nabern Umgebung von Mainz weber ben Wartthurm mit angelehntem Bohnhaufe, nod ben Bohnthurm, jenes Pratorium ber gallifchen Stabte, fondern nur die einfach rechtedige Caftellform, welche in ber Nachbarfcaft bes um Maing cantonnirenden Beeres vollfommen genügte. Es lag nabe, ein foldes Rechted fatt mit einem Erdwalle, mit einer boben und farfen Mauer ju umziehen und die nothigen Bobn- und Unterfunfteraume auf Diefelbe ju ftugen. Diefes ift nun wohl die 3dee der in Rede ftebenden Unlage, die fomit in eine febr frube Beit binaufreicht. Um biefe noch genauer gu ermitteln, faffen wir ben Steinverband naber ins Auge. Rein größeres Berfftud, fein mit dem Meifel behauener Stein if außen weder an ben Eden bes Baues noch an ben Thur- und Kenfteröffnungen ju finden. In ben reichlichen Mortel find mit freier Sand mittele ber Relle und zwar febr unregelmäßige Rugen geriffen, wie wir fie am Ende bes 9. und im 10. Jahrhunders in Fulba, Franffurt, Chillon, Babenweiler u. f. w. fennen gelernt Der febr unreine Mortel ift mit Ries gemifcht, bie Mauerconftruction aber fo, bag ber größte Theil ber außern. Paramentsmauer fich auf ber Weftfeite abgeloft bat. conftructiven Berbaltniffe laffen für ben Bau biefer Burg 10. Jahrhundert vermuthen. Die nunmehr abgebrochens Ede war, wie fcon gefagt, noch alter. Der Thurm, gefuppelte, zierlich in Sandftein profilirte Fenfter auf Weftseite bes hofes, die beiden in den großen Edfaal vortretenden Raminfturge mit ihren Gaulen, sowie endlich obere Umgang gehören nicht dem ursprünglichen Bau bes 10. Sabrhunderts an. Einer folden Annahme widerfprechen bas Material und bie Technif.

Der Thurm ift in die anftogenden Mauern bes Gebäudes feineswegs eingebunden, fondern nur baran angelebnt; bas ge-Inppelte Fenfter und die Raminfturze find allerdings in die baran unmittelbar anftogenbe Mauer nicht fpater eingefest, aber fene Mauertheile felbft fcheinen eine fpatere Conftruction, nach ben sbengenannten Fenfterprofilen, fowie ben Raminfaulen ju foliegen, ans ber Mitte bes 11. Jahrhunderte. Roch junger, mohl erft ans ber zweiten Balfte bes 12. Jahrhunderte find bie Tragfteine auf ber Gubfeite bes angern fteinernen Umgangs, eine Bertheibigungeanstalt, bie erft mabrent ber Rreugzuge nach Deutschland gelangte. Die febr merfmurbigen Gewolbe bes obern Stodwerfs fcinen gleichzeitig mit bem Sauptbau, benn von außen zeigt fic nicht bie geringfte Spur, bag bas obere Stodwert fpater aufgefest worden mare. Rur nach Entfernung bes Berpuses inn man barüber mit Bestimmtheit entfceiden. Für bie Runftgefdicte mare eine folde fpecielle Untersuchung feinesmege unwichtig. Berfen wir auf bie gange innere Ginrichtung ber Burg einen überfichtlichen Blid, fo finden wir zuvorderft in ber fudifilicen Ede bas nunmehr abgebrochene Thorgebaube. 3. 1646 (ober vor biefer Beit, ba bie Merianichen Rupferfliche in biefem Jahre ebirt finb) ftand es noch aufrecht und war bober als die baran angelehnten Seiten ber Burg. Dber bem Thorwege mag es nach altem Brauche eine Capelle enthalten baben. Durch feine gangliche Demolirung wurde die Burg vollig offen gelegt, und fomit ihrer Biberftanbefähigfeit beraubt, vielleicht im Jahre 1647, wo bie Frangofen, welche Maing und Bingen befett hielten, einen Angriff ber Raiferlichen erwarteten (bie Berftorung gefcab, wie oben bemerft, bereits 1640 burch bie Truppen bes Bergogs von Longueville). Die gleichmäßig eingerichteten Gebaube ber Burg enthielten in ben engen Raumen bes Erbgefcoffes Ruchen , Borrathefammern , Unterfunfte für Bein, Solz u. f. m., wohl auch fur fleineres Schlachtvieh. Sie find basjenige, mas in ben alten Aufzeichnungen feit bem 9. Jahrhundert mit bem Ramen bes Cellarium (Reller) bezeichnet wird, und waren wie das barüber befindliche erfte Stodwerf mit einem burchlaufenden Tonnengewolbe bebedt. In biefem ift ber große,

auf feber feiner nach außen gerichteten Seiten etwa 80 Fuß lange und 14—17 Fuß bobe Ecffaal mit seinem kleinen Bor-raum und dem engen Gange in der Dicke der gegen den hof gerichteten Mauer, wohl der alteste burgliche Wohnraum, der aus dem 10. Jahrhundert in unsere Tage hineinreicht.

Sochst mahrscheinlich war ber burch die Berlangerung ber gegen ben hof gerichteten Seite bes öftlichen Theils entftanbene Raum in zwei besondere Gale geschieben. Darauf beuten ichon bie beiben Ramine gur Rechten und Linken bes gegen ben bef gerichteten Eds, sowie die fortlaufenden Sigbante auf beiben Seiten bes öftlichen Saales. Seine fübliche an ben Thorbau anftogenbe Seite ift mit biefem verfcwunden, auf feiner gegen ben Bof gerichteten aber öffnet fich eine Pforte, die auf die Treppe bes bort angelehnten Thurmes und in den Sof führt. Da der Thurm erft fpater angebaut murbe als biefer Saal, fo lagt die Pfortenöffnung in ber Rabe bes Ramins, sowie ihre Ginwolbung in bas Tonnengewolbe ber Salle auf eine größere bauliche Aenderung foliegen, bei welcher benn auch die fraglichen Raminfturge eingefest wurden. Bu biefen Beranderungen mare benn wohl auch bie nunmehr ganglich verschwundene Scheibemauer zwiften ben beiben Galen gu rechnen. Fruber bilbeten beibe mohl nur einen einzigen großen Saal, in der Art der großen Schlaf= und Speisefale, wie wir fie bereits in St. Ballen tennen gelernthaben. Sein Gingang mundete in den Borraum auf der Rorbe feite, von welchem eine schmale Treppe in ber Mauerbide nach bem Bofe binab, eine breitere Pforte aber nach bem Bange auf ber Beftfeite führt, ber von bem gefuppelten Fenfter fein Licht erhalt und auf welchen die Thuren des weftlichen Bobngemaches fich öffnen. Db er in gleicher Weise fich auch auf ber Subfeite berumgezogen, fann bei bem modernen Ginbau bafelbft nicht mebe ermittelt werden.

Soweit herr von Arieg. Seine architektonischen Bemerkungen verdienen die größte Aufmerksamkeit, und mare eine genam möglichft ins Detail gehende Untersuchung des Bauwerks unter Bergleichung mit dem gewiß noch zu ermittelnden Buftande vor ber Restauration sehr wunschenswerth. historisch läßt sich gegen

feine Deduction nichts, ju beren Bunften und für eine Entftehung im 10. Jahrhundert aber ber wichtige Umftand anführen, bag im 10. Jahrhundert wirflich ber Rheingau mit Rudesheim an bas Ergftift Maing getommen, und bag es ben Ergbifcofen febr baran gelegen fein mußte, ba Chrenfels und Rlopp noch nicht eriftirten, Bingen aus Romerzeiten fein fefter Plag mehr war, bie gegenwartigen Stadtmauern aber noch nicht erbaut waren, bier am unterften Ende bes Rheingaues, in ber Rabe gefährlicher Rachbarn , ber Rheingrafen , ber Grafen von Ragenellenbogen , Sponbeim , refp. ihrer Borfahren ac. , einen feften Puntt gu befigen, ber ben Erforberniffen einer fürftlichen Resideng mit großem Sofhalte ebenso wie eines feften Sammelplages für bie ergftiftifchen Minifterialen bes Rheingaues entprad. Es ware weiter ben mittelalterlichen Berhaltniffen gang angemeffen, daß bie Ergbifcofe von Maing die But diefer Refte einem ihrer Minifterialgeschlechter nach Bof- ober Lebenrecht, pielleicht auch mietheweise eingeraumt und nach ber Erbauung von Rlopp und Chrenfele fich ber birecten Benugung ber Burg in Rubesheim enthalten batten. Architeftonifch ftebt ihr aber bas gewichtige Beugniß von Laffaulr für eine Entftebung im 11. Jahrhundert und ber Umftand entgegen, daß fich bei einer fdarfen Betrachtung ber Localitat beutlich ergibt, bag bie fraglichen Ramine nicht erft fvater in bie altern Banbe eingebunden, fonbern gleichzeitig mit ihnen errichtet find, und daß eine Bogenfriesverzierung für bas 9. Jahrhundert ebenfo unmöglich mare, wie fie fur bas 11. Jahrhundert (man betrachte bie Dome gu Speper, Borms und Maing) fprechend ift. Schreiber biefes folieft fich also volltommen ber Deinung von Laffaulx an. Rur tomifden Urfprung erklart fic Graf von Ingetheim (Schreiben an gaffgulr vom 8. Juni 1832): "In bem Jahr 1811 taufte ich biefe Burg von ber Familie bes Fürften Metternich-Binneburg-Beilftein, erhielt aber leiber gar feine nachweise ober Papiere, die bezüglich auf die Burg, wie fie gewesen ift; ich fann baber Euer Sochwohlgeboren nur mundliche Traditionen von einem alten Mann von 95 Jahren fagen, ber in ber Burg auf bie Welt fam, barin lebte und auch in bem barauf folgenben

1812ten Jahr farb, ber mir aber verficherte, fich noch genau au erinnern, bag bie Burg eine Infel ehemals bilbete, und ber Rhein ringe berum flog. Sochft mahrscheinlich und nach allen Rennern romifcher Alterthumer ift biefes Monument romifchen Urfprunge, indem die Struftur der Mauern genau fo ausgeführt ift, als wie wirklich romifche Gebaube in Rom gebaut find. Folglich fcmeichle ich mir feine Romanibee vielleicht Ihnen, verehrter Berr Bauinfpettor, ju fagen, wenn ich eben biefe Burg als Tête de pont bes Romerubergangs bei Bingen nach gefchichte licher Gewigheit anfebe, worin man in ben Gewolben bie Mannfcaft nach und nach bei bem Rheinübergang aufnahm. Rechtfertigung meiner vielleicht etwas gewagten 3bee bitte ich fich bie Afchenkruge von einer schlechten terra sigillata, welche ich in einem fleinen Gewolbe oben auf bem Garten aufbewahren ließ, sowie die von Mediginern anerkannte verbrannte Menfchen afche, welches man alles in einem alten Gewolbe in ber Burg porfand, folglich ein romifches Mortuarium febr mabricheinlich war, gutigft vorzeigen zu laffen."

Bon ber Berjungung ber Burg fchreibt Stord : "Der Rame ber ehemaligen Bewohner diefer Ruinen ift fcon feit Jahrhunberten ausgeftorben , ihre gewaltige Burg lag icon feit Jahrbunderten in Trummern, ba tam ber jegige Befiger, Graf von Imgelbeim , ober vielmehr feine Gattin , auf den gludlichen Bedanten, diefem tobten Rorper eine Seele einzuhauchen. Alles wurde mit Ginficht und Gefchmad benugt. Das Aeugere blies In ben Gewölben und bunfeln Gangen wurden unangetaftet. belle und zierliche Gemacher angelegt. In ben Deffnungen ben biden Mauern wurden nach innen gothische Fenfter angebracht. bie wegen ber Bertiefung boch auch in einiger Entfernung von außen nicht fonberlich fichtbar find. Selbft bie bequemen Dobet. find in eigener Art in altem Gefcmad. In ben- untern Ge wölben wohnt eine arme Familie zur Unterhaltung ber Anlage und um den Fremden alles ju zeigen ; und oben auf bem Gipfel ber Ruine ift, von Gewolben getragen, ein fleiner Garten ange legt, bem aber mehr fruchtbare Erbe gegeben werben muß, went er gebeiben foll. Sehr viele Bewolbe find mufte, follen aber

modernisitt werden. Diese merkwürdige und überraschende Ginrichtung wird seit zwei Jahren sehr häusig von Fremden besehen und bewundert, so daß die Eigenthümerin sich bewogen
sand, ein Buch zum Einschreiben der Namen dort niederzulegen. Daß es hier nicht an entsetzlichen Reimereien sehlt, läßt
sich deulen."

Die Boofenburg ju Rubesheim, einige hundert Schritte berhalb der Riederburg landeinwarts gelegen, bieg urfprunglich die Ober- ober Mittelburg und geborte ben Suchfen von Rubesbeim, Die guerft 1200 vorkommen. Der icone Thurm bestand icon frube, benn in einer Urfunde von 1227 heißt es: Ego Embrico dictus Vulpis in Rudisheim . . . . contulimus turrim nostre domus . . . . Embrichoni filio nostro, und werden augleich Bestimmungen über bie Bererbung ber Burg im Mannse famme gegeben. Am 7. Dec. 1353 trugen Gyfelbrecht Boig Ritter von Rubenspeim und Ratharina seine hausfrau für 200 fleine Gulben dem Erzbischof Balbuin von Trier ihr Saus, Sof und Garten an der Mittelburg in Rudesheim ju Leben auf. Rach dem Aussterben ber Suchse von Rubesheim fam fie 1474 um Theil an bie Boos von Balbed bes fcwarzen Stammes, und zwar wie es fceint, burd Agnes von Rubesheim , Beinricht und der Margaretha von Schwargenburg Tochter. Burg mar (aus welchem Grunde, ift unbefannt) Leben ber Grafen m 3weibruden ale Berren zu Bitfc, und erhielten von ihnen bie Boofen von Balbed die Belehnung 1544, mit einem Theile an ber Burg ju Rubefheim, genannt bie Mittelburg, ber Fopg-Aum, Beifenheim gegenüber im Rhein, fobann mit bem Theile, welches die von ber Spor an ber Mittelburg, Spital, Rirchenfagung, und Althaus in dem Dorf ju Rudesbeim von der Berrfonft Bitfc getragen. Den fcwarzen Boofen folgten im Befis ber Burg thre rothen Bettern , junachft aus ber jungern Rainzer Linie. Die ift ben 14. Nov. 1837 erloschen (Abth. I 3b. 1 S. 205), vorher aber war bie Burg an bie Grafen Boos tbergegangen. Bon biefen tam fie burch Rauf an ben Grafen von Schonborn, welcher zwischen 1836 und 1840 bas fehr baufällige Bebäude abreigen und einen Reubau aufangen ließ, ber

aber blos bis zu ben Grundmauern gebieh und fich schließlich barauf beschränkte, die schone alte Warte burch eine fteinerne Wendeltreppe zugänglich zu machen.

Die Ruine liegt mitten in Weingarten vorzüglichfter Qualitat, und bilbet ein giemlich regulares Quabrat von einem 40 Ruf breiten und 15 Ruf tiefen Graben umgeben. Gine Reinerne Brude führt auf ber Offeite in die Burg binein. In ber Mitte ber bis jum Godel abgebrochenen Ringmauer erhebt fich ein vieredter, nach oben in 3 Abfagen fich verfüngender 80 bis 90 Rug bober Thurm mit neuer Binnenfronung. Etwa 12 guf über dem Boden führt eine Thur durch die bier 14 Rug biden Mauern in das runde hohle Innere, in welchem fich eine fleie nerne neu angelegte Bendeltreppe von 125 Stufen gu ber Platt form binaufwindet, die eine berrliche Ausficht über Rubesheim und ben Rheingau bietet. Rechts vom Gingange und norblich an ben Thurm angelebnt, erhebt fich ein noch bewohnter Ref eines zweiftodigen Bohngebaubes von 4 Fenftern Front, welches über der Thure das Allianzwappen der von Schonenburg (mit ben Rreugen) und ber Boos von Balbed tragt und somit une zweifelhaft bem Sans Meinhard von Schonenburg, 1589 mit Ratharing Boos von Balbed verheurathet, feinen Urfprung Der Thurm ift viel altern Urfprungs und in feinen untern Theilen gewiß ber 1227 urfundlich erwähnte. eigentliche Saupt- und Wohngebaube ber Burg lag bem Rhein und ber Rieberburg zugekehrt auf ber Gubseite links vom Gingange und trug auf ber Guboftede einen gierlichen Erfer in fpatgothischem Style, ber aber bei ber Reftauration als au bar fällig abgeriffen wurde. Die noch gut erhaltenen Reller bes Burg find an Private vermiethet, die hier ein Champagnerlager unterhalten. Das in dem Lebenbriefe von 1544 genannte Saus, welches 1571 Abthaus genannt wird, war bem Rlofter Cherbach geborig. Die von Metternich tauften es vom Rloftet famt Bubebor und vereinigten es mit ber Rieberburg. neuern Zeiten bazu erbaute Bobnhaus taufte R. La Save. W wirb wohl ber fogenannte Metternicher Sof gegenüber ber Book fenburg mit ber Jahreszahl 1675 fein.

Die Borberburg, auf bem Martte mitten im Rleden gelegen, war ber Sig bes 1276 unter bem Ramen de domo und de foro ericeinenden Rubesheimer Riftergefdlechtes. Sie war ftete freies Allob, tam fpater ebenfalls an die Bromfer von Ridesheim und nach deren Aussterben 1668 in Privathanbe. Der einzige Reft ber Burg ift ein uralter, in ber Conftruction bes Mauerwerks ber Niederburg febr ahnlicher, eirca 30 Fuß wher Stumpf eines biden vieredigen Thurmes faft ohne alle Deffnung , welcher, von Birthichaftsgebauden umgeben, in ber Rabe eines gotbischen Burgbauses ftebt, bas feine zierliche, mit wei Edthurmchen gegierte Façabe im Style bes 15. Jahrhunberte bem Darfte gutehrt und unter bem Ramen ber Saal befannt ift. Begen biefes namens und ber noch altern und watentiofern Bezeichnung de domo, ber auf eine febr frube Beit beutet, bin ich geneigt, ben von Bobmann bei ber Nieberburg gesuchten Plat bes etwa vorhandenen Ronigehofes, jedenfalls der uralten Saalhofes, bier im Mittelpunkte bes Ortes ju finden, b daß die übrigen Burgen erft von hier aus gegrundet worden Der fogenannte Saalhof war ergftiftifches Eigenthum und fpater Sig bes Amtes und ber Rellerei Rubesheim. 18. Jahrhundert wurde er wegen Unbequemlichfeit ber innern Anlage verfauft und bas noch porbandene große Daingifche Rellereigebaube bafür aufgeführt.

Der Brömferhof. Dieser ziemlich umfangreiche Burghof mit viereckigem durch Erkerthürmchen gezierten Thurm und mehren Seitengebäuden in der obern Gasse des Fledens, am höchsten von allen Rüdesheimer Burgen gelegen, ist der Stammsig der Brömser von Rüdesheimer Burgen gelegen, ist der Stammsig der Brömser von Rüdesheim, welche im 13. Jahrhundert aus dem segenannten Lilienstamm entsprossen, alle andern Rüdesheimer Geschlechter überdauerten und beerbten. Die Familie erlosch am W. Nov. 1668 mit dem Freiherrn heinrich Brömser von Rüdesheim, worauf die Güter an die drei Schwestern besselben, Anna Sidonia, verehelicht mit Bilhelm Freiherrn von Metzernich, Anna Sidonia, verehelicht mit Lothar Ferdinand Freiherrn von der Lepen, vertheilt wurden. Der Brömserhof siel in das

Loos ber Anna Sibonie, und ging burch ihre Tochter Maria Margaretha von Kronberg auf beren Sobn Abolf Johann Rand. von Bettenborf über (+ 1706), ber von R. Leopold I in ben Reichs-Freiherrenftand erhoben, der Bromfer von Rudesheim Ramen und Bappen mit bem feinigen vereinigte. In ber Folge heurathete Maria Eva von Bettendorf (+ 1738) ben Philipp. Chriftoph von Chribal, und als mit ben Rindern Lothar Rarle von Bettenborf auch bas Gefchlecht von Bettenborf erlofch (?) vielleicht auch fruber (Frang Sebaftian von Bettendorf, Domberju Mainz, Capitular ju St. Alban, geb. 10. Nov. 1753, with noch 1796 genannt), fo traten bie Freiherren von Ehrthal und bie von Frankenftein in biefen Bettenborf-Bromferfchen Erbe antheil ein, und vererbten ihn die von Chrthal bei ihrem Auch fterben 1805 weiter an die Grafin Sophie von Coudenhoven geb. Grafin von Satfeld, bie ben Bromferhof noch Bur Beit ift er Gigenthum ber Gemeinbe Rubesbein bie ben alterthumlichen Burghof zu einer Gemeindeschule um gewandelt bat.

Der Bromferhof in feinem gegenwartigen Buftanbe ftell ein ben engen Dof umichließenbes zweiftodiges unregelmäßige Bebaudeviered mit gefonorfelten fogenannten welfchen Giebele Treppenthurmden und einem breiftodigen Sauptthurm frigem Dad und 4 Erferthurmden von ziemlich armlicher Con Aruction bar, bie febr gegen die Daffivitat ber übrigen Rubes beimer Burgen abfticht. Das Portal nach ber Strage ju tra bas Bappen ber Bromfer von Rubesbeim und ber von Bet besborff famt ber Jahresjahl 1652. Ueber ber Thure, bie au bem Bofe ins Sauptgebaude fuhrt, ift ein Erfer ausgefragt, be bas Bromferifche und Bedbesborffifche Bappen und bie Anfange buchstaben H. B. v. R. M. v. H. Anno 1650 tragt. Gin etwe alterer Brunnen im Sofe zeigt bas Bappen ber Bromfer un Nach diefen Bezeichnungen ift über die Berfe und bie Beit ber Erbauung fein Zweifel mehr. Die Erricht bes Brunnens find Johann Reichard Bromfer von Rudesbei und-Margaretha von Rronberg um 1600, die Erbauer bes Sau gebaubes bagegen - trop bes altern Aussehens - Beinrif

Bromfer von Rubesheim, ber Lette biefes Gefdlechts, + 1668, und feine Gemablin Maria Magdalena von Bedbesborff in ben Rebren 1650 bis 1652. Bieles von bem, fo an bie alten Befter erinnerte, ift feit 1825 verfdwunden. Damale ftand noch in bem gothischen Borsaal ein Tisch mit Bildniffen aus der Familie wen Kronberg und der Aufschrift: Anno Domini 1549 ward mir ana von Cronberg biefer Tifc von meinem Sohn hartmudt med feiner hausfrau meiner Tochter Barbara, geb. von Sidingen, n einem gludseligen neuen Jahr geschenft. Auch wurde ba mes Bromfer Chebett gezeigt, mit allerlei Schnigwerf und Berftellungen aus dem alten Teftament verziert, und in ber an-Befenden Capelle, die bamals noch bem Gottesbienft gewibmet, waren viele alte Bildniffe mit Aufschriften gu ichauen, die Retten, welche ber fromme Pilgersmann, Konrad Bromfer, in ber Beiben Befangenichaft ju tragen hatte, und bie Borner bes Dofen . ber auf Blidholy bas Crucifix aus ber Erbe fcarrie. Das altere Burghaus ober bie Refte eines folden, angeblich von Johann Brömser um 1415 erbaut, mit hohen Spiggiebeln, Megen binter bem Sauptgebaude verftedt gegen ben Berg gu, und menten an die foftliche Lage hinterhaus, welche einen der vorwefflichten Beine bes Rheingaues liefert.

- Der runde Thurm am Rhein. Ein hübsches gothisches Banwerf bes 15. Jahrhunderts ift der in der Mitte der Rheinswont des Ortes stehende, circa 50 Fuß hohe runde Thurm mit hinen 4 achtedigen Erferthürmchen, doppeltem Bogenfranz und Schnen Zinnenbefrönung. Er erhebt sich innerhalb einer runden bollwerfähnlichen Zinnenmauer und lehnt sich an ein älteres Bebäude, das jest als Wirthshaus dient. Offenbar war er keine Kitterwohnung, sondern entweder ein ftädtischer Wartthurm oder vin erzbischssisches Gebäude zur Erhebung des Rheinzolles.
- Aus diesen Burgen und Burghäusern ergibt sich zur Genüge, wie reich an abelichen Geschlechtern das alte Rüdesheim gewesen. Daß sie alle eines gemeinsamen Ursprungs, hat Bodmann anschmen zu können geglaubt, daß dem nicht also, zeigt fr. Affessor Estefter in gewohnter Gründlichkeit, und ist es mir wahrer Genuß, ber seine Arbeit aufnehmen zu können. Ihm zusolge gibt es

in Radesheim zwei Sauptftamme, ber eine mit in Bold und Blau getheiltem Schilb. Der andere Sauptftamm fcheint mit ben alten Rheingrafen, ben Gaugrafen bes Rheingaues gufammen aubangen. Die führten allem Unfeben nach ebenfalls einem filbernen ober goldenen Flug im ichwarzen Felde. Außer ber Aehnlichfeit ber Wappen fpricht für folden Bufammenbang noch ber häufig bei benen von Rubesheim wiedertehrende Ramen Emmerich, ihre fefte Unbanglichfeit ju ben Rheingrafen und bas Bufammenwohnen in Lorch mit ben dortigen ben flug führenbet Gefchlechtern von Lord und von Balbed. Biel baufiger, ale man gewöhnlich annimmt, find jungere Sohne von Dynaften ge Minifterialen geworden. Das Oberhaupt bes Stammes zu ber bienen, wurde von ben nachften Angehörigen ale eine Chu betrachtet: mit ber Beit verwandelte bie Ehre fich in Dilich. jumal wenn, wie es im Rheingau ber Fall, bie Befugniffe bed Stammhauptes an einen geiftlichen Fürften übergingen. Bu ber Stamm mit dem Flug gehörten : 1) die Suchfe von Rubesheims 2) die von ber Spor; 3) die Winter von Rudesheim und Geis fenbeim. Beiter mag Gr. Eltefter fprechen.

Der Stamm mit bem getheilten und Biliem foilde. Da bie Urfarben bes Schilbes Golb und blau, fo reibe ber Stamm fich heralbifch ben Maingifchen Minifterialen von Binfel (Silber und Blau), den Frauenftein (Gold und Roth Dotheim u. f. w. an. Er theilt fich in folgende Zweige: 1) 👪 von Rabesheim folechtweg (b. b. ohne Beinamen), fower von bet Stamm mit bem Flug zu trennen; 2) bie Bromfer von Rubes beim; 3) bie vom Saus (de domo); 4) bie Rinder von Rubed beim (baufig ohne ben Unterscheidungenamen); 5) bie vom Mart (de foro). 1) Die von Rubesheim ichlechimeg. Wernherus Rudinsheim unter servientes et urbani in einer Difibobenberges Urfunde 1125. Wernherus de Rudinsheim unter Maingifchen Ministerialen 1131. Wernherus de Ruthenisheim ebenso 1135 Wernherus quidam ministerialis noster de Roudanisheim wed von Ergbischof Abelbert II von Maing mit feiner Sausfrei Gerdrudis als Schenfer von zwei Mansus in Algesbeim' un zwei Bofen in Pinguin an das Rlofter Bifchoffsberg (Johannich)

Berg) ermahnt 1140. Gertrudis mar inclusa dafelbft, ihr Berr bahricheinlich tobt. (Es ift zweifelhaft, ob biefe vier eben Benannten nicht Borfahren ber Suchfe find.) Erzbifchof Beinrich von Rainz bestätigt 1148 bie Stiftung bes Rlofters Eibingen burch staedam honesta matrona de Rudisheim nomine Martha. Unter fen Zeugen: Arnoldus scultetus de Rudinsheim und Giselbertus filius Arnoldi. Hermannus de Rudinsheim in einer Bleibenstatter Urfunde 1171. Cunradus de Rudinsheim in Amer Ruperteberger Urfunde 1171. Hermannus et Cunradus de Rudinsheim 1171. Arnoldus albus de Rudinsheim 1173. Conradus de Rudinsheim Vicedom im Rheingau, Gem. Marharetha, Gifelbertus fein Sohn, 1173. Giselbertus de Rudinskeim erhalt 1189 von Erzbischof Konrad von Maing bie Beinberge zu Ausbaufen zurud, bie fein pater Cunradus vicedominus bem Rlofter bafelbft gefchenft batte. Der Erzbifchof befreit bafir bas Rlofter Aulhaufen von ber Bogtei ber von Rubesbeim. Giselbertus de Rudinsheim 1209 unter Mainzischen Minifterias ien, fann auch zu den Ruchsen geboren. Giselbertus de Rudinsheim, Conradus et Giselbertus filii eius 1210. Giselbertus de Rudinsheim in einer Mainzer Urfunde, idus junii 1218. Meingotus et Simon de Rudinsheim 1220. Symon, Symonis Mius de Rudinsheim erhalt von Werner von Bolanden Beintenten zu Winkel, zv nonas julii 1220. Simon de Rudinsheim Safall ber Rheingrafen im 13. 3abrhundert. Giselbertus et Mus eius Giselbertus milites 1225. Giselbertus miles de Rodinsheim cal. febr. 1226. Heinricus de Rudinsheim besitst Otter ju Lorch zwischen 1230 und 1249. Conradus de Rudins-Reim in einer Mainger Urfunde 1230. Cunradus de Rudinsheim fiegelt 1242: fein Siegel bilbet eine merfmurbige Musftahme; es ift nicht ficher, ob biefer Konrad und alle nachfolgende finem und bemfelben Gefdlecht angeboren.

Simon miles et eius patrueles Conradus et Simon de Rudinsheim 1245. Wilhelmus et Fridericus fratres filii quondam Cunhedi de Rudinsheim in einer Mainzer Urfunde, 11 non. febr. 1253. Dudo de Rudinsheim 1253. Jacobus miles de Rudinsheim 1255. Jacobus et Godefridus milites 1256. Fridericus et Wilhelmus auf seber seiner nach außen gerichteten Seiten etwa 80 Fuß lange und 14—17 Fuß hohe Ecsaal mit seinem kleinen Borraum und dem engen Gange in der Dicke der gegen den hof gerichteten Mauer, wohl der älteste burgliche Wohnraum, der aus dem 10. Jahrhundert in unsere Tage hineinreicht.

Sooft mahricheinlich war ber burch bie Berlangerung ber gegen ben hof gerichteten Seite bes öftlichen Theils entftandene Raum in zwei befondere Gale gefchieben. Darauf beuten fcon bie beiben Ramine gur Rechten und Linken bes gegen ben Sof gerichteten Eds, fowie die fortlaufenden Sigbante auf beiden Seiten bes öftlichen Saales. Seine fübliche an den Thorbau anftogenbe Seite ift mit biefem verfdwunden, auf feiner gegen ben Bof gerichteten aber öffnet fich eine Pforte, die auf die Treppe bes bort angelehnten Thurmes und in ben hof führt. Da ber Thurm erft später angebaut murbe als biefer Saal, jo läßt bie Pfortenöffnung in ber Rabe bes Ramins, sowie ihre Ginwolbung in bas Tonnengewölbe ber Salle auf eine größere bauliche Menderung schließen, bei welcher benn auch die fraglichen Raminfturze eingefett murben. Bu biefen Beranberungen mare benn mobl auch bie nunmehr ganglich verschwundene Scheibemauer zwischen ben beiben Galen zu rechnen. Früher bilbeten beibe mohl nur einen einzigen großen Saal, in ber Urt ber großen Schlaf= und Speifefale, wie wir fie bereits in St. Ballen fennen gelernt baben. Sein Eingang mundete in ben Borraum auf ber Rordfeite, von welchem eine schmale Treppe in ber Mauerbice nach bem Sofe binab, eine breitere Pforte aber nach bem Bange auf ber Beftfeite führt, ber von bem gefuppelten Fenfter fein Licht erhalt und auf welchen die Thuren bes weftlichen Wohngemaches fich öffnen. Db er in gleicher Beife fich auch auf ber Subfeite berumgezogen, fann bei bem modernen Ginbau bafelbft nicht mehr ermittelt werben.

Soweit herr von Arieg. Seine architektonischen Bemerkungen verdienen die größte Aufmerksamkeit, und ware eine genaue möglichft ins Detail gehende Untersuchung des Bauwerks unter Bergleichung mit dem gewiß noch zu ermittelnden Buftande vor der Restauration sehr wunschenswerth. hiftorisch läßt sich gegen

feine Deduction nichts, ju beren Gunften und fur eine Entftehung im 10. Jahrhundert aber ber wichtige Umftand anführen, bag im 10. Jahrhundert wirklich ber Rheingau mit Rudesbeim an bas Ergftift Maing gefommen, und bag es ben Ergbifchofen febr baran gelegen fein mußte, ba Ehrenfels und Rlopp noch nicht eriftirten, Bingen aus Romerzeiten fein fefter Plag mehr war, die gegenwärtigen Stadtmauern aber noch nicht erbant waren, bier am unterften Ende bes Rheingaues, in ber Rabe gefährlicher Rachbarn, ber Rheingrafen, ber Grafen von Ragenellenbogen , Sponbeim , refp. ihrer Borfahren ac. , einen feften Puntt ju befigen, ber ben Erforberniffen einer fürftlichen Resideng mit großem Sofhalte ebenso wie eines feften Sammelplages für die ergftiftifchen Minifterialen bes Rheingaues entfprach. Es ware weiter ben mittelalterlichen Berhaltniffen gang angemeffen, daß bie Ergbifchofe von Maing bie Sut blefer Fefte einem ihrer Minifterialgefdlechter nach Sof- ober Lebenrecht, vielleicht auch mietheweise eingeraumt und nach ber Erbauung von Rlopp und Chrenfels fich ber birecten Benugung ber Burg in Rubesheim enthalten batten. Architeftonifch fieht ihr aber bas gewichtige Beugnig von Laffaulr für eine Entftebung im 11. Jahrhundert und ber Umftand entgegen, daß fich bei einer fdarfen Betrachtung ber localitat beutlich ergibt, bag bie fraglichen Ramine nicht erft fpater in bie altern Banbe eingebunden, fondern gleichzeitig mit ihnen errichtet find, und dag eine Bogenfriesverzierung für bas 9. Jahrhundert ebenfo unmöglich mare, wie fie fur bas 11. Jahrhundert (man betrachte bie Dome gu Speyer, Worms und Maing) fprechend ift. Schreiber biefes foließt fic alfo volltommen ber Meinung von Laffaulx an. Fur romifchen Urfprung erflart fich Graf von Ingetheim (Schreiben an gaffaulr vom 8. Juni 1832) : "In bem Jahr 1811 faufte ich biefe Burg von ber Familie bes Fürften Metternich-Binneburg-Beilftein, erhielt aber leiber gar feine nachweise ober Papiere, die bezüglich auf die Burg, wie fie gewesen ift; ich tann baber Euer Sochwohlgeboren nur mundliche Traditionen von einem alten Dann von 95 Jahren fagen, ber in ber Burg auf bie Welt fam, barin lebte und auch in bem barauf folgenben

1812ten Jahr farb, ber mir aber verficherte, fich noch genau au erinnern, bag bie Burg eine Infel ebemals bilbete, und ber Rhein rings berum floß. Sochft wahrscheinlich und nach allen Rennern romifder Alterthumer ift biefes Monument romifden Urfprungs, indem bie Struftur ber Mauern genau fo ausgeführt ift, als wie wirklich romifche Gebaube in Rom gebaut find. Folglich schmeichle ich mir teine Romanibee vielleicht Ihnen, verehrter Berr Bauinfpettor, ju fagen, wenn ich eben biefe Burg als Tête de pont des Romerubergange bei Bingen nach geschichts licher Gewigheit ansehe, worin man in ben Gewolben bie Mannfcaft nach und nach bei bem Rheinübergang aufnahm. Rechtfertigung meiner vielleicht etwas gewagten 3bee bitte ich fic die Afchenfruge von einer fclechten terra sigillata, welche ich in einem fleinen Gewolbe oben auf bem Garten aufbewahren ließ, sowie die von Mediginern anerfannte verbrannte Menfchenafche, welches man alles in einem alten Bewölbe in ber Burg porfand, folglich ein romifches Mortuarium febr mahricheinlich war, gutigft vorzeigen zu laffen."

Bon ber Berjungung ber Burg fdreibt Stord : "Der Rame ber ebemaligen Bewohner biefer Ruinen ift icon feit Jahrhunberten ausgeftorben, ihre gewaltige Burg lag icon feit Jahrhunderten in Trummern, ba fam der jegige Befiger, Graf von Ingelheim , oder vielmehr feine Battin , auf den gludlichen Bebanten, biefem tobten Rorper eine Seele einzuhauchen. Alles wurde mit Ginficht und Gefchmad benugt. Das Neugere blieb unangetaftet. In ben Bewolben und bunfeln Gangen murben belle und zierliche Bemacher angelegt. In ben Deffnungen ber biden Mauern murben nach innen gothische Fenfter angebracht, bie wegen ber Bertiefung boch auch in einiger Entfernung von außen nicht fonberlich fichtbar find. Selbft bie bequemen Mobel find in eigener Art in altem Gefcmad. In ben- untern Gewolben wohnt eine arme Familie gur Unterhaltung ber Anlage, und um den Fremden alles ju zeigen ; und oben auf bem Gipfel ber Ruine ift, von Gewölben getragen, ein fleiner Garten angelegt, bem aber mehr fruchtbare Erbe gegeben werden muß, wenn er gebeiben foll. Sehr viele Bewolbe find mufte, follen aber

modernisitt werden. Diese merkwürdige und überraschende Einrichtung wird seit zwei Jahren sehr häusig von Fremden besehen und bewundert, so daß die Eigenthümerin sich bewogen
sand, ein Buch zum Einschreiben der Namen dort niederzulegen. Daß es hier nicht an entseplichen Reimereien sehlt, läßt
sich denlen."

Die Boofenburg ju Rubesheim, einige hundert Schritte oberhalb ber Riederburg landeinwärts gelegen, bieg urfprunglich die Ober- ober Mittelburg und geborte ben Suchfen von Rudesbeim, Die guerft 1200 vortommen. Der fcone Thurm beftand icon frube, benn in einer Urfunde von 1227 beißt es: Ego Embrico dictus Vulpis in Rudisheim . . . . contulimus turrim nostre domus . . . . Embrichoni filio nostro, und werden augleich Bestimmungen über die Bererbung ber Burg im Mannsfamme gegeben. Um 7. Dec. 1353 trugen Gyfelbrecht Boig Ritter von Rubenspeim und Ratharina feine Sausfrau fur 200 fleine Gulden dem Erzbischof Balduin von Trier ihr Saus, Sof und Garten an der Mittelburg in Rudesheim ju Leben auf. Rach dem Aussterben der Füchse von Rudesheim tam sie 1474 jum Theil an die Boos von Walded bes schwarzen Stammes, und gwar wie es icheint, burch Agnes von Rubesheim , Beinriche und ber Margaretha von Schwargenburg Tochter. Burg mar (aus welchem Grunde, ift unbefannt) leben ber Grafen ju 3meibruden ale Berren ju Bitfc, und erhielten von ihnen bie Boofen von Balbed bie Belehnung 1544, mit einem Theile an ber Burg ju Rudefheim, genannt die Mittelburg, der Fong-Aum, Beifenheim gegenüber im Rhein, fobann mit dem Theile, welches die von ber Spor an der Mittelburg, Spital, Rirdens fagung, und Althaus in bem Dorf ju Rudesheim von ber Berrfcaft Bitich getragen. Den fcwarzen Boofen folgten im Befis ber Burg thre rothen Bettern, jundoft aus ber jungern Mainzer Linie. Die ift ben 14. Nov. 1837 erloschen (Abth. I Bb. 1 S. 205), vorher aber war bie Burg an die Grafen Boos übergegangen. Bon biefen tam fie burd Rauf an ben Grafen von Schönborn, welcher zwifden 1836 und 1840 bas febr baufällige Bebäude abreigen und einen Renbau aufangen ließ, ber

aber blos bis zu ben Grundmauern gedieh und fich schließlich barauf beschränkte, die schöne alte Barte burch eine fteinerne Wendeltreppe zugänglich zu machen.

Die Ruine liegt mitten in Beingarten vorzuglichfter Dualitat, und bilbet ein ziemlich regulares Quabrat von einem 40 Sug breiten und 15 fuß tiefen Graben umgeben. Gine fteinerne Brude führt auf ber Offeite in bie Burg binein. In ber Mitte ber bis jum Sodel abgebrochenen Ringmauer erhebt fich ein vieredter, nach oben in 3 Abfagen fich verfüngender 80 bis 90 Rug hober Thurm mit neuer Binnenfronung. Etwa 12 Sug aber bem Boben führt eine Thur burch bie bier 14 fuß biden Mauern in bas runde hohle Innere, in welchem fich eine feis nerne neu angelegte Benbeltreppe von 125 Stufen gu ber Plattform binaufwindet, bie eine berrliche Ausficht über Rubesbeim und ben Rheingau bietet. Rechts vom Gingange und norblich an den Thurm angelebnt, erhebt fich ein noch bewohnter Reft eines zweiftödigen Bohngebaubes von 4 Renftern Front, welches über ber Thure bas Allianzwappen ber von Schonenburg (mit ben Rreugen) und der Boos von Balbed tragt und fomit unzweifelhaft bem Sans Meinhard von Schonenburg , 1589 mit Ratharina Boos von Balbed verheurathet, feinen Urfprung Der Thurm ift viel altern Urfprunge und in feinen untern Theilen gewiß ber 1227 urfundlich erwähnte. eigentliche Saupt- und Bohngebaude ber Burg lag bem Rhein und ber Rieberburg zugefehrt auf ber Gubfeite links vom Gingange und trug auf ber Suboftede einen zierlichen Erfer in fpatgothischem Style, ber aber bei ber Reftauration als ju banfällig abgeriffen wurde. Die noch gut erhaltenen Reller ber Burg find an Private vermiethet, die bier ein Champagnerlager unterhalten. Das in bem Lebenbriefe von 1544 genannte Alt Saus, welches 1571 Abthaus genannt wird, war bem Rlofter Cberbach gehörig. Die von Metternich tauften es vom Rlofter famt Bubebor und vereinigten es mit ber Rieberburg. neuern Beiten baju erbaute Bobnhaus faufte R. La Sape. Es wird wohl ber fogenannte Metternicher hof gegenüber ber Boofenburg mit ber Jahreszahl 1675 fein.

Die Borberburg, auf bem Martte mitten im Rleden gelegen, war ber Sig bes 1276 unter bem Ramen de domo und de foro ericeinenden Rubesbeimer Riftergefchlechtes. Sie war ftets freies Allob, fam fpater ebenfalls an bie Bromfer von Rubesheim und nach beren Aussterben 1668 in Privathande. Der einzige Reft ber Burg ift ein urafter, in ber Conftruction bes Mauerwerts ber Rieberburg febr abnlicher, eirca 30 Fuß hober Stumpf eines biden vieredigen Thurmes faft ohne alle Deffnung, welcher, von Birtbicaftsgebauben umgeben, in bet Rabe eines gothifchen Burghaufes ftebt, bas feine zierliche, mit awei Edthurmden gegierte Raçade im Style bes 15. Jahrhunberte bem Martte gufehrt und unter bem Ramen ber Caal befannt ift. Begen biefes Ramens und ber noch altern und pratentiofern Bezeichnung de domo, ber auf eine febr frube Beit beutet, bin ich geneigt, ben von Bobmann bei ber Rieberburg gefuchten Plat bes etwa vorhandenen Ronigshofes, jedenfalls aber uralten Saalhofes, bier im Mittelpunfte bes Ortes ju finden, fo daß bie übrigen Burgen erft von bier aus gegrundet worben maren. Der fogenannte Saalhof war ergftiftifches Eigenthum und fpater Sig bes Amtes und ber Rellerei Rubesheim. 18. Jahrhundert murde er wegen Unbequemlichfeit ber innern Anlage vertauft und bas noch porhandene große Mainzische Rellereigebäude bafür aufgeführt.

Der Brömferhof. Dieser ziemlich umfangreiche Burghof mit vieredigem durch Erferthürmchen gezierten Thurm und mehren Seitengebäuden in der obern Gasse des Fledens, am höchsten von allen Rüdesheimer Burgen gelegen, ist der Stammsis der Brömser von Rüdesheim, welche im 13. Jahrhundert aus dem sogenannten Lilienstamm entsprossen, alle andern Rüdesheimer Geschlechter überdauerten und beerbten. Die Familie erlosch am 25. Nov. 1668 mit dem Freiherrn Heinrich Brömser von Rüdesheim, worauf die Güter an die drei Schwestern besselben, Anna Eleonore, verheurathet mit Wilhelm Freiherrn von Metternich, Anna Sidonia, verehelicht mit hermann von Kronberg, und Maria Sophia, verehelicht mit Lothar Ferdinand Freiherrn von der Lepen, vertheilt wurden. Der Brömserhof siel in das

in Rabesheim zwei Sauptftamme, ber eine mit in Golb und Blau getheiltem Schild. Der andere hauptftamm icheint mit ben alten Rheingrafen, ben Gaugrafen bes Rheingaues gufammengubangen. Die führten allem Unfeben nach ebenfalls einen filbernen ober golbenen Flug im ichwarzen Felbe. Auger ber Aehnlichkeit ber Wappen fpricht für folden Busammenhang noch ber häufig bei benen von Rudesheim wiederfehrende Ramen Emmerich, ihre fefte Anhanglichfeit ju ben Rheingrafen und bas Bufammenwohnen in Lord mit den dortigen den Flug führenden Gefchlechtern von Bord und von Balbed. Biel häufiger, als man gewöhnlich annimmt, find jungere Sohne von Dynaften gu Minifterialen geworben. Das Dberhaupt bes Stammes gu bebienen, wurde von ben nachften Angehörigen als eine Chre betrachtet: mit ber Beit verwandelte bie Ehre fich in Dilicht, jumal wenn, wie es im Rheingau ber Fall, bie Befugniffe bes Stammhauptes an einen geiftlichen Fürften übergingen. Bu bem Stamm mit bem flug gehörten : 1) bie Suchfe von Rubesheim ; 2) die von der Spor; 3) die Winter von Rubesheim und Getfenheim. Weiter mag Gr. Eltefter fprechen.

Der Stamm mit bem getheilten und Bilienfdilbe. Da bie Urfarben bes Schilbes Golb und blau, fo reihet ber Stamm fich heralbifch ben Maingifchen Minifterialen von Binfel (Gilber und Blau), den Frauenfiein (Gold und Roth), Dopheim u. f. w. an. Er theilt fich in folgende 3weige: 1) bie von Rubesheim folechtweg (b. b. ohne Beinamen), fower von bem Stamm mit bem flug zu trennen; 2) bie Bromfer von Rubesbeim; 3) bie vom Saus (de domo); 4) bie Rinber von Rubesbeim (baufig ohne ben Unterscheidungenamen); 5) bie vom Markt (de foro). 1) Die von Rubesheim folechtweg. Wernherus de Rudinsheim unter servientes et urbani in einer Difibobenberger Urtunde 1125. Wernherus de Rudinsheim unter Maingischen Ministerialen 1131. Wernherus de Ruthenisheim ebenso 1135. Wernherus quidam ministerialis noster de Roudanisheim wirb von Ergbischof Abelbert II von Maing mit feiner Bausfrau Gerdrudis ale Schenfer von zwei Mansus in Algesheim und zwei Bofen in Pinguin an bas Rlofter Bifchoffsberg (Johannis-

berg) ermähnt 1140. Gertrubis mar inclusa baselbft, ihr Berr wahricheinlich tobt. (Es ift zweifelhaft, ob diefe vier eben Benannten nicht Borfahren ber Füchse find.) Erzbifchof Beinrich von Mainz bestätigt 1148 bie Stiftung bes Rloftere Gibingen burch quaedam honesta matrona de Rudisheim nomine Martha. Unter ben Beugen: Arnoldus scultetus de Rudinsheim und Giselbertus filius Arnoldi. Hermannus de Rudinsheim in einer Bleibenftatter Urfunde 1171. Cunradus de Rudinsheim in einer Ruperteberger Urfunde 1171. Hermannus et Cunradus de Rudinsheim 1171. Arnoldus albus de Rudinsheim 1173. Conradus de Rudinsheim Bicedom im Rheingau, Gem. Margaretha, Gifelbertus fein Sobn, 1173. Giselbertus de Rudinsheim erhalt 1189 von Erzbischof Ronrad von Maing bie Beinberge ju Aufhausen jurud, bie fein pater Cunradus vicedominus bem Rlofter bafelbft gefchenft batte. Der Erzbifchof befreit bafür bas Rlofter Aulhaufen von ber Bogtei ber von Rubesbeim. Giselbertus de Rudinsheim 1209 unter Mainzischen Minifteriaten, fann auch zu ben Suchfen geboren. Giselbertus de Rudinsheim, Conradus et Giselbertus filii eius 1210. Giselbertus de Rudinsheim in einer Mainzer Urfunde, idus junii 1218. Meingotus et Simon de Rudinsheim 1220. Symon, Symonis filius de Rudinsheim erhalt von Werner von Bolanden Beinrenten zu Winkel, zv nonas julii 1220. Simon de Rudinsheim Bafall ber Rheingrafen im 13. Jahrhundert. Giselbertus et flius eius Giselbertus milites 1225. Giselbertus miles de Rodinsheim cal. febr. 1226. Heinricus de Rudinsheim besitst Guter zu Lorch zwischen 1230 und 1249. Conradus de Rudinsheim in einer Mainzer Urfunde 1230. Cunradus de Rudinsheim siegelt 1242: fein Siegel bilbet eine mertwurdige Musnahme; es ift nicht ficher, ob biefer Ronrad und alle nachfolgenbe einem und bemfelben Gefchlecht angeboren.

Simon miles et eius patrueles Conradus et Simon de Rudinsheim 1245. Wilhelmus et Fridericus fratres filii quondam Cunradi de Rudinsheim in einer Mainzer Urfunde, II non. febr. 1253. Dudo de Rudinsheim 1253. Jacobus miles de Rudinsheim 1255. Jacobus et Godefridus milites 1256. Fridericus et Wilhelmus

milites fratres de Rudinsheim 1258. Jacobus miles in Rudinsheim 1260. Fridericus et Wilhelmus fratres de Rudinsheim xn cal. augusti 1260, apud Afchaffenburg. Fridericus de Rudinsheim v cal. aug. 1261, ibidem. Fridericus de Rudinsheim Schieberichter in einer Mainger Urfunde pridie non. junii 1264. Fridericus de Rudinsheim et Gertrudis uxor eius beschenten ben Benedictusaltar ju Eberbach 1265. Fridericus de Rudinsheim 1266; ihm verpfanden Philipp von Sobenfels und Berner von Bolanden Lebengüter ju Balbertheim. Fridericus de Radinsheim et Gertrudis uxor eius 1269. Fridericus et Wilhelmus fratres de Rudinsheim besiegeln den Frieden Erzbischoff Bernber von Maing mit ben Grafen von Riened, d. in campo apud Didensheim B. Jacobi 1271. Wilhelmus de Rudinsheim advocatus dicte ville (Hochheim) fer. 11 p. Epiphaniam 1271. Conradus clericus filius quondam Jacobi militis de Rudinsheim idenft alle feine Guter in Rubinsheim, Gaulebeim, Ritericht und Roftbeim bem Rlofter Cberbach nach bem Tode bes Jacobus filius patrui sui, und ber Rirche zu Afchaffenburg, beren Cans nicus der Auskeller ift, Moguntie II nonas martii 1275. Wilhelmus de Rudinsheim , Mainzischer Dienstmann , von Rong Rudolf mit bem Erzbischof von Mainz verglichen, S. Brigittae 1275. Ruprecht, Wilhelme Cobn, Ronrad fein Dheim, Simm und Cunemann übergeben bie beiden Beften zu Rudesbeim bem Erzbischof von Mainz als zinspflichtig, 1276. Conradus can Aschaff. filius Jacobi de Rudinsheim militis schenkt alle seint Buter zu Rubesbeim, Gaulsbeim, Binfel, Rieberich, Seilflos und Berlesheim dem Rlofter Cherbach, 1276. Rudolf von Rw bingheim nahm bem Grafen von Belbeng ein Flog auf bem Rheine weg 1276. Ruprecht, Wilhelms Cohn, Conrait fein Dheim, Symon zc. von Rudingheim fühnen fich mit Erzbiichef Wernher von Maing wegen ber beiden Feften gu Rudinsheim, Simon et Giselbertus milites de Rodensheim verfaufet dem Rlofter Cberbach ihren Behnten gu Bodberg bei Reicharts hausen, 1277. Simon de Rudinsheim et uxor eius Gertrudi Ronig Rudolf subnt ben strenuus vir Wilhelmus de Rudinsheim miles mit Johann Greiffenflau wegen Guter #

Eibingen, vm cal. sept. 1278. Otto de Rudinsheim canonicus Mogunt. 111 non. martii 1279. Rupertus, filius quondam Wilhelmi, et fratres sui et filii quondam Friderici werben 1281 in bem Frieden gwifden Ergbifchof Werner von Maing und bem Grasen von Sponheim genannt. Rupertus et Fridericus fratres, Cunradus, Wilhelmus et Fridericus fratres de Rudinsbeim verzichten auf ihr castrum Rudinsheim zu Gunften ber Mainzer Kirche, werden erbliche Burgmannen dafeibft und verfreden ihre Burgleben, welche fie bisber in Scarpenftein, Starfenburg und Rlopy befeffen, ju verdienen, Moguntie xu cal. febr. 1282. Strenuus miles Fridericus de Rudinsheim wird fer. II post penthecost. 1289 von Erzbischof Gerhard von Mainz jum Burggrafen ju Scharfenftein ernannt. Henricus, Dombert pu Maing 1294, † um 1308. Gertrud von Rudesheim ichenft mit Buftimmung Arnolds von Rubesheim 4 Morgen Wingert bei lord bem Rlofter Bleibenftatt; ein Datum ift nicht angegeben. Fridericus miles de Rudinsheim 1296. Conradus de Rudinsheim miles et ministerialis ecclesiae Mogunt. n idus dec. 1308. Wilhelmus miles de Rudinsheym siegest 1309; fine hausfrau: Clementia. Fridericus miles de Rudinsheim dictus Chordechan + 1311 vn cal. martii, begraben zu Eberbach, wo sein Grabstein. Conradus miles, Fridericus, Wilhelmus et Conradus armigeri de Rudinsheim filii quondam Wilhelmi militis qui fuit germanus dicti Cunradi, 1312. Conradus et Gizela coniux et Conradus filius machen bem Rlofter Cberbach fine Schenfung für Arme 1314. Conradus de Rudisheim vicedominus per Rinchoviam 11 idus julii 1315. Conradus de Rudinsheim vicedominus (Rhingavie) 1316. Emelricus de Rudinsheim Domherr, Ergpriefter und Richter des beil. Stubles m Main; 1315, Canonicus Mogunt. 111 martii 1316 und 1317, † 24. März 1328. Conradus de Rudinsheim vicedominus et miles 1316. Tilmannus de Rudensheim miles 1321. Conradus miles de Rudensheim senior 1322. Otto von Rudesbeim, decanus Mogunt. et praepos. S. Mauritii, stirbt in vig. Jacobi 1320; fein Grabftein von Erz im Dom trug bie 3nfchrift: Othe pater cleri, monstrans lex regula veri, Te resirroret, celi lux alma decoret.

Emelricus de Rudesheim can. Mogunt. vermacht ben bof Pronenberg zu Mainz bem Theodericus de Rudesheim, 1328. Conradus de Rudinsheym miles siegest 1329. Conradus et Conradus milites 1330. Ronrad von Rubesheim ber Alte. Gygele feine Frau und beren Sohn Konrad ber Junge mit feiner Frau Elisabeth verfaufen an St. Martinsabend 1330 ben Gebrudern von Lepen Wingerte und Renten gu Lord Ronrad der Alte ftarb 1337 xi cal junii, begraben ju Eberg bach; feine Grabschrift lautet: Anno dni millesimo trecentesimo xxxvii xi cal. junii obiit dns Conradus senior miles de Rudesheim c. a. r. i. p. Seine Sausfrau Gifela + 1334 idus sept.; fie liegt auch in Cberbach begraben neben ihrem Gemabl; ibre Grabschrift lautet: Anno dni M.coc.xxxiv m id. sept. obiit dña Gysella de Rudesheim, anima ejus a i. p. Konrad der Junge, Bicedom bes Rheingaus, + 1344 auf Bartholomaustag, ift ju Cherbach begraben; feine Grabe fcrift lautet: Anno dni M.ccc.xliii Bartholomaei apost. Conradus de Rudisheim junior miles vicedominus Ringavie. Rebes ibm rubt feine Gemablin Elfa von Paffendorf; ihre Grabichrif lautet: Anno dni M.coc.xliii ix cal. martii honesta matron dña Elsa de Paffendorff uxor dñi Conradi militis de Rudia, heim vicedni Ringavie. r. i. p. a. Wildericus canon. Pingu 1333. Conradus, Tilmannus et Diedericus dicti de Rudesheim 1339. Gisela de Rudesheim + 1334 m id. sept., ju Eberbad begraben. Conradus de Rudesheim vicedominus Ringavie Elisabeth uxor eius verfaufen 1343 bem Rlofter Cberbach Rentes au Reichartsbaufen. Gr. Konrad von Rudinsbeim 1353. Cong radus et Elisabeth uxor ejus beichenten 1355 bas Rlofter Cber bach. Friederich 1358. Konrad und Sausfrau Ugnes verfaufen 1362 bem Rlofter Cberbach eine Rheininfel am Steinheimer Dofe. Henricus de Rudesheim miles 1372. Hermannus de Rudins. heim procurator sedis Moguntine + 1389. Joannes de Ruden heim can. Mogunt. 1396. Philipp von Rudesbeim 1421. Beine riche von Rudesheim und der Margaretha von Schwargenberg

Andier Abelbeid beurathet 14\*\* ben Philipp Boos von Balbed (wn ben fcmargen Boofen). Ulrich, Dieter und Reynhart, ober Reinfriedt von Rudisheim, Gebrüder, übertragen an Allerheiligen Mend 1463, als Lehenherren zu Marienthal, das Patronat der von Gren Boreltern geftifteten und erbauten Rirche zu Marienthal ben buffen Fraterherren (von der Gefellichaft der Bruder auf Beibenbach in Coln). Dieters von Rudesheim Chefrau 3ba von Sunolftein, Tochter von Sans und Elifabeth Beger von Geifpigbim, fiegelt 1474. Anna, Tochter Dieters von Rubesheim, temathet 1480 Beinrich Bromfer von Rubesheim. Noch eine Bood von Balbed beurathet 1482 Meldior von Rubegbeim; n farb 1548, fie 21. April 1494. Friedrich ber Jungere von Mibesheim (ber lette bes einfachen Lilienftammes, meint Bob. mann, bem nicht alfo) + um 1489, Gem. R. Wittwe von Ibann Bromfer von Rubesbeim, welcher 1480 ftarb. Friedrich wn Rübesheim ber Jungere Bigthum im Rheingau 1494. Erg. Michof Berthold von Mains belehnt Mittwoch nach Reminiscere 1500 Friedrich von Rubesheim, Bisthum im Rheingau, mit einem Bergwerf binter Lord. Friedrich von Rubesheim, als ber Aeltefte bes Gefchlechts, Deldior und Friedrich von Rubesbeim Gebrüber, feine Bettern, 1507 von Erzbifchof Jacob von Mainz mit einem Theil an der Riederburg zu Rudifheim, der Rieberau Rudigheim gegenüber, Sühnerzinsen zu Rempten u. f. w. beint. Meldior von Rudefteim verfauft ben Cheleuten Mittelbach feinen Zehntantheil zu Belbeng, S. Barbarae 1511. Dowhea von Rudesheim, Sausfrau des Johann Silchen von Lorch, fibt Freitag nach St. Margrethen 1512; fie war bie Tochter Rechiors von Rubesheim und der Urfel Boos von Balbed; ihr Grabmal befindet fich ju Lorch. Melchior von Rudeftheim bekunt von Pfalzgraf Wolfgang als Graf von Belbeng mit ben Belbengifden Leben belehnt gu fein wie Friedrich fein Grofpater, 1535. Barbara von Rubesheim, Sausfrau bes Endres von ber Epen; er wird für bieselbe mit ben ehemals von Steinischen Butern im Gericht Schwarzerben, Edenberg und Ronigsau von Erwischof Johann von Trier belehnt, d. d. Pfalzel 26. Sept. 1539. Welchior von Rudefheim, ber Lette feines Befchlechte;

ertrank in der Nahe bei Merxheim 1548; seine Sausfrau wer seit 1482 Ursula Boig von Walbeck, sie ftarb 21. Sept. 1494 Bon seinen Töchtern war Barbara mit Andreas von der Lepen, der 1548 samt dem Schwiegervater ertrank, und Dorothea mit Johann Hilchen von Lorch verheurathet.

2) Die Bromfer von Rubesheim. Sie find unzweifet baft ein Seitenaft bes Lilienftammes und follen nach Bobmann ben Ramen Brumger, Brumeszere u. f. w. von bem ihnen geborigen Sofe Presberg, fonft Bremfper, urfundlich Brensbur, Brenfper, in bem Gebirge binter Rubesheim fubren, mas inbeffen feineswegs erwiefen. Sie befleibeten bas Maingifche Erblandhof. untertruchfeffenamt. In Rubesheim bewohnten fie ben fog. Bromfetbof oder die neue Burg, oben im Orte binter ber Boofenburg gelegen, größtentheils von bem letten Bromfer und feiner Sausfran Maria Magdalena von hebbesborff erbaut. Johannes Brumzer de Rudinsheim und feine Sausfrau Dechtilbis in einer verbachtigen Urfunde von 1210. Ronig Rudolf vergleicht u. a. Johan Brumgeir, bem bie Knechte bes Ergbifchofe von Maing ein Schiff nehmen wollten, mit biefem, Brigitten 1275. Johannes Brumser in einer Colnischen Urfunde 1276. Johannes de Rudinsheim dictus Brumeszere 1294. Johannes dictus Bramessere canon. Mogunt. martii 1320. Symon dictus Brömzer miles 1348. Ronrad Bromfer Canonicus zu Maing 1349. Quondam Emicho dictus Brömzer Prior zu St. Alban in Maint 1361. Ronrad Bromfer von Rudesheim Ritter farb 1385; fein Grabftein befindet fich in der Rirche ju Rudesbeim und tragt folgende Inschrift: Anno dni M.ccc.Lxxxv obiit Dnus Cunradus Brumser de Rudesheim c. a. r. i. p. Abnen : Bromfer, Bellerebeim. Die von Johann Bromfer von Rudesbeim gegrumbete und erbaute Capelle ju Nothgottes ward im 3. 1390 eine geweibt; berfelbe baute auch bie Rirchen ju Rudesheim und Werner Brumpfer von Rubesheim verfauft bei Abtei Cberbach eine Rente von Gutern zu Lorch , 1393. & Johan Bromger Ritter Freitag nach Misericordia 1405. Johann Brumfer von Rudesbeim Ritter 1407. Gr. Johan Brumfer Ritter und Johan sein Sobn faufen von Paul Reldener, Ebels

decht ju Rabesheim, Wingerte bafelbft, 1407. Johann Brumfer von Rubesheim Ritter 1409. Werner Brumfer 1409. bifof Johann II von Maing ernennt feinen bieberigen Sofmeifter, ben ftrengen Ritter Johann Brumfer von Rubesheim, ju feinem Bicebom im Rheingau, d. d. Afchaffenburg in die S. Stephani 1415; er war Trierifcher Amtmann ju Sternberg und lag in vielen Fehden mit ben Grafen von Ragenellenbogen (wohl wegen Liebenftein ? follte die Mauer zwifden Liebenftein und Siernberg nicht von ihm berrühren ?). Er hatte gur Frau Erlind von der Spor; sie ftarb 1441. Strenuus miles Johannes Brunser vicedominus in terra Ringauwie 30. Upril 1417. Johann Brumfer Ritter fiegelt 1423. Conradus Brumfer von Rübesheim, canon. eccl. Mogunt. S. Albani, ftarb 1430. Johanns Brumfer von Rubegheim Schadlosbrief für Dietrich, alteften Sohn zu Rheined, wegen einer Berburgung für 1020 Gulben gegen Arnold von Brandenburg gen. Dupfint, 1430. Johann Brumfer 1444. Johann Brumfer von Rudesheim fiegelt 1445. Junfer Johann Brumfer von Rudesheim, bes Ritters Johann Sohn, verzichtet auf die von Werner Brumfer, Bernere Cobn, binterlaffenen Gefälle zu Preeberg, fer. II post Invocavit 1455. Johann Brombfer + 1480. Seinrich Brombfer heurathet 1480 Anna, Tochter von Dietrich von Rudesheim.

Heinrich Brumfer, Ebelfnecht zu Rüdesheim, in der Ercommusication des h. Stuhls zu Mainz, 12. April 1481. Fridericus Brömser deRüdesheim von Erzbischof Berthold von Mainz zum Bicedom in Aschaffenburg ernannt, martis post Francisci 1488; er wurde 1494 Bicedom im Rheingau und starb 1503 unverheurathet. Diesteich, Johann, Wilhelm und Heinrich Brömser von Rüdesheim stihnen sich mit dem Bictorstift zu Mainz Dienstag nach Egibien 4506. Wilhelm Brömser von Rüdesheim heurathet um 1520 Anna die Erbtochter der Winter von Rüdesheim. Henricus Brömser de Rüdesheim von Erzbischof Albrecht von Mainz zum Bicedom im Rheingau ernannt d. d. Wormatie, cathedra Petri 1521; er ist 1522 Mainzischer Kath und kommt noch 1530 vor. Deinrich Brömbser von Rudesheim Bigthum im Rheingau und Oberschultheiß zu Lorch 1525. Johann Brömbser von Rudes-

beim ftirbt 1526 und ift begraben gu Beifenheim. Dieterich und Beinrich Brumbfer von Rudiffeim vergleichen fich 2. Jan. 1538 über ihre Erbichaft: Dieterich verzichtet auf bie vater liche Erbicaft und erhalt von Beinrich eine Lebensrente von 125 Gulben unter Berpfandung bes Saufes ju Camp, ber Befälle ju Gaulsheim, Dugheim, Reimpt (Rempten ?), Geifenbeim und Labnftein. Beinrich ber Junge, Beinrichs Sobn, comfentirt und verspricht Dieterichs zwei natürliche Rinber zu verforgen. Ronrad Brombfer von Rubesheim firbt 1540 und if begraben ju Rubesheim. Bilbelm Brombfer von Rubesbeim + 1540. Johann Reichard Bromfer von Rudesbeim Daingiider Abgeordneter auf dem Reichstage ju Regensburg 4598. Johann Reichard Bromfer von Rubesbeim Maingifder Abgeorbs neter auf bem Reichstage zu Speper 1600. Joannes Richardus Brömser de Rüdesheim vicedominus Moguntinus (in der Stadt Maing) und Oberamtmann zu Königstein 1604. Joannes Richardus Brömser de Rüdesheim zum vicedominus im Rheingan ernannt mercurii post Martini 1608, 1614 Dberhofmeifter, banfte als Vicedom ab und ftarb 22. Marg 1622; "ein febr brauchbarer, in biplomatischen Geschäften häufig von Erzbischef Soweidard gebrauchter Mann". Sans Bromfer von Rubesbeim 1616. Johann Reichard Bromfer von Rubesbeim, furmainale fder Gebeimrath, Bicedom im Rheingan und Dberfthofmeifter, fcentt 22. Sept. 1621 bem Capuzinerorden feinen Sof Plixbole und begrundet hiermit bas Capuzinerflofter Nothgottes. Grundffein zu dem noch vorhandenen Gebäude wurde am 28. Daza 1622 von dem Abt Leonhard von Cherbach und bem Sobne bes Stifters, Beinrich Bromfer, gelegt. Ein Portrait Jobann Reichards, get. 46 ann. 1613, + 1622, im Ritterfagl zu Baresheim, zeigt eine icone Mannefigur mit dunflem Bart in prachtvollem violetten Sammtfleide mit golbenen Borben und goldenen Retten behängt. Beinrich Brumbfer von Rudesbeim, furtrierifder Thorwarter, von Philipp Christoph, Ergbifchof von Trier belehnt mit bem Rronbergifchen Antheil ju Bilg bei Münftermaifeld, d. d. Cobleng 20. Juni 1624. Henricus Bromser de Rudesheim Vicedom ber Stadt Maing 163\*, 1645

Mainzifder Gefandter beim Frieden ju Denabrud, mo er am 16. Mug. n. 3. vom Raifer jum Reichsfreiherrn erhoben murbe; er farb 25. Nov. 1658. Portrait von Beinrich Bromfer von Rubesheim, anno 1631 aet. 61, im Ritterfaal ju Buresheim: fooner alter Mann mit weißem Bart in großer Balefrause und fowarzer Rleidung. Portrait ber Marie Sophie Bromferin von Rubesheim , 1647 , in bemfelben Ritterfaal : Dame in rothem Rleide und reichem Spigenfragen. Marie Sophie Bromferin von Rubesheim, nach bem Portrait im Ritterfaal zu Buresheim, set. 3 ann. 2 mens., ein bubiches bides Matchen in fteifem Goldbrofatfleide, beurathete den Lothar Ferdinand Freiherrn von der Lepen gemäß der gemalten Abnentafel ihrer Tochter Maria Margaretha in dem genannten Rittersaal. Benrich Freiherr Bromfer von Rubesheim ftirbt 25. Nov. 1668; fein Grabmal in ber Karmelitenfirche zu Mainz vor dem Sochaltar mit umgefehrtem Schilbe (als Beiden bes Legten feines Befdlechts) magt folgende Inschrift: Benrich Freyberr Brombfer von Rubesheim herr zu Saarburg und Gaulsheim der Rom. Rapferl. Maj. Reichs hoffrath, Churfürftl. Mayngifder Geheimer Rath, hoff-Richter und Bicedom ju Manng. Ift geftorben ben 25. Rovembrie 1668 seines alters im 68. Jahr. Der lette biefes Stammes und Rahmens. R. i. p. Reben ihm ruht feine Baudfrau, beren Grabfdrift lautet : Raria Magdalena Frepfrau Brombferin von Rudesheim Bittib, gebohrne von Beddesborff, Frau zu Saarburg und Gaulsheim. 3ft geftorben ben 25. Dopembrie 1672 ihres altere im 71. Jahr. R. i. p.

- 3) Die vom Sause (de domo). Emmericho et eius frater Hermannus dicti de domo 1276.
- 4) Die Kinder von Rüdesheim. Giselbert von Ruspensheim genannt Kind (puer) 1173, † vor 1205. Giselbertus puer de Rudensheim 1211. Gerhardus puer de Rudensheim 1213. Giselbertus puer Zeuge in der Urfunde des Embricho Vulpes 1227. Dieter Kind von Rüdesheim Ritter 1317. Dieter Lind von Rüdesheim der Legte seines Stammes † 1386 kinderlos.
- 5) Die vom Markt (de foro) von Rüdesheim. Conradus de foro de Rudensheim unter Erzbischöff. Mainzischen

Ministerialen zu cal. dec. 1209. Conradus de foro de Rudesheim in einer Mainzischen Urfunde d. d. zm cal. maji 1219. Conradus de foro Zeuge in der Urfunde des Embricho Vulpes vom J. 1227.

II. Der Stamm mit bem Flug. Er scheint, wie bereits erinnert worden, mit ben alten Rheingrafen, ben Gaugrafen im Rheingau zusammenzuhangen, welche wahrscheinlich ebenfalls einen silbernen ober golbenen Flügel in Schwarz führten. Dies beweist außer ber Wappenähnlichkeit auch ber häufig wiederkehrende Name Emmerich, die innige Verbindung mit den Rheingrafen und die Begüterung in Lorch mit den dortigen Flügelfamm gehören: 1) Die Füchse von Rabesheim. 2) Die von der Spor. 3) Die Winter von Rüdesheim und Geisenheim.

1) Die Füchse (vulpes) von Rubesheim. Giselbertus et Embricho de Rudensheim 1184 und 1196. Giselbertus dictus Vulpes de Rudesheim 1207 und 1208. Embricho Volpes, Giselbertus &c. unter Maingifden Minifterialen xu cal. det 1209. Giselbertus de Rudensheim, Cunradus et Giselbertus filii eius 1210. Embricho Volpes, Giselbertus de Rudenshein: rv cal. martii 1211. Giselbertus de Rudensheim in einer Uto funde von 1218. Embricho Volpis 1220. Giselbertus et filia eius Giselbertus milites idus junii 1225. Embricho Vulpii in Rudisheim et uxor mea C. übertragen ben Thurm ihre Saufes (turrim nostre domus) ihrem Gohn G. allein, ebenfe ihre Wingerte in Rinhelden, verfügen aber fonft gleiche Theilung unter ihren Rindern, jeboch fo, bag immer der altefte Sohn be Thurm erhalten foll, 1227. Giselbertus miles de Rodenshei cal. febr. 1226. C. Vulpes de Rudensheim miles 1235. Emricho Vulpes, Giselbertus frater suus in einer Mainger Urfund d. d. xiii cal. augusti 1238. Embricho et filii fratris sui di Rudensheim, Gyselbertus Vulpes de Rudensheim Basallen bi Rheingrafen im 13. Jahrhundert. Giselbertus Vulpes de Ra densheim in einer Mainzer Urfunde apud Pinguiam 1239 Giselbertus Volpis de Rodensheim siegest 1242. Giselbertus cognomento Vulpes et Jutta conjuges 1251. Conradus de

Rudensheim, Vicedom im Rheingau, führt den Flug, 1251. Giselbertus Vulpes in einer Bolfefehler Urfunde d. d. Moguntie n cal junii 1252. Giselbertus Volpes de Rudensheim miles in einer Mainzer Urfunde d. d. Moguntie xi cal. julii 1252. Giselbertus de Rudensheim (Bobmann nennt ibn Ronrads bes Súcdome Sohn) vicedominus de Rinecowia non. decembris 1254. Giselbertus de Rudensheim vicedominus Ringovie perhuft ein leben zu lorch an bas Rlofter Jacobsberg, Aug. 1258. Giselbertus plebanus et Giselbertus vicedominus in Rudensheim kinden den Erwerb eines Sofes neben bem Sofe, curia, bes Vicedominus, ante ecclesiam in Rudinsheim, mense martio 1260, 3enge Jacobus miles in Rudinsheim. Giselbertus vicedominus de Rinigowe in einer Rienedischen Urfunde apud Afchaffenburg m cal. aug. 1260. Giselbertus vicedominus Ringovie 1263. siselbertus vicedominus, apud hennsingerbach pridie non. junii 1264. Giselbertus Vulpis nennt Friedrich von Rudesheim (mit bem getheilten Schilde und Turnierfragen) feinen Bruder 1264. Grelbertus Vulpis de Rudensheim Zeuge 1265. Giselbertus vicedominus (in Rhingavia) dictus Vulpes in einer Sternberger Urfunde d. d. fer. IV ante B. Andree 1268. Emmricho dictus Vachs miles de Rudensheim et Elizabet eius collateralis 1270. Emricho Vulpis de Rudensheim et Elisabeth uxor eius 1276. Emricho miles de Rudensheim 1276. Gysilbertus et Elizabet mea collateralis de Rudensheim fchenten bem Riofter Cberbach Im Seelenheil ihrer Eltern Dybo und ber Elizabeth von Scharsinficin und Gyselbertus und Hazzeche de Rudinsheim ihre Buter in Gauwilobeim (Gaulobeim bei Bingen) in crast. B. Bartholomaei apost. 1292. Giselbertus miles et Elizabet mea onjugata de Rudensheim übertragen bie Buter bes Syfridus de Hattenheim in Gyfenheim gelegen ber Rirche in Chirbach pr Stiftung eines Jahrgebachtniffes (3 Bochenmeffen) für tes Seelenheil bes Giselbertus miles, der Elizabet, Sifridus, Eigelmannus, Guda, Dido und Elizabet in ber Capelle & Nicolai in Geisenbeim, d. d. Nicolai episc. 1292. Cunemannus miles de Rudensheim frater Giselberti et Ida sua conjugata, Giselbertus miles frater Cunemanni et Elyzabet

eius vidua 1292. Cunemannus de Rudensheym slegest 1296. Elisabetha relicta quondam Giselberti militis 1320. Mag. Embrico de Rudinsheim canon. Mogunt. martii 1320. Gyselbertus dictus Foys de Rudensheim 1322. Giselbert Bog Ritter gu Rudisheim flegelt 1340. Gyfelbrecht Boig Ritter von Rubengheim und Catharina Cheleute tragen für 200 fleine Gulben bem Ergbifchof Balbuin von Trier ihr Saus, Bof und Garten an ber Mittelburg Rubesheim ju Leben auf, 7. Dec. 1353; Catharina Boiffin de Rudensheim ftirbt idus aug. 1365; ihr Grabftein zu Ruperteberg zeigte folgende Infdrift : Anno di M.ccc.lxv Id. Augusti obijt dña Catharina Voissin de Rudensheim c. a. r. i. p. amen. R. Fopf von Rudisheim Ritter 1376. D. Kog von Rubengheim + 1378; R. Karl IV belehnt Daniel von Langenau, Burggraf von Labned, mit beffen Leben ju Gels Ber Fopffe von Rubensbeim Ritter + 1407; Wingert und Binfen ju Rudesheim werben von feinen Erben Paul Reit ner Ebelfnecht von Rubesheim, Beinrich von ber Gpor und Thilmann von Schonenburg (über Oberwefel) an Johann Brom fer von Rubesbeim verfauft.

2) Die von ber Spor, auch mit bem Beinamen genanif von Rudesbeim. Gin in Rubesbeim und Beifenbeim beguter tes Befchlecht. Rach bem Bappen eines Stammes mit bed Suchfen und Winter von Rudesheim. Befag einen Antheil at ber Ober- (Mittel- ober Boofen-) Burg. König Rudolf ver gleicht ben Erzbifchof von Mainz mit bem von Rubesbeim fol ju den von der Spor gehörig?) wegen bem Thurm Beinrichs wi albin, Brigittae 1275. Emricho de Spara befigt Bingerte # Geifenheim 1292. Seinrich von der Gvor 1324-1348. rich von ber Spor Ritter 1382, Gem. Bebela von Beingarten Beinrich von ber Spor Erbe feines Magen, Grn. Fopfe voll Rubesheim 1407. Beinrich von ber Spor 1409-1414, Gen Gutta von Montfort. heinrich von ber Spore tragt Guter voll Stift St. Alban in Mainz zu Leben 1421. Johann von D. Spare genannt von Rubesheim flegelt 1436. Johann von be Spor 1437, Bem. Margaretha von Randed. Berr Friberich voll ber Spor Ritter und fein Bruber Johann befigen einen Aniben

en der Mittelburg (Oberburg, Boosenburg) zu Rübesheim, am Spital, Kirchensak, Garten und das Alt Hauß (später Abt-Hauß genannt) in dem Dorfe zu Rüdesheim als Lehen der Gerrschaft Bitsch und verkaufen dies an Frau Lepse von Covern (die Mutter von Johann Boos von Walded) um 14\*\*. Heinrich von der Spor + 1450. Friedrich von der Spor 1437, Ritter 1456, Bärgermeister zu Oppenheim 1457 — 1467, der Leste seines Geschlechts, Gem. Katharina von Gülpen genannt Heddesheim.

3) Die Binter von Rubesheim (und Beifenbeim). Sie find ihrem Wappen nach mit den von ber Spor und ben Richfen ftammverwandt und wohnten meift zu Beisenheim. Thilmannus de Rudensheim miles 1321. Hr. Dylman von Rubeneheim St. Joh. Bapt. Abend 1332. Wilhelm Binter miles † 2. Oct. 1333, begraben ju Gberbach, wo fein Grabftein und fin Bappen (mit ben Rleeblattern) in einem Glasfenfter bes Rreuggange. Dielo Binter von Gyfenheim Ritter ichentt bem Mofter Eberbach einen jahrlichen Bins gu feinem Seelenheil 1346. Dilmannus Winter miles + 2. Dec. 1351, begraben ju Cberbach, Gem. Ratharina + m non. febr. 1354, begraben baselbft. tig, hern Thilmanns Sohn von Rubensbeym Ritter, Stiefvater Berhards von Spanheim, fiegelt 1357. Burgermeifter und Bemeinde gu Gibingen befennen von Junter Emmerich Binther mb feinen Erben zu Rubensheim ein Badhaus im Dorf Eibingen für 4 Pfund Beller jährlich in Erbbeftand erhalten ju haben, in wiglia S. Philippi et Jacobi 1360; Benge S. Beinrich Ritter, Chultheiß zu Rudensheim. Johann Binter Domberr 1386. Stadtfammerer zu Mainz 1396, Paftor zu Lord 1406, + 4. Aug. 1427, begraben im Domfreuggang ju Maing. Thiele Binter Welfnecht , Soultheiß ju Geisenheim 1398. Beinrich Winter 1403. Johannes Winther von Rudensheim Rector ber Pfarr-Ache ju Lord 1404. Dielo Binter Schultheiß ju Geifenheim 111. Philipp, Jacob und Konrad Winter Gebrüder 1418, Wilipp nachber Karthäuser zu Mainz. Diefelben und Eva ihre Sowefter 1426. Senne Winter, uxor Margareth, und Emmebid fein Bruder 1429. Jacob Binter 1447, noch 1466. Jacob Binter von Rubesheim Erbforftmeifter und Untervicedom im

Rheingau 1483, Gem. Gese von Scharffenstein mit den Steinen. henne Winter von Rübesheim todt 1490; seine Beinberge zu Lorch besaßen die von hohenweißel. Jacob Winter 1494. heins rich Winter Edelfnecht und Katharina von Liederbach seine haussfrau 1496. Eberhard, heinrich und hans Söhne von Jacob Winter dem Erbforstmeister 1500.

Die von Rübesheim ohne bestimmte Herkunft. Rudolf von Rudensheim nahm dem Grafen von Beldenz ein Floß auf dem Rheine weg 1276. Rudolfus miles de Rudensheim stirbt circumcis. dni 1332; sein Grabstein zu Geispischeim sührt einen Schild mit Balken und 6 Augeln. Wildericus de Rudesheim canon. eccl. Pinguens. 1334. Hugo von Rüdescheim mit seinen Söhnen Philipp Winter (Karthäuser zu Wainf 1426) und Konrad 1400. Rudolfus de Rudesheim Frühmessetz zu Imsheim 1438, Domherr und Cantor zu Worms 1440. Domdechant daselbst 1445. Rudolfus de Rudesheim magistel. S. Theologiae, canonicus S. Victor. in Mogunt. intersectus extempore litis Palatini in monte S. Victoris, 21. Mai 1460.

Goffer be Rubisheim (vielleicht auch von Rübesheim bes Kreuznach?). Johannes Gosser de Rudisheim miles Lehentmann bes Propfles zu Heil. Kreuz 9. März 1344.

Robe von Rüdesheim urfundlich 1299 ermähnt.

Slaperhus von Rübesheim. Wilhelmus Slaperhude Rudisheim armiger, Mainzischer Lebenmann 1313.

Die Belkner von Rubesheim. Paul Belkner von Rubesheim Ebelknecht 1358. Paul Feldener, Sbelknecht zu Rubesheim 1407, verkauft dem Johann Brömfer von Rubesheim Ritte und Johann seinem Sohn Güter daselbst, die ihm von seinem Magen frn. Fopsen von Rubesheim Ritter anerstorben sind.

Daß einem ober bem andern biefer abelichen Geschlecht ber berühmte Bischof von Lavant und Breslau, Rubolf von Rubespeim angehörte, wage ich doch faum zu behaupten. Gboren zu Rüdesheim, und etwan bürgerlicher herfunft, ftudit er zu heidelberg, lehrte auch baselbst eine Zeitlang, wat Decretorum Doctor, Dombechant zu Worms, Propst bes dasige Stistes zu St. Paul, ber Rota und ber apostolischen Kamme

Auditor, papftlicher Reserendarius, Propft zu Freisingen, und 1460 ju St. Bictor binnen Daing, endlich um 1454 Bifchof m lavant in Rarnthen. Papft Paul II, der nur eben feine Aufichten über Georg von Podiebrad in bem fcarfen Schreiben wm 6. Febr. 1465 ausgesprochen batte, ernannte ibn au feinem Runtius in Bobmen, "und gab ihm Auftrage, bie ben beftigen Befinnungen , welche ber angeführte Brief enthielt , gang entpraden. Und wie schistlich die Wahl gerade dieses Pralaten n ber Absicht bes Papftes war, läßt fich aus ber ungeftummen Gile abnehmen, mit der er zu Werte gieng. Ohne ben Ronig abort, obne Bobmen ober Dabren gefeben, und von ber Lage ber Sachen fich nur im geringften unterrichtet gu haben, that er ben erften Schritt, ber icon bas Schidfal ber Angeflagten gu mifcheiben fcbien. Er war auf ber Reife von Rom nach Deutschfab ju Lavant in Rarnthen , feinem bifcoflicen Sige, faum agefommen, ale et an die Breslauer fdrieb, fie follten Georgen buchaus feinen Geborfam leiften. 3m Brachmonat barauf folgte in zweites Schreiben, burch welches eben biefe Breslauer in ben Sous ber Romifden Rirche genommen, und eben barum wn allen Pflichten gegen irgend eine weltliche Regierung losgifthlet wurden. Der Brestauer Bifchof, Jobft von Rosenberg, bis igt dem Ronige noch getreu, erfcrad über die wahrichein-Hien Folgen biefes Schrittes, und hatte ben Duth, ihnen durch tim feperliche Protestation wiber bas gange Unternehmen bes Minitius porbeugen zu wollen. Andere hingegen faben ibn für Mie Loofung an, fich fenen Pflichten zu entziehen, die ihnen by ihrem Sange ju Unruben, und insbesondere ben ihrer Abbeigung gegen Georgen immer laftig maren."

Auch in dem weitern Berlauf der Streitigkeit verfuhr der Muntius mit großer Thätigkeit, daher ihm von der Gegensartel ber Borwurf gemacht wird, seine Destigkeit habe großenseils das Königreich in die jenige bedenkliche Lage versest. Die katholischen Baronen hatten sich zu Reuhaus in der rühmsigen Absicht versammelt, über Borschläge eins zu werden, die bem Könige zur Ausschnung mit dem Pabste machen wollten. Ran hatte sich um so eher etwas versprechen können, weil auch

bie Bevollmächtigten bes Ronigs, Bergog Rourab ju Dels un Bifchof Protafius ju Dumun, bort erfchienen waren. Aber fo gleich gebot ihnen ber Runtius im Ramen bes Pabftes ausein ander zu geben, und brobte ihnen mit bem Rirchenbann, wend fie fich mit bem tegerischen Ronig auch nur in Unterhandlunge einlaffen murben. Noch mehr erschütterte ber gebrobte Baunflud Einige, unter welchen Brunn in Dabren die vet nehmfte mar, mantten in ihrer Treue gegen ben Ronig, ander in Bobmen, Mabren und ber Laufig fielen von ibm ab, und beyden lettern gandern gerabe bie angefebenften, als: Dumut Iglau, Znaym, Baugen, Zittau und Görlig. In Böhmen wan von biefer Bahl: Pilfen und Budweis, und in biefen benbe Drten marb bie Burbe bes Ronigs burch eine bodverratberif Ceremonie auf Beranstaltung bes Nuntius geschändet. läutete täglich nach geenbigtem Gottesbienfte eine eigens ba bestimmte Glode, löfchte alle Rergen aus, und rief mit lauf Stimme: George ift ein Reger und Usurpator bes Thrones.4

Johann von Rosenberg, ber beinahe bie fur R. Georg wichtige Fefte Reuhans ju Fall gebracht hatte, wurde burch be Runtius bewogen, die Belagerung aufzuheben. "Zwar y Abfall von bem Ronige fonnte er ibn, felbft burch bie Drobu bes Banns, nicht bewegen; aber einen Baffenftillftand ich Rofenberg mit Sternbergen bis jum fünftigen Refte Maria R Der Rirchenbann, ber einen ber Rofenberge für be Dienft feines Ronigs, wenigftens fur eine Beit, unthatig gemad fouf einen andern aus feinem bisherigen Anbanger gu feing offenbaren Feinde um. Jobft von Rofenberg, Bifchof ju Breste ber bie Biberfeplichfeit biefer feiner Schafchen wiber ben Ros immer gemigbilligt batte, machte nun gemeine Sache mit ihne Er jog an ber Spipe ber Breslauer und anderer Giferer-Schleffen, zu benen noch bie Baugener flieffen, wider bie Ron lichgefinnten aus, und nahm bie Stadte Munfterberg und Frank ftein nach turger Belagerung ein," ohne fie boch auf bie Da behaupten zu fonnen. Der Runtius bagegen blieb fortmabre bes Ronigs gefährlichfter Gegner. "Seine Bannfluche erfc terten bie Treue verschiedener Großen und bepnahe aller jem

zum berühmten Krankenhause seines Namens, welches am 11. Nov. 1789 schon mit Kranken seierlich eröffnet und dem klinisschen Unterricht für Arzneis und Bundarzneikundige dargeboten wurde. Diese von ihm begründete Krankenanstalt sah er bis zu seinem Tode durch die beiden Institute der Handwerksgesellen und Dienstboten jährlich freudiger aufblühen, so daß er mit der festen Hoffnung auf ihre Dauer für die fernste Zukunft durch die Bermächtniffe anderer Wohlthäter entschlief, wie die Erfahrung bisher erprobte.

So unerschütterlich fein europäischer Ruf icon burd bie Sorgfalt für bie wiffenschaftlichen Anftalten zu Bamberg und Burgburg war, ebenfo gefeiert wurde er burch die mufterhafte innere Bermaltung beiber Lander. Dbicon er vor bem Regierungeantritt feine Beiftesfähigfeiten vielfach erprobt batte, fo war er boch zu gewiffenhaft und mißtrauisch auf feine Ginfict, voll Zweifel und unentichloffen im Sandeln burch eine fiets tiefer wurzelnde Unlage ju Unterleibsfrantheiten geworden. Er batte bie Maxime, feine Beborden zu vernehmen, febem Beamten bie freie Meußerung feiner Meinung ju gestatten, gegen biefe erft nach neuer Ueberlegung zu verfügen, bei unerheblichen Begenftanben ben Gutachten ber Beborben, trop feiner verfchiebenen Meinung, jur Bermeibung bee Rufes eines unbiegfamen Eigenfinnes, manchmal nachzugeben, bei berrichenben Borurtheilen aber mit Rraft burchzugreifen, ben Befchaftefdematiomus fo in einander laufen ju laffen, daß er die Billfur der Beborben, wie diefe feine Billfur befdranten fonnten. Bon Billigfeit befeelt und fur die Mittelftrage eingenommen, begte er einen Abichen gegen alle Parteien, welche gewöhnlich auf bas Meußerfte gerathen und Mangel bes Staats wie ber Rirche mit fturmender Sand befeitigen wollen. Er betrachtete feine Unterthanen nicht wie ererbtes ober erworbenes Eigenthum, welche er nach Billfür behandeln durfe, fondern erflarte fich felbft als ben erften Diener und Burger bes Staats in mehren feierlichen Berfamm. lungen, und bag ber Regent fur ben Staat, nicht biefer fur jenen eriftire. Er hafte die Berftellung und Berlegung ber Bahrheit in jeber Beftalt an feiner Perfon wie an allen Unterthanen,

Un feinem Sof ließ er bie unnugen Fefte, glanzende Tafel, Schauspiele, selbft bie Garde gu Pferd eingeben und eine faft targe Wirthschaft einführen, baber er nur fo viel von ben Rammergefällen fich gablen ließ, als zur fürftlichen Burbe unentbehrlich ichien. Doch ließ er diefe in geräuschvollen geften glangen, ale er 1792 ben Raifer Frang II von Deftreich und ben Ronig Friedrich Wilhelm II von Preuffen auf ihrer Durchreife ju bewirthen hatte. Die beim Abel leidenfcaftliche Reigung für die Jagd war ibm fo fremd, daß er alles überfluffige Wildpret ichiegen und bas unentbebrliche einzäunen lieg. Babrend er bald nach bem Regierungsantritt eine allgemeine Belbfammlung im gangen Lande machen lieg, um mehre Unterthanen aus ber türfischen Sflaverei fehr theuer loszufaufen und wieder ju gewinnen, ichidte fein Rachbar, ber Landgraf von Seffen viele Unterthanen für englisches Geld nach Amerifa, beren größter Theil bort ju Grunde ging. Go febr er fur bie Bereinfachung bes Militairs aus Sparfamfeit mar, ebenfo eifrig war er für beffen befte Ausstattung und Bervielfachung nach ben Rraften beiber ganber 1789-1792 bei eintretenber Gefahr fur bas beutsche Reich burch die belgische und frangofische Revolution, obicon er die bortigen Auswanderer von feinen Grenzen ftreng gurudmeifen lief.

So gewissenhaft er alle Einnahmen bes Staats zusammenhielt, so verabscheute er boch bessen Bereicherung durch siscalische Bedrüdung, oder durch den Unsinn und Aberglauben des gemeinen Bolfs, weshalb er auch das Lotto, als das gefräßigke Ungeheuer, in seinen Ländern unterdrückte. So ernsthaft er gemäß
seiner Würde, Geschäftigseit und Kränklichkeit gewöhnlich gewesen
ist, so war er doch herablassend gegen Jedermann, liebevoll,
besonders gegen die Jugend, bescheiden, anspruchslos, Feind des
steisen Etiquettewesens und gütig selbst in seinen Besehlen.
Gewohnt, durch teines Menschen Ausehen sich leiten zu lassen,
sondern seiner eigenen reisen Ueberlegung zu solgen, erschwerte er fremde Einstüsse auf seine Entschließungen, welche
immer erst nach vernommenen Gutachten der Unterbehörden,
unter Beisegung ber Gründe, gesaßt wurden. Boll Besorgniß,

hintergangen zu werben, prufte er felbft Alles und feste fogar viele Befdluffe, besonders in Reichsangelegenheiten, mit eigener Sand auf. Er fürzte feine Gefcafte burch Punttlichfeit und Ordnung ab und verschaffte fich burch claffificirende Tabellen eine ftete Ueberficht. Die ichon gepruften Canbidaten bes Staatebienftes fucte er burch perfonliche Unterredungen nach ihren Sähigfeiten und Charafteren genauer fennen ju lernen. Ebenfo wohnte er ben Prufungen in ben Priefterbaufern öfter bei, ließ alle jungen Beiftlichen vor ihrem Antritt bes Seelforgeramte in feinen beiden Bofcapellen mehrmalen vor fich predigen und feine Bufriedenheit ober Ungufriedenheit burd ihre Borfteber ibnen mittheilen. Er verabscheute alle gebeimen Angeber nach feiner Erfahrung vom verftedten Gigennut ober Zwiefpalt; ebenfo haßte er alle Erspectangen, burch welche bie Staatsbienftftellen gu blogen Berforgungen, Bittwenfigen, Erbicaftoftuden ober Beurathegutern berabgewurbigt murben. Ueberzeugt, bag alle verdienftvollen Manner beneidet und durch grundlosen Tabel berabgemurbigt werben, bewies er öffentliche Geringichagung ber Pasquille und anonymen Schriften, welche gegen folche Manner, wie gegen ibn felbft erschienen waren.

Um nicht nur die Stellen in ber Rirche und bem Staat wahrend feiner Regierung möglichft wurdig zu befegen, fonbern auch nach feinem Tob einen guten Rachwuchs zu fichern, feste er Schulcommiffionen in beiden ganbern nieder , begte größte Sorgfalt fur bie Erziehung ber Schuljugend, fonderte Die mannliche von der weiblichen, vermehrte Die Elementarschulen und ihre Lehrer, begrundete Induftriefdulen, verbefferte die von feinem Borganger icon veranstalteten Erziehungebaufer für Soullehrer und Lehrerinen , und wies erfteren ju Burgburg auch eine Bohnung mit Berpflegung an. Er war nicht nur aufmertfam auf die ftubirende Jugend für ihre wiffenschaftlichen Fortichritte , fonbern icarfte auch ben Eltern , Roftleuten unb Polizeistellen eine befondere Achtsamfeit burch ausführliche gebrudte Belehrungen ein. Er ließ an ben Studienanftalten beider gander alle vier Jahre befondere Beiftederforfdungen und Uebungen unter ber Leitung ber geachtetften Prediger und Borfteber anfiellen und beren Rangelvortrage burch Abbrade vertheilen.

So sehr er reine Religion burch sein eigenes Beispiel zu befördern suchte, und so tiefe Berehrung er für den Papst als sichtbares Oberhaupt der katholischen Rirche bei jeder Gelegenheit bewies, so widersette er sich doch 1785 den sogenannten Anmaßungen des römischen Hofs. Raum war nämlich ein Nuntius zu München erschienen, so mußte sein Bamberger Resident zu Rom fragen, ob jener mit Facultäten oder Gerichtsbarkeit versehen sei, gegen welche er sich mit den übrigen deutschen Erzbischösen und Bischösen zur Sicherung seiner Rechte verbinden würde. Tros der Erklärung des römischen Hofs, daß weder der Münchener, noch der Ediner Runtius in die Rechte seiner Unmittelbarkeit eingreisen werde, ließ er doch die officielle Anzeige der Anstellung beider Nuntien nicht beantworten. Vielmehr schloß er sich den Berhandlungen des Emser Congresses durch seinen canonischen Rechts. lehrer Schott öffentlich an.

Bie er allgemeine Aufflarung bes Bolts zu bewirfen fuchte, ebenfo fraftig außerte er fich gegen unschidlichen Prunt im Gotteebienft, gegen bie Migbrauche bee Ablaffes und ber Ballfabrten, beschränkte bie halben Feiertage und Landmarkte als Gelegenbeit jur Arbeitscheu, Berichwendung und Ausschweifung, und fucte burch zeitgemäße Befang- und Bebetbucher, wie burch unentgelbliche Bertheilung mehrer belehrenden Bucher ben Umtrieben des Aberglaubens entgegen zu arbeiten. Auf feiner faft breifahrigen Reise burch bie vorzüglichften Orte feiner beiden Kürftenthumer bezwedte er, bie genauefte Renntnig ber mabren Berhaltniffe in ben Rirden, Schulen, Pfarr- und Amthaufern, Boblthatigfeiteanftalten, Bucht- und Arbeitebaufern zu erlangen. Er bielt bei biefer Gelegenheit viele ausführliche Reben, von welchen ber erfte Theil nach feinem Tod im Drud erschienen ift. Ueberall fucte er bie Thatigfeit ber Unterthanen fur ihren Boblftand zu beleben und ber Arbeitschen Schranfen zu feten, weswegen er fpater auch besondere Preife für die Errichtung von Fabrifen aussette. Fur bie Armen bes gangen Lanbes mar er fo machfam, bag er ben mochentlichen Berathungen in ben

Mainz angewiesen, so er doch 1714 resignirte, um sich den 31. Januar 1717 mit Maria Eva von Bettendorf, Adolf Johanns Lochter, zu verheurathen, und ist in Gefolge dieser Berbindung nachmalen der Brömserhof zu Rüdesheim an die Ehrthal gekommen. Wittwer 13. Dec. 1738, ging der von Ehrthal am 15. Mai 1743 die zweite Ehe ein mit Maria Elisabeth Claudia Bräsn von Reichenstein; verwittwete von Benningen. Er stard is kaiserlicher Geheimrath und Gesandter, kurmainzischer ältester sonserenzrath und Minister, Oberhofmarschall, Oberinspector es erzstisstischen Salzwerfs und der Glassactoreien, Vicekamberpräsident und Ritterrath des Cantons Rhön und Werra. Bon einen eilf Kindern kamen nur vier zu Jahren, und davon ist Maria Inna Magdalena, zeb. 31. Jul. 1723, den 19. Sept. 1774 unverstischt gestorben. Die Söhne solgen also, Lothar Franz Nichael, kiedrich Karl Joseph und Franz Ludwig Karl Philipp Anton.

Frang Lubwig, von ben brei Brubern ber fungfte, geb. 16. bept. 1730, erhielt in frühefter Jugend bie feinem hohen Stande nd feinen Talenten angemeffene Bildung, wurde den 1. Febr. 740 durch Resignation seines Bruders, Friedrich Karl Joseph, domicellar und am 21. Aug. 1763 Domcapitular zu Würzburg, wie am 19. Jul. 1740 Domicellar zu Bamberg. Rach vollendeten tudien zu Maing 1749 bezeugte Profesfor Dr. Beblen bem Burd erger Domcapitel, daß Kranz Ludwig das canonische Recht mit lifer ftudirt habe. Babrend seiner zweisährigen Theilnahme n den Chorftunden in der Domfirche zu Würzburg (1750-\$51) besuchte er noch die öffentlichen Borlesungen bes Professors arthel über Rirdenrecht, von welchem er als ber murbigfte achfolger in seinem Lebramte öffentlich erklärt wurde. egab fich nach Rom an das Archigymnafium bella Sapienza in bie theologischen Borlefungen bes Professors C. D. von Mova, von welchem gleichfalls Dftern 1754 bas ehrenvollfte Zeugniß an bas Domcapitel ju Burgburg gelangte. Endlich besuchte er noch Wien wegen ber Reichshofrathspraxis und einige andere bentiche Bofe fur feine beffere praftifche Ausbilbung.

Bald nach seiner Rudtehr wurde er zum Prafidenten ber weltlichen Regierung zu Burzburg ernaunt. Im 3. 1768 wurde

er ale Gesandter bee Surftbifcofe gu Bamberg und Burgburg, Abam Friedrich von Seinsheim, an den faiferlichen Bof abgeordnet, um die Reichsleben für beide Fürftenthumer feierlich ju empfangen. Er empfahl fich bei biefem Beichaft bem Raifer Frang I fo vortheilhaft, bag er zum wirklichen geheimen Rath Gr. f. f. Maj, ernannt und bald bernach jum Concommiffair für bie Untersuchung bes Reichsfammergerichts in Beglar beforbert wurde, von welchem bocht ichwierigen Befcaft er 1775 nach Wien gurudfehrte. 3m August 1775 wurde er gum faiferlichen Concommissair auf dem Reichstag zu Regensburg ernannt, Sier, wie zu Beglar, fammelte er einen reichen Schag von Erfahrung. mabrend er baneben eine raftlofe Thatigfeit, unbeftechliche Ge rechtigfeitoliebe, feltene Uneigennunigigfeit, Beisheit und Rlugbeit erprobte. In biefer ehrenvollen Beife auswärts beschäftigt, murbe er pom Domeapitel im ungeschmälerten Genuffe aller Ginfunfte feiner Stifteprabenden gelaffen, und nur ber Bunich geaußert, er moge beffen halbjährige Generalcapitel mit feinem klugen Rath unterftugen, mas aber bie Reichsgeschäfte nicht erlaubten. Aus feinen vielfachen Berührungen mit Menfchen von allen Berbaltniffen, Ständen und Leideuschaften jog er fich feine Sandlungemarimen für die folgende Regierungsperiode ab und befestigte fich in bem Borfat, auf die Stammhalterschaft feines Beschlechtes ju vergichten und bem geiftlichen Stande tren zu bleiben, fur welchen er bereits als Domberr das Subdiaconat empfangen batte. 216 Staatsmann und Mensch von ber bochften Achtung feiner Lands leute, aller Reichstagsgefandten und bes Raifers felbft umgeben, wurde er nach dem Tode feines Fürstbifchofe ale Rachfolger am 18. Mara 1779 ju Burgburg und am 14. April n. 3. ju Bamberg einstimmig ermählt. Damals nur Diacon, wurde er zu Bamberg burch feinen Bruder, ben Rurfürften Friedrich Rarl von Maing, am 19. Dec, b. 3. jum Priefter und Bifchof geweibt,

Nach dem Aufe seiner außerordentlichen Thätigkeit, Geisesund herzensgaben wurde er als hellleuchtendes Meteor bei dem Regierungsantritt begrüßt. Bei der huldigung seiner beiden Fürstenthümer verbat er sich zwar alle kostspieligen und prunkreichen Freude = und Ehrenbezeigungen; hingegen verfügte er

für bas Jubelfeft ber Universität Burgburg im Jahr 1782 bie foftbarften Tefte, ju welchen er nicht nur alle übrigen Universis taten Deutschlands, fondern auch felbft Paris und Bologna einlub. Er hatte bas Bergnugen , Abgeordnete von Bamberg, Erlangen, Fulda, Maing, Marburg, Rinteln, Salzburg und Trier antommen gu feben, für beren unentgelbliche Bewirthung und Beherbergung er in bem ehemaligen Jesuitencollegium alle Aufalten getroffen hatte, wie er fie benn auch icon vor ber Eröffnung des Festes an feiner Tafel in der Residenz Theil nebmen ließ. Demfelben gur Ginleitung ernannte er mehre neue Reprer an die Universitat, andere wurden beforbert. feierlich an der Kirche empfangen wurde, fprach er feine edlen Befinnungen fur bie Beforderung der Biffenfchaften in gewandtem Latein fo fraftig aus, daß die fremben Abgeordneten mit bichfter Bewunderung für ibn erfüllt wurden. Während bes wölftägigen Festes wurden viele Disputationen und Prufungen in feiner Wegenwart gehalten und Fremden wie Ginheimischen alle wiffenschaftlichen Sammlungen zur Anficht bargeboten. Als Profeffor Siebold bei dem Schlug bes Feftes noch eine beutiche Danfrede hielt, erwiederte Frang Ludwig Diefe burch eine Schilberung feiner Pflichtliebe fur bie von feinem Abn (bem großen Bifcof Julius Coter von Mespelbrunn) geftiftete und erhaltene Anftalt. Bur Beremigung bes Andenfens an biefes Jubelfest ließ a zwei Mungen von Gold und Silber in verschiedenem Gewichte pragen und an Fremde und Ginheimische vertheilen, welche bie Anerfennung feines wiffenschaftlichen Beiftes burch gang Europa auf bie-fernfte Bufunft verburgten,

Bon dieser Zeit fühlte er sich höher gespornt, den Flor dieser Universität, deren Rectorat ihm von den Prosessoren angetragen und von ihm nach der Ernennung eines Prorectors angenommen worden, möglichst zu befördern. Theils versah er sie mit Gebäuden, theils mit Geräthschaften, theils mit Lehrern der allgemeinen Naturgeschichte, Botanik, Chemie, Anatomie, Bieharzneikunde, Physik, Pädagogik, Aesthetik, Kanzelberedsamskit, Statistik und Diplomatik, und theils erhöhte er die Besolsdungen der Lehrer aus eigenen Mitteln. Zur steten Wechsels

wirfung ber Belehrten unter einander unterftuste er 1786 bie Berausgabe ber Belehrten Anzeigen und bes Schulmagazins, welche beibe unter wechselnben Redactionen und Titeln bis in bas britte Jahr ber fonigl. baverifchen Regierung (1805) fic fortpflanzten. Das von feinem Bluteverwandten, Fürftbifchof Julius gestiftete Spital burch neue Bebaube ju erweitern, in allen gur Arzneiwiffenschaft und Wohlthätigfeit geborigen Zweigen gemeinnütiger zu machen und jum größern Flor zu erheben, gereichte ihm gum befondern Bergnugen. Bahrend auf bem Reiche tag ju Regensburg bei ben Berhandlungen über die Dagregeln gegen bie Berbreitung ber frangofifchen Revolutioneibeen irrethumlich die Rantiche Philosophie als vorzügliche Beforberin getabelt murbe, ließ er auf feine eigenen Roften ben Profeffor Matern Reuf, aus bem Benedictinerflofter Stephan in Burgburg, ju Rant felbft nach Ronigeberg für bie grundlichfte Erlernung ber neuen Lehre reifen und biefe nach beffen Rudtebr auf ben hoben Schulen zu Bamberg und Barzburg öffentlich vortragen. Sein Ausspruch war: "Ift der Fürft ein mabrer Bater feines Bolfes, fo bat er feine Emporung in feinem Lande ju fürchten." Er hatte auch durch feine vaterliche Regierung ben Bunfc ber Unterthanen nach einer Beranderung ber Staatsform ichon im Reim erftidt, und wenigstens in feinem Staat bas alte Sprich. wort aufrecht erhalten: "Unter bem Krummftab ift gut wohnen."

Bon gleicher Liebe für sein Fürstbisthum Bamberg durchbrungen, stellte er auch an bessen Universität tüchtige Lehrer für
die Philosophie, Theologie und Jurisprudenz an, schus die Lehre
stüble der Chemie, Naturgeschichte und Thierarzneisunde, errichtete eine Zeichnenschule, ließ auf seine Rosten talentvolle Junglinge zur höheren Bildung für Lehrämter auf auswärtige Universitäten reisen, erbaute aus eigenen Mitteln zwei große Säle
für die öffentliche Bibliothet und ein Naturaliencabinet, schenste
seine eigene und die Hosbibliothet dahin und fauste für viele
Tausend Gulden Naturalien zur ersten Ausfüllung. Die am
meisten zu Bamberg vernachlässigte Arzneiwissenschaft wesentlich
emporzuheben und zugleich der leidenden Menscheit einen sichern
Zusluchtsort zu begründen, legte er am 29. Mai 1787 den Grund

jum berühmten Krankenhause seines Namens, welches am 11. Rov. 1789 schon mit Kranken feierlich eröffnet und dem klinissen Unterricht für Arzneis und Wundarzneikundige dargeboten wurde. Diese von ihm begründete Krankenanstalt sah er bis zu seinem Tode durch die beiden Institute der Handwerksgesellen und Dienstboten sährlich freudiger aufblühen, so daß er mit der seinen Hoffnung auf ihre Dauer für die fernste Jukunst durch die Vermächtnisse anderer Wohlthäter entschlief, wie die Erfahrung bieher erprobte.

So unerschutterlich sein europäischer Ruf fcon burd bie Sorgfalt für bie miffenschaftlichen Anftalten zu Bamberg und Burgburg war, ebenfo gefeiert wurde er burch bie mufterhafte innere Bermaltung beiber ganber. Dbicon er vor bem Regierungeantritt feine Beiftesfähigfeiten vielfach erprobt batte , fo war er boch zu gewiffenhaft und mißtrauifc auf feine Ginfict, voll 3meifel und unentichloffen im Sanbeln burch eine ftets tiefer wurzelnde Unlage ju Unterleibsfrantheiten geworden. Er batte die Marime, feine Beborden ju vernehmen, febem Beamten die freie Meugerung feiner Meinung zu geftatten, gegen diefe erft nach neuer Ueberlegung ju verfügen, bei unerheblichen Gegenftanden den Gutachten ber Beborben, tros feiner verfchiebenen Meinung, gur Bermeidung bes Rufes eines unbiegfamen Eigenfinnes, manchmal nachzugeben, bei berrichenben Borurtheilen aber mit Rraft burchzugreifen, ben Befchaftefdematismus fo in einander laufen ju laffen, daß er die Willfur ber Beborben, wie biefe feine Billfur befdranten fonnten. Bon Billigfeit befeelt und fur bie Mittelftrage eingenommen, begte er einen Abichen gegen alle Parteien, welche gewöhnlich auf bas Meugerfte gerathen und Mangel bes Staats wie ber Rirche mit fturmender Sand befeitigen wollen. Er betrachtete feine Unterthanen nicht wie ererbtes ober erworbenes Eigenthum, welche er nach Billfür behandeln burfe , fondern erflarte fich felbft ale ben erften Diener und Barger bes Staats in mehren feierlichen Berfammlungen, und bag ber Regent für ben Staat, nicht biefer für jenen erifire. Er hafte bie Berftellung und Berlegung ber Bahrheit in jeder Beftalt an feiner Perfon wie an allen Unterthanen,

Un feinem Sof ließ er die unnugen Fefte, glanzende Tafel, Schauspiele, selbft bie Garbe ju Pferd eingeben und eine faft farge Birthichaft einführen, baber er nur fo viel von ben Rammergefällen fich gablen ließ, ale gur fürftlichen Burbe unentbehrlich ichien. Doch ließ er diefe in geraufchvollen geften glangen, ale er 1792 ben Raifer Frang II von Deftreich und ben Ronig Friedrich Bilbelm II von Preuffen auf ihrer Durchreife ju bewirthen batte. Die beim Abel leibenschaftliche Reigung für bie Jagb war ibm fo fremb, bag er alles überfluffige Bildpret fchießen und bas unentbehrliche einzäunen ließ. Babrend er bald nach bem Regierungsantritt eine allgemeine Gelbfammlung im gangen Lande machen ließ, um mehre Unterthanen aus ber turfischen Sflaverei febr theuer loszufaufen und wieder zu gewinnen, foidte fein Rachbar, ber Landgraf von Beffen viele Unterthanen für englisches Beld nach Amerita, beren größter Theil bort ju Grunde ging. Go febr er für die Bereinfachung bes Militairs aus Sparfamfeit war, ebenfo eifrig war er für beffen befte Ausstattung und Bervielfachung nach ben Rraften beiber ganber 1789-1792 bei eintretenber Befahr fur bas beutsche Reich durch bie belgische und frangofische Revolution, obicon er die bortigen Auswanderer von feinen Grenzen ftreng jurudweifen ließ.

So gewissenhaft er alle Einnahmen bes Staats zusammenhielt, so verabscheute er boch bessen Bereicherung durch siscalische Bedrüdung, oder durch den Unsinn und Aberglauben des gemeinen Bolks, weshalb er auch das Lotto, als das gefräßigste Ungeheuer, in seinen Ländern unterdrückte. So ernsthaft er gemäß seiner Würde, Geschäftigseit und Kränklichkeit gewöhnlich gewesen ist, so war er doch herablassend gegen Zedermann, liebevoll, besonders gegen die Jugend, bescheiden, anspruchslos, Feind des steisen Etiquettewesens und gütig selbst in seinen Befehlen. Gewohnt, durch keines Menschen Ausehen sich leiten zu lassen, sondern seiner eigenen reisen Ueberlegung zu solgen, erschwerte er fremde Einflüsse auf seine Entschließungen, welche immer erst nach vernommenen Gutachten der Unterbehörden, unter Beisesung ber Gründe, gefaßt wurden. Boll Besorgniß,

bintergangen zu werben, prufte er felbft Alles und feste fogar viele Befoluffe, befonders in Reichsangelegenheiten, mit eigener band auf. Er fürzte feine Befcafte burd Punttlichfeit und Ordnung ab und verschaffte fich durch claffisicirende Tabellen eine ftete Ueberficht. Die fcon gepruften Candidaten bes Staatsbienftes fucte er burch perfonliche Unterrebungen nach ihren fähigfeiten und Charafteren genauer fennen gu lernen. Ebenfo wohnte er ben Prufungen in ben Priefterhaufern öfter bei, ließ alle jungen Beiftlichen vor ihrem Antritt bes Seelforgeramts in feinen beiden hofcapellen mehrmalen vor fich predigen und feine Bufriedenheit ober Ungufriedenheit burch ihre Borfteber ihnen mittheilen. Er verabscheute alle geheimen Angeber nach feiner Erfahrung vom verftedten Eigennut ober Zwiefpalt ; ebenfo haßte er alle Exipectangen, burch welche bie Staatsbienftftellen gu blogen Berforgungen, Bittmenfigen, Erbichaftoftuden ober Beurathegutern berabgemurbigt murben. Ueberzeugt, bag alle verdienftvollen Manner beneidet und durch grundlofen Tadel berabgewürdigt werden, bewies er öffentliche Beringschätzung ber Pasquille und anonymen Schriften, welche gegen folche Manner, wie gegen ibn felbft erschienen waren.

Um nicht nur die Stellen in der Kirche und bem Staat während feiner Regierung möglichft wurdig zu befegen, fondern and nach feinem Tod einen guten Rachwuchs ju fichern, feste er Schulcommiffionen in beiben ganbern nieber , begte bie größte Sorgfalt fur die Erziehung ber Souljugend, fonderte die mannliche von ber weiblichen, vermehrte die Elementarschulen und ihre Lehrer, begrundete Induftriefdulen, verbefferte die von feinem Borganger icon veranstalteten Erziehungebaufer für Soullebrer und Lehrerinen, und wies erfteren ju Burgburg auch eine Bohnung mit Berpflegung an. Er mar nicht nur aufmertfam auf die ftudirende Jugend für ihre wiffenschaftlichen fortichritte, fondern icarfte auch ben Eltern, Roftleuten unb Polizeiftellen eine befondere Achtfamteit burch ausführliche gebrudte Belehrungen ein. Er ließ an ben Studienanftalten beider gander alle vier Jahre besondere Beifteberforfdungen und lebungen unter ber Leitung ber geachtetften Prebiger und

Borfteher anftellen und beren Kanzelvorträge durch Abbrude vertheilen.

So sehr er reine Religion burch sein eigenes Beispiel zu befördern suchte, und so tiese Berehrung er für den Papst als sichtbares Oberhaupt der katholischen Kirche bei jeder Gelegenheit bewies, so widersette er sich doch 1785 ben sogenannten Anmagungen des römischen Hoss. Raum war nämlich ein Nuntius zu München erschienen, so mußte sein Bamberger Resident zu Rom fragen, ob jener mit Facultäten oder Gerichtsbarkeit versehen sei, gegen welche er sich mit den übrigen deutschen Erzbischöfen und Bischöfen zur Sicherung seiner Rechte verbinden würde. Tros der Erklärung des römischen Hoss, daß weder der Münchener, noch der Colner Runtius in die Rechte seiner Unmittelbarkeit eingreisen werde, ließ er doch die officielle Anzeige der Anstellung beider Runtien nicht beantworten. Bielmehr schloß er sich den Berhaublungen des Emser Congresses durch seinen canonischen Rechtselehrer Schott öffentlich an.

Bie er allgemeine Aufflarung bes Bolfs zu bewirfen fucte, ebenfo fraftig außerte er fich gegen unschidlichen Prunt im Gotteebienft, gegen bie Digbrauche bes Ablaffes und ber Ballfabrten, beschränfte die halben Feiertage und gandmarfte als Gelegenbeit jur Arbeitschen, Berschwendung und Ausschweifung, und fucte burch zeitgemäße Befang- und Gebetbucher, wie burch unentgeldliche Bertheilung mehrer belehrenden Bucher ben Umtrieben bes Aberglaubens entgegen ju arbeiten. Auf feiner faft breifahrigen Reise burch bie vorzüglichften Orte feiner beiden Fürstenthumer bezwecte er, bie genauefte Renntnig ber wahren Berbaltniffe in ben Rirchen, Schulen, Pfarr- und Amthaufern, Boblthatigfeiteanftalten, Bucht- und Arbeitebaufern zu erlangen. Er bielt bei biefer Belegenheit viele ausführliche Reben, von welchen ber erfte Theil nach feinem Tod im Drud erfcbienen ift. Ueberall fuchte er die Thatigfeit ber Unterthanen fur ihren Boblftand zu beleben und ber Arbeitscheu Schranten zu feten, weswegen er fpater auch besondere Preife fur bie Errichtung von Fabriten aussette. Fur die Urmen bes gangen Landes mar er fo machfam, bag er ben modentlichen Berathungen in ben

Commissionen zu Bamberg und Burgburg gewöhnlich beimobnte. Die wefentliche Berbefferung bes Loofes biefer Nothleibenben machte er gur Preisfrage, beren Beantwortung von Geiftlichen und Beltlichen in feche Drudfdriften durch ihn öffentlich lobnend anerkannt wurde. Bon feinem tiefen Gefühl für Ungludlige gab er einen vorzüglichen Beweis burch bie fraftigften Dagregeln nach ber verheerenden Ueberfdwemmung bes Februars 1784. Begen die Betreidetheuerung fampfte er durch Unlegung von Magazinen und Eröffnung der herrschaftlichen Borrathe.

Babrend bes Rrieges erleichterte er bie Laften feiner Unterthanen burch temporaire Bezehntung aller Ginfunfte ber Beiftligen, welche auch Ginquartierung tragen mußten. Dbicon er aus bem fiebenfährigen Rriege und aus bem vielfachen Luxus kines Borgangere fo viele Schulden ererbte, bag er fie nur burd bie flügfte Saushaltung bezahlen fonnte, fo ließ er boch and viele Staats- und gemeinnutige Bebaube errichten ober weibeffern , ju welchen befondere jene bes Babes Bodlet , ber Salinen ju Riffingen, bes neuen Priefterhaufes ju Burgburg, die Umwandlung fo mander Rentamtegebaude in Frudtmagagine, Die Errichtung vieler Pfarr- und Schulhaufer gehören. lief er aus den hoffammerrevenuen nothleibenden Unterthanen febr viele Unterftugungen an Gelb, Getreibe und Raturalien gutommen. Dennoch war nach seinem Tobe noch ein Borrath von mehr als einer Million Werths in Weinen und Früchten vor-Ueberhaupt wurden in bem Fürftenthurm Burgburg punter biefer Regierung aus ben Softammer-Revenuen gur Bestreitung der mehreren, bey der landes Dbereinnahme vorgefallenen Ausgaben verwendet: 900,828 Fl. 32,7 fr. Frank. An Paffiven bey der Landes Dbereinnahme find abgetragen worden 323,404 Fl. 48 fr. Frant. Auf Theils gang neu bergeftellte, Theils merflich reparirte Dbereinnahms-Gebäube wurben mehr ale 300,000 fl. Frant. verwendet. Rebft ber großen pon ber hoffammer gur Obereinnahme gemachten Berwendung wurden unter biefem Fürften noch für 239,652 Fl. 44 fr. Frant. liegende Guter gu ben Sochfürftl. Domanengutern erfauft. alten Paffiven find 78,487 Fl. 5911 fr. Frant. von der Soffammer abgetragen worden, und mehr als 400,000 Kl. Frank. find zu lauter nuglichen Gebauben, ale ba find ber Bodleter Curbrunnen, bie alte Saline bey Riffingen, mehrere von Grund auf neu gebaute Amthäuser, Fruchtboden, ein febr anfebnlicher Beptrag jum Baue bes neuen geiftlichen Seminariums zc. ze. verwendet worden. Die Unterftugungen, welche Theile an Gelbe, Theile an Getreibe und sonftigen Raturalien sowohl gangen Gemeinden ale einzelnen Unterthanen mahrend biefer Regierung von ben hoffammer-Revenuen zugefloffen find, betragen nicht weniger als die Summe von 3 bis 400,000 Fl. Frant. Diefer Auslagen ungeachtet ift noch ein Frucht- und Weinvorrath ber ber hoffammer an Werthe von 609,451 gl. 223 fr. Frant. aurudgeblieben." Die Buchthäufer batte er in Arbeitebaufer, bie Berbrecher in geschidte Sandwerfer ju verwandeln gewußt. Bom Schauer erfüllt über bie alte Balegerichteordnung ließ er 1790 -1791 ju Bamberg durch bie tuchtigften Rechtsgelehrten Quieftorpe Entwurf ber peinlichen Gefeggebung berathen und nad. geeigneten Beranberungen 1792 einführen, in welchem befonbert bie Todesftrafe fehr befchrantt wurde. Auch ließ er feinen Berig brecher binrichten, obicon er ben abelichen wie ben burgerlichen mit gleicher Ebrlofigfeit beftrafte.

Wenn man in Ermägung giebt, bag mabrent feiner 16fährigen Regierung mehr als 300 Berordnungen in ben beiben Fürstenthumern verfundigt wurden, beren Entwurf ober gange Inhalt aus feiner Feber ftammte, bag er felbft über alle wide. tigen Berhaltniffe bes gangen ganbes bie unmittelbaren Berichte ber Unterbehörden las, murbigte, und nicht felten gegen bad, Gutachten entschied, bag er taglich mehre Stunden ber Anbacht. bem Lefen ber neueften Literatur und Audienzen widmen mußte, fo tonnte bie Erledigung aller feiner Geschäfte nur bei Rachtel wachen burch Aufopferung feiner Gefundheit gefchehen. Diefe war icon feit feinem Regierungsantritt burch zunehmende Unterleibefrantheit erfduttert, gegen welche er burch bie ftrengfte Diet. und burch ben jahrlichen Gebrauch bes Bades von Bodlet, welches burch feine Sorgfalt ben bochften Rlor erreicht batte, burch Bei rathung mit ben gusgezeichnetften Mergten bes In- und Auslandes

vergebens fampfte. Um 16. Rov. 1794 überfiel ibn endlich, in Rolge einer mehrfahrigen Strangurie, welche auch burch ben Bebrauch bes Babes Riffingen nicht gehoben werben fonnte, eine ernftliche Rrankbeit, an welcher er, ber beutiden, ber allgemeinen Rirche Bier und Stolg, ben 14. Febr. 1795 fanft gu Burgburg verschieb. Bon ihm ftammen folgende Schriften : 1) Ueber ben berrichenben Geift biefer Beiten und über bas Berhalten bes rechtschaffenen Chriften bei bemfelben. Burgburg, 1793. 2) Bon Gr. hochfürftlichen Gnaben ju Bamberg und Burgburg Rachricht an bas Publicum, vertheilt gu Regensburg 1793. 4. (Gine Rechtfertigung gegen ben Bormurf bes gruchtemfaufe. 3) Predigten bem Candvolf vorgetragen. Bamberg, 1797. (Der zweite Theil ift ale Sanbidrift bei bem Berleger Deberich noch ju finden.) 4) Biele hirtenbriefe.

Bon bem Fürften Frang Ludwig fdreibt Risbed, ber reifende Frangos : "Der jepige Fürft ift ein febr aufgeklarter, mit Staatsgeschäften und ber Belt überhaupt fehr befannter Mann. Er ift einer von ben wenigen Bifcofen Deutschlands, Die ihre Barde und ihr Glud blog ihren Berdienften gu banten haben. Er ift aus einer alten, aber nicht fehr reichen Familie, die fich son Chrthal neunt, und ein Bruder des Rurfürften von Maing. Beine Renntniffe und Thatigfeit empfahlen ihn dem faiferlichen Bof, welcher ibm bie ansehnliche Stelle eines faiferlichen Romwiffare ben bem Reichstag ju Regensburg auftrug. Er zeichnete de dafelbft burch feine Berbienfte fo febr aus, bag ibn ber miferliche Sof bey Erledigung bes hiefigen bifcoflicen Stuble in Borfchlag brachte. Aus Sowache bes Altere ift er nun aufferorbentlich andächtig geworden."

Des Fürftbifchofe von Burgburg und Bamberg Bruder, Friedrich Rarl Joseph von Chribal, geb. ju Maing 3. Januar 1719, und in St. Quintine Pfarrfirde getauft, ermablte fic ben geiftlichen Stand, nachdem er icon febr fruh Domprabenden m Maing und Bamberg und am 31. Januar 1739 bie britte Prabende ju Burgburg, welche er boch im folgenden Jahr feinem Bruder Frang Ludwig refignirte, erhalten hatte. Aufgeschworen m Maing im 3. 1731, Capitular 1753, batte er fein flatutenmäßiges Biennalftubium zu Rheims auf ber hochschile abgehale ten: ba er mit mancherlei Kenntnissen ausgestattet, fand seine Ernennung zum Rector Magnisicentissimus ber Universität Mainz 14. Mai 1754, allgemeinen Beifall, wie er benn auch in der Stelle eines hofrathspräsidenten viele Ehre einlegte. Erster kurmainzischer Botschafter für den Kursürstentag zu Frankfurt, die Einleitung der Bahl eines römischen Königs, 1764, hatte er zu Collegen den Minister von Groschlag und den Kanzler von Borster. "Den 30. Nov. 1763 unterschrieb der Chursürst von Mapnz die Einladungs-Schreiben, die den 1. Dec. Abends an die Chursürsten, um sich auf den 7. Jan. 1764 zu Frankfurt persammlen, durch besondere Expressen abgeschieft wurden.

"Den 12. Dec. ließ ber Rath zu Frankfurt auf allen Straßes ber Stadt unter Trompetenschall eine Berordnung bekannt machen fraft welcher, in Ansehung der vielen Standes-Personen und Fremden, die auf den ausgeschriebenen Churfürfil. Collegial-Tal anhero kommen würden, 1) kein Bürger ohne Borwissen des Schatzungs-Amts einen Fremden beherbergen, noch sein haus und Wohnung ohne Borbewust derer zum Quartier-Wesen verweiten Deputirten vermiethen, 2) seder allen anhero kommen den hohen Stands-Personen die schuldige Ehrerbietung erweisst und 3) in seiner Nahrung und Gewerbe sich mit zureichendes Borrath nach Möglichkeit versehen sollte.

"Die Churfürstl. bevollmächtigten Ministri langten nach und nach im Jan. und Febr. 1764 zu Frankfurt an, und wurde jeglicher von dem Magistrate daselbst mit den gewöhnliche Schrenbezeigungen empfangen. Der Kaiserl. Principal-Commiffarius, Fürst von Liechtenstein, reisete den 18. Jan. mit des Legations-Adth, Freyberrn von Löschenkohl, von Wien ab, nach dem der Baron von Bartenstein bereits abgegangen war, daber unterwegens wegen des großen Wasser, darinne er Lebend Gefahr ausgestanden, aufgehalten worden. Sie langten bept zu Frankfurt an, als der Churfürsten-Tag bereits den 6. Fele eröffnet worden. Diese Eröffnung geschahe mit solgenden unt ständen: Es suhren die sämmtlichen Churfürstl. Gesandtschafte zwischen 9 und 10 Uhr ohne Beobachtung einiges Rangs, seit

in einem bipannigen Bagen, worinnen bie Berren Botichafter, und in einem 2fpannigen, worinnen bie Legations. Secretarit fagen, unter Bortretung eines gablreichen Gefolge von Livree-Bebienten, Läufern, Pagen, Bepbuden und Officianten auf den Romer ober bas Rathhaus, wo fie unten an ber Thure von 4 Deputirten bes Stadt-Rathe bergeftalt empfangen wurden, bag beren zwepe wechselsweise benen boben Botichaftern burch den Römer die bobe Stiege hinauf, die andern amene aber oben pon der Stiege bis an das Wahl- und Confereng-Zimmer portraien. Unten auf ber großen Treppe ftund in Abwesenheit bes Reiche-Erb-Marschalls ber Reiche-Quartiermeifter, der Die Botfafter vollends hinauf begleitete. Die Conferenz bauerte bis gegen 3 Uhr, worauf fich bie fammtlichen boben Botichafter in den bem Staat wieder nach ihren Quartieren begaben. Pracht and Anfeben ber Equipagen, Livreen und überhaupt bes gangen ufzuge war unvergleichlich, und der Zulauf von allerhand folfe angerordentlich groß. In Diefer Conferenz murbe megen es Ceremoniels bep der bevorftebenden Römifchen Ronigs-Babl dir Conclusum abgefaßt, und daben fonderlich basienige, mas ber ber Anfunft ber Raiferl. Principal = Commiffion beobachtet werden follte, reguliret, bas Ceremoniel aber unter ben Churmrftl. Gefandtichaften follte in Anfebung ber Ankunfte-Rotificationen und ber folennen Bisten und Gegen-Bisten, jedoch obne Rachtheil der Collegial-Schluffe von 1711, 1741 und 1745, für besmal unterbleiben. Und nach eben biefen Schluffen follte auch be Ceremoniel mit ben fremden Befandtichaften beobachtet werden.

"Den 11. Febr. geschahe bie Ankunft der Raiserl. Commisfrien, des Fürstens von Liechtenstein und des Barons von Barknstein in 3 Post-Chaisen. Sie wurden von dem Stadt-Magisfrat seperlich eingeholet und von den Bällen durch Abseurung 100 Canonen begrüffet, wobey die sämmtliche Garnison und Bärgerschaft paradirte. Sie nahmen ihr Quartier in dem so senannten Braunfels, und übergaben noch an diesem Tage an Chur-Maynz die Bollmacht ihrer Commission, Abends aber ließen ke den sämmtlichen Churfürstlichen Gesandtschaften ihre Ankunst wissen, welche darauf denselben das Gegen-Compliment machen liegen. Den 12. machte bie Chur-Manngifche Befandtichaft ben Anfang mit ber folennen Bifite bey ben boben Commiffarien, welcher ben 13. bie übrigen Churfürftl. Gefandtichaften in ihret Ordnung folgten. Es gefcabe burchgangig unter Bortretung einer gabireichen Menge von Livree-Bedienten in einem 6fpannigen Bagen, vor welchem ein 2fpanniger Bagen berfuhr. Die gange Bifite bauerte jedesmal nur eine Biertel-Stunde. Den 14. und 15. flatteten bie Raiferl. Commiffarit mit einem pracetigen Aufzuge die Gegen-Bifite ab. Gie wurden ber Anlangung por bem Gefandtichafte-Quartier von ben fammtlichen Botichafe tern und fobenn von ihrem gangen Gefolge an bem Schlage bet Wagens bey bem Ausfteigen empfangen und in bas Bifiten-Bimmer unter dem Baldachin, wo die Urm-Seffel ftunden, eingeführt, unter welchem auch die Botichafter ihren Plag nahmeni Die Bifite mahrte ebenfalls nicht langer als eine Biertel-Stunbel Immittelft waren die Churfürftl. Botschafter den 14. Bormittage um 11 Uhr abermale, fedoch nur in zwepfpannigen Caroffen auf ben Romer gefahren, wo fie bie Bollmachten ber Raifer Commiffion verlefen und anerkannt, auch wegen bes Babfilichen Runcii bas Benothigte beschloffen batten.

"Den 16. Febr. begaben fich biefelben gegen 10 Uhr mit eben diefe Art wiederum nach bem Romer, von dar eine Stund bernach fich ber Chur-Mayngifche erfte Botichafter, Baron ve Chribal, in völligem Staat nach bem Braunfele erhub, wo ib Die boben Raiferl. Commiffarii, der Furft von Liechtenftein un ber Baron von Bartenftein, erwarteten, um fich mit ibm a Ablegung ber allerhöchften Raiferl. Proposition nach bem Rome ju begeben, welches fogleich unter Begleitung 18 Churfurftliche Gfvanniger leerer Botichafte-Bagen geschabe. Bor ihnen gin bas gange zu ber Raiferl. Commiffion gehörige Befolge in foft barfter Livree ber. Die boben Commiffarii fagen in eines Sipannigen Bagen, benen brep andere Bagen, morinnen bet Commiffiones-Secretair und Legatione:Rath, Baron von Loides fohl, und die übrigen Cavaliers fagen, folgten. Bey bem Gim gange in den Romer wurden fie von 4 Deputirten des Ratbe. an der Treppe von dem jungern Reiche-Erbmaricall, Grafes riebrich Carl von Pappenheim, sammt bem Reichs-Dartierseister, und mitten auf der Treppe von den sammtlichen Churststl. Botschaftern empfangen und nach dem Conserenz-Zimmer' führt. In diesem war ein Baldachin von einem reichen Stoff igerichtet, worunter auf 2 Lehn-Sessell auf einer erhabenen tufe die Raiserl. Commissarii und auf beyden Seiten ebenfalls ter Baldachinen die ersten Botschafter, denen Commissarien er gerade gegenüber der Chur-Trierische erste Botschafter n Plat nahmen. Die zweyten Herren Botschafter, welche tirten, saßen an dem in der Mitten des Zimmers eine Stuse driger stehenden Botanten-Tische, die übrigen aber hinter selben.

"Nach geendigter Anrede, welche ber zwepte Raiferl. Comfarius, Frepherr von Bartenstein, an das versammlete hobe urfürftl. Collegium hielt, der Chur-Mannzische Hof-Cangler britte Botschafter, Freyherr von Borfter aber beantwortete, auch nach ber von dem Freyberrn von Löschenkohl geschehenen fefung der von dem ersten Commisfario au den ersten Churpnzischen Botschafter, Freyberrn von Ehrthal, eingehändigten rhöchften Raiserl. Proposition, traten die Gerren Botichafter pfammen, und nach furz gepflogener Unterredung nahmen fie Dieder ihre Plage ein und bedeckten ihre Saupter, worauf obgedachter Chur-Mayngischer Cangler von Borfter abermals eine Rebe hieft. Die Raiferl. Commissarii fehrten aledenn in voriger Ordnung wieder gurude in ihr Quartier. Allhier richtete ber farft von Liechtenftein ein febr prachtiges Panquet vor die fammt-Uden Churfürftl. Botichafter aus, woben fich jugleich bie ver-Dittwete Bringeffin Maximiliana, des Prinzens Maximiliani von beffen-Caffel Wittme, der Pring George Wilhelm von heffen-Darmftadt und beffen Gemablin, wie auch die Pringeffin Beng fiette Amalia von Anhalt-Deffan, zugegen befanden. beisete auf goldenem Service und beschloß diese Feverlichkeit mit inem Ball und Souper für etliche 100 Einwohner ber Stadt franffurt von biftinguirtem Stande in bem mit Bemalben, Spiegeln und Wandleuchtern prächtig ausgezierten großen Saale um fo genannten Ronige von Engelland.

"Den 18. versammleten sich bie Churfürstlichen Botschafter abermals auf dem Römer und zogen die Raiserl. Proposition in Berathschlagung, da man denn nicht allein über die Frage: ob? sondern auch über die Frage: wann? einig wurde. Man bestimmte den 3. März zur Eröffnung des Wahltags und brachte den 20. Febr., da man zum letztenmale auf dem Römer Conferenz hielt, alles zum Schluß, womit denn der Chursürsten-Lagsein Ende hatte. Der Prinz Johann von Liechtenstein, Raiserk. Rönigl. Obrister, wurde mit dem Beantwortungs-Schreiben des gesammten hohen Chursürstl. Collegii, das auf die Raiserli Proposition abgesaft worden, noch an diesem Tage an dem Raiser nach Wien geschicht, wo er auch den 25. Abends and langte.

"Immittelft hatte ber Raifer ein fo genanntes Rescriptum ostensibile an seinen Principal-Commiffarium auf bem Reiche tage ju Regenfpurg, Fürften von Thurn und Taxis, abgebeit laffen , um foldes ber Reichs - Berfammlung mitzutheilen , und dadurch fie von ber bevorftebenden Romifchen Ronige=2Babl # benachrichtigen. Man batte alfo die Befanntmachung des Babb Befdafte nicht an bas Surfil. Collegium allein, fondern an bie gesammte Reiche-Bersammlung gerichtet, auch nicht ben Assensum und die Ginwilligung beffelben hierbey verlanget. Indeffen wollie boch ber Raiferl, Sof hierdurch die Rechte des Reichsfürftl. Cola legii begunftigen. Den 25. Febr. ließ ber Fürst von Taris ben Kürfil. Salzburgischen Directorial-Befandten zu fich rufen und banbigte ihm die Abichrift von dem obgedachten Raiferl. Refcripte ein, worauf ben 27. in bem Rurfil. Collegio über beffen Inbalt gerathichlaget murbe. Da man nun befand, bag Ihre Raifert Daj. bem Reichsfürftl. Collegio batten Rachricht geben wollen; warum eine Romifche Ronigs-Bahl vorgenommen werben follicht und wie weit diefes Befcafte bereits ben ben Churfürften Gine gang gefunden batte, fo fragte ber Salzburgifche Directoriabi Befandte an, ob ber gefammte Reiche-Fürften-Stand nicht bieram ben erfreulichften Untheil nehmen, auch feines Dris die bierburd bem beutschen Baterlande jumachsenden Bortheile erfennen und Diefes Ihro Raiferl. Maj. beclariren wollte? Da nun alle Fürfil.

Gesandten damit zufrieden waren, legten fie ihre Bota nach dem Bunsche Sr. Raiferl. Maj. ab.

"In dem Brandenburg-Anspachischen Boto murbe bas Rais ferl. Refeript als zu Erhaltung allerfeitiger Befugniffe abzielend grühmt. Auch Salzburg ließ gleich in ber Proposition einfließen: et fep außer Zweifel, bag ber gesammte bobe Reichs-Fürften-Stand an der Romifchen Königs-Babl ben erfreulichften Antheil nehmen, und seines Orts bie baburch bem beutschen Baterlande mwachsenden Bortheile bepftimmig erkennen und folde patriotische Gesinnungen Gr. Raiserl. Maj. ordentlich zu beclariren geneigt fen werde. Auf gleiche Beife ließ fich auch Sachfen-Gotha jum Protocoll vernehmen, welchen Stimmen bie übrigen mit wenig wranderten Worten bepfielen. Ginige berfelben, ale Braunichweig-Bolfenbuttel, Beffen-Caffel ac. grundeten biefe Berathichlagung und Einstimmung auf bas Stimm-Recht ber Reiche-Stande, bas fe in allen Reichs=Gefchaften batten. Das Botum ber Beft-Walifden Grafen, welches ber herr von Piftorius ablegte, bestund tof in bem finnreichen Ausbrude: aD pla Vota et aCCLa-Matlones totIVs patrlæ!

"Nachdem das gange Fürftl. Collegium bie Bota einmuthig eigelegt, wurde folgendes Conclusum abgefaßt: Als in bem fürfil. Collegio ber Inhalt eines von Ihro Raiferl. Maf. an Dicht Dero allhiefige Principal-Commission unterm bato Wien den 24. Febr. eingelangten allergnädigsten Rescripti ostensibilis pwohl, als auch überhaupt die bermaligen Umftanbe in Betreff aner bey Lebzeiten Ihro glorwurdigft regierenden Raiferl. Maj. (bie ber allmögende Gott bis auf bas außerfte Ziel menfclichen Alters verlängern wolle!) vorzunehmenden Wahl eines Römifen Ronigs beborig ju berathichlagen ben Unlag gegeben: bat man in biefem fo wichtigen und bem gangen Reiche gang befonbets hochangelegenen Beschäfte bafür gehalten und beschloffen, best juförderft Ihro Raiferl. Maj. für fothane Borlegung berer Saden eigentliche Beschaffenbeit, auch für die bierinne mehrmalen zu Tag gelegte Reichs-Baterliche allermilbefte Bebenfungs-Art und zu Erhaltung allerseitigen Buftandigkeiten bezeugte Borforge ber geziemend allerunterthanigfte Dant gu erftatten mare.

Uebrigens aber, da man in Erwegung sowohl vergangener als fünftig fich ereignen konnender Weltläuften von ber großen Rusbarfeit und Nothwendigfeit ermeldeten Borhabens auf bas vollkommenfte überzeugt ware, einiger Anftand nicht zu nehmen fen, Die foldergeftalt diefer Rugbarfeit Unerfennung Allerhochfigedadter Ihro Raiferl. Daf. unbeschabet eines jeden Collegii Stimme und anderer Gerechtsamen von gesammten Reichs-Fürfteu-Raths wegen (wie hiermit geschiebet) eigens zu erflären. Diefe Kurfipatriotische Besinnung und bepftimmige Theilnehmung batte man alfo einer hocht anfehnlichen Raiferl. Principal-Commiffion unverschieblich und geziement zu eröffnen, mit bem bingufugenden inniglichen Bunfche, bag obgemelbete in Borfchlag gebrachte Babl eines Romifchen Konigs jur Ehre Gottes, jum Beften ber Christenbeit, jur Boblfahrt und Aufnahme bes beutichen Baterlandes und zu ungeftorter Erhaltung beffen inner- und außerlichen Rubeftandes, ju dauerhaftefter Befestigung und boche nothiger Berficherung beffelben Grundverfaffung, Frepheit und Unabhängigfeit, auch endlich zu bepber Raiferl. Majeftaten allere bochften Bergnugen ihren balbigen gludlichen Fortgang gedeiblichen Musschlag gewinnen moge.

"Immittelft war ber Chur-Manngifche erfte Botfchafter, Frevberr von Chribal, ber nach geenbigtem Churfurften-Tage eine Reise nach Manny gethan, ben 26. Febr. wieber zu Krante furt angelangt, nachdem ihn fein Churfurft ernennet batte , bie Churfürftl. Gevollmächtigten ju der Romifchen Ronige - Babt Diesem zufolge gab er fich ben 27. frube in einer mit 6 Pferden bespannten Caroffe unter Bortretung feiner Livreen Bedienten und benen in einer 2fpannigen Caroffe befindlichen amen Abelichen Zeugen mit einem Rotario nach bem Quartier ber Chur-Trierifchen Gefandtichaft, und hierauf auch zu benen. übrigen Churfürftl. Befandtichaften, um ben benfelben insgefamme Die formliche Ginladung zu thun. Abende gab ber gurft vom Liechtenftein einen herrlichen Ball an alle zu Frankfurt befindliche vornehme Stands-Personen in bem Saale bes fo genannten Ronigs von Engelland, wobey auf 700 Masquen erfcbienen, bie mit allem lleberfluffe verfeben wurden. Den 28. gefcabe ein

Gleiches bei dem Fürsten Eszterhazy in dem Jung-Bofe, wobey 100 Maun von der Befagung mit 3 Ober-Officiers die Wache bielten. Bepde Masquen-Balle fingen Abends um 10 Uhr an und danerten bis früh um 4 Uhr. Den 29. wurde mit eben der Feyerlichkeit, wie vor Eröffnung des Churfürsten-Tages gesichen, die auf den 3. März angesetzte erste Wahl-Conferenz unter Krompetenschalt auf 14 hauptplägen öffentlich ausgeruffen.

"Nachdem ber Fürft von Liechtenftein feinen, bis anbero mit wielem Ruhm geführten boben Charafter eines erften Raiferl. Commissarii niebergeleget und durch einen Cavalier foldes benen fimmtlichen Babl-Botichaftern befannt machen laffen, empfing n ben 8. Marg von benenfelben bie Gludwunfdunge Bifiten, worauf er ben 9. Bormittage um 9 Uhr mit eben bem Geprange, als ben feiner Ankunft beobachtet worden, aus Frankfurt abmifete, wobey ebenfalls 100 Canonen gelofet murben. Begleitung aus ber Stabt geschahe bis an bie Grenzen bes Sudigebiets, worauf er nach bem Jagbichloffe Rranichftein fich m bem Landgrafen von Beffen-Darmftadt erhub, wo er bis ben folgenden Tag blieb, ba er, wiewohl ohne Charafter, nach grantfurt zurude tehrte und die Bahl- und Rronunge-Solennis titen des neuen Rom. Ronigs mit aufahe. Man hat von biefem großen Minifter und Felbheren angemerkt, bag er bep allen finen Feftine und andern Belegenheiten, wo er feine Dagnifienz gezeiget , fich außerft bemubet , alles mas von Stands-Berfonen um ibn gemefen, vergnugt ju machen, und durch feine einnehmenben Manieren fo viel möglich bassenige, was bie einseführte Etiquette und bas Ceremoniel Raubes und Gezwungenes mit fich führt, gu milbern und einzuschranten.

"Bon fremden Ministris hat sich sonst keiner mabrend bem Chursurften-Tage zu Frankfurt eingefunden, als der Pralat Obdi, der den 13. Febr. als Pabstl. Extraordinair-Runcius zu Frankfurt anlangte, nachdem der Canonicus zu St. Peter und Pabstl. Archivaius Garampi schon einige Tage zuvor angelangt war. Der Pabst wollte anfangs seinem Nepoten, dem herrn Rezzonico, diese Gesandtschaft auftragen, befann sich aber anders und erwählte den bern Obbi darzu, der auch im Jan. von Rom abreisete. Allein

er hatte nicht die Ehre, bag man ihn zu Frankfurt in bem Charafter erfannte, ben er angenommen batte. Er lief gwar burd einen feiner Ebelleute feine Ankunft ben Raiferl. Commiffariis und Churfürftl. Babl-Botichaftern notificiren; allein ba feiner ibm bas Begen-Compliment machen ließ, konnte er auch weber ihnen bie Bifite geben, noch folche von ihnen erhalten, es fev benn, bag er fich zu einem Ceremoniel verftunde, welches fehr weit von bem Charafter entfernt war, bas fonft bamit verfnupft ift. Ran befchloß zwar in ber am 14. Febr. gehaltenen Churfurfil. Confereng, bag, wenn berfelbe fein Creditiv abgeben wollte, er eine Abschrift bavon beplegen follte, welche man, ohne bas Original m eröffnen, in bem Collegio vorzeigen und überlegen wollte, ob ch anzunehmen ober mas fonft baben zu beobachten fen, moben man überhaupt fich in Ansehung feiner nach ten Conclusis, bie ben ben Raiserwahlen 1741 und 1745 abgefaßt worden, zu richten, und ibn in ber Qualität eines Runcii gar nicht zu erfennen ben Schluß faßte. herr Dbbi fchidte gwar einen Courier nach Rom und bet um neue Berhaltunge - Befehle, Die aber nicht andere lauteten, als bie er icon vorber befommen. Er blieb alfo unerfannt, weil man barauf beharrte, bas verfiegelte Creditiv, bevor bet Inhalt in Abidrift gegeben worden, nicht anzunehmen.

"Zwischen Chur-Trier und Chur-Colln hat sich auf biefem Churfürften-Tage eine Rang-Streitigkeit erboben, die aber burch bas Churfürfliche Collegium dahin verglichen worden, daß bepte Churfürften fünftig alterniren sollen.

"Nachdem der Churfürst von Maynz durch feinen ersten Wahl-Botschafter, Baron von Ehrthal, den 27. Febr. 1764 Bormittags in einer mit 6 Pferden bespannten Carosse unter Bortretung der Livree-Bedienten und Begleitung einer Afpäunigen Carosse, darinnen ein Notarius mit zwey adelichen Zeugen schweschen, zu den sämmtlichen Churfürstl. Botschaftern in Dere Duartiere zu Frankfurt gefahren und bey jeglichem die förmliche Denunciation und Einladung zur Römischen Königs-Bahl absgeleget, so wurde den 29. Febr. diese vorhabende Wahl auf bestautplägen der Stadt unter Trompetenschall verkundiget worauf den 3. März auf dem Römer die erste Wahl-Conferent

erfolgte. Die Auffahrt ber fammtlichen hoben Churfarftl. Babl-Boifcafter gefcabe awifden 9 und 10 Uhr, ohne Beobachtung einigen Range, im prachtigften Staat. Bon ben meiften gefcabe B mit 4 fechefpannigen Bagen, boch hatten beren einige mehr, andere weniger. In ben erften befanden fich bie Cavaliers von bem Gefolge, in bem lettern aber, por welchem die gefammten Officianten und Livree-Bedienten in Galla bergingen, die Babl-Botichafter felbften. Die Berfammlung bauerte bis gegen 3 Uhr Racmittage. Die Abfahrt geschahe nach bem Range ber Churfürften. Der Empfang und bie Begleitung fammt ben übrigen Umftanden maren eben biejenigen, die bep dem neulichen Collegial-Tage bevbachtet worden. Den 5. Marg, an welchem Tage and ber altere Reiche-Erb-Marfchall, Graf von Pappenheim, m Frankfurt anlangte, gefcabe bie andere Babl-Conferenz, jebod fuhr jebe Befandtichaft nur mit einem Gipannigen und einem Ipannigen Bagen auf, welches auch bey ben folgenden Babl-Conferenzen beobachtet wurde, Die ben 8. 10. 12. 15. 17. 20. und 24. Marg gehalten wurden.

"Immittelft hatte man an bem Raiferl. Sofe zu Bien alle Anftalten getroffen, die Abreife uach Frankfurt anzutreten. auch der ordentliche Raiferl. Ornat nur vor ben neuen Romis ion Ronig geborte, fo ließ ber Raifer einen neuen verfertigen, beffen er fich felbft bey ber Rronung bes Romifchen Ronigs bebienen wollte. Er wurde nach bem ju Rurnberg aufbehaltenen gemacht und abgemeffen, und beftand aus einem Mantel, ber einem Befper-Mantel gleichte und mit einer Agraffe von maffivem Golbe verfeben, auch von vorne berunter mit Perlen befest ift, ferner in einem bellblauen langen Unterfleibe, welches über zwey bande boch mit Silber gestidt, worüber ein furgeres leinenes Meib, unten mit Spigen befest, angezogen wirb. An ben Sandfonben find die Finger gang mit toftbaren Steinen befest. Es wurde auch eine Saus-Rrone vor ben neuen Romifchen Rouig verfertiget, welches alles nebft benen Prafenten an die Churfürften und Reichsämter zur öffentlichen Schan ausgesett wurde und an Aleinobien, Berlen und Gold von aufferordentlicher Rofibarfeit mar.

"Nachbem ber Raifer ben 12. Marg frube in ber Josephie nischen Cavelle mit den beyden Ergbergogen, Joseph und Peter Ledvold, ben Gottesbienft gehalten, reifete er mit ihnen in Begleitung bes Raiferl. oberften Sof- und Erblanbifden Beneral-Poftmeifters, Grafens von Paar, bes Oberhofmeifters bes jungern Erzherzoge, Grafens von Thurn, des Obrift = Stallmeifters, Fürftens von Auersberg, bes Reichs-Bice-Canglers, Grafens pon Colloredo, und bes Dber-Ruchenmeifters, Grafens von St. Julien, nebft einigen Cammerberren, von Wien ab. Als er vor bie Schönbrunner-Linie fam, erwartete ibn allda die Raiferin, welche fich zu ihrem Gemahl in einen Wagen feste und bis gur erften Poft-Station nach Burfereborf fuhr, wo fie fich von ihm beurlaubte und nach Wien gurude fehrte. Rurg vor 5 Uhr Abends langte ber Raifer mit feinem Gefolge unter bem Gelaute aller Gloden und unter Trompeten- und Pauden-Schall, auch Abfeurung bes Gefduges in bem berrlich gebauten Benedictiner-Stiffte Mold an. Rach einiger Zeit ging man gur Tafel, bie aus 32 Couverts bestund, worzu nicht nur der Abt, fondern auch einige anwesende Land-Stande gezogen wurden. Rach beren Aufhebung wurde von ber Schuljugend ein wohlcombinirtes Singspiel, bazu ber Text Lateinisch auf die Reise nach Franksurt gerichtet mar, aufgeführet. Den 13. murbe bas Geburte-Reft bes Erzherzogs Josephs ju fepern verbeten. Um halb 8 Uhr wohnte der Raifer der Meffe bep, befahe fodenn die Bibliothet, Stifte Bebaube und andere Mertwurdigfeiten und feste um 10 Uhr die Reife weiter fort. Der Abt befchenfte ben Ergberges Joseph bey dem Abschiede mit einem foftbar gestidten Beutel, worinnen 5000 Stud gang neugeprägter Ducaten befindlich.

"Den 13. Abends langte man zu Ens an, wo Se. Raiferl. Maj. und Ihre Königl. hoheiten von dem Grafen von Aueresberg, älteften Sohne bes Fürstens und Ober-Stallmeisters, auf bessen Schlosse empfangen und eingeführet wurden. Begen seiner getroffenen guten Einrichtung wurde er mit einem koftbaren Ringe beschenkt, und den solgenden Tag die Reise bis Peperbag und den 15. bis Vishosen fortgesetzt, wo man über Schärdingen um 4 Uhr Abends anlangte. Beil es die erste Racht-Station

in Bapern war, ftund ein ganges Regiment in Parade. Dan lofete bie Canonen, und von dem Churfurften befand fich ber Confereng=Minifter und Dber-Stallmeifter, Graf von Seineheim, mit einer großen Suite von Chur-Bayerischen Cavaliers und Miniftere gugegen, die Se. Raiferl. Majeftat im Ramen bes Churfurftens bewillfommten. Man fpeifete darauf an einer Tafel von 40 Couverts, woran auch ber anwefende Bifchof von Paffau Theil nahm. Den folgenden 16. feste man nach gehörter Deffe, bie biefer Bifchof bielt, bie Reife nach Straubingen fort, wo ber Gingug unter Paradirung eines andern Churbaperifchen Regimente und Lofung bes groben Befdutes gefcabe. Raifer nahm fein Quartier in bem fogenannten Raiferl. Reichs-Poft-Amte, wo er unter bem Thore ben feinem Ausfteigen aus bem Bagen von bem Churfurften von Bayern, bem Pringen Elemens von Polen, Bischofen ju Frepfingen und Regenfpurg, bem Bifchofe ju Paffau, bem Fürften von Taxis und andern boben Perfonen empfangen wurde. Sie hatten fammtlich bie Gnade, ju der Raiferl. Tafel von 50 Couverts gezogen ju werden, mabrend welcher die Churfuffil. Cammer,Birtuofen fic boren lieffen.

"Nach eingenommenem Frühftude und angehörter Deffe, auch geschehener Beurlaubung von bem Churfurften und andern fürftl. Perfonen, wurde bie Reife den 17. nach Reuftabt fortgesett. Man paffirte bey Regenspurg vorbey, und ba in ber ohnweit bavon gelegenen Carthaufe Pruel, wo eine Escabron Baperifche Curaffiers parabirte, bie Pferbe gewechselt murben, machten bie Gemahlinen bes Fürftens und bes Erb-Pringens von Taxis, ber gurft von St. Emeran, ber Graf von Palm und andere Standes - Personen ihre Auswartung. 3m Borbeyfahren wurden ju Regenfpurg bie Canonen gelofet, alle Gloden geläutet und von ber Burgerl. Cavallerie Parabe gemacht. Bu Reuftadt ftund bas Prepfingifche Regiment in Parade, und als der Raifer ben folgenden Tag ju Aicha anlangte, bas Morawistische Regiment, woben an beyden Orten auch die Canonen gelofet wurden. hier empfing ihn auch ber Bifchof von Augspurg, und da diefes die lette Station in ben Chur Baverifchen

Landen mar, fo murben folgende foftbare Befchente vor bie Churfürfil. Miniftere, Officiere und Officianten gurude gelaffen. Der Graf von Seinsheim, ber ben Raifer bis Donauwerth begleitet, wo er im Namen bes Churfürftens bas Abichieds-Compliment abgeleget, erhielt bas reich mit Brillanten garnirte Portrait bes Raifers, worauf fich eine Raiferl. mit Juwelen befeste Rrone befant. Der Graf von Minuggi erhielt einen Ring von großem Berthe. Die Grafen von Lamberg und Bahl und ber Baron von Balbfirchen befamen jeder eine goldene mit Brillanten befette Uhr. Der Dbrift-Silber-Cammerer , Graf von Leoni, befam ein großes filbernes Tafel-Surtout, 2 Dels napfe und 4 große Leuchter von gleichem Metall, und bie vier Churfürftl. Pagen jeder eine goldene Tabatiere. Der Mund. Controleur befam eine goldene Tabatiere mit 100 Cremniger-Ducaten, nebft einer golbenen Rette und Debaillen von gleichem Der hof = Tapegierer wurde mit einem prachtigen filbernen Tafel-Surtout beschenft; mehr als 1000 Ducaten aber wurden unter die Ruchen-, Reller- und Conditoren-Bediente ausgetheilt. Die Officiers, welche bey ben Raiferl. Racht-Quartieren die Bache hatten, erhielten theile Tabatieren, theile Uhren ober Degen jum Geschenke; auch wurde unter bie gemeinen Solbaten eine farte Summa an baarem Gelbe ausgetheilt.

"Den 19. März langte ber Kaiser auf bem Graft. Debtingischen Schlosse zu Wallerstein an, wo er von dem dasigent Grafen mit allen geziemenden Ehren empfangen wurde, welches auch den 20. zu Ereilsheim geschahe, wo der Marggraf von Anspach zu dem würdigsten Empfange alle Borkehrungen machen lassen, auch in eigener Person zugegen war. Den 21. über nachtete er auf dem Deutschmeisterischen Schlosse zu Mergentheim und den 22. zu Miltenberg, von da er den 23. Nachmittags auf dem Gräft. Schönbornischen Schlosse zu Geusenstamm anlangte, welches nur noch drittehalbe Stunde von Frankfurt liegt.

"Mittlerweile hatte man in den Churfürftl. Bahl-Conferenzen die Bahl-Capitulation und was sonft in Ansehung der vorhabenden Romischen Königs-Bahl zu beobachten war, zu Stante gebracht, auch den Bahl-Tag selbsten auf den 27. Marz ange-

kpt. Das Bornehmfte, was man von ben Babl-Conferenzen in Erfahrung gebracht, bestehet in Folgendem : In ber zwepten Babl-Conferenz murbe in Ansehung ber Emigration beschloffen, diesemal zwar mit Erlassung eines Decreti Emigrationis einmhalten, aber boch bie Decreta Salvatoria an bas Erbmarfcall-Amt und ben Dagiftrat ergeben zu laffen. Es wurde auch in den biefer Conferenz auf die Frage: was für eine Capitulation mm Grunde ju legen fep ? fefte gefeget, bag man bie Capitulation Gr. jestregierenden Raiferl. Maj. pro basi annehmen, felbige von Articul zu Articul verlesen, die Monita in Umfrage fellen und Conclusa darüber abfaffen wollte. In ber Conferenz am 10. Marg wurden bie brey erften Artidel und bie baben gemachten Monita berichtiget, auch in eben ber Conferenz beliebet, sowohl wegen Abthuung ber Religions-Beschwerben, als auch wegen bes zwischen Sachsen, Bapern und Pfalz getroffenen Bicariate-Bergleiche, welchen man verlefen, ein Schreiben an St. Raiferl. Maj. im Namen bes Churfurftl. Collegii abgeben gu laffen. In ben folgenden Conferengen find die übrigen Artidel ber wrigen Bahl-Capitulation burchgegangen und berichtiget worben. In Anfehung ber neuen Capitulation follte es hauptfachlich bep 4 Puncten einigen Unftand gegeben haben, nemlich 1) wegen ber Acht, 2) wegen ber Religions-Beschwerben, 3) wegen eines menen Churfürftens und 4) megen Berbefferung bes Dangwefens. Begen ber Acht babe man bafür gehalten, bag benen vorigen Capitulationen nichts jugefest werben konne; ware barwiber gehandelt worden, fo fep es als ein bloger Digbrauch anzusehen, ben man abstellen tonnte. Begen ber Religions - Befcwerben follte ein gewiffer Termin zur Abstellung berfelben gefest werden, nach beffen Berfliegung bie Selbsthülfe fattfinden follte. Sache wegen einer neuen Chur fep auf ben Reichstag ausgefest worben, und wegen des Dungwesens follte eine besondere Commiffion angeordnet werben.

"Den 22. Marz von Morgens 9 Uhr an bis Rachmittags um 4 Uhr ließ E. hochebler Stadt-Magistrat auf 19 haupt-Plagen unter bem Schall ber Trompeten allen hiefigen Burgern und Bepfassen verkundigen und befehlen, sich morgen, als ben 23. frube auf bem Romer-Plate in Manteln einzufinden und bem boben Churfurfil. Collegio ben Schuts- und Berficherungs Epb zu leiften. Un eben biefem 23. Marg erfchienen 4 Sachfifche Trompeter und ein Pauder unter Borreitung bes Reiche-Pros foges und Anführung bes Reichs-Fouriers auf ben 19 Saupte Plagen und machten unter Trompeten- und Pauden-Schall auf Befehl und im Ramen bes Ronigl. Pringen von Polen, Zaverit, als Abminifiratoris ber Chur Sachfen und bes Reiche Erte Marfchall-Amte halber, auf dem allhier ju Frankfurt angeftelltes Babltage eines Römischen Königs eine aus 24 Artikeln befter bende Policep= und Tar-Ordnung befannt. Den 24. murbe auf eben biefen Saupt-Plagen unter Trompeten- und Pauden-Schall burch eine Cangeley-Perfon ber Befehl verfunbiget , bag alle bier befindliche Fremde, fo nicht zu Ihro Raiferl. Daf. ober berer boben Berren Churfürften und bero Fürftl. Berren Babie Botichafter Gefolge geboren, ober unter Allerhocht-, Sochft- und Bochberofelben Protection fteben, funftigen Montag als ben 26. März ben Sonnen - Aufgang hiefige Stadt räumen und bis Burger bergleichen unter biesem Befehl begriffene Frembe ved fich schaffen follten.

"Den 21. Marg Rachmittage langte ber Churfürft veil Manny als Director bes Churfurfil. Collegii gu Frantfurt ad Gleichwie er alle Unftalten vorgefehrt batte , bey ben ju voll giebenden Babl- und Rronungs-Feverlichkeiten eines Romifdet Ronigs mit aller feiner erhabenen Burbe gemäßen Pract in ericeinen, in welcher Absicht er brey Caroffen ju Paris verfert gen laffen, beren eine auf 30,000 Bulben und bie übrigen nid viel geringer gefostet, auch fur feine Pagen fo foftbare Rleibe verfertigen laffen, bag folde auf 120,000 Gulben gefcast: all hielt er einen ungemein prachtigen Gingug. Es gefcabe unte Abfeurung von 125 Canonen, wie auch Paradirung ber Burger fcaft und Garnison, nachdem ibn zwey Schöffen bes Raths mi ber Bürgerl. Compagnie ju Pferbe vor ber Stadt eingehod hatten. Der Bug fam jum Bodenheimer-Thore berein und gind über die Zeil bis jum Compostell, als bem Chur-Mayngifcht Quartier. Man fonnte bie Pracht und Rofibarfeit, die bierbes

wabrgenommen wurde, nicht genug bewundern. Dan gabite ther 24 ber prachtigften 6fpannigen Staatswagen, unter benen kiner berjenigen Caroffe, worinnen ber Churfurft felbft fag, an Roftbarteit gleich fam. Sie war mit carmefin-rothen Sammt tbergogen, auf bas reichfte mit Golbe gestidt und mit febr vielen mibenen Franfen verfeben, ber baran befindlichen vortrefflichen Gemalbe ju gefdweigen. Den folgenben Tag begaben fich bie fammtlichen Babl-Botichafter in bem prachtigften Staat in fechebannigen Rutichen unter Bortretung ihrer Saus-Officianten und Eirree-Bedienten in bas Compostell, bei Gr. Churfurfil. Gnaden Me folennen Bewilltominunge-Bisiten abzulegen. Den 24. Abende fingte auch ber Churfurft von Trier und den 25. Nachmittage ber Churfurft von Colln unter Abfeurung von 125 Canonen in ber Stadt an, bey benen ebenfalls bie gefammten Babl-Botfafter im völligen Staat und mit einem gablreichen Befolge nach einander die folennen Staats-Bisiten ablegten.

"Der Raifer mar indeffen mit feinen benden Pringen ben 23. ju Beufenftamm angefommen, wobin von Frantfurt taglich bebe Berrichaften abgingen, um ben ihm ihre unterthanigfte Aufwartung zu machen. Diefes that auch ben 25. ber Churfirft von Danng. Er wurde von dem Raiferl. Dbrift-Cammerer, Grafen von Rhevenhüller, an dem Schlage, und bernach von bem Raifer felbft febr gartlich empfangen. Er beurlaubte fich aber bald wieber und fehrte nach Frauffurt gurude, wo ber garm wegen berer vielen ankommenden Fremden immer ärger wurde, wie man benn wegen ber vielen Pferde und Caroffen auf ben Baffen zu Fuß fast nicht mehr fortkommen konnte. Von dem Aufenthalte bes Raifers und feiner boben Guite zu Beufenftamm miegte man unterm 26. Marg folgenbes Schreiben gu lefen : Seit ber Anfunft Ihro Maj. bes Raifers und Dero bepben Fringen Ronigl. Sobeiten zu Seufenftamm finden fich täglich febr wiele Fremde allda ein, fo daß die Landftraffe babin einer Ballfahrt gleich ift. Allerhöchftdiefelben hielten fowohl am Sonnbend als gestern offene Tafel. Borgestern bestund fie aus 30 Converts. Der Raifer mar in blauen Sammet gefleibet. Reben Demfelben fag der Pring Beorge von Darmftadt, gegenüber aber

auf bem Romer ein prachtiges Tractament gegeben. Den größten Theil ber Racht hindurch waren bie Baffen und Plage ber Stadt mit Menfchen angefüllt, um bie iconen und prachtigen Erleudtungen ben benen Sotels berer Churfurften und erften Churfurft. Botichafter, berer gurften von Liechtenftein und Zaris und anberer boben Berrichaften zu betrachten. Besonders verdiente bas Sotel bes Surftens Eszterhagy gefeben gu werben. Er batte nicht nur bie Raçabe beffelben illuminiren, fondern auch auf bem Roffmarfte in ber Baum-Allee, in welcher alle Baume mit Tannen-Ameigen beftedt und baburch völlig granend gemacht worben, bem Raiferl. Quartiere gegenüber ein großes Portal errichten laffen, auf welchem oben die Fama mit vielen Geniis, mit Lorber-Aronen und Palm-3weigen umgeben, ju erbliden war. andern Ende ber Allee war ein Triumphbogen von Jonifcher Saulen-Dronung gu feben, auf welchem oben ber Romifche Ronig ericien, welchem Deutschland eine Krone und bas Berg ber Bolfer überreichte und ben bie Tapferfeit, Frommigfeit, Rlugbeit und Gerechtigfeit umgaben. Auffer verschiedenen baben mobl angebrachten Inscriptionen waren auch noch bie berben Seiten ber Allee mit Pyramiden und Lampen und ber 3wifdenraum ber Baume mit bangenben Giranbolen erleuchtet; an vier Orten aber wurden Wein und Speisen bem baufig bergubringenden Bolfe reichlich ausgetheilet.

"Den 4. wurde bey hofe eine große Promotion bekannt gemacht, wobey unter andern die Grafen von Raunit, Colloredo und Rhevenhüller die Reichs-Fürftliche Burde erhielten. Rachsmittags langte der Churfürst von Pfalz mit einem zahlreichen Gefolge unter Abseurung 125 Canonen zu Franksurt an, der bald darauf von dem Churfürsten von Maynz einen Besuch ershielt. Den 5. um 11 Uhr machte er bey dem Kaiser und Rösmischen Könige die Auswartung, gegen Mittag aber stattete er bey dem Churfürsten von Maynz den Gegenbesuch ab. Diesen Morgen suhren auch die Churfürstl. Botschafter abermal zu einer Conferenz auf den Römer.

"Den 6. um halb 8 Uhr erhuben fich ber Romische Konig und ber Erzherzog Leopold (ber die öffentlichen Solennitäten und wohin sich ber Reiche-Erb-Marschall, Graf von Pappensteim, in reicher Spanischer Mantel-Tracht furz vorher zu Fuß erhoben hatte.

"Buerft tam ber Reichs-Fourier, binter welchem die fammtlichen Livree-Bedienten eines jeden Churfurfil, gangen Gefolges, an beren Spige bie Sof-Fouriers, alfo folgten, bag Chur-Brauns ichweig zuerft und Chur-Mannz zulest war. Sinter ihnen fabe man in gleicher Ordnung die haus-Officiers, Pagen und andere Bomeftiquen von jeglicher Gefandtichaft. hierauf tamen bie efammten Gefandtichafte-Cavaliere ; ferner bie Chur-Manngifon, Chur-Trierifden und Chur-Collnifden Cavaliere, Mini-Bere und Domherren unter einander, unter Bortretung der Chur-Manngifden, Chur-Trierifden und Chur-Collnifden resp. Dberand Sof-Marichalle. Aledenn erschien der Chur-Mannzische Erb-Marschall, Graf von Schönborn, das Churfürftl. Schwerdt in ber Scheide tragend , mit entblogtem Saupte gu Pferde , binter welchem der Churfarft von Manng im Chur-Sabit auf einem muthigen und prachtig gezierten Schimmel ritte; ferner ber Chur-Erierifche Erbe Maricall, Graf von ber Leven, ebenfalls zu Pferbe mit entblößtem Saupte das Churfürftl. Schwerdt in der Scheibe wor fic babend, welchem unmittelbar ber Churfurft von Trier den Chur - Sabit ju Pferde folgte; endlich ber Chur - Collnifche Merb-Maricall, Graf von Salm, mit bem Schwerbt in ber Scheibe wor fich liegend, mit entblößtem Saupte gu Pferde, hinter welchem der Churfurft von Colln im Chur-Sabit ritte. Rach ben Churdirften folgten die erften Babl = Botichafter berer abmefenden Mburfurken nach ber Ordnung ihrer hoben Principalen, einer med bem andern, fammtlich in ber foftbarften Spanifchen Mantel-Eracht auf muthigen und prachtig gezierten Pferden, ber Chur-Bobmifde querft und ber Chur-Braunfdweigifde gulegt. End-Mich machten bie Garben ber brey anwesenden geiftlichen Chur-Wirften ben Beichlug. Babrend bem Buge wurde mit allen Bloden geläutet.

"Rachdem sie in dem Dom angelanget und die Messe, unter welcher die protestantischen Wahl-Botschafter sich in ein Rebenzemach begeben, geendiget, wurde der Gesang: Veni Creator Spiritus, gefungen, worauf die Churfürften wegen ber inftebenben Babl vor dem Altare den Epb ablegten, welches nachgebenbe auch die erften Bahl = Botichafter thaten. Gie verfügten fich hierauf in das Conclave und Wahlzimmer, wohin vorber bie Stadt-Thor-Schluffel in lebernen Beuteln gebracht worden, und welches fammt ber Chor-Thure ber Reichs-Erb-Marfchall verfoloffen hatte. Rachdem nun die Dahl einftimmig auf ben Erze bergog Joseph, Cronpringen von Ungarn, gefallen, verfügte fich nach 2 Uhr der zwepte Chur-Mannzische Bahl-Botschafter, Freyberr von Grofdlag, in einem prächtigen Churfurfil. Staatswagen mit einem gablreichen Befolge nach bem Braunfele gum Furften von Liechtenftein, als Raiferl. Commiffario, um ihn zu Ertheilung der väterlichen Ginwilligung in das Conclave abzuholen, welcher benn auch in ber prächtigften Gala unter Bortretung feiner Livree-Bebienten, Saus-Officiers und Secretarien mit brep 6fpannigen Staatswagen, in beren erftem er in foftbarer fpanifchen Mantels Rleidung gefeffen, dem gedachten Babl-Botichafter nachfubr, unb im Dom den Raiferl. Allerhöchsten Confens in die Babl bee Durchl. Erzherzoge, fraft ber von bem Raifer erhaltenen Bollmacht, beflarirte. Rachdem er auf eben die Art in fein Quartier jurude begleitet worden, und ber Baron von Grofchlag in ben Dom jurude gefommen, erfolgte nach 4 Uhr in bem Conclave von dem Churfürsten von Maynz die Proclamation bet auf des Erzherzoge Josephe Ronigl. Sobeit ausgefallenen Babl, welche Proclamation bernach von bem Manngifchen Dombechant, Baron von Fechenbach, bey offenen Rirch-Thuren öffentlich wieberholt, und barauf bas Te Deum Laudamus abgefungen, mit allen Gloden geläutet und bas grobe Gefchute von ben Ballen breymal abgefeuert wurde. Die Churfurften und Babl-Bob schafter fehrten aledenn in voriger Ordnung wieder nach bemi Romer gurude, von bar jeglicher fich wieder nach feinem Quare tier erhub. Der gurft Eszterhagy, ale erfter Bobmifcher Babb Botschafter, gab hierauf in feinem Botel zum Junghof ben fammtlichen Babl-Botichaftern ein prachtiges Tractament.

"Gleich nach ber Bahl wurde ber Graf von Lamberg mit ber erften Rachricht bavon jum Thore hinaus gelaffen, um fie dem Raifer nach Seufenstamm zu überbringen. Eine Stunde darauf ging auch der Graf von Pappenheim unter Borreitung vieler blasenden Postillons in-gleicher Absicht dahin. Sie sind bepde herrlich beschenkt worden. Den folgenden Tag um 11 Uhr suhr auch der Prinz Friedrich von Pfalz-Zweydrücken in einer Sipannigen Carosse- unter Borreitung einer großen Menge blassender Postillons und Post-Officiers nach Seusenstamm, und verdrachte dem Kaiser und dem neuerwehlten Römischen Könige die von dem Churfürstl. Collegio ausgesertigten Glückwünschungssud Einladungs-Schreiben. Er wurde ebenfalls mit einem sehr bestdaren, mit Brillanten besetzten Degen, seine bey sich habenden bepben General-Absutanten aber seder mit einer goldenen Tastatiere beschenft.

"Den 28. hielten bie Bablbotschafter abermals eine Confereng auf bem Romer, bie bis 3 Uhr bauerte. Es langten auch an biefem Tage bie Rurnbergifden Abgeordneten mit ihren Reiche-Insignien an, bie burch zwey Deputirte vom Rath und bie Cavallerie eingeholt wurden ; unter Trompeten- und Bauden-Shall aber ward ein Befehl auf allen öffentlichen Plagen ber Stadt abgelefen, fraft beffen bas Busammenlaufen ber muthwil-Ugen Jugend und geringen Beibesvolfe bey bem Ginguge Ihro Raiferl. und Ronigl. Majeftaten aufe ernfthaftefte verboten wurde. Diefer Einzug erfolgte ben 29. mit febr großem Geprange. Um 11 Uhr gefchabe von Beufenftamm ber Aufbruch. Balbe, barinnen fich ber Raiferl. Sof eine Biertelftunde auffielt, fam der Landgraf von Beffen-Darmftabt, der fich barinnen verborgen gehalten, jum Borfdein, ber fich als ein 74jahriger Greiß burch zwey Cavaliers, welche ibn Altere wegen unter ben Armen führten, in feiner Raiferl. Uniform mit entblößtem haupt porführen ließ. Sobald ihn der Raiser erblidte, ging er ihm gleich entgegen, und anstatt daß der Landgraf dem Raifer bie Sand fuffen wollte, umarmete er benfelben und führte ibn unter bas Belt, wo er fich nach langem Beigern zwischen ben Raifer und den Römischen Ronig fegen und bededen mußte, worauf ibn ber Raifer bem Romifden Ronige, welcher ibn etliche Ral embraffirte, in diejenige Freundschaft, die er jederzeit für

ihn gehabt, empfahl und zu den Umftehenden fagte: hier sehet ihr meinen besten Freund! worauf dem Landgrafen sowohl ale den übrigen hohen Anwesenden die Thränen in die Augen tratent der Landgraf antwortete, er gehe nunmehro mit Freuden aus der Welt, da er dassenige, was er schon so lange sehnlicht gewünschet, noch vor seinem Ende gesehen hätte.

"Ale ber Raifer ben bem fogenannten Riederhof, eine hatbe Stunde von ber Stadt; anlangte, hatten fich fowohl bie bres geiftlichen Churfurften, ale auch bie fammtlichen Babl-Botfcaftes mit allem ihrem Gefolge und Equipage, um bem Ginguge bep gumobnen, nebft vielen andern vornehmen Berrichaften verfamme Der Rath ber Stadt empfing allbier 3bro Dajeftaten in Corpore und überreichte Ihnen bie Schluffel ber Stadt, worant ber Bug nach ber Stadt auf eine febr prachtige Beife feinen Anfang nahm. Die Churfurften nebft allen Babl-Botichafterif fuhren in Spanischer Rleidung in ihren Staats-Caroffen , mit ihren Bedienten umgeben, vor dem Raiferl. Staatswagen bet worinnen ber Raifer vorwerts und ber Römifche Ronig rudwerts Man fuhr zum Sachsenhäuser Thore binein nach bet Bartholomai-Rirche, wo der Romifche Ronig die Bahl-Capitat lation beschwur, und von dar nach dem Raiferl. Quartier ober Soflager, wo ihnen den 30. Die Deputirten bes Stadtrathe be Befdente allerunterthanigft überreichten. Der Gingug gefcafe unter beständigem Beläute der Bloden, Abfeurung 300 Canonen und Frobloden ber in unbeschreiblicher Menge sowohl auf ben Strafen als in allen genftern, ja fogar auf ben Dachern verfammleten Bufchauer.

"Nach der Anfunft des Kaisers sahe man täglich eine Menge Berrschaften und andere vornehme Stands-Personen nach hofe sahren, um bepden Majestäten die Auswartung zu machen. Den 30. geschahe es von dem Churfürsten von Mapnz und den 31. von den Churfürsten von Trier und Colln, den 1. April aber von den Churfürst. Botschaftern. Alles geschahe nach einem gewissen Ceremoniel. Sonst haben Ihre Majestäten täglich zwere mal Cercle gehalten, und sich dabey allezeit gegen herren und Damen sehr huldreich und gnädig erwiesen. Den 31. suhren

bie Botichafter abermals gur Confereng nach bem Romer. Rachmittage wurden bie Rurnbergischen Insignien in einem offenen Raiferl. Jagdwagen, mit einer rothfammeten Dede bebedt, nach bem Raiferl. Soflager gebracht und nach etlichen Stunden wieber mrade geführt, weil Ihre Majestäten felbige befehen wollten. Cs umgaben den Wagen 16 Mann von der Robleffe, die mit Bewehr verfeben maren, binter welchen die Rurnbergischen Demirten in 2 Rutichen folgten, 12 Rurnbergische Dragoner aber Rug ben Bug beschloffen. Un eben biefem Tage Abends von bis 6 Uhr wurde mit allen Gloden ber Stadt geläutet und saburd das am 1. April zu haltende Dankfest wegen gludlich sollzogener Babl angefündiget. Ale biefer Tag angebrochen, wurden fruh um 6 Uhr 100 Canonen abgefeuert und abermals mit allen Gloden geläutet, welches auch bes Mittags um 11 Uhr mb bes Abende um 6 Uhr eine Stunde lang gefchabe, wobey pbesmal auch 100 Canonen gelofet wurden. Es wurde in allen Rirden Bor- und Rachmittage über fürgefcriebene Texte gepre-Mget und Gottesbienft gehalten, welchem auch Ihre Dajeftaten in ber Capuciner-Rirche beymobnten. An biefem Tage langten uch bie Abgeordneten von Nachen mit ihren Reichs-Infignien in; auf den vornehmften Plagen ber Stadt aber murbe ber auf ben 3. April angesette Rronunge-Tag unter Trompeten- und Pauden-Schall öffentlich ausgerufen.

"Als dieser Tag angebrochen, wurde frühe um 6 Uhr durch gautung der großen Sturm-Glode alles in Bewegung gesett. Jedermann eilte nach dem für ihn angewiesenen oder ausersehenen Vosten. Schon gegen 9 Uhr erhoben sich die ersten weltlichen Botschafter im größten Staat nach dem Römer, die drep geist-Uhen Churfürsten aber nach dem Dom, wo sie ihren Pontisicalshabit anlegten. Nach 10 Uhr setzte sich der Reichs-Erbmarschall, Graf von Pappenheim, unter Trompetens und Paucken-Schall, wor dem Römer zu Pferde und ritte in seiner kostbaren Mantelskeidung nach dem Kaiserl. Quartier, wohin sich auch die ersten Botschafter der weltlichen Churfürsten mit eben dem Train wie sm Bahltage (ausser daß diesesmal die Botschafter paarweise mit einander ritten) erhuben, um den Kaiser und Römischen

Ronig abzuholen. Bon bier geschahe nunmehro ber Bug unter Läutung aller Gloden nach bem Dom in eben ber Dronung wie ben dem Raiferl. Ginzuge, nur daß allemal nach jeder Abibeilung bee Churfurfil. Befolges bie zu ber Raiferl. und Ronigl. Suite von gleichem Character geborigen Personen mit anschloffen. Die fammtlichen Gefandtichafte-Cavaliere, wie auch bie Raifert. und Ronigl. Miniftere, Cammerberren und Cavaliere gingen burch einander. Auf diese folgten die vorhandenen Reiche-Grafen und Reiche-Rurften, alle in ber prächtigften Rleidung, eben wie jene ju Kuß; ferner die Raiferl. und Ronigl. Trompeter und Pauder in 3 Choren; 3 Raiferl. Berolde; die erften Bable Botichafter ju Pferde; die Reichs-Erbbeamten mit den Infignien ebenfalls ju Pferde; ber Raifer und ber Römische Ronig binter einander auf prachtig gegierten Pferden mit Rronen auf ben Sauvtern unter dem von 10 Mitgliedern G. Socheblen Ratbs getragenen Baldadin, von ber Schweiger- und Abelichen Garbe umgeben.

"Gegen 12 Uhr war Alles im Dom versammlet. Die Aronung des Romifchen Ronigs geschabe mit allen benen Ceremonien, die fonft in diesem Fall gewöhnlich find. Sie bauerte bis nach 3 Ubr und wurde von bem Churfürften von Manns mit Affiften, der andern beiden Churfurften von Trier und Colln, auch anderer Pralaten verrichtet. Rachdem ber Ritterfcblag an verschiedenen Gefandtschafte Cavaliere geschehen, begaben fich Ihre Majeftaten unter abermaliger Lautung aller Gloden und Abfeurung ber Canonen über bie, mabrend bem Aufenthalt im Dom aufgeschlagene, mit rothen, weißen und gelben Tuch bebecte Brude in voriger prachtigen Ordnung und mit eben bem Befolge wieder nach dem Romer, jedoch mit dem Unterfchieb, baf ber gange Bug zu Rug geschahe, und ber geiftlichen Churfürften ihr Befolge fich an feinem geborigen Drte ebenfalls baben befand. Der Römische Konig hatte die Reichs-Krone auf bem Saupte und ben alten Raiferl. Pontifical= Sabit an. Churfurft von Trier ging unmittelbar vor bem Raifer ber, bie Churfürften von Manny und Colln aber etwas rudwarts an benben Seiten bes Romifden Ronigs, beffen Raiferl. Mantel

fie an ber aufferften Spige hielten. Sie waren alle brepe in ihren Chur-habit gefleibet. Ihre Garden machten ben Befchluß.

"Sowohl im bin- als herwege mar bas Frobloden und Jauchgen ber in ungabliger Menge versammleten Bufchauer unbeschreiblich, woben jedermann burch bas huldreiche Bezeigen ber Raiferl. und Ronigl. Majeftaten aufe aufferfte gerühret murbe. Rach einem furzen Aufenthalte in Dero Retirade traten bepbe Rafeftaten an bas mittlere Renfter bes großen Romer-Saals, bie Churfürften aber fammt ben erften Botichaftern ber weltlichen Churfürsten in die andern Tenfter und faben die Berrichtungen berer Reichs-Beamten mit an, bie benn unter Trompeten- und Panden-Schall anfänglich von bem Reiche-Erb-Marfcall, Grafen von Pappenheim, in Unsehung bes Sabers, bernach von bem Fürften von Sobenzollern, ale Erb-Cammerer, in Anfebung bes Bafdmaffere, von bem Grafen von Althann, ale Erbichenten, in Ansehung bes Beins, von bem Grafen von Truchfes, als Erb-Truchfeffen, in Unfebung bes gebratenen Dofens, und endlich von bem Grafen von Singenborf in Ansehung bes Belbauswerfens geschahe, worauf ber Saber und ber gebratene Dofe fammt ber Butte, worinnen man benfelben gebraten, gewöhnlichermagen fo, wie fcon vorber bas über bie Brude gelegt gemefene Tuch, Preif gegeben murbe, ba unterbeffen bey bem auf dem Romer-Berge errichteten Adler Bein fprung und Brod ausgeworfen murbe.

"Ihre Majest. begaben sich hierauf in bem großen Romers Saale zur Tafel, an welcher sie beyde neben einander ganz alleine saßen. Jeder der anwesenden drey Churfürsten speisete an einer besondern Tasel, die etwas niedriger war; die Taseln der andern Churfürsten aber stunden ledig. Abends gegen halb 7 Uhr geschahe der Rückzug in das Raiserl. Quartier, da denn sowohl der Raiser als der Römische Rönig jeglicher in seinem überaus prächtigen Staatswagen saß, wobey überall, wo der Durchzug geschahe, ein freudiges Vivat! erschalte. Es wurde hierauf von dem Raiser sowohl den Reichs-Fürsten, Reichs-Grasen und vornehmen Ministris, als denen Rürnbergischen und Lachischen Abgeordneten, sammt denen Deputirten des hiesigen Raths

auf bem Romer ein prachtiges Tractament gegeben. Den größten Theil ber Racht bindurch maren bie Gaffen und Plage ber Stadt mit Menfchen angefüllt, um bie iconen und prachtigen Erleuchtungen bey benen Sotels berer Churfurften und erften Churfurft. Botichafter, berer Fürften von Liechtenftein und Taxis und anberer boben Berrichaften zu betrachten. Besonbere verbiente bas Sotel bes Surftens Eszterhagy gefeben zu werden. Er batte nicht nur bie Façabe beffelben illuminiren, fondern auch auf bem Rogmarfte in ber Baum-Allee, in welcher alle Baume mit Tannen-Breigen beftedt und baburd vollig grunend gemacht worben, bem Raiferl. Quartiere gegenüber ein großes Portal errichten laffen, auf welchem oben die Fama mit vielen Geniis, mit Lorber-Rronen und Palm-3weigen umgeben, zu erbliden mar. Um andern Ende ber Allee mar ein Triumpbbogen von Jonischer Saulen-Dronung gu feben, auf welchem oben der Romifche Ronig ericien, welchem Deutschland eine Rrone und bas Berg ber Bolfer überreichte und den die Tapferfeit, Frommigfeit, Rlugbeit und Gerechtigfeit umgaben. Auffer verschiedenen baben mobl angebrachten Inscriptionen waren auch noch bie bevben Seiten ber Allee mit Byramiden und Campen und ber 3wifdenraum ber Baume mit bangenden Girandolen erleuchtet; an vier Orten aber wurden Bein und Speifen dem haufig bergubringenden Bolfe reichlich ausgetheilet.

"Den 4. wurde bey Hofe eine große Promotion bekannt gemacht, woben unter andern die Grafen von Raunig, Colloredo und Rhevenhüller die Reichs-Fürstliche Bürde erhielten. Rachsmittags langte der Churfürst von Pfalz mit einem zahlreichen Gefolge unter Abfeurung 125 Canonen zu Frankfurt an, der bald darauf von dem Churfürsten von Maynz einen Besuch erzhielt. Den 5. um 11 Uhr machte er bey dem Raiser und Rösmischen Könige die Auswartung, gegen Mittag aber stattete er bey dem Churfürsten von Maynz den Gegenbesuch ab. Diesen Morgen suhren auch die Churfürstl. Botschafter abermal zu einer Conserenz auf den Römer.

"Den 6. um halb 8 Uhr erhuben sich ber Römische Rönig und ber Erzherzog Leopold (ber bie öffentlichen Solennitäten war mit angesehen, aber ihnen nicht selbst beygewohnet) in Begleitung bes Obrist-Stallmeisters, Fürstens von Dietrichstein, und des Erzberzogl. Ober-Hosmeisters, Grasens von Thurn, nach Bergen, um das dasige burch die Bataile vom 13. April 1759 berühmt gewordene Schlachtseld in höchten Angenschein zu nehmen; der Kaiser aber stattete diesen Bormittag bey denen Chursürsten von Maynz und Trier die Biste ab, wobey er von seinem Obrist-Cämmerer, Fürsten von Khevenhüller, und Obrist-Stallmeister, Fürsten von Auersberg, begleitet wurde. Rachmittags geschahe ein gleiches bey den Chursürsten von Colln und Pfalz; der Kömische König aber machte seine Biste bey dem Chursürsten von Trier, nachdem dergleichen schon vorder bey dem Chursürsten von Maynz geschehen war. An diesem Tage hatte auch die hiesige Judenschaft Audienz bey beyden Masestäten, wobey sie ihre Geschense überreichte.

"Den 7. Vormittags nach 9 Uhr fuhren die Churfürstlichen Botschafter abermals zur Conferenz auf den Römer, wohin sich um 11 Uhr auch die Churfürsten von Mannz, Trier, Colln und Pfalz erhuben, um die Chur-Berein zu beschwören. Nachmittags stattete der Römische König ben den Churfürsten von Colln und Pfalz seinen Besuch ab; der Erzherzog Leopold aber ihat eine Reise nach Mannz, um die Merkwürdigkeiten dieser Stadt in Augenschein zu nehmen. Den 8. wurde ein öffentliches Danksest zu Franksurt, wegen glücklich vollzogener Krönung, auf eben die Weise, wie dassenige, welches wegen der vollbrachten Wahl begangen worden, gesepert, da denn Ihre Masesstien abermal dem Gottesdienste bey den Capucinern beywohnten, nachdem sie vorher denen Deputirten des hiesigen Stadt-Naths die Abschieds-Audienz ertheilt und sie mit kostdaren Medaillen und Gnaden-Ketten beschenkt hatten.

"Den 10. geschahe die Abreise des Raisers, des Römischen Königs und des Erzherzogs Leopolds von Frankfurt unter Abseurung der Canonen, wobey die Bürgerschaft in den Gaffen der Stadt und die Bürgerliche Compagnie zu Pferde vor dem Thore paradirte. Der Churfürst von Colln hatte sich den Abend zuvor auf seine auf dem Mayn liegende Jacht begeben, und suby

fast zu gleicher Zeit unter bem Feuer von 125 Canonen ab. Eine Stunde vorher war auch der Churfürst von Pfalz ganz incognito abgereiset. Den 11. ging der Churfürst von Trier unter ebenmässiger Abseurung von 125 Canonen zu Wasser ab, und um Mittag geschahe der Abzug der Nürnbergischen Deputirten mit den Reichs-Insignien, die Aachischen Deputirten aber waren schon vorher abgereiset. Den 12. verließ auch der Churssürst von Maynz die Stadt, wobey ebenfalls 125 Canonen absesenert wurden. Die Churfürstl. Wahl-Botschafter sind alle auch in der Stille theils vorher, theils hernach von Franksurt abgegangen.

"Der Raifer hatte auf feiner Rudreife nach Bien alle fonft gewöhnliche Ehrenbezeugungen verbeten. Es ging baber mit folder fehr geschwinde zu. Das erfte Nacht-Quartier nahm er gu Mergentheim, worauf er ben 11. ju Greilsbeim und ben 12, gu Ballerftein übernachtete. Den 13. fam er nach Donauwerth, wo er bie neue prächtige Klottille auf ber Donau antraf, auf bie er fich mit feiner Suite feste. Es waren biefe Schiffe au Regenspurg verfertiget und ben 21. Marg unter Trompeten- und Pauden-Schall, auch Lofung der Canonen vom Stapel gelaffen worden. Das Leib=Schiff bes Raifers murbe Germania und bie andern prächtigen Schiffe Joseph und Leopold genennet. Œŝ waren in allem 21 Schiffe, bie jusammen ein febr prachtiges Anfeben auf der Donau hatten. Die meiften Schiffe führten Canonen, und auf ben Dachern waren Gallerien, auf welchen man um bas gange Schiff herum geben fonnte.

"Nachdem man sich zu Donauwerth embarquirt, siel Wind und Regenwetter ein, welches die Fahrt so aufhielt, daß die Flottille allererst den 14. April Nachmittags nach 2 Uhr zu Regenspurg anlangte, wo man alsbald ansing, mit allen Gloden zu läuten und die Stücke an der Donau fünsmal abseuerte. Voran suhren drep Churfürstliche mit Bayerischen Fahnen besteckte Schiffe, auf welche das Kaiserl. Leib-Schiff solgte, welches an der vordersten Spize mit einer Statue, die Deutschland vorsstellte, und mit vielen Kaiserl. Schiffs-Fahnen, wie auch einer großen Reichs-Fahne geziert war. Auf dem obersten Verbed

erblicke man, ohngeachtet ber unangenehmen Witterung, sowohl ben Kaiser, einen weißen Mantel umhabend, als auch den Rosmischen Rönig, welcher seinen anhabenden Pelt von sich abnehmen ließ. Der Erzherzog Peter Leopold, der sich auf dem zweiten Raiserl. Leib-Schiffe befand, hatte gleichfalls die Gnade, sich auf dem obersten Verbed öffentlich sehen zu lassen. Diesen Leib-Schiffen folgten die Ministers, Cavaliers, Tasel, Rellerey, Conditorey= und andere Schiffe, deren Anzahl sich zusammen über 40 belief, so daß der Jug eine ganze Stunde währte. Die meisten Gesandtschaften und andere Herrschaften hatten sich auf dem sogenannten Ober-Wörth, einer Insel in der Donau, in die Gartenhäuser begeben, wo die Fahrt der Schiffe vorüber ging. Zu Straubingen soll sich der Chursürst von Bayern abersmal in hoher Person eingefunden und Ihro Wasestäten auf den Schiffen zu complimentiren Anlaß genommen haben.

"Den 20. langte ber Raiser mit seinem Gefolge in bem Benedictiner-Rlofter zu Mölck an und hielt ben 21. das heilige Ofter-Fest daselbst. An diesem Tage langten auch die Raiserin mit den beyden ältesten Erzherzoginnen allhier an, mit welchen er ben 22. seine Reise nach Wien fortsetzte, auch noch an diesem Tage daselbst glücklich und gesund anlangte. Der Einzug geschahe durch drey prächtige Ehren-Pforten. Eine derselben war von der Universität auf der Wollzeil, die andere von der Bürgersschaft am Stock- und Eisen-Plate, und die britte von der Raussmannschaft auf dem Rohlmarkte errichtet worden."

Rach eines Lustrums Berlauf wurde Friedrich Karl von Ehrthal, des 1768 verstorbenen Domcustos Lothar Franz von Bettendorf Nachfolger in sothaner Würde, im Dec. 1769 zum bevollmächtigten Minister am kaiserlichen Sose ernannt, um in des Kurfürsten Emmerich Joseph Namen die Neichslehen zu empfangen. Im Januar 1770 zu Wien angelangt, durch seine Dienste bei der Wahl von 1764 empfohlen, würdigte ihn die Kaiserin ihrer besondern Gewogenheit, die nicht ohne Einfluß auf seine letzte Erhöhung geblieben ist. Die Empfehlung des kaiserlichen Soss hat wesentlich beigetragen, nach Emmerich Josephs Tod zu Gunsten des Domcustos die Wahl zu entscheiden,

wiewohl babei auch die conservative Partei im Domcapitel, die gleich den Tag nach Ableben des alten Herren den Großhofe meister von Groschlag, den Kanzler von Benzel, den Schulene reformator Steigentesch und die Commissio regularium cassist hatte, ungewöhnlich lebhaften Antheil nahm. Am 13. Jul. 1774 wurde Friedrich Karl zum Erzbischof von Mainz erwählt, am 24. Jul. erhielt er durch Postulation das Bisthum Worms. Deutlich ergab sich bei des Fürsten Einzug in Mainz, in der allgemeinen Beleuchtung der Stadt, in dem Freudenruf des Bolks, daß troß aller Bemühungen derer, welche die Einsalt des verstorbenen Fürsten zu benutzen gewußt hatten, die Massen treu dem alten Glauben anhingen.

Diefes gewahrte auch Friedrich Rarl, und wenn es gleich fein Ehrgeig, von den tonangebenden Schreibern ale ein Reformator gepriesen ju werben, fo trat er boch im Anfang mit Bebut famteit auf, nur bag er ber Bumuthung widerftant, bie von Emmerich Joseph berrubrenben Schulanstalten aufzubeben, ober fie wieder in die Bande ber Jefuiten gu geben. Ginftweilen ein bankbarer aufrichtiger Anbanger bes Raiserhauses, berief et. biefe Berbindung noch enger zu fcurgen, feinen alten Freund, ben Grafen Wilhelm von Sidingen aus Bien, um ibn ale (einziger) Staats- und Conferenzminifter an bie Spige feines Cabinets Sidingen (Abth. II Bb. 5 S. 230-231) und ber öftreichische Gesandte Graf Franz Georg von Metternich befagen ausschließlich bes Rurfürften Bertrauen, und empfahl jener fic vorzüglich burch feine funftgerechte Gefchäftigfeit bei ber Berfconerung ber Schlöffer und Barten ju Maing und Afcaffenburg, welche Friedrich Rarl mit Liebhaberei betrieb. andern Zweigen ber Berwaltung befundete aber Sidingen eine fo troftlofe Dberflächlichfeit, verbunden mit arger Berfcwendung, bag Domcapitel und Bolf einmuthig feine Entfernung verlangten. Der allgemeinen Stimme wurde willfahrt, und ber Minifer mußte vor 1787 abtreten. Friedrich Rarl hatte nun niemanden, bem er die Berwaltung bes Bangen batte übertragen fonnen, benn ber Staatsrath Gottfried Augustin Maximilian von Strauf war ausschließlich mit ben innern Angelegenheiten beschäftigt,

und beffen College, ber nachmalige Conferenzminifter Philipp Rarl von Deel ju Deelsburg , ber farffte Beforberer von bes Aufürften Unichluß ju bem Fürftenbund, fonnte niemals beffen willes Bertrauen gewinnen. In ben erften Jahren feiner Regierung wendete Friedrich Rarl ben öffentlichen Ungelegenheiten die werdienflichfte Thatigfeit ju. 2m 24. Rov. 1774 erließ er an das Generalvicariat ein, eigenhändiges Paftoralfdreiben, bie Seelforger und ben Unterricht betreffend. Richt lange, und er gab zu erkennen, welchen Ginfluß ber verlängerte Aufenthalt w Bien auf ihn geubt batte. "Er ift ber eifrigfte Berehrer ber Reufcheitsanftalten ber verftorbenen Raiferin. Er bat auch bei feinem Confiftorium bie Marime eingeführt, ben Schwängerer Achenden guges mit dem geschwängerten Dabchen ju verebeliden, um die Ungucht und die folimmen Birfungen berfelben ju bemmen. Benn boch ber fonft fo einfichtige Furft feben fonnte, welche Unordnungen biefe Berfügungen im Cheftaud merantaffen," feufget Risbed.

Mit bem Beftreben, bas Lafter auszurotten, ging Band in hand die Sorge fur Berbefferung bes Schulwefens. Die hatte Emmerich Joseph fich befonders angelegen fein laffen, allein für die Stiftung und Unterhaltung eines Schullehrer-Seminariums jährlich über 30,000 Gulben aus feinem Privatsedel ver-3hn ju überbieten, ohne boch felbft bie Laft bavon ju abernehmen , wurde des Rachfolgere Trachten. Bu bem Ende perfiel er, der geiftliche gurft, auf das bequeme und öconomifche Spftem ber Sacularisationen. Er beschlog bie Aufhebung ber beiben Frauenklöfter in ber Stadt Main, Altenmunfter und Beige Frauen, bann ber Rarthause auf bem anliegenden Dichelsberg. Er ftellte ju bem Enbe feine Antrage an ben romifden fof, und fchicte, bie ibm theure Angelegenheis ju forbern, ben Ganger an St. Martine Stift ju Borms, ben nachmaligen geiftlichen Rath Bernhard Joseph Garzweiler nach Rom. Dort ergaben fic anfänglich bedeutende Schwierigkeiten, Die jedoch burch bie eifrige Berwendung des f. f. Miniftere, Cardinals von Grzan, befeitigt wurden. Die papfiliche Bulle für bie Aufhebung ber brei Rlofter wurde im 3. 1781 erlaffen, die Aufhebung am 16. Nov. n. J. vollzogen. In flummer Refignation vernahmen bie Convente bas über fie verhängte Todesurtheil. Die Rlofterfrauen wurden nach ibrer Babl in die Rlofter der Stadt vertheilt; von bei Rarthäufern erflarten fieben, fie wollten, ihren Belubben tren, in einer andern Rarthaufe ihr Leben befdließen , und murben fie dem ju Folge nach Erfurt verfett, die andern, in Beligeiftliche umgeschaffen, mit färglichen Penfionen à 150 fl. in Erware tung einer fünftigen Anftellung verforgt. Schauerlichen Ginbrud machte bas gange Berfahren, absonderlich auch bie in ben verlaffenen Raumen vorgenommene Plunderung, benn bergleichet den Subalternen zu verwehren, vermag auch die geregeltefie Ausleerungscommiffion nicht. Als feinen Antheil ber Beute behielt für fich ber Rurfürft die Bodenfläche ber vormaligen Rarthaufe, welche er zur Erweiterung ber Anlagen um bie Favorite verwendete. Das bespricht Cardinal Pacca: "Bahrend meines Aufenthalts in Mainz befah ich ein Luftschloß bes Rurs fürften, die Favorite genannt, nicht weit von diefer Stadt, welch mir ein bittere Befühle erregendes Schaufpiel gemabrte. Rurfürft hatte vor wenigen Jahren mit Buftimmung bes beiligen Stuhles vier Rlofter aufgehoben, und unter biefen eine, auf einem Bugel, Engeleberg genannt, gelegene Rartbaufe, melde an jenes furfürftliche Luftichloß grenzte. Ich fab nun die Mauern jener frommen Wohnung abbrechen, um bas Lufticolog baburd au vergrößern, und auf bem Boben bes Rlofters einen englifden Garten anzulegen, und zwar, wie bamale allgemein gefagt murbe, auf Anrathen einer Dame, die ber alte, mehr ale fiebengigfahrige Rurfurft mit jugendlichem Muge anfah, welcher Umftand ber Feber eines fatprifchen Dichters Gelegenheit ju einem befannten Difticon gab:

Angelicum montem Naboth novus abstulit Achab, Anglicus ut fieret turpi pro Jezabel hortus.«

Die übrigen Besitzungen ber besagten brei Rlöfter, ein Einfommen, wie es hieß, von hunderttausend Gulden, wurden der Universität zugetheilt. Außerdem incorporirte der Kurfürft der selben durch Urkunde vom 9. März 1784 zu ewigen Tagen in 17 verschiedenen Collegiatkirchen, zu St. Peter, St. Stephan,

St. Bictor, U. E. Frauen, St. Johann, St. Mauritius, St. Bangolf zu Mainz, St. Peter und Alexander in Aschaffenburg, St. Peter in Friplar, St. Bartholomaus, Liebfrauen und St. Leonhard in Frankfurt, St. Johann in Amöneburg, St. Nazarius in Morstatt, St. Wartin in heiligenstadt, St. Peter in Rörten, und H. Kreuz zu Nordhausen, so viele sogenannte Lauralpräbenden, und sollten die mit sothanen Präbenden ausgestatteten Prosessoren bei ihrer Aufnahme in das Capitel sofort zu dem Genuß aller Früchte und sonstigen Gerechtsame gelangen. Ausgerdem wurden zwölf der besten Pfarreien den Doctoren der Pheologie bestimmt.

Gleichzeitig follte ein abermale verbefferter Studienplan, wie er ben Erforberniffen ber Beit angemeffen, eingeführt werben. "Man bebielt awar die feither übliche Eintheilung in vier Facultaten bei, fügte aber gur Bezeichnung ber vermehrten wiffenschaftlichen Begenftande noch eine biftorisch=ftatiftifche und eine tameraliftifche Es wurden bemnach neue Lehrftühle für bie Kacultat bingu. Raturwiffenschaften, für Chemie, Experimentalphyfit, für ben Bergbau, fur bie bobern mathematischen und bie Finangwiffenfcaften errichtet. Dit großen Roften wurde ein naturbiftorifches Cabinet angelegt und bie feltenften Inftrumente aus Condon verschrieben. Bor bem Raimundithore murbe ein botanischer Barten angelegt und in bem Garten bes Altenmunfterfloftere ein amedmäßiges Gebaube fur bie anatomifden Praparate und bie Sectionen errichtet. Die Borfale in bem Jesuitencollegium murben gang neu bergeftellt, bie Aula fur bie Promotionen auf bas gefomadvollfte eingerichtet und die wohlgetroffene Bufte bes großen Biederberftellere bafelbft aufgestellt. Die Lebrstüble murden mit ausgezeichneten Dannern befest, berühmte Lehrer aus ber Kerne unter ben vortheilhafteften Bedingniffen berufen und ehrenvoll belohnt. Un die Spige der Universität murbe ber fenntnifpolle Freiherr von Bengel ale Curator gestellt, ale Prorector ber talentvolle geiftliche Rath Beddersdorf und als Rangler ber in bem fanonischen Rechte bochft erfahrene Offizial Lufa ernannt, und ber vielgereifte, fprachfundige Sofrath Dies murde als Bibliothetar angestellt, welche Stelle nach beffen balb barauf

vollzogen. In flummer Resignation vernahmen die Convente das über fie verhängte Todesurtheil. Die Rlofterfrauen wurden nach ihrer Bahl in bie Rlofter ber Stadt vertheilt; von ben Rarthaufern erflarten fieben, fie wollten, ihren Belubben treu, in einer andern Rarthaufe ibr Leben beschliegen, und murden fie bem ju Folge nach Erfurt verfett, die andern, in Beltgeifts liche umgefchaffen, mit färglichen Penfionen à 150 fl. in Erwartung einer fünftigen Anftellung verforgt. Schauerlichen Ginbrud machte bas gange Berfahren, absonderlich auch die in ben verlaffenen Raumen vorgenommene Plunderung, benn bergleichen ben Subalternen zu verwehren, vermag auch bie geregeltefte Ausleerungscommiffion nicht. 216 feinen Antheil ber Beute behielt für fich ber Rurfürft die Bodenflache der vormaligen Rarthause, welche er jur Erweiterung ber Anlagen um bie Kavorite verwendete. Das bespricht Cardinal Pacca: "Babrend meines Aufenthalts in Maing befah ich ein Luftichloß bes Rurfürften, die Favorite genannt, nicht weit von biefer Stadt, welche mir ein bittere Befühle erregendes Schauspiel gewährte. Rurfürft hatte vor wenigen Jahren mit Buftimmung bes beiligen Stuhles vier Rlofter aufgehoben, und unter biefen eine, auf einem Bugel, Engeleberg genannt, gelegene Rarthaufe, welche an jenes furfürftliche Luftichlog grenzte. 3ch fab nun die Mauern jener frommen Bohnung abbrechen, um bas Luftichlog baburch ju vergrößern, und auf bem Boben bes Rlofters einen englifden Garten anzulegen, und zwar, wie bamale allgemein gefagt wurde, auf Anrathen einer Dame, die ber alte, mehr ale fiebengigfabrige Rurfürft mit jugendlichem Muge anfab, welcher Umftand ber Feber eines satyrischen Dichters Gelegenheit zu einem bekannten Difticon gab :

Angelicum montem Naboth novus abstulit Achab, Anglicus ut fieret turpi pro Jezabel hortus.«

Die übrigen Besigungen der besagten drei Rlöfter, ein Einfommen, wie es hieß, von hunderttausend Gulben, wurden der Universität zugetheilt. Außerdem incorporirte der Kurfürst derselben durch Urfunde vom 9. März 1784 zu ewigen Tagen in 17 verschiedenen Collegiatfirchen, zu St. Peter, St. Stephan,

des getftlichen Rathes Jung und bes Profesfore Scheibel gehalten wurden. In ben folgenden Tagen wurden von ben übrigen Matultäten Defensionen und Promotionen vorgenommen; bie Rahmittage waren gewöhnlich den Uebungen in der Experis mentalphyfif und Mathematif gewidmet. Mehrere auswärtige Belehrte von ausgezeichnetem Rufe verherrlichten die Feierlichwit durch ihre Anwesenheit und wurden von bem Fürften mit ter ibm eigenen Freigebigfeit auf das herrlichfte bewirthet, fo wie auch mit ben auf diese Inauguration geprägten Denfmungen befdenft. Am 19. Rovember wurden die Feierlichkeiten in Gegenwart bes Fürften burch eine wohlgesette Danksagunge-Rebe bes geiftlichen Rathes Labrone befchloffen, nachdem guvor bie neuen der Universität verliebenen Privilegien waren verfündigt worden. Broß waren die Hoffnungen, welche Friedrich Karl auf das mit i vielfältiger Sorge und fo bedeutendem Aufwande vollbrachte Bert fette; aber feine feurigen Erwartungen wurden getäuscht, ifon nach acht Jahren war ber Glang feiner Universität babin and acht Jahre später erlebte er ihre gangliche Auflösung.

"Friedrich Rarl beschränfte feine Sorgfalt nicht allein auf the Bieberherftellung ber Biffenschaften; fein thatiger Geift Meabfichtigte auch eine gangliche Reform in bem geiftlichen Stande. Durdbrungen von bem Grundfage, daß die Religion die Grund-Age ber menfchlichen Bildung fey und daß burch bie Lehre und has Beispiel ihrer Diener folche auf ihren mahren Standpunkt gebracht werden tonne, widmete er fich gleich Anfange biefem michtigen Gegenstande; er erließ deshalben am 22. Jul. 1780 eine merkwürdige Pastoralverordnung, in welcher unabanderlich Die Borfdriften feftgefest murben, welche bie angebenben Clerici, fte mochten nun mit Beneficien verfeben fepn oder jum Curatfande aspiriren, bei ihrem Antritte in ben geiftlichen Stand gu befolgen batten. Den icon in bobern Beiben ftebenben Beiftliden werben die alten Ranone ber Rirdenversammlungen eingefdarft, mit ber Dahnung, ihren Bandel barnach ju richten : freng wird es ihnen jur Pflicht gemacht, die Obliegenheiten hres Standes mit ber größten Punftlichfeit und Gemiffenhaftig= teit ju erfullen. Gine unnachfichtige Prufung fur bie Orbinanben und Approbanden wird vorgeschrieben, und den Pralate und Borstehern strenge Wachsamkeit auf ihre Untergebenen an empsohlen. Auch im äußern sollten die Geistlichen als Muste vorleuchten; benn obgleich die Rleidung den Mönch nicht aus mache, von einer leichtfertigen Tracht aber ganz richtig auf die innere Genäuthsbeschaffenheit geschlossen werde, so wird unte scharfer Ahndung besohlen, daß vom 1. Dct. an alle Elerici it einer langen schwarzen Rleidung mit Mantel und Kragen ein bergeben sollen; nur auf Reisen set benselben erlaubt, seiner kurzen anständigen Rleidung von dunkler Farbe zu bedienen; des Besleichen wird der Besuch der Wirthshäuser, des Thesters und der Bälle bei schwerer Strase verboten.

"Gleichzeitig murben Bifitatoren ernannt, welche ben 3 ftand ber Collegiatftifter untersuchen, und die Mangel, weld fich im Berlaufe ber Beiten fowohl in Ausübung ber geiftliche Berrichtungen als rudlichtlich bes öfonomifchen Beftanbes eing foliden, verbeffern follten. Bei Beendigung einer jeben Bifit tion wurde eine fogenannte Charta visitatoria erlaffen, wor bie Mangel gerügt und zwedmäßige Borfdriften für Berbeff rungen berfelben erlaffen wurden. In Ansehung ber flofterlich Inflitute wurde verordnet, daß funftighin die jungen Religiof auf ber Universität bie theologischen Collegien frequentiren u feiner vor dem 24ften Jahre bie feierlichen Belubbe ablege folle. Statt daß fie oft Jahre lang mit unnöthigen icholaftifce Streitigfeiten und Erlernung von Ordensfentenzen beichaft wurden, follten fie burch einen einformigen Unterricht befabt werben, Aushulfe in ber Geelforge leiften ju tonnen. Rur be Examen der Approbanden wurde eine eigene Commiffion niede gefest, welche aus fenntnigreichen, in ber Seelforge bewandert Mannern bestand. Go wurde auch eine Congregation ber beilig Bebrauche verordnet; ju Mitgliedern berfelben murben Beiftlid auserseben, welche in ber firchlichen Archaologie und ber Litura bewanbert, ben firchlichen Ritus nach bem alten Beifte ber Rird auf ihre urfprungliche Form jurudführen follten. Gine porzu liche Berbefferung follte bas Brevier erhalten, mehrere zweifd bafte Legenden follten ausgemerzt und bas gange auf eine Bei

ingerichtet werden, daß der größte Theil der heil. Schrift in em Jahres-Cirkel gelesen werde. Diese Arbeit war auch schon wit gediehen, wurde aber durch die erfolgten traurigen Kriegsmftände vereitelt."

Daß ber Rurfürft in Befegung der Lehrftuble an feiner miversität auf bas religiofe Befenntnig feine Rudfict nabm, urf nicht befremben. Er wollte ale ein aufgeflarter Regent wriesen fein, und war ihm nicht entgangen, daß bie Trompete Ruhme einzig durch afatholische Schreiber gehandhabt werbe. ie Leitung ber Schulen und Borlefungen mar zwar bem Cupior Johann Georg Mansuetus von Bengel überlaffen, aber bie riflicen und weltlichen Stellen vergab ber nachmalige Beibifoof Beimes. Das rugte bes Curators Reffe, ber Bofrath bhann Baptift von Benzel, in mehren Auffägen, welche zuerft b Schlögere Staatsanzeigen, bem bamals gleich febr bewunrten und gefürchteten Rlatschblatt, bann im Winfopiden Joural ericienen. Söchlich verlett burch die bittern Ausbrucke, ließ n Rurfürft ben nach ber Schweiz geflüchteten Wintop reguiren, ibm bas Manuscript ber eingeschickten Auffage abforbern, b gegen ben hierdurch verrathenen Benzel eine Untersuchung nftellen, eine Berwicklung, welche bes Dheims befinitives Ausbeiben aus bem Staatsbienft nach fich zog.

Bereits war vielfältig durch Parteien der kurfürstliche hof erissen, als an demselben auftrat die verwittwete Gräsin von daheldt, geb. Freifrau von Benningen; ihr Gemahl, Graf Rarl erdinand, kurcolnischer Oberhosmarschall, war den 25. Aug. 766 mit Tod abgegangen, und hatte ihr sechs Kinder hintersassen, dann drei Kinder aus seiner ersten Sehe mit Charlotte Sophie von Bettendorf, des Kurfürsten Nichte. Dieser Kinder ich anzunehmen, konnte der Kurfürsten Nichte. Dieser Kinder ich anzunehmen, konnte der Kurfürste Dheim nicht umhin. Der Bohn der ersten Sehe, Clemens August Graf von Haustelten der geheimer Staatsrath, General-Lieutenant und Hauptsann der Leibgardecompagnie, starb zu Bonn 16. Sept. 1792, aus seiner Sehe mit einer Gräsin von Jierotin die einzige Tochter Raria Teresa hinterlassend, welche als des Fürsten Joseph von Salm=Opd geschiedene Gemahlin den 1. Mai 1838 verstarb.

Sophie, bes Rurfürften Groß- und Lieblingenichte, geb. 21. 30 nuar 1747, wurde an Ludwig von Coudenhove verheurathets ber ale furmaingifcher Geheimrath, General-Feldmarfcall-Liem tenant und Capitain en Chef ber berittenen Leibgarbe, baneben arger Spieler, ben 13. Jul. 1786 ju Afchaffenburg verftark, Bon ben Coudenhove wird noch Rebe fein. Die Wittme, "ba beim Rurfürften alles gilt und viel Berftand gu haben icheint," alfo fcreibt Forfter, war immer noch, bis auf die unbequeun Rothe bes Befichts, eine prachtige Frau. Ihre vollburtige Schwefter, Marie Louife, Stiftebame ju Gerreebeim, bann bed Grafen von Reipperg vermählt, ftarb ju Paris 24. Januar 1784 Bon ben Rindern ber zweiten Che ftarb August Clemens, get 11. Nov. 1754, Domberr zu Gichftatt, im 3. 1787. Sugo Frank geb. 17. Nov. 1755, Domcapitular zu Worms 30. Juni 1786 Domfcolafter 1. Jul. 1793, furmainzischer Geheimrath um Minifter an dem Sofe zu Berlin, auch fürftl. Wormfifcher Sofi fammerprafident, hierauf großberg. Frantfurtifder außerorbenie licher Gefandter und bevollmächtigtet Minifter ju Dresten, leglio fon. preuffifder Gebeimrath, ftarb 6. Dec. 1830, daß bemnach bei ihm vielleicht nur angebichtete Borhaben, eine vormalige Geliebt des Prinzen Louis Ferdinand zu heurathen, unterblieben ift. Fran Ludwig, geb. 23. Nov. 1756, mar Malteferritter, furmaingifche Bebeimrath, Generalfelbmarfcall-Lieutenant und Inhaber eines Regiments ju fuß, refignirte aber, nachdem er in Befolge von feines Salbbrudere Ableben Stammberr geworden , und trat in bemfelben 3. 1795 ale Generalmajor in ton, preuffifche Dienfte General-Lieutenant 1802, Fürft 1803 , Bater von 9 Rinbern, ift er den 3. Febr. 1827 verftorben. Lothar Frang, geb. 18. Dal 1759, war 1781-1787 furmainzischer Obriftwachtmeifter, Rame merherr und Unterlieutenant bei ber reitenben Garbe, feit 1788 Generalmajor und Capitain en Chef ber berittenen Leibgarbe, mußte jedoch abdanfen und ftarb 4. Dec. 1798. Seine Bittme, Die Grafin Friberife Eleonore Raroline von Bartensleben, verm 1783, ging die zweite Ebe ein mit bem Grafen Gottfried von Baldner. Ihre Tochter, Marianne Louise Graffin von Sasfeldi, geb. 1784, heurathete ben von Anthès. Josepha Frangisca, geb.

6. Dec. 1761, wurde am 1. Oct. 1781 bem Grafen Franz arl von Reffelrod-Chreshofen angetraut. Maximilian Friedph Franz, geb. 24. Januar 1764, war Domicellar zu Mainz, efgeschworen 3. Juni 1775, Capitular zu St. Alban und Propft Wariengraben in Mainz, + 3. März 1824. Wie man sieht, tie, biese Hatzselbt zu versorgen, ber Kurfürst nicht geseiert.

Gegenstände hoher Aufmertfamteit maren ibm aber, neben r Grafin von Coubenhoven, zwei andere Damen, bie Generalin n Pfirt und Frau von Strauß. Gottlieb Augustin Maximilian n Straug, Rangleidirector und Geheimrath im 3. 1774, wirkber geheimer Staatsrath, Regierungsbirector und Staatsrefendarius der Regierungs-, Justiz- und anderer inländischen eschäfte 1776, fommt 1788 zugleich als Director bes Revisionsrichts vor, und wird geschildert ale unermudeter Geschäftsann, dabei aber engherzig und ohne bedeutende Kähigfeit. Er A seinen Ginfluß zur Begunstigung von Verwandten und Freunn migbraucht baben, verlor bas Bertrauen bes Aurfürften, effen Liebling er einst gewesen, und wurde vor 1790 als Prinpal = und Directorialgesandter bei ber allgemeinen Reichsvermmlung nach Regensburg verschickt. Frau von Strauß war n scones geistreiches Weib. Frau von Pfirt, französisch Fertte, wird ebenfalls bes Rurfürften Nichte genannt, ich vermag aber die Berwandtschaft nicht zu ermitteln, vermuthe nur, daß fe eine geborne von Benningen. Bon gewaltigem Umfang, wurde fie vor 1791 verheurathet an Se. Excelleng, Grn. Johann Repomuc Freiherr von Pfürdt, herr zu Carspach, Oltingen, Luter, Bendorf, Rrogingen, Biengen und auf bem Schwarzwald, Gr. f. f. Dafeftat, auch furmaingischer Gebeimrath, Cavitain en Chef der kurfürstlichen Leibgarde ju Pferd und Keldmarschall-Das ritterliche Geschlecht von Pfirt hat sonder Lieutenant. Ameifel unter ben Burgmannern ber großen Grafen von Pfirt auf Soben-Pfirt ben erften Rang eingenommen, daber auch bie mehrften ber ebengenannten Guter in bem Sunbgau gelegen find. Carepad, mit bem boppelten Schloß, liegt gang nabe bei Altfirch, Oltingen unweit Pfirt, Luteren fublich von Oltingen. Bendorf famt dem Burgftall Liebenftein weftlich von Pfirt,

Auxelleshaut in der Nähe der Silbergruben von Giromagm Courcelle, bas der Familie gebliebene Fragment der herrscha Blumenberg, Florimont, dicht an der Grenze des vormaligen hoch ftiftes Basel. Biengen und Krepingen gehören dem Breisgau au

Adelbero und Siegfried von Pfirt fommen 1136 urfundlich von Runo wird 1225 genannt. "Ulrich von Phirret und Ber Befchele fin bruder" find Zeugen einer von dem Grafen Theobald, 21. Da 1277 ausgestellten Urfunde. Ulmann von Pfirt ericheint bereit 1342 als des Bergogs Albert II von Deftreich und ber Erbgraff - ju Pfirt Landvogt im Sundgau. Als Sauptmann und Pfleger j Elfag, Sund- und Breisgau, errichtete er 1350 ein Bundnig m ben Städten Strafburg, Bafel und Freiburg für die Dauer vo fünf Jahren. Anno 1365 reichte ihm Bergog Leopold bas Do Carepach, in dem Umfange ber Berrichaft Pfirt, ju Leben, ut ibm biermit ben von Bergog Ruborf erlittenen Schaben gu vet Um 17. Jan. 1366 verpflichtete fich "Ulmann von Pfit lantvogt zu Elfag, mit ber pflege Dadenried, Blumenberg, un was in die pflegniffe geboret, und bann mit bem pfande be veften Pfirt und mag baju gehöret," dem für den Elfaß beliebte Landfrieden. Er ift wohl auch berjenige Ulmann von Pfir welcher vor Ausbruch bes Sempacher Rriegs, Ramens bes bet joge Leopold einen ewigen Frieden mit ben Gidgenoffen aufrichte follte, mabrend Johann Ulrich von Pfirt unter Rittern genannt wird, welche auf St. Johann Baptiften Aben 1386 den Eidgenoffen Fehde ansagen ließen. Ulrich von Pfi befleidete 1506 zu Mühlhaufen das Burgermeifteramt. mund, Dompropft zu Bafel, buldigte ber neuen Lehre, nahm ein Beib und ftarb 1574. Bolfgang Dietrich, faiferl. Dbrift, hatte 1545 eine Sendung bei dem Rurfürften von Sachfen ausgurichten. Johann Abam, Landvogt im Sundgau, nachdem et Billisheim an fich gebracht, 1620, erbaute bafelbft von Grund aus bas Schloß mit seinen 365 Fenftern. Seitbem bat eine Linie bes Gefchlechtes, bie 1729 erloft, fich von Billisheim benannt. Das hauptgut ber Linie in Carepach ift burch Bermählung Antons von Pfirt mit Franzisca von Reinach an bie Familie von Reinach gefommen, bingegen geboren Biengen und

Erozingen, im Breisgau, noch heute den Freiherren von Pfirt, Carspacher Linie. Eine andere Linie benennt sich von Florimont oder Blumberg. Dieser war entsprossen der zu Ansang dieses Jahrhunderts vielfältig als Diplomat genannte Bailli de Ferstette, Johann Jacob Freiherr von Pfürdt (so schreibt sich gegenswärtig die Familie) zu Blumberg, Bailli zu (oder heermeister von) Brandenburg, Comthur zu Frankfurt und Rothenburg, des Ordens General-Receptor in Deutschland. hingegen stammte der Großprior von Dacien, 1805, Comthur zu Lagen und hervord, Johann Baptist Freiherr von Psirt, aus dem hause Carspach.

Bon bem unwiderftehlichen Ginflug ber Sagfelbt follte bes Rurfürften Beitritt zu bem berufenen Rurftenbund Beugniff geben. Sie, die Grafin von Coudenhove vornehmlich, murden, wie es beigt, fur Preuffen gewonnen, und verleiteten bemnachft ben erften Reprafentanten ber fatholifden Rirche in Deutschland zu einem unverantwortlichen Fehler. Bobl batte Joseph II durch revolutionaire Bestrebungen bei ber Gesamtheit ber Ratholiken die bangsten Besorgniffe ermedt, wohl batte er bie geiftlichen Fürften erschredt burch absurbe Angriffe auf bie Diocesangerechtsame von Bischöfen, die feine Mitreicheftanbe, ju allen Zeiten ihre blinde Ergebenheit für Deftreich befundet batten, aber ber breißigjabrige Rrieg und feine Folgen hatten an beutlich bargethan, bag Deftreich ber geiftlichen Fürften einzige Stuge. Blodfinn barf man es nennen, daß Friedrich Rarl eine lo icarf gezeichnete Babrbeit vertennen tonnte. Der Raifer mußte, bem Fürftenbund gegenüber, fein Project, Bayern einmtaufchen, aufgeben, einer Erwerbung verzichten, welche ber Beltgeschichte eine andere Richtung batte geben fonnen.

Johannes Müller, ber Geschichtschreiber, war 1786 als Bibliothekar in Mainz angestellt, später bem Cabinet bes Kursfürsten als Hof-, endlich als wirklicher geheimer Conferenz- und Legationsrath eingeführt worden. Forster will zwar von guter hand wissen, baß er immer strenue die Partei gegen Preussen gehalten habe, ich nehme aber keinen Anstand, dem Weltumsegler zu widersprechen, aus dem einfachen Grunde, daß Müller im Jahre 1792 in den k. k. Dienst überging. Es ist nämlich bis auf den

heutigen Tag in Wien Grundfatz geblieben, mit ben Feinden, und wären sie noch so unbedeutend, zu buhlen, die Freunde zu ignoriren. Die Schweizer Geschichte, mit allen ihren, ben glübendsten Haß zu Habsburg athmenden Erdichtungen, wird bort keinen sonderlichen Eindruck hervorgerufen haben, hingegen ließ, was Müller in Mainz leistete oder bezweckte, ihn dem Kaiser-hof bermaßen fürchterlich erscheinen, daß er bereits im 3. 1791 nach Wien gezogen werden sollte.

Der Rurfürft, wenn auch in politischer Sinfict bes oberften Bogte ber Rirche Begner geworben, fand an bemfelben für anderes, bem Befen eines Rirdenfürften nicht minder unnaturlices Beginnen machtigen Borfdub. Es follte bie beutiche Rirche bas fogenannte papftliche Joch abschütteln, in bes einen Dberhauptes Bewalt ein Senat, die vier Ergbischöfe, fich theilen. Es batten "feit mehreren Jahren bie Rurfürften von Mainz," fcreibt Carbinal Pacca, "indem fie gleichsam in die Fufftapfen der ebemaligen Patriarchen von Conftantinopel traten, gefucht, fic ber schuldigen Abhängigfeit von Rom zu entziehen, und wollten die Berichtsbarfeit ber apoftolischen Runtien nicht anerfennen. Der bamalige Rurfürft, Baron von Ehrthal, ftolg und aufgeblafen, bağ er ein Berbundeter bes großen Ronigs von Preugen, Friedriche II, in bem berühmten Fürftenbunde geworden mar, welchen jener Monarch erdacht und geschloffen hatte, um nothigenfalls ben ehrgeizigen Bergrößerungsplanen fich zu widerfegen, welche man bei ben Sandlungen bes Raifere Jofeph II befürchtete, hielt es feiner Broge unwurdig, in geiftlichen Angelegenbeiten von einem Pralaten bes romifchen Sofes abzuhangen, um fo mehr, ba biefer in ben ganbern eines andern Reichsfürften refibirte. Diefer Rurfurft führte ein burchaus weltliches leben, inbem er gleich einem großen Fürften mit Domp und Pracht bof hielt, und fich nur bann erinnerte, Bifchof ju feyn, wenn fich ihm eine Belegenheit barbot, die Pabfte ju beunruhigen, ober fich bem Beiligen Stuhle zu widerfegen." Beranlaffung zu jener Schilderhebung gab die von bem Rurfürften Rarl Theodor von Pfalzbayern erbetene Runtiatur, welche ihre geiftliche Burisbiction über alle feit furgem vereinigte pfalzbayerische Lande ausbehnen

follte; bavon lagen aber beträchtliche Stude in ben Diöcefen ber Erzbischöfe, und biese betrachteten die Erweiterung der Munhener Runtiatur als Eingriff in ihre Gerechtsame. Die mit bem Runtius eingeleiteten Unterhandlungen wurden abgebrochen, und ben nach Coln entsendeten Runtius Pacca wollten die rheinischen Erzbischöfe nur unter der Bedingung aufnehmen, daß er unter papstlicher Genehmigung seiner Jurisdiction in ihren Diösetesen ganzlich entsage.

Bereits hatten bie vier beutschen Erzbischofe fich fur die Abhaltung eines Congreffes geeinigt, in einer Stimmung, bie man baraus beurtheilen mag, daß der Rurfurft und Erzbifchof von Maing in allen vorläufigen Berhandlungen um diefe Angelegenheit nur zwei Ratholifen , den Beibbifchof Beimes und ben Staaterath von Deel, und brei Protestanten, die preuffischen Diplomaten von Stein und Dobm, bann ben Conferengrath Joh. Muller gu Rathgebern und Beifigern hatte. Der Congreg, am 25. Mug. 1786 in bem Rainzer Saufe zu Ems eröffnet, ber fo laut auftrat, bei Bielen Die fühnften Erwartungen wedte, endigte gleich einer Seifenblafe. Scharf und richtig beurtheilt ihn Stard, Triumph ber Philosophie, Th. 2. S. 154: "Richts verrieth wohl mehr bie großen Fortidritte, welche bereits ber Philosophismus unter ben Ratholischen in Deutschland gemacht hatte, ale ber Emfer, in der beutschen Rirchengeschichte fo berüchtigte Congreß. fanntlich hatte Sontheim, Beibbifchof von Trier, von dem Jahr 1763 bis 1774 sein befanntes Buch: Justinus Febronius de statu Ecclesiae et legitima potestate romani Pontificis, bers ausgegeben, in welchem die gange bisherige Rirchenverfaffung über ben Saufen geworfen und bie Rirche in eine ariftofratifche Republif unter bem Borfige bes Pabftes, als Diftator (ber aber im Grunde nur ein Automat war), verwandelt wurde, und überhaupt unter ungabligen Wiberfprüchen, Sophismen und falfchen Citationen folche Grundfage und Paradoxen vorgetragen waren, benen nicht nur bie Rirchengeschichte und Exegese überall widerfprach, fondern welche auch fur bie Bierarchie und fur bie Religion von ben ichredlichften Folgen feyn mußten. Buch, von welchem Bergier febr richtig urtheilt, bag bas Gute

beffelben ben frangofifden Theologen und befonbere bem Boffuet abgeborgt, bas Kaliche und Irrige in bemfelben aber aus ben Schriften ber Protestanten, Janfeniften und bem romifden Stuble abgeneigter Canoniften entlehnet fey, machte ein allgemeines Auffeben und gab unter ben Ratholifchen eben fo große Beranlaffung zu Streitigfeiten, ale bie fogenannten Philosophen nicht ermangelten, es ju erheben. Clemens XIII hatte ben Febronius verdammt, und Sontheim war genothigt gu widerrufen. frangofifche Geiftlichkeit felbft, welche man mit Recht als biejenige anfieht, die von ultramontanischen Brundfagen am allerentfernteften ift und auf beren Beiftimmung Sontheim fich berief, hatte fich ebenfalls wider biefes Buch auf bas Feperlichfte erflart und bezeugt, daß sie die romische Rirche ale Centre de l'unité, mère et maîtresse de toutes les églises anerfenne, und bem Pabfte nicht nur la Primauté d'honneur, fondern auch bie S. Jurisdiction jugeftebe. Dennoch waren es aber bie in Bontbeime Febronius aufgestellten Grundfage, die im 3. 1786 pon ben beutschen Erzbischöfen felbft in wirkliche Ausübung gebracht wurden, wie felbige auch icon ben verschiedenen ber Josephiniichen Operationen jum Grunde lagen. Die Rungiatur-Streitigfeiten gaben nämlich ben Erzbischöfen von Mainz, Trier, Coln und Salzburg Gelegenheit, im 3. 1786 ju Ems burch ihre Abgeordneten, ben Beibbifchof Beimes von Mainz, ben Offizial Bed von Trier, ben geiftlichen Rath Tautphaus von Coln und den Consistorialrath Bonife von Salzburg zusammen zu fommen und bort verschiedene Puntte aufzuseten. Wenn biefe Puntte in Ausübung gebracht maren, mare bas Unsehen bes Pabftes für bie fatholische Rirche in Deutschland und fein Ginfluß auf biefelbe fo gut ale vernichtet, und bas bisber allgemein anerfannte Oberhaupt ber Rirche in nichts anders, ale in einen freudigen Beugen (nach bem Ausbrude bes Bifchofe von Lapbach) alles beffen , mas bie Erzbifchofe verfugen murben , verwandelt worden. Rach biefen Punctationen borte aller Recurs an ben pabfilichen Stuhl, borten alle Exemtionen, Die nicht auch bie faiferliche Beftätigung für fich hatten, ganglich auf, aller Rerus ber geiftlichen Orben mit ihren ju Rom refibirenben

Beneralen ward aufgehoben, alle Bullen, Breven und Berordsnungen des römischen Stuhls sollten ohne vorhergängige Ansnahme der Bischöse von keiner Berbindlichkeit seyn, dagegen sollten die Bischöse in Abstinenzs und Ehesachen und von übernommenen Ordensgelübben aus eigener Macht dispensiren und die geistlichen Stistungen zu andern der Religion oder dem gesmeinen Wesen nüglichen Anstalten verwendet werden können, ohne daß man dazu die Dispensation und Erlaubniß erst bei dem Oberhaupte der Kirche suchen müßte. Auch der Sid, welchen die Bischöse bischer dem Pabste geleistet hatten, sollte abgeschafft und dagegen ein anderer, der, wie es hieß, dem pähstlichen Primat sowohl, als den bischössichen Rechten angemessener sey, eingeführt werden und dergleichen mehr."

"Selbft Protestanten," fügt Pacca hinzu, "fanden es lächerlich, daß im Aufang in hochtonenden Worten die Obergewalt
des Papstes angefündigt wird, dann jene Punkte folgen, durch
welche jeder Act der papstlichen Gerichtsbarkeit von der Annahme
der Bischöfe abhängig gemacht, der Papst selbst dem Rlot in
des Phadrus Fabel gleichgestellt wird."

"Die Berbindung bes Rurfurften mit bem preugifchen Sofe burd ben Fürftenbund bat nicht nur in Maing, fondern in allen rheinischen Staaten großes Aufsehen erregt. Das Domfapitel und bas Bolf mar feit dem breißige und fiebenfährigen Rriege gewöhnt, bie protestantifden Fürften und besonders Preugen als ihre Feinde, bas Saus Deftreich als ihren Befduger anzusehen. Die emerizianische Partei, eine Beforberin ber Aufflarung und Tolerang, nannte ben Joseph einen fatholischen Reformator, ben bie hierarchie fougenben Friedrich II einen beuchler. Die proteftantifden Bofe und Stabte faben ben Beitritt bes Rurfürften als einen Beweis eines aufgeflarten gurften, die geiftlichen fürften und Domherren ale einen Berrath gegen ihre Burben und Rechte, ber öftreichifche Gefandte von Trautmannborf, welcher bem Grafen von Metternich gefolgt mar, ale eine Sandlung bes foanblichften Undants an. Diefe allgemeine Gabrung entging weber bem preugifden Befantten von Stein, noch burch ibn seinem Sofe. Um ihr ju begegnen und ben Fürftenbund auch

für bie Bufunft ju fichern, berebete man ben alten Rurfürften, noch bei Lebzeiten fich einen Coabjutor an bie Seite gu fegen, ber auch nach feinem Tobe fein einmal gefaßtes Syftem erhalten wurbe. Diefem zufolge ericbien zu Anfang bes Jahres 1787 ber Bergog von Beimar an bem hofe ju Maing, um unter bem Borwande eines Besuches bie Faftnachte-Luftbarfeiten ju genießen; aber in ber That, um fich mit bem Rurfürften über bie Babt eines Coabjutore ju befprechen. Seiner Reigung nach fchlug er Rarin von Dalberg vor, welcher ale Statthalter von Erfut fcon lange feine Achtung und ben Beifall ber Belehrten in Deutschland erworben hatte; allein ber Rurfürft fcagte biefen nicht fo boch, ale ber Bergog, und bestand auf ber Babl bes Freiherrn von Dienheim, ben er fich und feinen Absichten geneigter glaubte. Der Bergog batte fich indeffen um die Reigung und Freundschaft vieler Domberren beworben, auch einigen felbit Befuche gemacht. Diefes berablaffende Benehmen erregte bie Aufmertfamteit ber öftreichifch-emerizianifchen Partei. Man theilte fic erft beimlich, bann öffentlich bie Bermuthung einer baldigen Coabsutoriewahl mit. Enblich borte man auch fcon laut bavon auf ber Lesegefellicaft reben. Dieses Geschwät blieb weber bem Bofe noch ber faiferlichen Gefandtichaft verborgen, und beibe nahmen bagegen ihre Maasregeln. Der Bergog von Beimar jog ab, ohne bag weitere Schritte unternommen worden maren, ber Rurfurft gab eine ledige Domberrenftelle bem jungen berrn von Ritter, ohne von beffen Dheim einige Berpflichtung ju forbern, ber faiferliche Gefandte aber fuhr bei ben Domherren ber emerizianischen Partei berum, um fie im Falle eines fcnellen Angange auf ber faiferlichen Seite zu haben.

"Indeffen verfloß die ganze Fastenzeit, ohne daß man ferner etwas von einem Anmuthen des hoses gehört hatte. Das Geschwäß verlor sich allbereits unter den Diplomaten, wie unter den Burgern, als am Tage vor Palmensonntag die fürflichen Staatsrathe und der Weihbischof bei den nicht zur emerizianisichen Partei gehörigen Domherren anfuhren, und sie um ihre Stimmen zu einer Coadjutorie für den herrn von Dienheim baten. Es glüdte ihnen auch, theils durch Borftellungen, theils

burd Berfprechungen, zwolf bavon noch biefen Abend zu gewinnen. Raum hatten ber faiferliche Gefandte von Trautmannsborf und die Domherren von der emerizianischen Partei Diesen Antrag erfahren, als fie fich fogleich noch biefen Tag bei bem Grafen von Balberborf, welcher bas haupt ber Opposition mar, verfammelten, und auf Ehrenwort befchloffen, feinem von ihren Chorbrudern ihre Stimmen ju geben, welcher fich nicht in ber gegenwärtigen Berfammlung befande : bas Beitere wollten fie bei einer andern Berfammlung in bem Dechaneihaufe gu Bochbeim verabreden. Auf biese Weise war bas Domcapitel in zwei gleiche Schalen getheilt. Rein Theil fonnte biefen Tag die Rehrheit ber Stimmen erhalten ; ba lieg ber Rurfurft ben ein-Altigften unter ben Domherren von ber öftreichifchen Partei, ben Freiherrn von Bettenborf, ju fich tommen, in ber feften Bwerficht, biefem burch feine Burbe und feine Berebfamfeit imponiren zu können; allein, wie man fich oft an den unbedenteubften Denfchen in ben bedeutendften Angelegenheiten betrugt, an biefem einfältigen Manne icheiterte fein ganger Plan. Bettendorf erflarte bem Rurfurften gerade ins Beficht, daß er feine Stimme bereits icon bem Dombechant von Fechenbach gegeben habe, und als Cavalier nicht bavon abgeben fonne.

"So standen die Sachen am Ende des Abends vor Palmensonntag, als der Hof beschloß, einen Domherrn von der emerizianischen Partei mählen zu lassen, welcher seinem Charakter
und seinem Betragen gemäß am wenigsten parteiisch zu sein
schien, und dieser war der Herr von Dalberg, ein Freund des
berzogs von Weimar und aller nordischen Gelehrten. Roch diese
Racht wurde der Geschichtsschreiber und Staatsrath von Müller
zu ihm geschickt, mit dem Auftrage, sich der Stimmen seiner
Freunde zu versichern und den andern Morgen zum Kurfürsten
zu kommen, wo dann das weitere verabredet werden sollte. Dalberg konnte auf drei oder auf vier Stimmen zählen. Mit diesen
erschien er vor dem Kurfürsten, welcher bereits zwölf gewonnen
hatte. Durch beide erhielt er die Masorität und wurde, nachbem er den Fürstenbund unterschrieben hatte, Coadsutor von
Rainz und bald hernach auch zu Worms."

Die gange Stelle entlehne ich bem Band 4 ber Rheinischen Beschichten und Sagen, einmal weil fie bas Abth. II Bb. 1 S. 459-462 bem Befentlichen nach beftätiget, bann auch weit fie in einigen Punften ber Berichtigung bedarf. Für Dalberg ju werben, ift ber Bergog von Beimar ficherlich nicht nach Daing Rur im Intereffe bes preuffifchen Pringen fann er gewirft haben. Den Domberren und hoffammer-Prafibenten Chriftoph Rarl Adam Ludwig Joseph von Dienheim wird bee Rurfürft, feine Abficht befto ficherer zu erreichen, ale einen Strofe mann vorgefcoben haben, gleichwie er, ben unwiderfteblichen Fortgang ber von bem Grafen von Balberborf betriebenen Cambibatur gewahrend, fein Ansehen zu retten, am Ende eine Baff beforbert baben wird, bie boch feinen Bunfchen burchaus enti gegen. Gie wurde ben 5. Junius, bem Bebachtniftage bes b. Bonifacius, bes großen Apoftels ber Deutschen, vorgenommen: "Nachdem Tage zuvor ber zur Bahlvorstehung ernannte faifetliche Minifter Graf von Trautmanneborf feine Creditive bem Domfapitel übergeben und fich bes anbern Tages um acht Ube in feierlichem Aufzuge in die Domfirche verfügt hatte, fo wurde nach abgehaltenem Sochamte gur wirklichen Babl gefchritten Der Bablaft wurde in der Rapiteleftube nach herfommlichet Sitte vollzogen und in ber Rirche verfündet; einhellig war Rad Theodor Anton Maria Freiherr von Dalberg jum Coadjutet ermablt worden. Alles frohlodte über biefe bochft gludlicht Begebenheit und ein allgemeines Bivat unter Trompeten= unb Paufenschall burchschallte ben großen Tempel, worauf ein feietliches Te Deum unter bem gauten aller Gloden und bem Donnie ber Ranonen abgesungen wurde. Mittags war große Tafel in bem freiherrlich Dalbergischen Bofe zu ben brei Saufopfen und bes Abende Couper in bem prachtvoll illuminirten Garten bes Dalbergifden Sofes auf bem Ballplage, auch wurde bafelbf Brod, Fleisch und Wein ber Bürgerschaft ausgetheilt. Sonntage barauf, am 10. Junius, wurde in bem Dome bas feierliche Dantopfer bargebracht, welchem ber Churfurft mit feinem gangen Sofftaate beiwohnte. Nach geendigtem Gottesdienfte begab fich Friedrich Rarl im großen Staatswagen mit dem Reuerwählten

gut feiner Linken über bie Domcuftorei, ben Ballplat, Thiermarft und über bie große Bleiche nach bem Schloffe unter Parabirung. ber gangen Burgericaft, bee Schugencorpe und ber gangen Barnifon, begleifet von ben Segensmunichen bes jubelnben Bolfes, benn allgemein verehrt und geliebt mar ber murbige Dalberg, barum war rein und ungeheuchelt biefer Ausbrud ber Freude. Riemand vermuthete bamale, daß biefer ber lette feierliche Aft fenn follte, ber nach alterthumlichem Brauche feit ber burch Caitt II errungenen Bahlfreiheit in unserer Domfirche ftatthaben wurde. Den Mittag mar große Tafel bei hofe, Abends Souper im Elmifchen Garten in ber Rheinallee, und hierauf eine prachts wile Beleuchtung ber gangen Stadt. Gegen 11 Uhr erhob fich ber Churfürft aus bem icon erleuchteten Garten mit einem großen Befolge und einer Suite von 300 Caroffen, burchfubr Die Straffen ber Stadt und nahm die herrlich beleuchteten Decotationen in Augenschein.

"Um 11. Junius war große Tafel ju 140 Bebeden unter ben icon verzierten Baumen ber durfürftlichen Favorite, Abende par große Afademie und Souper, und hierauf folgte bie 3lumination biefes wegen feiner Lage einzigen Gartens; famtliche Rastaden und Vavillons maren auf das gefcmadvollfte beleuchtet. Bur Berherrlichung des Festes hatte die Schifferzunft brei Jacten feflich gefdmudt und in ber Mitte bes Rheins vor Anter gelegt, beren Maften bis auf bie Gipfel erleuchtet waren; zahlreiche Rafeten fliegen empor unter bem Donner ber Ranonen und bem Bubel ber fauchzenden Menge. Dienstags ben 12. war Congert und Baurball en masque; bem erftern wohnte ber Churfurft mit bem Coabjutor bei. Am Mittwoch ben 13. fand bas große Ranopre bes durfürftlichen Militairs bei Dberolm ftatt; nach ber Mittagstafel, welche ber Churfurft nebft vielen Berrichaften auf bem Jagerhaufe einnahm, wurde bas Exergitium unter bem Befehle des Gouverneurs Freiherrn von Gymnich mit allgemeinem Beifalle ausgeführt; hierauf mar Souper und nach biefem erfolgte ein großes Reuerwert. Den Unteroffizieren und Gemeinen wurde eine ftanbige Berbefferung ihrer Gage befannt gemacht und bann bas gange Militair an befonbern Tifden mit Braten,

Schinken, Wein und Bier bewirthet." Da Dalberg als Junminat dem römischen hof verdächtig sein konnte, wurde, die päpftliche Genehmigung für die Wahl zu erhalten, Joh. Müller nach Rom verschickt, und mußte Lucchesini, der preufsische Gesandte, ihn unterstügen.

Anders benn die Mainger in ihrer Freude, beurtheilt Pacca jene Coadjutormabl. "In eben biefem Jahre 1787 erhielt ber Churfurft-Erzbischof von Maing hinterliftiger Beife von bet Grogmuth und bem Bertrauen Pius VI ein Breve, bas einigen Rirchen Deutschlands großen Nachtheil brachte und noch größers nebft traurigern Folgen gur Beit bes großen Unsebens von Rapoleon Buonaparte in den Angelegenheiten Deutschlands befürchten Die Reinde bes Beiligen Stuble von bem unterrichtet; was in Franfreich vorbereitet wurde und zwei Jahre fpater ausbrach, wollten fich gleichfalls Wege und Mittel vorbereiten, um jenes Beifpiel auch in Deutschland befolgen gu tonnen. Dabes waren fie barauf bebacht, auf ben erzbischöflichen Stubl von Maing, mit welchem die bochft wichtige Burbe bes erften Churfürften im Reiche und bes Ergfanglere verbunden mar, einen Mann gu fegen, ber bie Eigenschaften jenes berüchtigten Griechen, ben man für ben Saupturheber bes ungludlichen Schisma balten fann, bas bie nicht unirte griechische Rirche von ber lateinischen trennt, in fich vereinigte, und ungludlicher Beife fant fich ein folder Mann unter bem beutschen Clerus. Er geborte einer ber berühmteften und angefebenften Familien im Reiche an, genog ben Ruf eines Belehrten und hatte mehrere Berte berausgegeben, bie wegen ihres Style, und mehr noch wegen ihrer philosophifchen und liberalen Grundfage gablreiche Berehrer fanben, was aber hauptfächlich an ihm geschätt murbe, war, bag er fich unter ben erften befand, welche ber berüchtigten Gefte ber 3luminates fich anschlossen, bie bamale einen großen Ginfluß auf bie beutfches Cabinette ausübte und mehr ober weniger überall berrichts. Diefer Mann war Rarl Theodor von Dalberg, Canonicus ver Maing und anderer beutschen Cathebralfirchen. Jene Seftirer bedienten fich ber Bermittelung bes preußischen Sofes, um von bem Churfurft-Ergbischofe bie Ginwilligung zu erhalten, ibn alf

kinen Coabjutor mit fünftiger Rachfolge vorzuschlagen, bas Capitel von Maing zu seinen Gunften zu ftimmen und zur Ermablung deffelben zu bereden, wenn von bem Beiligen Stuble bas zur Bahl nothwendige Breve erhalten worden mare. Nachbem diefe Angelegenheit auf folche Beife in Deutschland eingeleitet worden, fandte ber Ronig von Preugen ben befannten Rardefe Lucchefini mit Bollmachten von fich und vom Churfürften von Maing verfeben nach Rom. Diefer gab bem Staatsfretair ber erhaltenen Bollmacht gemäß in einer minifteriellen Rote bas feierlichte Berfprechen, bag jener Erzbifchof fich immer enger und freundschaftlicher mit bem romifchen Bofe verbinden wurde, daß jene bamaligen in ber beutschen Rirche entftanbenen, Die Rungiaturen und die im Emfer Congreffe festgefesten Artitet betreffenden Streitigfeiten und Controversen freundschaftlich absemacht und beigelegt werden follten; bag ber Erzbischof bie pabftliche Autorität und die Rechte bes romifchen Stuhle im Reiche aufrecht erhalten murbe; ferner fügte ber genannte Marchefe, ale Agent bee Ronige von Preugen, bingu, daß er son biefem Monarchen, feinem Berrn, ben ausbrudlichen Befehl ethalten, in beffen Ramen Burge ju fepn, bag ber bamals regierende Churfurft von Maing, fo wie auch der Baron von Dalberg weder Beforderer noch Begunftiger ber Convention von Ems feven, und baber ben, vom Churfürften in ben unter bem 2. May 1787 an ihn gerichteten Bollmachten versprocenen status quo aufrecht balten murben.

"In Rom schenfte man diesen schönen Verheißungen Glauben, und das Wahl-Breve, so genannt, weil dadurch das Capitel von Mainz autoristrt ward, »sede plena« den Nachfolger des zegierenden Erzbischofs zu erwählen, wurde zugestanden. Nachdem das Capitel von Mainz sich kurz darauf versammelt hatte, schritt es zur Erwählung Dalbergs, eine Wahl, die in Deutschland von den Philosophen, Sektirern und Jansenisten mit wahrem Jubel aufgenommen und höchlich belobt wurde, bei den Guten aber Erstaunen und schmerzvolle Seufzer erregte. Der Churfürst-Erzbischof, nach erreichter Absicht, gedachte nicht weiter der ges gebenen Versprechen, und ein Jahr darauf brachte er die Angelegenheit rudfichtlich ber Runziaturen vor die Reichsversammitung in Regensburg, um berselben ein Defret ber Abschaffund bieser Runziaturen im ganzen Reiche zu entreißen. Mit solcher Aufrichtigfeit handelte jener Erzbischof gegen den apostolischer Stuhl, und zwar mitten unter einer Nation, welche sich bie dahin den Ruhm beigelegt hatte, bei ihren Bersprechungen austrichtig zu sepn und das Versprochene mit gewissenhafter Genauig teit auszusühren! . . . .

"Der Churfurft von Maing, nicht damit gufrieden, bi übrigen Fürsten Deutschlands gegen den Seiligen Stubl aufzureize und vielleicht von dem Rufe und ben Lobeserhebungen, welch die Janfeniften und feine gottlofen Rathgeber ber berüchtigtet Synobe von Piftoja und bem bortigen Bifchof Ricci ertheilten angetrieben, entschloß fich gleichfalle, in Daing eine Didcefan Synode zu verfammeln , und fundigte bies durch ein Circulait fcreiben unter bem 18. Jul. 1789 an, worin er bie Beiftlichfe aufforberte, die Materialien für einen fo michtigen Gegenftan vorzubereiten. Diefe Anfundigung betrübte bie gutgefinnte beutschen Bifchofe und erregte bei allen mabren Ratholiten Schmet und Niedergeschlagenheit, ba fie fehr wohl bie Denfart des Chut fürften, die irrigen und ichismatifchen Grundfage feiner Rati und die beillosen Grundfage fannten, die auf ber bortigen Un versität gelehrt murben. Pius VI felbst ward betroffen und bie es für feine Pflicht, nicht ichweigend abzumarten, bis bas Ueb geschehen fep, um es bann wieder gut ju machen, fondern woll bemfelben durch eine beilfame und wurdevolle Ermahnung guved fommen. Daber erflarte er, in feiner Antwort: an bie Metr politane in Bezug auf bie 3wiftigfeiten über bie apoftolifche Rungiaturen, jenem Churfürften, bag, wenn er in ber befchloff nen und angefündigten Synobe es magen wurde, Reuerunge in ber Rirchendisciplin einzuführen, ober diejenigen, bie bama in Rraft maren, theilweise aufzuheben, ber Beilige Stubl gem nicht anfteben murbe, jene Synobe einer ftrengen Untersuchn au unterwerfen und bas verdiente Urtheil barüber auszuspreche

"Die traurigen Ereigniffe, bie bald barauf in Deutschlandstattfanden, bie Befestung von Mainz burch französische Eruppen

4 1

bie Fortbauer bes Rrieges und endlich bie Bereinigung bes gangen unten Rheinufers mit Frankreich machten , bag ber Churfurft einen großen Theil seiner Staaten verlor und fein ganges Borhaben ju nichte wurde. Damals wurde alfo bem Publifum nicht befannt, was in jener ichismatifchen Werkftatt vorbereitet wurde; aber im Jahre 1830 offenbarte uns ein gemiffer &. . Ropp, geheimer geiftlicher Rath und Ober-Schul- und Studienrath bes Großbergogs von Frankfurt, Ritter bes beffifc-barm-Midtifchen Concordien - Orbens , Diefes Bebeimnig. Diefer hat m Berf herausgegeben; Die fatholifde Rirde im 19. Sabrhunderte und die in unfern Beiten vorzunehmenben Beranderungen u. f. w. Bei Florian Rupferberg in Maing 1830. In biefem, mit einer in bas Gift ber Janseniften and Protestanten getauchten Feber geschriebenen Berte werben bie Meinungen und Gutachten verschiedener Mitglieder bes Bicarigis von Maing und ber Rathe jenes Churfürften angeführt, welche bie Furcht ber beutschen Bischofe und ber guten Ratholiken willommen rechtfertigen und beweisen, mit welcher weisen und Marstichtigen Boraussicht Pius VI jenen irregeleiteten Erzbischof comabnte."

Für bie Raiserwahl, 1790, soll Karl Friedrich nicht weniger 46 426,274 Bulben 30 fr. 1 pf. aufgewendet haben. Wahrend man in Frankfurt mit fothaner Wahl beschäftigt, ereignete fich zu Raing die Abth. I Bd. 4 S. 525-526 befchriebene Gnotenwoolution (28. Aug. — 4. Sept.). Ihr war febr forderlich seworben ber Lutticher Rrieg , burch welchen zwei ber brei zu Mainz garnisonirenden Regimenter, bas blaue, Gymnich, und bas rothe, Sagfeldt, an ber Maas beschäftigt. Ertennend, wobin bas bisherige Liberalateren führen muffe, verlegt burch Pruffens Politif in Bezug auf die Lutticher Revolution , bas Leußerste befürchtend von der Wendung der Dinge in Frankreich, fund Friedrich Rarl gerathen einzulenken. Satte er einft ben amseligen Schwäger, ben aus Frankreich verwiesenen Raynal a feinem Sofe ausgezeichnet, ben Republifaner Muller in fein Cabinet gezogen , den Bestreiter der firchlichen Unfehlbarfeit, ben fanften Blau, Felix Anton, der beil. Schrift Doctor, ber Dogmatit öffentlicher orbentlicher Lebrer, ber theologischen Biecultat Beifiger, ber Collegiatftifte St. Johann ju Maing und zu Moxflatt Capitular, an bie Spige bes Seminariums geftellt, ben luderlichen Beinfe zu feinem Bibliothefar ernannt, fo murbe von nun an eine gangliche Umwandlung feiner Politif bemerfber. "Er war zwar fein Feind ber Auftlarung und politischen greibeit, bies zeigten feine eigenen Anftalten und Befinnungen; allein er hafte alle Aufftande und Bewegungen , welche gegen bas Anfeben und bie Gemalt ber Fürften gerichtet ju fenn foience Das Betragen bes preugischen Sofes mußte ihn auch um f mehr befremben, weil berfelbe bei Errichtung bes Kurftenbunde fo nachbrücklich die Sprache der Reichsgesetlichkeit führte. Friede rich Rarl anderte baber plöglich feine politischen Berhaltnife, und handelte als Sandhaber ber Reichsgefete fest ebenfo gegen die Absichten des preußischen Sofes, als er fie bieber begunfigt batte. Er machte bem Ronige nachbrudliche Borftellungen weget biefer Sache, fnupfte feine vorigen Berbindungen mit bem Bienet Sofe wieder an, ließ feine Truppen auf dem Beiligfreuzer gelbe in Waffen und besonders die Artillerie üben , schickte unter In führung bes Generale von Satfelbt felbft zwei Regimenter nad Luttich, entzog bem Staatsrathe Muller fein Bertrauen in ben auswärtigen Beschäften und ichenfte es bem Freiherrn von Me bini, ber fo eben von Wien gefommen war, und ihm in ben bamaligen Umftanben ein tauglicherer Minifter fcbien. Auch bas Innere feiner Staatsverwaltung schien jest ein anderer Beift pe Diejenigen, welche als Freunde der Freiheit befannt waren, wurden vom Sofe und aus den Cirfeln des Abels ente fernt, die Lehrer jur Klugheit und Mäßigung in ihrem Bortrage ermabnt, die freien Reben und Auftritte in ber Lefegefell. fcaft gerügt, bie Correspondeng in fremde Lander beobachtet, bie Schauspiele und Schriften cenfirt, und die Aufficht ber Polize geschärft."

Im Einklang mit ben übrigen Kurfürsten ersuchte Friedrich Rarl den neugewählten Kaiser auf das Dringendste, daß er fich verwenden möge, den durch die Beschlusse des Pariser Nationals convents in ihren Rechten und Besitzungen angesochtenen Reichs

kften und Ständen Genugthuung zu verschaffen. Leopold II hat trauf durch Schreiben an den König von Frankreich vom 14. Dec. 90 in eben so nachdrudlichem als milben Ton auseinandergesest, k sehr jene Spoliation den bestehenden Berträgen zuwiderlaufe, b für die beeinträchtigten Reichsftande vollständige Entschädigung Anspruch genommen. "Bu gleicher Zeit übergab ber Staatsminifter Albini bem am Mainzer Sofe accreditirten frangofischen Besandten Grafen von D'Relli eine Rote, worin ber Churfurft ucht nur in der Eigenschaft eines Metropoliten der Diözesen von Speier und Strafburg gegen alle in Anfebung ber firchlichen Regierung und Berfaffung ohne Mitwirfung ber geeigneten Beborbe in seiner Proving vorgenommenen, oder noch vorzunehmenden Reuerungen protestirte, und fich feierlich bagegen verwahrte, fendern auch ale Ergfangler bes Reiches erflarte, dag feine Amtepflicht es fordere, über bie Aufrechthaltung ber Gefege, worauf bie Rechte ber Mitglieder bes Reiches theils unter fic, theils bes Reiches in Begiehung auf auswärtige Rationen gegründet fepen, n wachen, und folglich alle jene Beranderungen, womit der Friede von Munfter, Diefes Sauptgrundgefen ber beutiden Conflitution bedrobt wurde, zur Renntnig des Raifers und des Reichstages zu bringen."

Diese Angelegenheit, die grobe Rechtsverlesung ist es eigentlich, welche den Raiser und das Reich in den verzweiselten Ramps
mit der Revolution verwickelte, keineswegs aber die freundliche Ausnahme, so den französischen Emigranten in Mainz und Coblenz geworden ist. Deren haben sürterhin die Machtaber in Paris sich bemächtigt, um maaslose Usurpationen einigermaßen zu beschönigen, für kest waren die Borgänge am Rhein doch zu unerheblich, mochten die beiden geistlichen Rurfürsten auch noch so gelehrig den von den Emigranten vorgebrachten, nach kutzer Frist durch die schmerzlichten Ersahrungen bestätigten Barnungen lauschen, Friedrich Karl am Pfingstsest die französischen Prinzen und eine große Anzahl ihrer Landsleute, worunter freilich nicht wenige falsche Brüder, in der Favorite auf das prächtigste bewirthen, oder der Prinz von Conde und sein Sohn mit den Cadres ihrer kleinen Armee das fürstliche Schloß zu Worms beziehen, dergleichen Demonstrationen waren boch wahee lich nicht geeignet, die große Nation zu beunruhigen. Und wenn der Kursurst dem besorgten Magistrat von Worms eröffnete; er habe keine Ursache sich zu fürchten, auf jede Drohung möge er frei aussprechen, daß die Emigranten sich mit Wissen und Willen des Kursursten auf seinem Territorium sammelten, beswassneten und übten, so hat er, der Landesberr, in keinem Falle die Besugnisse eines Reichsstandes überschritten.

Die Jacobiner wollten aber Rrieg, und ben baben fie in ber Racht vom 20. April 1792 bem Ronig von Ungern und Böhmen erflart, bem jugendlichen Monarchen, ber burch Bobl vom 5. Julius jum Raiferthron berufen, am 14. Jul. in althergebrachter Beise die Krone empfing. Die Krönung verrichtete. Friedrich Rarl, mit Uffifteng ber Rurfürften von Trier und Colu-"Schon früher maren die Monarchen miteinander übereingefome men, daß nach vollzogener Kronung ein Fürften- und Diniftercongreg zu Maing ftatthaben folle, um über die ichidflichften Magregeln zu berathichlagen, welche am ichnellften und wirffamften zu ergreifen fenn möchten, um ben immer fleigenben Revolutionegräueln ein Biel gu fegen, und ber Churfurft batte fic beghalb icon am 16. Julius nach feiner Refidenz verfügt. 19. empfing er ben Raifer mit ausgezeichneten Ehren und einer porber nie gesehenen Pracht. Um Abend beffelben Tages traf auch ber Ronig von Preugen ein, ber fich fogleich zu bem Raifer begab, von welchem er auf das feierlichfte empfangen wurde. In der Begleitung bes Ronigs befanden fich ber Bergog von Braunschweig, ber Landgraf von Beffen-Darmftadt, ber Pring von Naffau-Siegen und der General von Bifchofewerder." Biele andere Große hatten fich in Maing gusammengefunden, ber Rronpring von Preuffen, die Erzberzoge Rarl und Joseph, der Pring August von England, ber Landgraf von Beffen-Caffel mit feinem Pringen, ber Markgraf von Baden, die Bergoge von Zweibruden und Bürtemberg, Die Rurfürften von Trier und Coln, Die Rurften von Naffau-Ufingen, Saarbruden und Weilburg, ber Graf von Provence, der Graf von Artois, der Pring von Conde famt Sohn und Entel, der Graf Metternich, die Feldmarfcalle Bener und Lacy, ber papstliche Nuntius, die k. k. und die russische besandtschaft, Gesandten von Dänemark, Schweben, Preussen, vannover, Sachsen, u. s. w. Dem König von Neapel, dem limrod, zu Ehren wurde auf dem Schloßplatz ein Treibsagen egeben. Ueberhaupt hatte der Kursürst die glänzendsten Feste eranstaltet, alles aufgeboten, den Aufenthalt der hohen Gäste eranstaltet, alles aufgeboten führ hinab nach Coblenz, und at am 30. Jul. den Marsch an, der zu den Ebenen der Chamsigne ihn sühren sollte. Sattsam habe ich, Abth. I Bd. 1 S. 41—118 den deplorablen Feldzug beschrieben.

Der Reichsfrieg mar noch nicht erflart, bas gefchah erft, achdem Riederland, Belgien, Machen verloren, burch bas Reichsatachten vom 23. November, burch bas faiferliche Ratificationseeret vom 19. December 1792, und vollftanbig burch bas neue leichsqutachten vom 22. März 1793, aber bereits batten mehre leichsfürften, absonderlich der Landgraf von Beffen-Caffel thaigen Antheil bei bem Rrieg genommen. So that auch Rurfürft iriebrich Rarl, nachdem er fich verpflichtet batte, bas zu Dedung er Magazine in Speier aufgestellte Corps von 10,000 Mann mter bem Befehle bes Grafen von Erbach durch zwei Bataillone u verftarten. Die wurden außerhalb ber Stadt, auf bem beiligfreugfeld gusammengezogen, ftanden einige Tage im Lager, mb zogen bann, unter bem Befehl bes Obriften von Bintelnann, Rheinaufwärts, ber Queich ju. Sie waren bort faum ingetroffen, fo erhielt ber Graf von Erbach Befehl, mit fünf Bataillonen und fünf Escabronen fich bem bereits übergabligen Blotabecorps vor Thionville anguschliegen, ein Befehl, bermagen viberfinnig bei ber Starte ber fortwährend im Bunehmen bepiffenen frangofischen Rheinarmee, bag man bes Berbachtes aum fich erwehren fann, ber Bergog von Braunfdweig habe, sine Operationen an der Spige der Hauptarmee zu fronen, teffiffentlich Maing, bas ftarffte Bollwerf bes Reichs, Preis geben wollen.

"Rach dem Abzuge des Grafen von Erbach verblieben unter bem Befehl des Mainzer Obriften von Winkelmann das faifer-

liche Bataillon von Spulai, eine Escabron Erzherzog Joseph Dragoner, nebft zwei Bataillonen Mainzer und funfzig Sufaren, im Gangen 3200 Mann mit fünf Ranonen und brei Saubigen, por Speier gurud. General Biron, beffen Sauptquartier bei Strafburg mar, hatte nach Abberufung bes Benerale Ludner ben Oberbefehl der Rheinarmee erhalten. Raum mar berfette von dem Abmarich des Grafen Erbach und der biedurch bewirften Schmäche bes Corps von Binfelmann bei Speier unterrichtet. fo ertheilte er fogleich bem General Cuftine ben Befehl, mit 13,000 Mann Infanterie und 4000 Mann Cavallerie nebft 4 Ranonen die dortigen Magazine binwegzunehmen. Cuftine wer feig genug, bie Ausführung bis jum 29. Gept. ju verschieben, wo er ben abgegangenen Erbach weit genug glaubte, um folden ficher genug bewertstelligen ju fonnen. Um 30. feste er fic mit feinem untergebenen Corps in Marfc und theilte es, nach bem er bei Sambach angelangt, in drei Colonnen. Die rechte Colonne unter General Reuwinger zog fich von der Sauptftrafe nach Speier auf die Boben von Beiligenftein, wo fie eine Bati terie gegen bas Dorf Berghausen aufführte; bie mittlere Colonne unter General Meunier rudte auf der Chauffee über Beingarten und Schweigenheim gegen die Stadt vor; bie britte nahm ihren Marich über Gommersheim, um die Gemeinfcat zwischen Worms und Speier abzuschneiden. Da biefelbe zu fpit eintraf, fo blieb bem Corps ber Deutschen ber Ruckzug über bie Robach nach Mannheim und Worms übrig ; allein ber Commanbant, ber von Chrgefühl befeelt, um fo weniger glaubte, ohne vorhergegangene tapfere Bertheibigung ben Rudjug antreten zu durfen, ba er fich benfelben auf dem nabern Beg bei Rheinhausen auf das rechte Rheinuser porbereitet hatte, machte bavon feinen Gebrauch.

"Sobald Winkelmann durch seine Patrouillen vom Anmarsch bes Feindes unterrichtet war, wurde die wenige Cavallerie vor das Landauer Thor aufgestellt, wo ihr rechts der Straße das Terrain günstig war. Zwei Divisionen Infanterie standen puiser Unterflügung bereit, zwei andere nahmen zwischen dem Waag- und Speierbach Stellung. Da auf das Wormser Thor

ber Sauptangriff vermuthet wurde, fo waren vor bemfelben B Compagnien mit 4 Ranonen und einer Saubige aufgefiellt; 2 andere Compagnien verblieben am Biefenthor, welches nach Rheinhaufen führt, zur Dedung bes Rudzuges. Um halb 12 lief Cuftine die Stadt auffordern und burch 12 Ranonen bas Bormfer Thor beschießen , indem baffelbe vom General Reuwinger von Berghaufen ber gegen bas landauer gefchab. 3mei Cavallerieregimenter rudten nunmehr beran, um die vor biefem Thore aufgestellte faiferliche Cavallerie von 160 Mann angugreifen. Diefe fcmache Truppe zeigte fo viel Entschloffenheit, baß bie Uebermacht ber feindlichen Cavallerie fich burch eine gange Stunde auf bloges Piftolenplanteln befdrantte, und als fic bie Raiferlichen binter- einen trodenen Graben gurudzogen, fanden bie Frangofen vom Angriffe ab und mandten fich gegen feine bort aufgestellte Compagnie bes Regiments Gyulai, welche burch ein ichnell formirtes Quarre und ein wohlgeordnetes Reuer Wres Commandanten auch bier ben Reind vermochte vom Angriffe abzufteben.

"Das durch 2 Stunden anhaltende Feuer einer fünsmal stärkern Artillerie hatte beinahe alle Ranonenpferde und mehrere Menschen getödtet; Winkelmann gab daher den Besehl zum Rüdzuge, welcher in vollfommener Ordnung angetreten wurde, indem alle Kanonen und Munitionswagen gerettet wurden, da sie, wo die Pferde mangelten, von den Soldaten fortgebracht wurden. Die Thore der Stadt waren während des Küdzugs gesperrt, und eine Arrieregarde zur Deckung des Küdzugs besetzte ein zur Bertheidigung eingerichtetes Haus. Custine ließ zum zweitenmal zur Uebergabe auffordern; da er keine Antwort erhielt, wurden zwei Thore gesprengt, seine Truppen drangen in die Stadt, wurden aber von der Arrieregarde mit einem hestigen Feuer empfangen, wodurch sie mehrere Todte und Berwundete erhielten, und worauf sich diese in guter Ordnung auf das Corps zurüczog.

"Obrift Bintelmann hatte um 3 Uhr Nachmittags mit feiner Mannschaft die Stelle am linken Rheinufer erreicht, wo er seinen Rudzug durch die getroffenen Borbereitungen gesichert glaubte. Aber zu seinem Erftaunen fand er, bag die am Ufer zusammen-

gebrachten Rabne burch lebelgefinnte auf bas jenfeitige abgeführt worden (wie es beißt, auf Befehl ber Regierung ju Bruchfal bie hiermit ben Krangofen ihre Defereng bezeigen wollte). biefer miglichen Lage blieb ibm nichts übrig, als eine ehrenvolle Capitulation zu bemirfen. Cuftine bewilligte Diefe mit ben Worten: einen alten Rrieger, ber ben Muth bat, mit wenigen Truppen fich fo lang zu vertheidigen, und nur burd. ben Berrath feiner Landsleute ein Opfer wird, fonne man nicht anderft als ehrenvoll behandeln. Die Truppen marfchirten biere auf in volltommener Parade nach Speier gurud, wo fie bie Waffen nieberlegten: 2700 Mann wurden Rriegsgefangene, Die Uebrigen hatten fich gerettet; ber Berluft an Tobten und Berwundeten betrug im Gangen 120 Mann, 8 öftreichifche Dragoner hatten fich schwimmend auf bas rechte Rheinufer gerettet. Die Offiziere wurden auf Parole, weber bireft noch inbireft mabrend bem Rriege gegen bie frankifche Ration ju bienen, ents laffen, und von den Frangofen mit aller Achtung und Auszeichnung behandelt. Der Feind foll einen weit bedeutenbern Berluft erlitten haben, man behauptete gegen 400 Mann.

"Custine ließ sogleich die Magazinvorräthe nach Landan bringen, verlegte seine Truppen in die Stadt und Umgegend und ertheilte die strengsten Befehle zur Handhabung der Ordnung und guten Mannszucht. Die Bürger mußten zwar den Soldaten Brod, Wein und Fleisch liefern, aber nur gegen Bezahlung. Die Kriegsgesangenen wurden mit der größten Menschlichseit behandelt und die beweibten sogar frei entlassen. Dieredurch erwarb er sich einen ausgebreiteten Ruf von Großmuth und Menschlichseit. Bon der Stadt und dem Domkapitel forderte er sedoch bedeutende Contributionen, die mit der größten Eile eingetrieben wurden.

"Nachdem er von Professor Böhmer in Worms die gewisse Rachricht erhalten, man sehne sich baselbst nach seiner Ankunft, ertheilte er unverzüglich dem General Neuwinger den Befehl, mit Truppen bahin aufzubrechen; biefer fand die Thore der Stadt unverschlossen und rückte am 4. Oct. daselbst ein. Rach- dem er Alles, was an Zelten und sonstigen Geräthschaften des

bingen Conde noch im Schloffe vorratbig mar, genommen, legte r ber Stadt, bem Furftbifchof und bem Domfapitel eine Contibution von 250,000 Gulben nebft vielen taufend Pfund Brod uf. Erichredt burch bie Drobung Reuwingers, er murbe im Beigerungsfall bie gange Stadt jufammenfchiegen , erlegte bas Domfapitel feinen Antheil gang, Marienmunfter und bie Stifter en ihrigen nur zum Theil, von Seiten ber Stadt fonnte jedoch mr wenig aufgebracht werben. Bur nämlichen Beit rudten bie Borpoften bis Rheindurtheim vor, leerten allda ein faiferliches froviantschiff aus und führten es nach Speier. Gin unvermuthet urbreitetes Berücht bewirfte jedoch ploglich ihren Abzug, es nieß nämlich: Darmftabter Jager maren fenfeits bes Rheins ringetroffen und ein preugischer Berbeoffizier habe in ber Umjegend von Alzei Quartier für mehrere taufend Mann Preußen mgefagt. In aller Gile brachten fie fur ben Reft ber angefesten Brandichagung 11 Beifeln, welche aus dem Dagiftrat, ber Beiftlichfeit und felbft aus den Rlofterfrauen genommen wurden, mfammen und gogen fich mit benfelben am 7. Det. nach ganbau unid. Unerfättlich in Forberungen batte Cuftine, mit Sintanfrung ber Neutralitat mit Pfalgbayern, bem durfürftlichen Rinifter von Oberndorf zu Mannheim fogar bas Ansinnen gemacht (4. Dct.), die zu Mannheim befindlichen Magazine ausmliefern, welches biefer aber geradezu abichlug.

"Bei seinem Rückzuge ließ Reuwinger die noch zu Speier vorhandenen Magazine zu Grund richten und die Schiffe uns brauchbar machen. Auf mehrere Tage war nunmehr Ruhe erswigt. Custine war wieder in Landau; auf die Wegnahme von Rainz konnte er nicht zählen, da diese seine kühnsten Erwarstmgen überstieg. Indessen hatten Böhmer und Stamm, seine Bertrauten, Gelegenheit gesunden, persönlich nach Mainz zu kommen, sich mit den daselbst besindlichen Freunden der Freiheit und Gleichheit zu verständigen und Nachrichten über den hilfslosen Justand der Festung und ihrer schwachen Bertheidigungsmittel einzuholen. Mit der Bersicherung kräftiger Unterstützung lehrten sie zu Eustine, welcher aber noch immer aus Furcht zanderte, wie aus seinem Bericht an den Nationalconvent erhellt.

Endlich ermuthigt durch sichere Rundschaft, brach er am 16. Och mit seinen Truppen von Soesheim auf; am 18. erreichte seine, Avantgarde Oppenheim, welche sich sogleich der dort besindlichen sliegenden Brücke bemächtigte. Um 19. Oct. seste er den Marsch bis hechtsheim sort, worauf er die Einschließung der Stadt von Weißenau bis Mombach bewerkselligte. Da er eine Abtheilungvon etlichen Tausenden zur Sicherung seiner linken Flanke über Dürkheim nach Alzei abgeschickt hatte, 2 Bataillone bis Kreuznach und Bingen vorrücken ließ und mit einem Bataillon Worms und Oppenheim besetzt hielt, so verblieben ihm von seinem 18,000 Mann starken Corps ungefähr 13,000 Mann."

Grengenlofe Bermirrung, Schreden ohne Maas ergriff bie bis babin fo fröhliche Bevolferung von Maing. Der Rurfurft. ber nur eben am 3. Dct. aus Afchaffenburg eingetroffen mar. begab fich noch in berfelben nacht auf die Flucht, ihm folgten bie Grafin Coubenhove, ber zahlreiche Abel, bie Emigranten. theils ben Rhein binab, theils nach Franken, mit Sinterlaffung bes größten Theils ihrer fostbaren Sabseligfeiten. Das Reiches und Landesarchiv, ber Domfcag wurden gwar geflüchtet, abet von ben Roftbarfeiten bes Schloffes und ber Sattelfammer fonnte, man nur weniges in Sicherheit bringen. Der Minifter von Albini, ber Dombechant von Fechenbach blieben als Statthalter jurud, und bag Albini vornehmlich alles Ernftes beschäftigt, bie Muthlosen gu ftarten, die Ropflosen gu belehren, bafür empfangt er von allen Seiten bas ehrendfte Zeugniß (Abth. II Bb. 7 S. 197), aber bem Berrath vermochte er nicht ju gebieten Satte boch ber Rurfurft felbft die Berrather, die Lichtfreunde berbeigerufen, beforbert, geliebtofet. Denen mar in ben Birren bes Augenblide Die Bevölferung von Maing unterthanig geworben, und ihnen allein, neben ber absoluten Unfabigfeit ber Mainzer Generale, ift die fomachvolle Capitulation vom 21. Det 1792 juguidreiben, welche bie wichtigfte aller Reichefeftunges bem Erbfeinde überlieferte.

"Am Morgen biefes Tages wußte fast die ganze Burgerschaft noch nicht, bag man in Unterhandlungen begriffen sepe; einen besto tiefern Einbrud mußte bie ganz unerwartete Rad.

it ber abgefcoloffenen Capitulation machen; nun erft fonnte an fich erklaren, warum bas Ranoniren aufgebort babe. 2111= emeiner Unwillen und Digbilligung bemachtigte fich ber Beuther; besonders aufgebracht maren die Raiferlichen. Sauptann Andujar hatte ale altefter Offizier bei feinem Ginruden i die Reftung ben Befehl über bie Raiferlichen übernommen. lachdem er feine Truppen an die verschiedenen Thore der Feste ertheilt und mit einer Reserve in ber Mitte verblieben, erhielt r am 20. Oct. von bem Gouverneur ben Befehl, fich vor ber brisichange aufzuftellen und bie außerften Voften zu beden. Als reben mit den nothigen Dispositionen beschäftigt war, und rine Borpoften und Patrouillen mit dem bei Beigenau und beiligenfreuz geftandenen Feind planfelten, murbe er benachrichigt, bag in einem Rriegerath wegen einer Capitulation unterundelt murbe, und gleich barauf erhielt er ben Befehl, bie kindseligkeiten einzustellen. Andujar, ber die Ueberzeugung Wite, daß er als Commandant der faiserlichen Trappen von er Bugiebung einer Berathung nicht ausgeschloffen werben fonne, brieb fogleich an ben Gouverneur, um diefes ihm guftebenbe Recht in Anspruch zu nehmen, und nachbem er seine Offiziere ersammelt, und biefe einstimmig beschloffen, bie Festung aufs lugerfte ju vertheidigen, proteftirte er jugleich gegen ben Bollmg eines ben faiferlichen Baffen ichimpflichen Befehle. tinen zweiten Befehl gleichen Inhalts entfandte er einen Offizier In bas Bouvernement mit dem Auftrage, feine gerechte Fordes mng zu wiederholen und zugleich gegen jede Capitulation zu Woteftiren. 216 aber feine Antwort erfolgte, und er bes andern Kages erfuhr, bag bie Festung capitulirt habe, fah er sich, um ucht von ber Rheinbrude abgeschnitten zu werden, gezwungen, be Rheinthor und die Brude ju gewinnen, auf welchem Marfc im der dritte Befehl des Gouverneurs zugestellt wurde, Salt p machen, weil auch bie faiferlichen Truppen in ber Capitulation begriffen maren. hierauf ermiderte aber Andujar : bag ts feine Pflicht und die Ebre ber taiferlichen Baffen nicht erlaube, fich mit 900 ftreitbaren Mannern einer Capitulation gu unterwerfen, zu ber er nicht gerufen, und die ohne alle militäs

rifche Nothwendigkeit erfolgt fep. Mit biefer Erklarung feste er feinen Marich fort und erreichte, ohne bag es bie Franzofen gewagt hatten, ihn zu beunruhigen, bas rechte Rheinufer. (1)

"Schon in der Nacht waren die beiden churfürftl. Statts halter abgereift. Der Hoffanzler Albini verfügte sich nach Bürzsburg, um dem Churfürsten die traurige Botschaft zu überbringen. Nach einem viertägigen Aufenthalte begleitete er seinen Fürsten nach Heiligenstadt in das Eichsfeld." In Mainz dagegen wehte, nach dem modernen Ausdruck, die Fahne der Freiheit, und es nahmen ihren Anfang die Thorheiten, durch welche der Namen Eustine so lächerlich, die ephemere Clubistenherrschaft so tragischmisch, so verächtlich geworden ist.

Bon Beiligenstabt verfügte fich ber Rurfurft, welchem bas Decret bes Mainger Rationalconvents vom 18. Marg 1793 em flarte, »qu'il avait cessé de régner, « nach Erfurt, wo er bis jum 1. April verweilte. Auf die Nachricht aber von den Fort fcritten ber preufischen Urmee, ale ber Ginleitung gu ber musfeligen Belagerung von Mainz, begab er fich auf bie Reife nad bem Main. Um 4. April ju Bochft eingetroffen, befand er fic am 8. in bes Ronigs von Preuffen Sauptquartier zu Gunters blum; in ben bringenbften Ausbrucken bat er ben Monarce um foleunige Bulfe, "empfahl bierbei jeboch bie möglichfte Schenung ber Stadt, welches ber menschenfreundliche Ronig auch anf bas feierlichfte versprach. Rach Diefem Besuche begab fich Friebe rich Rarl auf furge Beit wieder nach Erfurt, fehrte aber ball wieder nach Afchaffenburg gurud, um feiner bedrangten Refidens ftabt in ber Nabe ju feyn; feinen Minifter, ben Berrn von Albini, ließ er in Bochft gurud, um allba alle fowohl auf bas Erzftift, ale inebesondere auf ben Kriegeschauplag fich beziehenben Angelegenheiten ju beforgen."

Die Stadt Mainz capitulirte ben 22. Jul. 1793, und ichen am 25. Jul. zu Afchaffenburg erließ ber Rurfürst bas folgende Decret: "Mit wahrer väterlicher Theilnahme und mit größter

<sup>(1)</sup> Eigentlich waren die Kaiserlichen in der Capitulation nicht mitbegriffen. Custine hatte sich dessen geweigert und nur die mündliche Zusage gegeben, ihren Abzug nicht zu beunruhigen.

Betrübnig haben Bir ben Drangfalen und harten Bebrudungen, welche Unfere guten Burger ber Stadt Maing mit einem großen Ebeile Unserer Unterthauen auf bem Canbe feit bem 21. October 2. 3. burch ben Ginfall ber Frangofen erbutbet baben, gufeben Bir haben aber auch mit gerührtem Bergen und mit maffen. ber lebhafteften Freude die beharrliche deutsche Treue und Standbaftigfeit erfahren, womit Unfere gutgefinnten Unterthanen allen Berfuchen und allem 3wange, ihrem Fürften untreu zu werden und ber frangöfischen Constitution anzuhangen, widerftanden haben. Bir erkennen biefes eble Betragen Unferer geliebten Burger mit bem warmften Gefühle ber Dantbarteit, Die Bir ihnen bier mit Bergnugen öffentlich bezeigen. Bor Allem wollen Bir gum rignen Boble Unferer Unterthanen bie vorige Ordnung ber Dinge wieber berftellen; zu dem Ende haben Bir alle von ber franabficen Generalität, bem anmaglichen Convente, Abminiftration und Munizipalität, ober feber anbern ufurpirten Gewalt erlaffenen Proclamationen, getroffene Berfügungen, ertheilte Gefete and Berordnungen hiermit aufgehoben , und erflaren biefelben far null und nichtig; ju gleicher Beit beftätigen Bir Unfere bisherigen Dieasterien und Gerichte, fowie alle Unfere porbin beftandenen Stellen in der Stadt und auf dem Lande, bie Bir and hiermit zu ihren vorigen Berrichtungen wieder anweisen. Bir ermabnen bemnach alle Unfere getreuen Unterthanen vaterlich, diefen von Und wieder angeordneten Stellen von Reuem ben gebührenben Beborfam ju leiften, fich berfelben befannten Gerechtigfeiteliebe mit vollem Bertrauen zu überlaffen, ohne fic auch nur die minbefte Eigenmacht ju erlauben, und Une ferner bie mit rubmvoller Standhaftigfeit zeither erprobte Treue ju beweisen, bagegen aber auch von Uns überzeugt zu feyn, bag Bir feinen andern Bunfc in Unferm Bergen nabren, als ben Reft Unferer Tage bem Glude und ber Bufriedenheit Unferer geliebten Unterthanen noch ferner gu widmen."

Am 9. Sept. verließ der Kurfürst Aschaffenburg, um nach dem Bunsch der Burgerschaft, den eine Deputation ihm vorgetragen, in seine eigentliche Residenz zurückzukehren. "Nachmittags gegen 4 Uhr erfolgte unter allgemeinem Jubel deffen längst

erfehnte Anfunft. Die gange Burgerichaft ftanb in feftlichen Rleibern nach ihren Bunften geordnet von ber Rheinbrude bis ju bem beutichen Saufe; an ber Brude felbft befand fich bet Stadtdireftor mit bem Gewaltsboten und bem Stadtratbe. Der Bicedom von Bibra war dem Churfürften bis hochheim entgegen gefahren. Unter Begleitung eines Commandos von Sufaren traf ber geliebte Landesvater in Caftel ein, wo er mit einem unauf borlichen Bivat begrüßt murbe; feierlich langfam bewegte fic nun ber Bug über die Rheinbrude unter bem Donner ber Ras nonen und bem Gelaute aller Gloden; bas Brudenperfonal, in feftlicher Matelotfleibung, umgab ben Bagen, mabrend bem auf einem in der Rabe beffelben rubernden Schiffe Trompeten und Paufen erschalten ; am Enbe ber Brude brudte ber Stabtbireftet im Ramen bes Stadtrathe in einer ehrfurchtevollen Anrede bie Gefühle feiner treuen Burger aus, welche ber bis zu Thranen gerührte Rurft in ben berglichften Ausbruden erwieberte; bann ging ber Bug burch bas rothe Thor, über ben Rarmelitenplas, ben Flachemarft , Die St. Peterefirche vorbei in bas beutfche Saus. In ber Gegend ber Margarethenfapelle fprangen gang unvermuthet zwanzig weiß gekleidete Meggerburiche berbei, fpans ten die Pferde bes durfürftlichen Wagens ichnell ab und gogen benfeiben durch die aufauchzende Menge bes froben Bolfes. 3m Sofe bes beutiden Saufes fant bie Schugencompagnie in De rade, gegenüber ber handelsftand; bei ber Thure bes Palais wurde ber Churfurft von bem preugifchen Gouverneur, umgeben von der übrigen Generalitat, auch dem durfürftlichen Sofftaate und fammtlichen Dicafterien freudig empfangen; tief erfcuttert ericien Friedrich Carl auf bem Balton und verficherte bas verfammelte Bolf feiner vollen väterlichen Liebe.

"Am 12. Sept. wurde wegen der gludlichen Befreiung in der Stiftstirche zu St. Peter das allgemeine Dankfest auf det feierlichte begangen; gegen 10 Uhr erhob sich der Churfürst zu Fuß, von dem hier garnisonirenden Offiziercorps begleitet, unter Boraustretung des ganzen hofstaates, in die Peterstirche, wefelbst der sehr zahlreiche Säcularklerus der Stadt versammet war; nach abgehaltenem musikalischen hochamte wurde das Te

Deum unter bem Donner der Kanonen und dem Geläute aller Bloden abgesungen, worauf sich der Fürst in der nämtichen Begleitung nach dem deutschen hause zurückerfügte. Mittags var große Tafel bei Hofe, und des Abends Freiball im Schröerischen Saale. Schon am 14. Sept. kehrte Friedrich Carl uch Aschaffenburg zurück, traf aber den 22. Oct. wieder in Mainz ein. Gegen das Ende des Jahres 1793 verließ er seine Residenzstadt wieder, da der kriegerische Horizont sich sehr trübte, m nie wieder in ihr ftändig zu residiren.

"Bur Befreitug ber großen Ausgaben, welche bie fortiebung des Rrieges erforderte, erließ der Churfurft eine Aufbrderung an fammtliche Stifter und Rlofter, ihr überfiuffiges Riechenfilber in die Dunge ju liefern, mit bem Berfprechen, bides nach bergeftelltem Frieden mit mäßigen Binfen wieder gu Mus bem eingelieferten Gilber wurden halbe und gange Conventionsthaler geprägt; auf den Thalern befand fic bas Bildniß Friedrich Carls und auf ber Rehrseite Die Inschrift: wasis argenteis Cleri Moguntini pro aris et focis. 1794. Im folgenden Jahre murben auch Dufaten geprägt mit bem Bilbniffe und bem Bappen bes Churfürften; auf einer fleinen Angabl berfelben mar bie Stadt Maing mit ber Infdrift gu erthen: Aurea Moguntia. Rebftbem erhielten Stifter und Abteien ben Befehl, Don Gratuits ju leiften ; bem ju Folge mußte jeber Stiftsgeiftliche erklaren, wie viel er fahrlich ju ben Rriegefoften beigntragen gesonnen fen; auch bas Domfapitel blieb nicht gurud und lieferte über acht Centner Silber in Die Munge."

Das Jahr 1793', nachdem es zu wiederholten Malen die glanzendften, leiber unbenust gebliebenen Aussichten einer gunstigern Wendung in dem Kriegsgluck geboten, endigte unter Amftänden, die nur gar zu sehr die kläglichen Ereignisse des solgenden Jahrs ahnen ließ. Die an sich so unerhebliche Schlacht von Fleurus entschied über das Schickal des linken Rheinufers. Die preufsische Armee, die seit October 1794 Stellung um Rainz genommen hatte, zog sich vom 20. Oct. an hinüber auf das rechte Rheinufer. "Der bisherige Gouverneur von Kalksein nahm an diesem Tage den rührendsten Abschied von den chur-

farftlichen Truppen auf der Parade und übergab bas geftungs-Commando an ben faiferlichen General von Reu; noch am namlichen Tage rudten gegen 9000 Pfalger und heffen-Darm ftabter ein. Biele Abeliche und Beguterte entfernten fich , um ber brobenden Gefahr ju entgeben; von ben Dicafterien ver fügten fich mehrere nach Afchaffenburg, nur ber Rangler Albini mit etlichen Rathen blieben bier. Am 22. Det. murben bil Bewohner von Seiten bes Bicebomamtes aufgeforbert, jur 20 legung eines angemeffenen Fruchtmagagines ihre baaren Gelin vorrathe verzinslich, einftweilen gegen einen Interimsschein, bet Stadt darzuleihen. Am 24. Oct. wurde burch Trommelfcla bekannt gemacht : daß die Klubiften, unter Todesftrafe, und all Berbachtige und frembe Bettler, bei fcmerer Leibeszüchtigung Die Stadt zu verlaffen hatten ; jugleich wurde von Bouvernd mente wegen auf jedes nachtheilige Gefprach, als von Richtven theibigung ber Stadt ober Uebergabe ber Feftung, bie fandrecht mäßige Todesftrafe gefest.

"Rach bem Abzuge ber Preugen naberten fich bie Frangofel fehr schnell ber Festung; am 26. Oct. wagten sich ihre Patrouille nahe an bie Außenwerke. Der Churfurft , in bem 3wede bil Landesvertheidigung, bewilligte einen Generalparbon für all Deferteurs, mit der Aufforderung, fich binnen zwei Monaten Miltenberg einzufinden, wofelbft aus ihnen und den neu aund werbenben Mannichaften ein leichtes Infanterie-Regiment gebild werden folle. Auf bem Reichstage ließ er durch feinen Gefandid erflaren: nachdem ju Folge bes taiferlichen Sofdecrete icon beiden bobern Reichscollegien die Stellung bes Duintuplum ber Mannschaft votirt worden, so bege er bas Bertrauen, bal bei gunehmender Befahr der Reichelande daffelbe fo fchleuni wie möglich gestellt werde; inbeffen erachte er ben Bunich bel durpfälgischen Sofes für febr zwedmäßig, bag von nun an ebel fo ernftlich barauf gebacht werben moge, biefem verberbliche Rriege burch einen annehmlichen Frieden ein Ende au maden Das Reich habe fich feiner im Elfag und Lothringen gefranties Stande annehmen muffen, es führe aber feinen Rrieg, um in die innern bandel Franfreiche einzumischen ; ftatt nun biefen wed zu erreichen, habe es ein Land nach dem andern verloren; te sey der Meinung, das Reich könne unbedenklich der französischen Ration erklären: es sey ihm nur um seine Erhaltung, nicht um Bergrößerung zu thun; auch sey es nicht gemeint, sich m dassenige zu bekümmern, was in Frankreich geschehe. In biner Eigenschaft als Erzkanzler trage er demnach an, sich desselb mit der kaiserlichen Commission und den Reichsgefandten zu senehmen, damit bald möglichst ein Reichsgutanten zu Stande pbracht werde; man könne sodann die neutralen Kronen von Beweden und Dänemark, als Garanten des westphälischen seiedens, ersuchen, die Friedensanträge an Frankreich zu stellen." Viese friedliche Stimmung von Seiten eines Fürsten, der so eifrig zum Kriege gerathen hatte, war eine Folge der Einstüsterungen wes Coadsutors von Dalberg, und führte zu dem Reichsgutachten vom 22. Dec. 1794.

Mainz, die Festung, war aber fortwährend den Angriffen ber Franzosen ausgesett, und felbft ber glorreiche Entfag vom 1. Oct. 1795 blieb ohne Folgen fur ben Bang bes Rriegs. Im 17. Det. 1797 wurde zwischen bem Raifer und ber frangoichen Republik Frieden gefclossen, am 10. Dec. nahm seinen Infang ber Abzug ber faiferlichen Besatung. 2m 17. Dec. brderte der französische General Hatry von dem kurmainzischen Beneral Friedrich Rudt von Bodigheim die Uebergabe von Mainz, "obschon sich ihr zeitheriger Gouverneur, der kaiserliche General von Neu, noch barin befand. Am 18. Dec. fam Hatry kuft nach Mainz und hatte eine Unterredung mit den Generälen Ren und Rudt. Am 21. Dec. sandte hatry feinen Absutanten Mortier mit einem Schreiben an ben Churfürften nach Afchaffen-Jurg, worin berfelbe aufgeforbert wurde, binnen 24 Stunden an ben Mainzer Magiftrat und die Truppen den Befehl zu erlaffen, Die Festung sogleich zu übergeben; im Weigerungsfalle sep er stzwungen, fich mit Gewalt bes Plages zu bemächtigen, bie ungludlichen Ginwohner ben Schreden eines Bombarbements preiszugeben und bas Churfürftenthum zum Schauplage bes Arieges zu machen. Dit Stanbhaftigfeit schlug Friedrich Rarl biefen Antrag ab. Am 24. Dec. fam wiederholt ein Abjutant,

farfiliden Ernyven auf der Parade und übergab das Feftungs-Commando an ben faiferlichen General von Reu; noch am nämlichen Tage rudten gegen 9000 Pfalger und heffen-Darm-Rabter ein. Biele Abeliche und Beguterte entfernten fic, um ber brobenden Gefahr au entgeben ; von ben Dicafterien verfügten fich mehrere nach Afchaffenburg, nur der Rangler Abini mit etlichen Rathen blieben bier. Am 22. Det. wurden bie Bewohner von Seiten bes Bicedomamtes aufgeforbert, jur Inlegung eines angemeffenen Fruchtmagazines ihre baaren Gelbvorrathe verzindlich, einftweilen gegen einen Interimofchein, ber Um 24. Oct. wurde burch Trommelicia Stadt darzuleiben. befannt gemacht : bag bie Alubiften, unter Tobesftrafe, und all Berbachtige und fremde Bettler, bei fcwerer Leibeszüchtigung, Die Stadt zu verlaffen batten ; jugleich wurde von Gomerne mente wegen auf jedes nachtheilige Gefprach, als von Richtvertheibigung der Stadt oder Uebergabe der Reftung, die fandrechte mäßige Todesftrafe gefest.

"Rach dem Abzuge der Preußen näherten fich bie Frangofenfebr fonell ber Festung; am 26. Det. magten fich ihre Patrouille. nahe an die Außenwerke. Der Churfürft , in bem 3wede bet Landesvertheibigung, bewilligte einen Generalparbon für all Deferteurs, mit ber Aufforderung, fich binnen zwei Monaten in Miltenberg einzufinden, wofelbft aus ihnen und ben neu auge werbenden Mannschaften ein leichtes Infanterie-Regiment gebilbet werben folle. Auf bem Reichstage ließ er burch feinen Gefanbit erflaren: nachdem ju Folge bes faiferlichen Sofdecrete icon in beiden bobern Reichscollegien die Stellung bes Quintuplum ber Mannschaft votirt worden, fo bege er bas Bertrauen, bat bei zunehmender Gefahr ber Reichstande baffelbe fo fcbleunis wie möglich gestellt werde; indessen erachte er ben Bunfc bes durpfälgischen Bofes für febr zwedmäßig, bag von nun an eben fo ernftlich barauf gebacht werden moge, biefem verberbliche Rriege burch einen annehmlichen Frieden ein Ende zu machen Das Reich habe fich feiner im Elfag und Lothringen gefrantie Stande annehmen muffen, es führe aber feinen Rrieg, um fic in bie innern Sandel Franfreiche einzumischen ; ftatt nun biefen Iwed zu erreichen, habe es ein Land nach dem andern verloren; er sey der Meinung, das Reich könne unbedenklich der französischen Nation erklären: es sey ihm nur um seine Erhaltung, micht um Bergrößerung zu thun; auch sey es nicht gemeint, sich um dassenige zu bekümmern, was in Frankreich geschehe. In winer Eigenschaft als Erzkanzler trage er demnach an, sich desselb mit der kaiserlichen Commission und den Reichsgesandten zu benehmen, damit bald möglichst ein Reichsgutachten zu Stande gebracht werde; man könne sodann die neutralen Kronen von Schweden und Dänemark, als Garanten des westphälischen Friedens, ersuchen, die Friedensanträge an Frankreich zu stellen." Viese friedliche Stimmung von Seiten eines Fürsten, der so eifrig zum Kriege gerathen hatte, war eine Folge der Einstüsterungen des Coadsutors von Dalberg, und führte zu dem Reichsgutachten vom 22. Dec. 1794.

Mainz, bie Festung, war aber fortwährend ben Angriffen ber Franzosen ausgesett, und felbft ber glorreiche Entsat vom 19. Det. 1795 blieb ohne Folgen für ben Bang bes Rriegs. Um 17. Det. 1797 wurde zwischen bem Raiser und ber frango-Michen Republik Frieden geschloffen, am 10. Dec. nahm feinen Mufang ber Abzug ber faiferlichen Besatung. Am 17. Dec. brberte ber fraugofifche General Satry von bem turmainzischen Beneral Friedrich Rubt von Bodigheim die Uebergabe von Rainz, "obschon sich ihr zeitheriger Gouverneur, der faiferliche Beneral von Neu, noch barin befand. Am 18. Dec. fam hatry bibft nach Mainz und hatte eine Unterrebung mit den Generalen Reu und Rudt. Am 21. Dec. fandte Satry feinen Abjutanten Mortier mit einem Schreiben an ben Churfürften nach Afchaffenburg, worin berfelbe aufgeforbert wurde, binnen 24 Stunden an ben Mainger Magiftrat und bie Truppen ben Befehl zu erlaffen, Die Reftung fogleich ju übergeben; im Beigerungsfalle fep er gezwungen, fich mit Bewalt bes Plages zu bemachtigen, bie ungludlichen Einwohner ben Schreden eines Bombarbements preiszugeben und bas Churfürftenthum zum Schauplage bes Arieges zu machen. Dit Standhaftigfeit folug Friedrich Rarl biefen Antrag ab. Am 24. Dec. fam wiederholt ein Adjutant,

ber fich fogleich in bas Schlog begab und bem Churfürften mit furgen Worten eröffnete: Sie muffen nun auf ber Stelle 3bm Entschließung von fich geben, ob Sie Maing ben Frangofen gur Befegung räumen wollen ober nicht ? Friedrich Rarl antworkte bierauf mit Restigfeit : Dieß fey nicht eine perfonliche, fondern eine Reichsfache; weil er jedoch darauf bringe, feine Enticheis bung zu vernehmen, fo antworte er mit - Rein. Auf biefes ging ber Abjutant weg; ber Churfurft ließ fogleich feine Bagen jur Abfahrt in aller Gile anspannen und gab ben Befehl gut Abführung der bes Tages juvor wieder aus ten Schiffen in bas Schloß gebrachten Roffer. In eben biefem Augenblide fam ein Courier aus Raftadt mit ber Anzeige : ber Reichscongreg babe den Franzofen bewilligt, die Stadt und Festung Maing gu besegen. Diefes wurde fogleich bem Abintanten, ber noch in ber Stobt war, befannt gemacht, welcher hierauf die Berficherung gab, baß ber Churfurft nun nicht bas Geringfte zu befürchten habe, worauf die Abreise beffelben sogleich abbestellt wurde. Friedrich Ratt erließ nunmehr an den General Rudt ben Befehl zur Uebergebe ber Feftung, jedoch zuvor eine Militair= und Civil-Capitlation barüber abzuschließen." hiernach murbe am 28. Dec. bie Copitulation, am 29: die Civilconvention abgefchloffen, und te "befesten bem zu Folge bie Frangofen am 29. Dec. gegen Dittog bas Gauthor und bie Caffeler Schangen. Deffelben Morgens um 7 Uhr war ber Gouverneur von Reu nebft ben faiferlichen Beneralen ginf, Alcaini und Graf von Erbach mit bem Refte ber Raiferlichen unter klingendem Spiele ausgezogen, um fc nach Bohmen zu begeben. Am 30. Dec. raumten nun auch fammtliche Reichstruppen unsere Stadt. Die Dranischen und weftphalischen Truppen marfcbirten nach Saufe, und bas Bataillon Churfoln ging ju Baffer ab. Um 10 Uhr begann bet Abmarich ber 4 Bataillone Churmainger mit flingendem Spiele." Bugleich mit ber Stadt wurde bie gesamte furmainzische Artis lerie, in bem betaillirten Inventarium ju 1,571,496 fl. 35 Er. abgeschäßt, ben Frangofen überliefert.

Ein neuer Krieg fam mit bem 1. Marg 1799 gum Ausbruch, und bei bemselben ernftlicher, benn je guvor, fich zu betheiligen,

war ber Rurfürft entichloffen, nachbem bie nothigften Gelbmittel burd einen Gubfibienvertrag mit England ibm jugefichert worden, Georg III ihm jugleich die Integrität feiner Reichslande garantirt batte. Friedrich Rarl verfügte ein allgemeines Aufgebot (vergl. Abth. II Bb. 7 S. 204-229). Ihre Operationen im Mainthal eröffneten die Frangosen am 27. August 1799, mit einem Corps von 5-6000 Mann, bas auf beiben Mainufern jugleich bis gegen Frankfurt vorbrang. "Unser patriotischer Churfurft blieb in feinem Bestreben für bas Bobl bes deutschen Baterlandes nicht jurud und befahl ein allgemeines Aufgebot. Die Unterhaltung biefer Mannschaft aus ben Mitteln bes Erze kiftes nicht bestritten werden fonnte, indem der langwierige Rrieg alle öffentlichen Fonds aufgezehrt und die Rriegsfteuern faum jur Befoldung ber regulairen Truppen binreichten, fo wendete fich in diefer Bedrangnig ber Churfurft an England. Er fandte beshalb ben Grafen von Spaur jum englischen Gefandten Windham, um Gelber für bas Mainger Dilitair gu Die Borfdlage fanden bei bem Gefandten um fo williger Bebor, weil er ausbrudlich nach bem feften Lande gegangen mar, um die neue Coalition zu verftarfen; es wurde baber zwifden bem Ronige von Großbritannien und bem Churfürften eine Convention abgeschloffen, vermöge welcher ber Letstere fic anbeischig machte, eine gewiffe Angabl Eruppen ben verbandeten Mächten bis jum Abichluffe des Friedens bergugeben, bagegen verpflichtete fich England jur Bablung ber notbigen Bulfegelber fur ihre Ausftattung und Berpflegung. Der Landfurm wurde in Compagnien eingetheilt, wovon eine jebe einen Sauptmann, einen Lieutenant, einen Sabnrich, einen Felbwebel und die nothigen Corporale und Spielleute hatte. Der Chef ber Compagnien einer Bogtei war ber Amtsvogt; alle Offiziere mußten gediente Leute fepn. Jeder Gemeine erhielt täglich 6 fr., bet Corporal 10 fr., der Feldwebel und Mufterfdreiber 20 fr. nebft Brod und Aleifc. Die Ablosung gefchah alle 8 ober 14 Tage nach Umftanben. Der fammtliche ganbfturm ftanb unter bem Dberbefehle des Staatsminifters von Albini, ber gum General-Keldmaricallieutenant ernannt wurde.

"Am 27. Aug. 1799 rudten die Frangofen mit einem Corps von 5 - 6000 Mann aus Maing auf ber linken und rechten Mainseite bis gegen Krankfurt vor. Die Mainzer Truppen, welche in und um Afchaffenburg ihre Standquartiere hatten, wurden fogleich jur Befegung ber Sauptpaffe von Dettingen und Stodftadt beorbert; Abtheilungen von den durfürftliden Regimentern Symnich , Ried und Faber , fodann 1 Bataillon Grenabiere, 2 Compagnien leichte Infanterie und 1 oberrheinifde Areiscompagnie eilten augenblidlich an ibre Bestimmungsorte, und 2 Escadronen Sufaren recognoscirten bis gegen Offenbach. Bei der berannabernden Befahr begab fich der Churfurft in der Nacht vom 29. Aug. nach Burgburg. Albini erließ noch denfelben Tag einen fraftigen Aufruf an fammtliche Unterthanen bes obern Ergftiftes; in beffen Gefolge ftromten von allen Seiten Die Landleute herbei, fo daß icon an diefem Tage 6000, am. 30. über 14,000 und am 31. eine ungablige Mannichaft vere: sammelt mar; fie marfchirten fobann vor bas Schloff, falutirten ihren Chef Albini, ber in ben ichmeichelhafteften Ausbruden bantte und fein Doglichftes zu thun verfprach. Babrend ber Landfturm fich naberte, waren bie durfürftlichen Gufaren mit Abbaltung ber frangofischen Cavallerie, die über Offenbach und Froschbaufen bereinbrach, beschäftigt. Um 30. Mug. mußten fie ber Uebermacht weichen und zogen fich über Seligenftadt auf. bas Sauptcorps gurud, worauf fogleich von ben Frangofen Seligenstadt befest wurde. Nun brach bie erfte Colonne bes Lanbfturmes auf; biefe beftand aus ungefahr 120 Sufaren, 150 Jagern, 300 Mann Infanterie, 4-500 Scharficugen und mehreren taufend vom Landfturme mit Ranonen und Saubigen.

"Frankfurt, welches nicht so schnell bie Annäherung ber Mainzer vermuthete, mußte zur Sicherung der Messe, welche binnen acht Tagen beginnen sollte, dem General Baraguai i d'hilliers eine Brandschaung von 600,000 Livres zahlen, nach deren Entrichtung die Franzosen Franksurt verließen und über Sachsenhausen den Main hinauf gingen. Beim heranruden der ersten Colonne zogen sie sich jedoch zurud. In der Racht vom 1. Sept. brach die zweite Colonne, welche bei Stocksatt

mlagert war, auf; fie bestand aus ber churfurfil. Leibgarbe, 1 Bataillon Grenadieren , 3 Divifionen von Gymnich , Faber und Ried, 1 Compagnie Scharfschützen und vielen taufend vom Landfturme nebft geboriger Artillerie; an ihrer Spige war Albini. Ein Theil der Bortruppen defilirte am 4. Sept. burch Grantfurt, ichidte Patrouillen über Bochft bis auf einige Stunden wer Maing, bei beren Ericheinen bie frangofifchen Borpoften unddwichen. Auf bem linken Mainufer patrouillirten fie bis Bom 1. bis jum 3. Sept. hatte Albini mit bem Ruffelebeim. Generalftabe fein Sauptquartier ju Seligenftabt; am 4. Sept. verlegte er foldes nach Nieberrad. Bahrend biefes Borfchreitens bildete fich zu Afchaffenburg bie britte Colonne bes landfurms, Die fich ebenfalls auf mehrere taufend belief. Schon am 13. Sept. fehrte ber Churfurft in feine Refideng gurud und wurde von den Burgercompagnien unter großem Jubel mit fliegenden Sahnen und flingendem Spiele empfangen. Friedrich Rarl fonnte nunmehr ohne Befahr bafelbft verweilen und ben Bang ber Operationen leiten, ba ber Landfturm mit ben regulairen Truppen, die noch burch bas eingetroffene faiferl. Regi= ment von Szedler Sufaren verftarft waren, febr vortheilhafte Positionen genommen hatte; biefe erftredten fich von Eppfiein und Ronigfiein lange ber Niba bin gegen Socht, welches burch zwei Bruden über ben Main mit Schwanheim und ber gangen Bergstraße verbunden mar. Es fielen mehrere Affairen vor, in welchen die durfürfil. Truppen, die Speffarter und die Dbenwalber mit lobenswurdiger Tapferfeit ftritten. Rach ben letten Befechten an ber Rida am 4. und 5. October, wo von beiden Theilen mit großer Bartnadigfeit gefampft wurde und beiberfeits viele Leute blieben, mußten bie Deutschen eine rudgangige Position nehmen, welches jedoch nicht sowohl in Folge des erlittenen Berluftes, als vielmehr ber unvermutheten Rriegsereigniffe am Oberrhein war."

Den Winter und ben folgenden Frühling hindurch blieben bie Mainzer in den einmal bezogenen Stellungen, und alles befdrankte sich auf unbedeutende Borpoftengefecte, bis daß der Anzug ber bebeutenden gallosbatavischen Armee unter Augereau

| alles  | Berhältniß zwifder     | a Angriff unl   | Bertheidigung     | brad   |
|--------|------------------------|-----------------|-------------------|--------|
| "Die   | Mainzer und bie mi     | it ihnen verein | igten deutschen T | ruppe  |
| bestan | iden nach ber Berftreu | ung bes Lands   | durmes, zu Anfai  | ige be |
| Juli,  | wo die Angriffe ern    | fihafter wurde  | n:                | 1      |

| Juli, wo die Angriffe ernsthafter wurden : |    |   |          |
|--------------------------------------------|----|---|----------|
| An Cavallerie:                             |    |   |          |
| Aus Szedler Bufaren                        | •  | • | 560 Mans |
| Mainzer Sufaren                            | •  | ÷ | 150 "    |
| An Infanterie:                             |    |   |          |
| Mus eigem f. f. Bataillon von Beautieu .   |    |   | 400 "    |
| Aus einem durmainz. Grenabier-Bataillon    | •  | ٠ | 500 "    |
| Aus dem durmaing. Regiment von Gymnich     | •• | • | 800 "    |
| Aus dem durmainz. Regiment von Faber .     | •  | • | 800 "    |
| Aus dem durmainz. Regiment von Rudt .      |    | ٠ | 800 "    |
| Aus einem combinirten Bataillon            | •  | ٠ | 500 "    |
| Aus einem leichten Jäger-Bataillon         |    |   | 500 "    |
| Aus einer Compagnie Speffarter Jäger .     |    |   | 80 "     |
| 3wei Divisionen vom 1. Bataillon gandmilig |    |   | 300 "    |
| Einem Bataillon Laubmilig von Starfenburg  |    |   | 600 "    |
| Einer Division Landmilig von Amorbach .    | •  | • | 300 "    |
| Burzburger Candmiliz                       |    | • | 800 "    |
|                                            | -  |   |          |

Bufammen 7090 Man

wovon die drei letten Abtheilungen in der Bergftraße lagen, b erfteren aber die Nied und beide Mainufer vertheidigen follte

"Schon im Junius bemerkte man, daß es bald zu blutige Auftritten kommen follte; daher besetzte man, um den Posten a der Ried zu behaupten, dieses Flüßchen und die vorliegende Ortschaften Sindlingen, Riederliederbach und Eschbach mit un gefähr 3000 Mann. Am 4. Juli kamen die Franzosen unt Anführung des Generals Collaud von Hattersheim her un suchten die Mainzer Borposten aus den gedachten Ortschaften vertreiben, sie wurden aber an diesem Tage wieder auf ih alte Stellung zurückgeworfen. Am 5. bewegten sie sich bei Arbruch des Tages wieder vorwärts und schienen anfänglich bi linken Flügel der Mainzer, welche bei dem Dorfe Ried stande angreisen zu wollen, da sie aber auch bei einem glücklichen Forgange sowohl rechts durch die über dem Main errichteten Ba

terien, als links burch die Befatung von Riederliederbach auf ihren Flanken bedroht waren, so suchten sie sich erst dieses letztern Ortes zu bemeistern, wurden aber mehrmals mit aller Lapserseit zurudgeschlagen. Der französische General sah nun, daß die Stellung des linken Flügels der Mainzer keineswegs der schwache Punkt sey, und wandte sich, den letztern bei Nieder-liederbach im Schach haltend, auf ihren rechten, welcher vor Rödelheim an der Nied stand und also leicht umgangen werden konnte. Das in dem Dorfe Eschorn verstedte leichte Jäger-bataillon mußte den ersten Anfall ertragen, schlug aber, von dem hinter diesem Orte stehenden combinirten Bataillon unterstützt, die Franzosen zurück, die es durch die überlegene Anzahl derselben daraus vertrieben wurde.

"In bem nämlichen Beitpuntte ging auch ber Angriff auf bas Dorf Rieberlieberbach wieber an. Um feinen Punft ber gangen Stellung batte man fich noch mit größerer Buth gefolagen, ale um biefen; mehrmal verbrängten fich beibe Theile baraus mit bem Bajonette; aus großen und fleinen Gefchugen wurde auf einander gefeuert, jedes Fenfter ichien eine Schief. icarte, jeber Bauernhof eine Schanze ju fepn, wo man fich mit allen Arten von Bewehren vertheidigen wollte; felbft bann noch, als bie Mainger icon berausgetrieben waren, rudte ber tapfere ourmainzische Sauptmann von Wolfefehl, mit tobtlichen Bunden aberbedt, von feinen eigenen Leuten jum Sturme geführt, noch einmal barauf an, um es wegzunehmen, mußte aber, vom Feinde unterbrudt, fein Leben und bas Dorf laffen. Die brudenbe Bige bes Mittags, bie zweitägigen anhaltenden Gefechte, ber Mangel an aller Erquidung hatte nun beibe Theile zu einer Art von Rube gebracht. Babrend ber Beit hatten bie Frangofen einen neuen Augriff binter Efcborn gebildet und fturmten gegen 3 Ubr Radmittags mit Buth auf ben rechten Klugel ber Mainzer los. Lettere fanden bicht vor Robelbeim unter ben Baumen, indeffen bie Krangofen aus einer Bertiefung ber auf fie anrudten. Den . frangofifden linken Flugel bedte eine Linie Tirailleurs, welche ein unaufhörliches Reuer machten, ben rechten ein beträchtlicher Saufen Infauterie, in ber Mitte fam bie polnifche Legion gerade

auf die Mainzer zu. Die Kanonen hielten beibe Theile noch auseinander, indessen die Husaren im Zwischenraume hin und her galopirten, sich mit einander herumhieben und wechselseitig gesangen nahmen. So dauerte das Gesecht eine Zeit lang mit abwechselndem Glücke, bis die polnische Legion, durch Wein und den Zuspruch der Franzosen en avant erhigt, vordrang und die Deutschen bis an die Nied verdrängte. Der Obrist von Zweper, welcher hier besehligte, wollte Rödelheim mit seinen abgematteten Truppen nicht länger vertheidigen, weil die Feinde setzt schon über der Nied waren, und zog sich, von der Reserve unterstüßt, bis hinter die Bockenheimer Warte zurück, während der Obrist wachtmeister von Scheither mit dem leichten Jägercorps und den Husaren die linke Flanke deckte.

"Bon biefem Borfalle gab man gleich bem Obriften von Breidenbach auf dem linken Klugel Nachricht und bat ibn, fic mit bem gurudziehenden rechten bei bem Rebftodhof zu vereinigen; allein mabrend ber Beit mar auch fcon bas Centrum ber Frangofen über die Ried gefest und trennte beide Theile. Obrift mar alfo gezwungen, über ben Dain gu geben, weil er fonft befürchten mußte, ganglich abgeschnitten zu werben. rechte Flügel der Mainzer batte fich indeffen ichon bis an Franke furt awischen bem Rettenbof und bem Malapertifchen Garten jurudgezogen, bas Bodenheimerthor befest und bie Sufaren aufgestellt, um feine Aufnahme zu beden; boch ploglich ritten biefe wieder rechts ab, famen mit Ranonen und bem Scheither's fchen Corps ben Frangofen in die Flanke und den Ruden und fagten fie in wenig Beit mit bem Untergange ber Sonne burd Robelbeim über bie Nied gurud. Roch fpat in ber Racht wurde gefochten, und icon weit borte man ben Donner ber Ranonen; allein die ermüdeten Truppen konnten keinen neuen Angriff magen, der linte Klugel war über ben Dain gefest. überließ alfo, obwohl fiegend, ben Frangofen bas Schlachtfelb, gog fich in ber Racht burch Krankfurt gurud und feste fich bintet bie Rotha. An diesem Tage war ber Berluft ber Mainzer an Tobten und Bleffirten 145 Mann und 37 Pferde. Die beiden - Sauptleute von Wolfstehl und Linke blieben auf bem Plate.

"Rachdem die Mainzer die Nied verlaffen und Frankfurt geräumt hatten, zogen ihnen bie Frangofen nach und nahmen eine febr vortheilhafte Stellung, indem fie ihr Centrum burch bie Frankfurter und eine Schiffbrude bei Nieberrad verbanden und auf ben Anhöhen von Bergen und Reu-Ifenburg ihre Alugel vorwärts fiellten. Die Mainger mußten baber ibre Truppen vertheilen und ftanden in Gefahr, entweder rechts ober links vom Main abgeschnitten zu werden. Der Minifter von Albini faßte bemnach den Entschluß, den rechten Flügel ber Frangofen bei Ren-Ifenburg zu vertreiben, weil man von ber Seite umgangen zu werden befürchtete. Um aber boch auch bem frangofifchen linten Flügel eine folche Befchaftigung ju geben, bag er feinen rechten nicht unterftugen fonnte, murbe ber Obrift , von Zweper beordert, über Wilhelmsbab und Sochftabt bie Berger Anhöhen zu gewinnen und den Feind davon zu vertreiben. Um 12. Juli rudten bie Mainger in brei Colonnen auf Reu-Ifenburg vor. Die erftere jog von Giegesheim über Reuhof und Sprendlingen, marf die Frangofen gurud und nahm ben Ort nach einem hartnädigen Gefecht mit Sturm ein, inbem fic bie lettern noch feft zwifden ben außerften Baufern und ber Balbivipe hielten. Bahrend ber Beit war auch die zweite Colonne unter Anführung bes Obriften von Jafter und bes Rajors Gergens von Beugenstamm über ben Grafenbruch vorgerudt. Da fie fich aber, ohne erft ben Ungriff ber erftern abauwarten , ju frühe mit dem Feinde eingelaffen hatten, konnten fie die Bortheile ber erftern Colonne nicht geborig unterftugen, und fo blieb alfo biefe allein im blutigen Gefechte mehrere Stunden auf ber Chauffee gegen bie Frankfurter Barte fteben. Die Solbaten Schoffen in bem Balbe rechts und links zwischen ben Baumen hervor; ber Obrift von Breibenbach fand in Gefabr gefangen ju werden , und nur bas fdwere Befdus , was fie por fic batten , fonnte ihren Rudzug beden , welcher benn auch, burch ben Rampf ber andern Colonne auf bem Grafenbruch und bei Offenbach gededt, ohne großen Berluft in bie vorige Stellung bewerfftelligt wurde. Der Obrift von 3mever batte fich indeffen icon ber Anhöhen bemächtigt und die Franzosen aus

ben vorliegenden Baldungen vertrieben; aber ba er überflügelt zu werden bedroht war, zog auch er sich allbereits wieder zu den übrigen. Bei diesem Gesecht blieben 2 Offiziere und 27 Mann todt, 10 Offiziere und 253 Mann wurden verwundet, 2 Offiziere und 29 Rann gefangen und in Allem 123 Rann vermißt.

"Rurg nach biefen Tagen borte man, bag ein Waffenftifffand zwifden beiben friegführenden Theilen abgeschloffen fer, vermöge welchem fich die Mainzer ganglich vom linken Mainufer binweg auf bas rechte ziehen follten, und am 28. Juli rudie icon ber frangofische General Colland an ber Rotha por : bie Mainzer Truppen gingen bemnach über ben Main und lagerten fich in und um Afchaffenburg. Der Baffenftillftand brachte noch feinen Frieden bervor, und nun ichien die Lage ber Mainzet verzweiflungevoller ju merden. Der faiferliche General Simbe fchen nahm nebft feinen eigenen Leuten noch eine gange Brigabe binmeg, um Franken ju beden; ber frangofifche Beneral Augereau fam mit 20,000 Sollandern verftarft ben Dain berauf. schnitt bie in Afchaffenburg liegenden Truppen von den Raiserlichen ab, und gerade an dem Tage, wo der Minifter von Albins bei einem großen Fefte in Afchaffenburg mit bem St. Stephansorden beehrt wurde, ericien ber frangofifche Generalabfutant Erichet und fundigte den Baffenftillftand auf. Jedermann glaubte bie Mainzer Truppen icon gefangen, als fie am 24. Nov., wo bie Feindfeligfeiten wieder ihren Anfang nehmen follten, einen Ausfall gegen bie jenfeits ftebenden Sollander machten. frangofische Truppenabtheilung an ber Brude wurde gerftrent und größtentheils gefangen gemacht und burch brei beranrudenbe Colonnen der Feind aus Leider, dem Schönen Bufc und bem Rilfheimer Sofe getrieben. Diefes fühne Unternehmen, welches bie beranrudenben Bollander vom Simbichenifchen Beere ab balten follte, brachte ben General Augereau in Buth : er brobete Afchaffenburg und die gange Umgegend bafur gu guchtigen und bie Mainzer Truppen ganglich zu vernichten; allein bie flugen. Unterhandlungen bes Dbriften von Rabenhausen befanftigten ben General, und fo fonnten bie Solbaten, ohne viel beläftigt ze werden, über Biefen und Flieden fich in und um Ruld aufftellen.

"Indeffen wurden die Raiferlichen immer mehr nach Bavern getrieben, und bas fleine Bauffein ftad nun zwifchen ber Demarentionelinie und einem weit überlegenen flegreichen Reinde in einem Bintel und mußte gewärtig feyn, von ben icon bis Reubof vorrudenden Frangofen gefangen ju werden. In biefer verweifelten Lage, und um wenigstens einen Theil ber Bagage gu witen, beichlog man noch einen und ben letten Angriff. 28. Rov. mußten bie hauptleute Linfingen und Sommerlatt von Roblbaus ber, und ber Rittmeifter Schröber über Schmalau, Delbach, Buchenbach und Mittelfalbach bie Frangofen angreifen, welche Reuhof befest hatten. Beibe Saufen rudten anfanglich mit Glud vor; die erftern vertrieben in brei Abtheilungen ben Reind aus Neuhof, Die lettern aus Mittelfalbach; allein ba fich die Frangofen auf einer binter Reuhof gelegenen Anbobe wieder softirten und burch ibre Artillerie und eine aus Alieben radenbe Referve unterftugt wurden, jogen fich bie Mainger wieber in thre vorige Stellung, woraus fie bei all ihrer Tapferfeit nur ber bald barauf erfolgte Baffenftillftand (25. Dec. 1800) retten Die Mainzer Truppen famen nun aus bem Fulbischen und Frankischen wieder jurud nach Afcaffenburg und wurden in die bieffeits bes Mains gelegenen Aemter verlegt. Der ihnen talb von Erfurt folgende Churfurft bechrte und belohnte fie; Bedermann, Freund und Reind, bewunderte ibre Tapferfeit und Baterlandeliebe; es fehlte ihren Thaten nichts, als Glud und vin befferer Erfolg."

Die Ereignisse an der Donau hatten zu dem Bassenstilsfand von Steper, 25. Dec. 1800 geführt, am 9. Febr. 1801
wurde zu Lunéville auf Grundlage der Berträge von Camposormio und Nastatt Frieden geschlossen, die Abtretung des linken Rheinusers sanctionirt. Im Aug. 1801 kam der Aurfürst von Ersurt nach Aschassenburg zuruck. Es begannen die Berhandsungen der Reichsbeputation, deren Ausgang aber Rurfürst Friedsich Karl nicht erlebte. Am 26. Jul. 1802 wird aus Aschassenstung geschrieben: "Unser gute Friedrich Karl Joseph ist nicht mehr! Seit vierzehn Tagen kränkelte der Berewigte, ohne jedoch Besorgniß für sein uns so theures Leben zu erweden; allein am

23. Rachmittage wurde man an bemfelben Beranberungen gewahr, welche eine ernftliche Rrantheit beforgen liegen. In ber Racht vom 23. auf ben 24. wurde es offenbar ichlimmer, und berfelbe fand fur nothwendig, fich am Morgen mit ben beiligen Sacramenten verfeben zu laffen. Bange Beforgniffe bemächtigten fich nun aller Gemuther; in ber gangen Stadt berrichte tiefe Stille, Trauer und Behmuth. Nur burch bie am Nachmittage verbreitete Radricht, daß ber bobe Rrante fich febr gebeffet habe, fehrte einige Beiterfeit in unfre Gemuther gurud. Aber unfre hoffnung war von furger Dauer. Der frube Morgen finbigte une bie nabe Gefahr ber Auflofung an. Der gute, von feiner treuen Dienerschaft und bem gangen ganbe angebetete gut verschied gestern Abende zwischen 5 und balb 6 Ubr an Ent fraftung. Es murben alebalb die Thore gefchloffen , und es expedirte gleich ber birigirende Staatsminifter, Freiherr von Ab bini, einen Courier an ben neuen herrn, worauf berfelbe bet in einiger Entfernung am Schloffe aufmarichirten Barbe, Gre nabierbataillon, Genie-, Artillerie- und Sufarencorps, welche ein Quarré formirt hatten, in beffen Mitte fich gefammte bier an wefende Stabsofficiers befanden, ben Todesfall befannt machte, und bas Militair erinnerte, unferm neuen gnabigften Rurfurften und herrn, Karl Theodor, eben jene Treue und Geborfam t fdworen, welche alle bem bochftfeligen Berrn bewiesen hatten Das gefammte Militair fcmur bierauf den ibnen vom General stabsaubitor porgelesenen Eid ber Treue ab. An bie gesammten Landescollegien erging fogleich das hohe Ministerial-Refcript, worin ihnen der hohe Todesfall befannt gemacht, und fie git Treue und jum Gehorsam gegen ihren neuen gnabigften Berrn, fo wie gur Fortführung ber Befcafte, wie bisher, angewiefen murben."

Am 12. Aug. 9 Uhr Morgens wurde die feierliche Leichenbestattung vorgenommen, deren Programm ich mittheile, weil mit Friedrich Karl die tausend und mehr Jahre des Erzstistes Mainzu Grab getragen wurden. Der Conduct bestand aus vier Metheilungen. "Erste Abtheilung. 1) Der kurf. Hoffourier mit einem schwarz überzogenen Stab und herabhangenden Flor, has

unfgeschlagenen hut mit hangendem Flor und langem Trauermantel. 2) Drei Stangenträger mit schwarzen Mänteln und
unfgesteckten Kerzen, Wappen und abhangendem Flor. 3) Ein
Sacristeizung in einer Albe mit einem Kreuz und Flor. 4) Die
Schulen und Studenten mit ihren Lehrern und Prosessoren, brei und drei in einer Reihe. 5) Drei Stangenträger mit schwarzen Mänteln, mit aufgesteckten Kerzen, Wappen und abhangendem Flor. 6) Die sämmtlichen bürgerlichen Jünste nach ihrer Ordung mit schwarzen Mänteln und ihren Trauersahnen, drei und drei in einer Keihe. 7) Die Ordensgeistlichen mit Flor behangenem Kreuz und Wachsterzen. 8) Ein Choralis in einer Albe, ein Kreuz tragend, mit herabhangendem Flor. 9) Der hiesige Elerus mit ihren Stäblern.

"3meite Abtheilung. 1) Der furf. Saushofmeifter mit einem imary überzogenen Stab und berabhangendem Flor, balb aufgeschlagenem but mit hangendem Flor und langem Trauermantel. 2) Drei Stangentrager mit fdmargen Manteln und aufgeftedten Bergen, Waypen und berabhangenbem flor. 3) Die furf. Livreebienerschaft nach ihrer Ordnung. 4) Die furf. Officianten. 5) Die furf. Rammerdiener. 6) Der furf. Leib= und Sofmebicus mit fdmargem Mantel. 7) Der furf. Beichtvater allein, bas berg tragend; auf beiben Seiten zwei furf. Rammerbiener mit Mambeaux. 8) Die furf. hofcaplane. 9) Der furf. Leichnam auf einem Trauerwagen mit acht ichwarzbedecten Sofpferden Auf bem Sarge liegen bie turfürftlichen, era- und bifcofficen Infignien. Der furf. Wagenmeifter gebt vor bem Bagen in einem langen Trauermantel, und acht Stallleute führen die Pferde. Bier furf. Rammerherren tragen die vier Enden bes Grabtuches. Die herren Bafallen tragen ben furf. Leichnam mit Sandanlegung auf und von dem Trauerwagen, wonachft bie Dofbandwerfeleute eintreten. Acht furf. Sofofficianten mit glamheaur begleiten auf beiben Seiten ben furf. Leichnam. Die furf. Barbe macht bie Seitenbebedung, von ihrem Berrn Dbriff und herrn Rittmeifter angeführt. 10) Die fammtlichen hiefigen herren Pfarrer, begleitet von ihren Caplanen. 11) Se. Exc. Hr. geb. Rath und Oberstallmeister- mit einem fcwarz überzogenem Stab und baran herabhangenden Flor, langen Trauermantel und halb aufgeschlagenen hut. 12) Der furf. hr. Unterstallmeister mit einem schwarzen Mantel. 13) Das Trauerpferd mit schwarzer langer Trauerdecke, durch zwei Basallen geführt. 14) Drei furs. Stallleute.

"Dritte Abtheilung. 1) Kurf. Reisefourier mit Mantelschalb ausgeschlagenen hut mit herabhangendem Flor und übersgogenen Stab. 2) Drei Stangenträger mit schwarzen Mäntelnsmit ausgestedten Kerzen, Wappen und herabhangenden Flori 3) Se. Erc. der Hr. Obermarschall mit dem schwarz überzogesnem Marschallftab, halb ausgeschlagenem Hute und einem Trauersmantel. 4) Se. Erc. der Hr. Hosmarschall mit schwarz übersgenem Marschallstab, halb ausgeschlagenem Hute und einem Trauermantel. 5) Se. istreglerende kurf. Gnaden in höchster Person. 6) Zwei diensthabende Kammerherren. 7) Die hohen Herren Anverwandten.

"Bierte Abtheilung. 1) Der kurf. Rammersourier mit einem langen schwarzen Mantel, schwarz überzogenen Stab, halb ausgeschlagenen Hut und herabhangenden Flor. 2) Drei Stangensträger mit schwarzen Mänteln, mit ausgesteckten Kerzen, Wappedund herabhangenden Flor. 3) Se. Exc. Hr. Obristämmers mit einem schwarzen Mantel. 4) Se. Exc. Hr. Staatsminister mit einem schwarzen Mantel, mit den Herren Conserenzminister und adeligen Herren geheimen Räthen. 5) Kurs. Herren geheims Hos- und Regierungsräthe mit der geheimen und Regierungsranzeranzlei. 6) Das kurs. Hosgericht mit seinem Secretair. 7) Die kurs. Hosstammer mit ihrer Canzlei. 8) Der kurs. Hosstriegerath. 9) Das kurs. Vicedomamtspersonale. 10) Der kurs. Stadie schultheis mit den Stadträthen und Stadtossicieren. 11) Allhiesze unzunstmäßige Bürgerschaft."

Während ber Trauerceremonie, welcher auch die Aebte vot. Eberbach und Seligenftadt beiwohnten, paradirte vor bem Schloffe bas Grenadierbataillon mit ber türkischen Bande, welche bei Annäherung der Leiche eine sehr rührende Musik machte; bei ber Rirche stand die Artilleriecompagnie. Am 16. Aug. Morgent um 9 Uhr wurde mit den feterlichen Erequien der Anfang ge-

pannigen Trauerwagen unter Bortretung ber k. Dienerschaft in tiefer Trauer und der Begleitung der Leibgarde, nach der Stiftslirche, woselbst der geistliche Rath und Hofprediger, Hr. Hober,
eine sehr schöne Lob- und Trauerrede auf den verstorbenen Regenten hielte, und der Hr. Weihbischof Heimes alsdann das mustalische Traueramt verrichtete. Das ausgerichtete geschmackwelle Castrum doloris war aufs zierlichste erleuchtet; überhaupt waren Kirche und Altäre in tiesem Trauergewand. Am 18. Augerschlete der Beschluß der kirchlichen Trauerseierlichkeiten.

Friedrich Rarl befag manche ber Gigenschaften, welche ben großen Mann ausmachen. "Er war ein Fürft von bobem Beift, befeelt von regem Streben, bas Mangelhafte in allen 3weigen ber Bermaltung zu verbeffern und bas Bobl feiner Unterthanen auf bad thatigfte ju befordern; voll Gifer bie Burbe und bie Berechtsamen bes Reichs mit allen ihm ju Gebot fiebenben Mitteln auf dem reichsconstitutionsmäßigen Weg zu behaupten; vielleicht zu eifrig ergeben für eine Beit, in welcher bie Reiches bende loderer geworden und die neu verbreiteten Grundfage eine aineliche Umwälzung befürchten ließen. Gin ungemein thatiger Beforberer ber Wiffenschaften und ber Runfte, movon feine freis pebige Ausstattung ber Universität und die mit großen Roften merbunbene Berufung ber ausgezeichneteften Gelehrten in allen Sachern zeugten. Bon feiner wohlwollenden gurforge fur feine Beamten und Diener gab er ben fprechenbften Beweis in bet Berbangnigvollen letten Beit, in welcher Friedrich Rarl obnmachtet bes Berluftes feiner Refibeng und eines betrachtlichen Theile feiner Ginfunfte, wie ein guter Sausvater fur die Seimigen forgte. Die Erpressungen, welche seine jenseitigen Lande bon ben Beereszügen zu erdulden hatten, verbinderten nicht die egelmäßige Auszahlung ihrer bestimmten Jahresgehalte; fie burften nicht barben, wie fo manche andere, beren gurften fich in gludlichern Umftanben befanben.

"Friedrich Karl war im vollen Sinne des Wortes ein beutscher Fürft, voll hohen Ehrgefühls, eingenommen für die Hoheit feines Ranges als erster Churfürst, dessen Wärde er auch burch ernfte Saltung und einen angemeffenen Sofftaat ju bebaup ten mußte. Weit entfernt von Berfcwendung, liebte er ben Aufwand, wovon feine glanzenden Soffefte bei feierlichen Belegenbeiten, wie beim Empfange bes Raifere, bes Ronige von Reapel und fo vieler anderen gurften, und befonders bei ber gronung Leopolds den Beweis lieferten." Seinen milden Sinn befundete er in bem fcweren Gisgang von 1784; fogleich gab er , bem bringenoften Bedurfnig abzuhelfen, aus feiner Schatulte 25 000 fl. Der Rahrungelofigfeit follte bie in ben leeren Raumen bes 30 suitencollegiums gegründete Fabrifanlage fleuern. Die Umgebung ber Stadt wurde bedeutend verschönert. Ueberhaupt führten bet Bof, bie Reichen ein mahres Schlaraffenleben. "In behaglicher Rube, ungetrübt von außern politischen Ereigniffen, bie nur bet geringfte Theil ber Bewohner fannte, verlebte man forgenlos. vergnugte Tage. Soffeste wechselten mit Rirchenfesten in ben fröhlichen Jahredzirfel. Den Binter über waren alle Dienftage bei Sofe Alademien, woselbft bie ausgesuchteften Congerte erton ten, mabrend welchen gwar ber gurft und ber bobe Abel ausfoliegend an dem Spiel und ber Unterhaltung Theil nahmen, es jedoch feinem anftanbigen Bewohner ber Stadt verfagt war, auf ber Gallerie ober auch felbft in bem Gaal biefen mufifattfchen Bergnugungen beiguwohnen. Babrend ber Raftenzeit borten diefe awar auf, an ihrer Stelle wurden aber bes Samftags tiefe ergreifende Dratorien aufgeführt. Bar ber Binter ichneereich fo wurden von dem Abel bie prachtvollften Schlittenfahrten ver auftaltet, nach beren Beenbigung auf ber Reboute gefchmanft wurde; nicht fo glangvoll, aber originell beluftigender wurden mandmal von ben Afademifern Schlittenfahrten veranftaliet. Auch ein mit guten Schauspielern besetztes Theater mar bier. wobei besonders bas Orchefter vortrefflich befest mar. Der fact ericbien faft nie im Theater; allen Geiftlichen mar bas Befuche beffelben ftreng unterfagt.

"An feierlichen Kirchentagen, wie an Oftern, Pfingften, . St. Martin, pflegte der Fürst im großen Gallawagen, bespannt mit seche ftolzen hermelinen, umgeben von heiduden, Trabanten und seiner Garbe, unter Boraustretung ber zahlreichen hofbiener

Maft, fich in ben boben Dom zu verfügen. Die hofchargen folgten in ben hofgallamagen, welche, außerft reich und foftbar, von ben ausgesuchteften Pferden gezogen wurden. 3m alterthumlichen Schmude verrichtete ber Erzbischof an bem einfachen, aber reich gefcmudten Sochaltar bas feierliche Amt; ju feiner Seite ftanb ber Obrift Darfchall in fcwarzer spanischer Eracht, mit bem Sowerte, bem Symbol ber Landeshoheit, in ber altgothifch verterten Scheibe. Um Frobuleichnamsfefte, wenn es die Bittestung erlaubte, trug ber Erzbifchof bei bem feierlichen Umgange bas Allerheiligfte in ber golbenen mit feltenen Diamanten befesten Monftrang, welche ber Ergbischof Frang Anselm verebrt batte. Alle Stragen, wodurch ber Bug ging, maren auf Roften ber Soffammer mit Brettern belegt. Die Armentinder eröffneten ben Bug, es folgten bie Stadtpfarrer nur mit einigen Burgern, sodann die fammtliche Regular- und Sacular-Geiftlichfeit, die Pralaten ber Stifter und endlich bas erzhohe Domcapitel. Nach dem Sochwürdigften folgten ber bobe Abel und fammtliche Diafterien , ben Schluß machte ein einziges Marienbilb mit ben Burgern ber Sodalität. Babrend bem Sochamte war bas gange surfürftliche Militair in bochfter Galla (nach bamaliger Sitte mit gepuberten Loden und Bopfen) lange bem Rhein aufgeftellt. Bei ben brei wichtigften Momenten ber Deffe, nämlich bem Evangelium, ber Wandlung und ber Communion, ward jedesmal mit einem Pelotonfeuer eine Salve gegeben; für bie exacte Ausführung biefes Manoenvres war die Mannichaft bas gange Frühfahr über exerzirt worden, aber hiermit war auch bie fcwere Anfgabe gelöft. War ber Fürft gnädig, und bas Manoeuvre noch Bunich ausgefallen, fo ward auf beffen Roften bie Barnifon auf der Gisgrube auf das berrlichfte bewirthet, fodann der mifte Theil entlaffen, um jur Feldwirthschaft nach Saufe ju Begen bas Enbe bes Bintere mußten fie fich jum Theil wieber ftellen; bie Entlaffenen wurden bann burch Refruten ergangt. Gludlich bas Land, wo ber Wehrmann nur gur Parabe bienen barf, und wo man beffen weber gegen außere noch innere Reinde vonnöthen bat."

Daß in ber allmäligen Abspannung ber Kräfte auch bes betagten Rurfürften Geift erschlaffte, barf niemand wundern. Ans Gitelbit und Ruhmsucht gerieth er auf Abwege, emporte fich gegen fein geiftliches, gegen fein weltliches Oberhaupt. Dafür bat er von ben Schreibern reichliches Lob empfangen, namentlich jeues einer außerorbentlichen Wiffenschaftlichkeit, ben zu erwerben, er fich ein eigenes Syftem fcuf. Gebildete Reifende, Schriftfeller besonders, verfehlten nie dem gepriesenen Reformator ihre Anfwartung ju machen, nachdem fie ibre Abficht bem Sofmaricel angefündigt. Die Melbung murbe fofort bem furfürflichen Bibliothefar, Beinfe, mitgetheilt, und hatte diefer die unwande bare Beifung, bem Rurfürften eine möglichft genaue Ueberficht von ben schriftstellerifchen Leiftungen bes Audienzsuchers zu geben. Die feste bann ben Rurfürften in ben Stand, von bobmifden Dörfern in bewunderungemurdiger Fertigfeit zu plaudern, ben Baft gleich febr zu verbluffen und zu verbinden. Beinfe fceint aber nicht bes Rurfürften einziger Souffleur gewesen ju fein; fdreibt boch Forfter : "hier (bei bem Leibargt Sofmann) batte ich Gelegenbeit, von allerlei Dingen ju fprechen und einigemal Sofmanns Meinung febr genau zu treffen; auch bemerfte ich balb, bağ vieles von bem, was mir heute ber Aurfürst gefagt hatte, Daß aber, wie Rebmann ursprünglich von Sofmann berfam." und Conforten verfichern, burch die Aufnahme ber Emigranten, burch seine Beziehungen zu der Coalition, der Rurfürst die fran zösische Sunbfluth entfeffelt, fie in bas Rheinthal, zur Beichle, zur Mostowa geführt habe, wird wohl schwerlich beute noch geglaubt werden. "Friedrich Rarl vereinigte in fich bie Eigenfcaften bes Regenten mit ben Borgugen bes Menfchen, nicht obne menfcliche gehler und Bebrechen, die felbft auf die Staats verwaltung nicht ohne Einfluß maren; doch neigte fich im Alle gemeinen die Bagichale auf die Seite des Guten; nicht erichlafft feine Geistesfraft mit vorrudenbem Alter, er war nie größer als in ben legten Jahren feines Lebens und im Unglude." (Beblet und Merfel, Geschichte und Beschreibung von Alchaffenburg.)

"Ruhmvoll schloß sich die lange Reihe ber Regenten bes Mainzer Erzstifts mit Friedrich Karl." Er fand seine Ruheftatte

be ber Rirche bes Collegiatstiftes St. Peter und Alexander gu Achgeffenburg, in einem Seitenchor. "Auf einem schwarz marwrnen Postament ruht auf dem Rumpfe der gerbrochenen Statue er Göttin Cybele die Figur bes verflarten Fürsten, aufgefaßt n dem Momente feines Sinfcheidens. Die Rraft, die ihn auch feinem bochften Alter und in feinen letten Tagen nicht verleg, bas Selbstvertrauen, welches ihn im Unglud farfte, fandafter Muth und Beharrlichkeit, nie fich verläugnende Burbe, iebe für feine Unterthanen und Diener, ahnungs- und beforgigvoller Blid in die Butunft, versuchte ber Deifel in ben beuchtszügen des Kürften (bie durch die ftarte Rafe beberricht), icht ohne Erfolg, in weißem Alabafter anzudeuten. Der ftertabe Fürft wird von bem Genius der Religion und der Ewigtit unterflügt. Die Insignien bes Mainzer Rurftaates liegen ertrummert zu feinen Fugen. Die Inschrift liefert in furzen Andeutungen die wichtigsten Züge in dem Charafter und bem leben bes Fürsten, und nennt auf der Rückseite des Monuments riedrich Karls letten Rachfolger, ben Großberzog Rarl, auf effen Anordnung biefes Monument angefangen wurde, welches vollenden zu laffen, Maximilian Josephs Großmuth und Achtung gegen die Manen eines von ihm perfonlich gefannten und geidaten Fürften vorbebalten blieb."

Anffallend, unerklärbar ift es, daß Friedrich Karl ohne eine leste Willenserklärung mit Tod abging. Der Nachlaß war demnach seiner Kirche verfallen, bis auf das dem Bruder des Berblichenen gebürende kanouische Drittel. Bon seinen zwei Dritteln
hat der bisherige Coadjutor den edelsten Gebrauch gemacht,
damit den "Churfürstlich Friederizianischen Fond" gestistet. Des
Aurfürsten älterer Bruder, Lothar Franz Michael von Sprihal,
geb. zu Mainz, 12. Nov. 1717, studirte zu Mainz, wurde
1766 kurmainzischer geheimer Hofrath, succedirte dem Bater in
der Oberamtmannsstelle zu Lohr und wurde den 20. Jul. 1769
als Commandeur des eben gegründeten St. Josephsordens installirt.

Alfolden Orden fiftete Raifer Joseph II am 6. Nov. 1768, "zur Chre und Zierbe" der kaiferlichen und bes heiligen römischen Reichs Burg Friedberg, sich selbst und seinen Rachfolgern

bas Großmeisterthum vorbehaltend, und ließ er den Orden durd feinen Commiffarius, ben Grafen von Reipverg, auf bas Feier lichfte zu Friedberg einsegen, 20. Jul. 1769. Der Burggraf Franz Heinrich von Dalberg (+ 9. Dec. 1776) "ward babet jum Groß-Prior und erften Borfteber biefes Ordens ernennet auch ihm bie Bollmacht ertheilt, funftig alle Burgmanner, bid fich ju biefem neuen Orben legitimiren wurden, flatutenmäßig aufzunehmen. Das Orbenszeichen für bie Commanbeurs beftebe in einem mit Golbe bestrahlten, weiß gefchmelzten Orbens Creuz, bas mit einem blau eingefaßten goldenen runden Schilb belegt, und oben mit der Raiferl. Crone, in der Mitten abe mit dem Raiferl. doppelten Abler geziert ift. In ber blauei Einfaffung befindet fich bie Umschrift: Virtutis avitae aemuli Die Orbens-Ritter tragen ein, an einem blauen, auf beibe Seiten fcwarz gewirften Banbe haugendes, und mit burch fichtigen goldenen Strablen weiß geschmelztes Ordens = Creuz bas oben mit ber Raiserl. Crone, und in ber Mitten mit ben Raiferl. doppelten Adler und beneu Infignien verfeben, und mi einem blau eingefaßten runden Schilde belegt ift, barinnet ber perzogene Rame St. Joseph, und in ber blauen Ginfa fung die Umschrift: Virtutis avitae aemuli, fich befindet; au ber Gegenseite ift bas Creuz blau, und am Rande weiß ge schmelgt, in beffen Mitte bie Worte fteben: Imperatoris auspiciis lege imperii conservamur."

Der Commandeur des St. Josephordens, Lothar Fran Michael von Ehrthal hatte als Burgmann zu Friedberg der 3. Sept. 1742, als Regimentsburgmann den 5. Sept. 1757 aufgeschworen. Als sein Bruder den erzbischöflichen Stuht-bestitieg, wurde er nach Mainz berusen, zum kurfürstlichen Geheims rath und Biceobristämmerer ernannt, wie er denn als solcher und als f. k. wirklicher Geheimrath bereits im J. 1774 genann wird. Im J. 1781 erscheint er als Obristämmerer, Hofgerichts präsident, Amtmann zu Lohr, des Malteserordens Ritter, 1794 als Obristhosmeister, erster Staats- und Conserenzminister, 1798 außerdem noch als Präsident der Hof- und Hausconferenz. Auf Ableben seines Bruders, des Kurfürsten, im J. 1802 wurde er

bon bem Rachfolger in allen feinen Aemtern bestätigt, nur bag er bas Sofgerichtsprafibium nach 1796 niedergelegt hatte, und außerdem jum Statthalter bes Fürftenthums Afchaffenburg ernannt, in welcher Gigenschaft er alle innern Angelegenheiten bes Randes ju refpiciren batte. Er ftarb, ber lette Dann feines Stammes, am 4. Dec. 1805 ju Afchaffenburg nach zweitägigem Reantenlager eines Tobes, ber fanft wie fein Leben gewesen. Bom Paradebett wurde am 5. Dec. ber Leichnam nach ber Schloffirche übertragen, wo die Deffen fur ben Berftorbenen gelesen werben follten. Deffe zu boren, fam die Grafin Terefe von Reffelftatt, geborene Grafin von Stadion-Thannhausen babin. Den offenen Sarg fich anfebend, in ber Leiche benjenigen ertennend, ber bis babin ihre einzige Stuge gemefen, und beffen Ableben ihr vielleicht unbefannt, murbe fie augenblidlich von ben Schauern bes Tobes ergriffen. Dit Dube brachte man fie nach ber nicht weit entlegenen Wohnung der Frauleins von Frankenftein, und dafelbft ift fie im Laufe bes Tages verschieben, bag fie in berfelben Stunde wie ihr Boblthater beerdigt werden mußte. Dit ihr, welche der robe Gemahl täglich mit ber Beppeitsche zu mighandeln gewobnt, verlor er feine gange Erifteng. Die Daffe ber Glaubiger, welche bisher aus Mitleid für bie fanfte Dulberin gefdwiegen , erhoben fich jur Rlage , beren Birfung ber Fürft-Erzfangler ju ftoren nicht fur gut fant. Die Berichte, eine Berfieglung vorzunehmen, erhoben fich nach bes Grafen Bobnung, in dem Baffenheimer Sofe, murden aber mit der Begpeitsche abgewiesen. Bulfe zu suchen, eilte ber Director nach bof, und eine Compagnie Grenadiere murbe ausgesendet, bie Berechtigfeit in ihren Befugniffen ju bandhaben, und bat biefe in bem Saufe aufgeraumt, boch ber ausgeleerten Bettftatt ber verftorbenen Grafin verschonent. Best endlich fam über ben Grafen eine verfpatete Reue: gange Nachte bat er im Gebet fniend vor ber Bettftatt jugebracht, bis bie Roth ihn nothigte, anderwarts fein Brod ju fuchen. Satte er boch im Born über bes Fürften Berhalten in feinem Streit mit ber Juftig bas Dberfagermeifteramt, 4-5000 Gulben ertragend, niebergelegt, und war feine Abbantung augenblidlich angenommen worben.

Er wanderte nach Deftreich, wo er, ber f. f. Kämmerer und kurmainzische Geheimrath, als Gemeiner bei D'Reilly, Chevaulegers eintrat. Dort ftand er unter ben Besehlen seines Sohns, bes Grasen Franz, ber nicht selten klagte, daß die Pflichten eines Obristen mit denen eines Sohns nicht allemal in Einklanz zu bringen, und am Ende den Bater zu einem andern Regiment schaffte. Dieser brachte es doch noch zum Major und starb den 23. Junius 1829.

Ueber den Obristhofmeister von Ehrthal druckt sich der Ehrenmann Eidemeyer nicht völlig so unglimpslich aus wie über andere Große des Mainzer Hoss. "Der erste Minister war ein Mann, der den weit größern Theil seines Lebens auf seiner Bibliothek oder in Gesellschaft seines Papageis verlebte, die schöne Literatur aus den Büchern (woraus denn sonst?), die Wissenschaft aus Monatsschriften kannte, eine vortreffliche Sammlung von Aupferstichen besaß, die schönen Künste liebte und den Armen Gutes erwies. Er war weder Freund von öffentlichen Geschäften, noch ersahren; er galt für rechtlich und harmlos, hatte viel Ahnenstolz und psiegte die Bücklinge der Bürgerlichen durch eine eigenthämliche Bewegung mit den Augenwimpern zu erwidern."

Einen iconen Commentar zu biefer Charafterschilberung: liefert Lothar Frang, im Leben ein Bater ber Armen, in feinem Teffament vom 1. Mai 1803, verbunden mit ben Cobicillen vom 3. Sept. 1803 und 9. Nov. 1804. Reben ber Berfcreibung von vielen Legaten, meift lebenslängliche Penfionen, beift es in bem Teftament, S. 19: "Dem Rurftaat find meine Bibliothet, meine Malereien, Rupferftiche und Runftfachen ganglich augebacht, fo zwar, bag folche bei bem Rurthum ewig zu ver-S. 20: Meinen Solitair, brillantenen Ring, fo bleiben baben. 401 Gran wiegt, vermache ich bem Rurthum und gum Gebrauche eines zeitlichen Rurregenten unveräufferlich, und zwar biefes, fo wie bas S. 19 bemerfte Legat, aus Erfenntlichfeit fur bie mab. rend meiner Dienftjahre von dem Rurftaate genoffenen Boblthaten und Gnaden. S. 21: Meine bisponible unbewegliche Guter auf ber linten und rechten Rheinseite vermache ich meinen

Better, faif. abliden bof- und Regierungerath, auch Rammerer Graf Rarl von Condenhove. Siebei hat aber berfelbe Folgendes ju beobachten, und zwar a) hat er von ber Ginnahme biefer Buter feine Frau Mutter nach Rraften, und von ihm feither ohnebin loblich ausgeubten findlichen Pflicht zu unterftugen. b) Seinen Brubern , jeboch nur ben Sulfsbedurftigen , jahrlich mit einem Berhältnigmäßigen barans an Sanden zu geben; er hat fich mit denfelben hierwegen zu vereinigen. Falls über folche Bereinigung nichts zu erzielen fein follte, fo bat er folches jabrlich felbft zu bestimmen, und es muß babei um fo mehr fein Bewenden haben, als ich benfelben anfonften bievon gang frei c) Soll ber Graf Rarl von Coudenhove ohne mannliche sber weibliche eheliche Leibeserben, ober lettere wieber ohne berlei Erben mit Tode abgeben , fo follen biefe Guter , Renten und Befälle an ben weiter unten von mir inftituirten Universalerben pridfallen. Damit aber, wenn biefer Sterbfall bes Grafen Rarl ohne eheliche Leibeserben noch bei Leben beffen Frau Mutter, feiner Bemablin und ber beffen Gulfe noch bedurftigen und nicht jum erforderlichen Austommen verforgten Bruder fich etwan ereignen follte, vorgebachte Mutter, Gattin und Bruder nicht ohne Unterftugung bleiben moge, fo ift mein Bille, d) bag beffen Frau Bitme, infofern fie in unverrudten Bittmenftanbe verbleibt, mit einer lebenslänglichen Unterftugung von 1000 fl. aus diefen Gutern verfeben, beffen Frau Mutter, und gu biefer Beit etwan noch der Unterftutung bedürfenden Brüder aber aus biefen Butern badjenige, was fie beim Leben bes Grafen Rarl baraus erweislich erhalten haben, fortbeziehen, bas übrige bingegen an ben Univerfalerben übergeben folle. Gine gleiche Unterftugung, jeboch nur von 800 fl. foll flatt haben , wenn bie Rarl Graf Coubenhovifche Descendenz mit hinterlaffung einer Bittme, wenn biefe ebenfalls ben Wittwenftand nicht verrudt, ausgeben, und ber Fall bes Rudfalles biefer Guter an ben inftituirten Universalerben eintreten follte. f) 3ft bem Grafen Rarl lediglich aberlaffen, meine auf ber linten Rheinseite befindlichen Guter, Baufer und Befalle balbmöglichft ju verfaufen, auch tann er von den Gutern auf der rechten Rheinseite, fofern fie in ber

Gefälle Erhebung in Landen der fremden Landesherren toftspielig, beschwerlich und lästig, oder Falls er in verdrüßliche oder perfinstiche Weitläuftigseiten von den fremden Landesregenten dessalls gezogen werden wollte, verkäuslich abgeben; Er muß jedoch den Erlöß auf Güter oder sichere Obligationen in Aurs oder sonstigen billigen Staaten wieder anlegen, und den substituirten Erben jedesmal davon gründlich und getreulich unterrichten. Endlich g) wird ein Theil dieser Güter, deren Auswahl demselben lediglich überlassen ift, in einem Werthe von 20,000 fl. dem Grafen Karl von Coudenhove pleno jure ohne alle Substitution und zur vollen Disposition sogleich überlassen, damit er sich aus deren Berkauf oder Beibehaltung irgendwo etabliren, auch die eiwa auf seiner Person oder seinen Gütern hastenden Schulden davon tilgen, sort sich eine standesmäßige vergnügliche Eristenz verschaffen könne.

"S. 22. Da endlich bie Banpterfordernig eines Teftaments bie Erbeinsetzung ift, fo erklare ich andurch in meinem gangen übrigen Bermögen, es bestehe in baaren Gelde, Dbligationen, Gold, Silber, Pretiofen, Meubeln, Effecten ober in was fonften, bie Armen bes Bicedomamtes Afchaffenburg, bann vorzüglich bie bermaligen und fünftigen armen Bittwen und Baifen ber becretirten Rurf. Diener bes Surftenthums Afdaffenburg, ju welcher Claffe Diener Diefelbe immer geboren mogen, infoferne fie fich nur in den Rurf. Landen etablirten und barin fich anhaltend domicilit befinden, ju meinen Universalerben, und zwar bergeftalt, bag a) unter biefen Armen vorzuglich bie Schambaften, Rranten, Prefbaften, ftille und nothleidende Sausarmen verftanden werben. b) Dag biefe Armuth binlanglich und legal, eben fo, ale c) bie gute und untabelhafte Aufführung bocumentirt werden muffe. d) Ift nach meinem Ableben alles mohl und getreu zu inventiren, ju taxiren, auch jenes, mas ben Armen an vertäuflichen Sachen jufallt, nach meinem Ableben zu verkaufen und zu Gelb zu machen, Diefes mit bem vorräthigen Gelbe und Obligationen ju Capital wohl und ficher anzulegen, und baraus ein ewiger Fond, aus beffen Binfen bie Armuth ju unterftugen ift, ju bilben. e) Rann von biefer Abzinfung auch jenen bermal noch existirenden armen Bittmen und Baifen, beren Manner und Bater noch ale wirt-

liche Rurfurfiliche Diener verftorben, wenn gleich in ber Rolge biefe ganber von bem Rurthum burch ben letten Rrieg und erfolgten Frieden abgeriffen worden find, eine Unterftugung gereicht werden. 3ch überlaffe bie Bestimmung hiernber lediglich ber gu ernennenden Commiffion und Gr. Rurfürftlichen Gnaden. f) Berben Se. Rurf. Onaden erfucht, eine eigene Commiffion gur treuen fiern Bermaltung diefes Fonds, auch einen eigenen redlichen Rechnungsführer zu bestellen, welches alles ich jedoch zum Beften ber Armuth, und zur ungeschmälerten Erhaltung bes Fonde unentgelblich zu geschehen, febnlichft muniche. g) Ift mein Bunfch, daß ber zwanzigfte Theil des jährlichen Ertrags biefes Konds wieber zu Capital angelegt, und fo ber Fond nach und nach aus fich selbft vermehrt werde. i) Sollten bereinft Bittwen und Baifen meiner dermaligen Dienerschaft in die Claffe der Armen verfallen, fo ift mein weiterer letter Willen, daß auf diefe eine vorzügliche Radficht bei Ausspendung ber Allmosen genommen werde. k) Darf auf die von mir ausgesette jahrliche Penfionen, Legate und ausmibeilende Allmosen nie eine Bestrickung ober Arrest von irgend einer Stelle ftatthaben. Schließlich und 1) follte ber Fall eintreten, bag bas Bicedomamt Afchaffenburg mittelft Taufches, ober auf fonft eine Urt in andere Banbe falle, fo foll biefer mein Urmenfond mit dem zeitlichen Kurerzfanzler dabin mit übergeben, wo beffen neue Dotation oder Anweifung Statt haben wird."

In dem Codicill vom 3. Sept. 1803 verordnet der Testator, in Erwägung, daß durch den Berkauf seiner neuen Allodien in Schwarzenau das dem Grasen von Coudenhove zugedachte Legat um ein Merkliches geschmälert worden, es solle derselbe die von dem Grasen von Ingelheim laut Bertrag vom 3. 1729 noch zu zahlenden 22,000 fl. statt der im Testament ihm zugedachten 20,000 fl., dann die mit dem von Frankenstein gemeinschaftlichen Gater zu Rüdesheim, Kronberg und Gaulsheim zu freiem Eigensthum ohne alle Substitution haben. In dem zweiten Codicill wird u. a. der Gräsin von Coudenhove Mutter eine Jahresspension von 1000 fl. ausgesest, auch den Legaten und Pensionen mehres zugetheilt, so daß sene zu dem Betrag von 13,800 fl. erwachsen, die Pensionen 4460 fl. ausmachen, von welchen sedoch

bie ber Grafin von Reffelftatt, lediglich zu ihrer Disposition ausgesetten 660 fl. in Folge ihres unerwarteten Sterbfalles. Beiter bestimmt ber Erblaffer: "11) Bas ich abzugieben find. \$. 22 meines Testaments von Bittwen und Baifen ber Rurfürftlichen Diener verordnet habe, verftehet fich nur allein von Bedürftigen, und find von biefer Unterftugung felbft fene nicht ausgeschloffen, welche aus irgend einer Bittmencaffe ober vom Staate jabrliche Venfionen erhalten, vorausgefest, daß ermiefener Magen diefe Benfionen nicht hinreichen, fich mit ihrer Familie nothburftig ju ernähren, und bag Sandverdienfte ober Bufcuffe und Unterftugungen, g. B. von Unverwandten, ganglich ermangeln, indem anfonften durch Unterflügung minder Bedürftigen bie Beibulfe ben mabrhaft Bedurftigen entzogen werden mußte, welches gerade wider meine Absicht mare. 16) Sabe ich zwar in meinem Testamente vom 1. Mai 1803 S. 22 die Armen des Bicedomamte Afchaffenburg mit ju meinen Erben bestimmt, ba ich aber in reife Ermägung gezogen babe, bag auf folde Art bie fährliche Unterftugungen allgu febr vertheilt werden, und bie Portionen allzu gering ausfallen muffen, zumal auch bie Wittwen und Baifen Rurfürftlicher Diener zugleich von mir eingefest werden, fo habe ich diefe Erbseinfegung dabin abzuändern mich bewogen gefunden, daß fatt ber Armen bes Rurfürftlichen Bices bomamtes lebiglich bie Armen ber Stadt Afchaffenburg und bes bazu gebörigen Ortes Damm als Erben gemeint, und nebft ben Bittmen Rurfürftlicher Diener eingefest fein follen."

Der Minister von Ehrthal fand seine Ruhestätte in ber Pfarrkirche ju 11. 2. Frauen in Aschassenburg. "Ein einsaches Epitaphium von schwarzem Marmor mit rother Schrift neben bem Hauptaltare erinnert an ben Mann, ber in reichen Sisstungen für Dürstige sowohl, als Kunstanstalten, ein lebendigeres auf Jahrhunderte wohlthätiger wirkendes Denkmal sich errichtete, als ihm im kalten Steine errichtet werden konnte." Wie bedeutend die von ihm ausgehende Stiftung, wird man and ben reichen darauf angewiesenen Pensionen, die wohl längk erloschen sein werden, entnehmen. Nach einer spätern Bestimmung sind "zwei Drittheile der sehr beträchtlichen Revenuen

jur Unterstützung bedürftiger-Relicten vormals hurmainzischer Staatsbiener bestimmt, und der andere Drittheil für die Aschafsendurger Stadtarmen, denen nach dem Anosterben der vorbesnahmten Pensionsberechtigten die Gesamtrevenuen des Fonds zusfallen." Daß dieses Aussterben bereits weit vorgerückt, ergibt sich aus dem allmäligen Steigen der Pensionen; ein Knabe, der vor 1820 viertelsährig 15 fl. empfing, würde gegenwärtig 105 fl. beziehen.

Die Guter in Rubesheim, Leuzenborf zc. fielen an ben Grafen von Coudenhove; wegen Ehrthal batte biefer mit dem Aulbifden Lebenhof zu rechten, und ift bes Broceffes Ausgang mir unbefannt. Bon ber frubern Gefchichte ber Coudenbove (Raltenhof) beißt es in bem Siftorifd-beralbifden Sandbud jum genealogifden Tafdenbud ber graflicen Baufer, 1855 : "Coudenhove, ein febr altes abeliges, bann wichsfreiherrliches, fpater in ben Reichsgrafenftand erhobenes Befdlecht. Daffelbe fammt aus ben Riederlanden und nenut ich nach dem Stammichloffe Coudenbove, unweit Lowen. fundlich wird icon in ber Mitte bes breigehnten Jahrhunderts ber Ritter Gerolf und beffen Gobn Gifelbert von Coudenbove bei ben bamaligen Krengzügen rühmlichft erwähnt. Bu Anfang bes fünfzehnten Jahrhunderts theilte fich die Familie in brei Binien, wovon bie altefte bie bier in Rede ftebenbe ift. weite fiedelte fich zu ben Zeiten bes Ronigs Beinrich VI mit Johann von Coudenhove in England an und ihre Ditglieder mannten fich Grafen von Turpingham (?), Biscounts b'Dibernif (foll wohl Solderneg beigen). Die britte, Die freiberrliche, Mubt in Lothringen. 3m Jahre 1581 zeichnete fich Jacob von Coudenbove burch feinen tapfern und beharrlichen Biberftand gegen bie rebellirenden Riederlander aus, wodurch er fich ben Berluft ber bamaligen Graffchaft Terrowange und feiner übrigen betrachtlichen Befitnungen in Friesland jugog." Gine Graffchaft in Friesland ift freilich eine munberliche Erscheinung, ich zweifle indeffen nicht, daß Gr. Perthes fie wird nachweisen tonnen, fo aut wie ben Arpabifden Urfprung ber Chanel ober fogenannten Erop de hongrie.

Beffer begründet wird wohl Kolgendes fein : »Nicolas Utanhove, président du conseil en Flandre, Philippe de Gruutere, Charles de Wedergraet, Nicolas de Triest, Jean de Saemslach. Jean de Coudenhove..., tous gens de mérite et de naissance, furent armés chevaliers à Gand par l'archiduc Charles. depuis empereur, V du nom, le lendemain de son inauguration comme comte de Flandre, célebrée en la ville de Gand le 4. mars 1515. Jacques de Coudenhove, seigneur de Tongerle et de Lusbeke, gentilhomme de la maison du roi Philippe II, fut créé chevalier des mains même de ceprince, et par lettres-patentes du 5. nov. 1580, enrégistrées en la chambre des comptes à Lille. Il étoit fils pumé de Jean de Coudenhove, seigneur de Gendtbrugghe et du tiers d'Uytherghe et d'Overmeeren, mort le 28. oct. 1553, et de Marie van Amerongen sa première femme; et petit-fils de Jean de Coudenhove, seigneur de Gendtbrugghe, et d'Antoinette Adorno.

»Jacques de Coudenhove mourut à Tournai en 1594. It avoit épousé en 1569 Jeanne du Quesnoy, dame de Locrondaquelle se remaria en secondes nôces le 14. janv. 1596 de Louis de Lannoy, seigneur de Hautpont. Elle étoit fille d'Antoine, sire de Quesnoy, seigneur de la Loire, et de Living Bette. Elle eut de son premier mariage: 1) Jean de Coudenhove, qui suit. 2) Adrien-Ferdinand de Coudenhove, dont la postérité sera rapportée. 3) Livine de Coudenhove, mariém à Arnould de Poucques, seigneur de Florimont. 4) Marie de Coudenhove, dont l'alliance est ignorée.

»Jean de Coudenhove, seigneur de Tongerle, mourut le 5. déc. 1625. Il avoit été marié par contrat du 8. août 1612 à Jacqueline de Rodoan, dame de Wolfshaghe, lors veuve de Baudouin Borluut, seigneur de Schoonberghe, et fille de Philippe de Rodoan, chevalier, seigneur de Berleghem, Knapper aerde &c., et de Maximilienne de Bourgogne-d'Amerval seconde femme. Jacqueline de Rodoan se remaria en troi sièmes nôces le 24. juillet 1630 à Engelbert Taye, chevalier créé premier baron de Wemmel, duquel elle fut la second

femme. De son deuxième mariage vinrent: 1) Jean-François de Coudenhove, qui suit. 2) Jacques de Coudenhove, récollet. 3) Charles-Philippe de Coudenhove, seigneur de Locron, et ensuite récollet. 4) Marie-Isabelle-Nicole de Coudenhove, mariée le 19. mai 1638 à Philippe Taye, baron de Wemmel, fils d'Engelbert mentionné ci-dessus, et de Catherine van der Beken sa première femme.

Jean-François de Coudenhove, seigneur de Tongerle, Beauregard &c., épousa: 1) en 1641 Ferdinande-Florence de Brialmont, fille d'Othon-Ernest de Brialmont, chevalier, seigneur de Fraiture, d'Atrin &c., bailli de Condros, gentilhomme de la chambre du prince de Liége, et de Françoise Triest, sa seconde famme. 2) Par contrat du 21. fév. 1648 Louise-Thérèse Sandelm, fille de Jean-François Sandelyn, seigneur de Herenthout, et de Claire van der Dilft. Il eut du premier lit Jacques-Eutache, et du second lit, Charles-Edouard de Coudenhove. Ce dernier fut seigneur de Tongerle, et s'allia à Marie-Chrétienne poy, fille de Jean-Charles de Snoy, créé premier baron d'Oppers, et de Jacqueline-Isabelle de Steelant. De cette alliance unt Marie-Walburge de Coudenhove, morte le 19. fév. 1721, yant été mariée le 28. juillet 1717 à Alexandre-Joseph van der Laen, seigneur de Liaucama, mort l'an 1724.

»Jacques-Eustache de Coudenhove, fils aîné de JeanFrançois, fut baron de Fraiture, et épousa Agnès de LeefJeel, fille de Philippe de Leefdael, seigneur d'Ethen, Meeuwen

Babylonienbroeck, et de Marguerite-Claire-Anne van
Boschuysen. De ce mariage vint Philippe-François de CouJenhove, baron de Fraiture, marié à Louise-Catherine-Agnès

Maillen, fille de Godefroi, baron d'Arville, et de MarieJengdelene de Geloes. Elle mourut en 1713, et fut mère,

Jentr'autres de Guillaume-Marie de Coudenhove, baron de

Fraiture, grand-doyen de Liége et prévôt de Saint-Barthelémi

1768, et de Marie-Magdelene de Coudenhove, qui étoit en

1715 chanoinesse à Nivelle.

Adrien-Ferdinand de Coudenhove, fils puîné de Jacques de Jeanne du Quesnoy, fut seigneur de Lusbeke, puis de

la Loire, par le don que lui en fit Jean du Quesnoy son oncle maternel, à charge de prendre son nom et ses armes. Il épousa 1) en sept. 1618 Marie de Quaroube; 2) Jacqueline Resteau, fille de Charles Resteau, chevalier, seigneur de Roeult, Beugnies et Flegnies, et de Robertine de Lannoy de Hautpont. Il eut du premier lit, 1) Jeanne de Coudenhove dite de Quesnoy, mariée en premières nôces le 2. sept. 1640 à Robert du Chastel-de-la-Houvarderie, baron d'Espierres, fils d'Antoine, vicomte de Hautbourdin et d'Emmerin, seigneur de la Houvarderie et de Cavrines, et de Jeanne-Lamberte de Croy sa seconde femme: et en secondes nôces à Robert-François du Chastel-de-la-Houvarderie, seigneur d'Engelghem, de Boussoit-sur-Haîne, d'Estrepy, de Mainrieu et autres terres, fils de Robert, seigneur d'Engelghem, Holisien, Espincelles, l'Assessoi, Desmasure et le Bausoit, mort le 4. nov. 1622, et de Jeanne de la Croix, dame de Mainrieu, la Gliseul, Lissereul, Boussoit-sur-Haîne, Estrepy et Mouvaux, morte le 2. déc. 1627. 2) Marie-Anne de Coudenhove dite du Quesnoy, mariée à Adrien de Roisin, seigneur de Bethencourt, puis à Charles-Philippe d'Ongnies, créé premier comte de Sweveghem. Adrien-Ferdinand de Coudenhove eut de sa seconde femme. 1) Charles-Livin de Coudenhove dit du Quesnoy, qui suit

 Charles-Livin de Coudenhove dit du Quesnoy, qui suit
 Anne-Caroline de Coudenhove dite du Quesnoy, mariée à Antoine-Robert-Ignace de Mortagne, baron de Landas.

\*Charles-Livin de Coudenhove dit du Quesnoy, titré marquis de Castiaux, obtint en sa faveur l'érection en baronnie de sa terre et seigneurie de la Loire, par lettres du roi Charles II de l'an 1668, et mourut le 10. juillet 1700, à 66 ans. Il avoit épousé 1) Eléonore-Marie Oem, de laquelle il n'eut point d'enfans. 2) Antoinette-Thérèse de Bellefouriere, morte le 10. fév. 1728, fille de Jean-Maximilien-Ferdinand, seigneur de Bellefouriere, et d'Henriette-Justine-Hélene de Heynin-Querenaing. De cette seconde alliance vint Charlotte-Robertine-Josephe-Alexandrine de Coudenhove dite du Quesnoy, marquise de Castiaux, baronne de la Loire, dame de Bellefouriere, Sailly-au-Bois, Colinchamps et Courcelles-

an-Bois, morte en 1757. Elle avoit épousé en 1724 Claude-Antoine Labbé, baron de Beaufremont, capitaine de cavalerie an régiment de Noailles, qui obtint l'érection de sa terre de Morvilliers en Comté par lettres du 21. sept. 1725. Les ames de Coudenhove sont: d'or, à la bande ondée de gueules, l'écu timbré d'un casque d'argent, grillé, liseré et couronné d'or, assorti de ses lambrequins d'or et de gueules; et audessus en cimier, une tête de sanglier d'argent, défendue de même.«

- Fraiture, im Bas-Condroz, Lütticher Gebiets, hat demnach Johann Frang von Coudenhove mit einer von Brialmont erheu-Georg Ludwig von Coudenhove zu Fraiture und Setterich , Erb-Dberjagermeifter ber Luttichischen Lande , wurde sie Burgmann ju Friedberg vereidet den 7. Sept. 1774, erfcheint bereits 1781 ale furmainzischer Bebeimrath, Feldmarschall-Lieutemant und Capitain en Chef der Leibgarde zu Pferd, farb jedoch, mie gefagt, ben 13. Jul. 1786. Beinahe 40 Jahre bat feine Bittme ibm überlebt; ihr Ende erfolgte zu Paris, 21. Mai Reben bem Bromferhof ju Rudesheim befaß fie ben menfalls aus der Bettenborfischen Erbichaft herrührenden Ritteras ju Sornau bei Epftein, ohne doch in glanzenden Umftanden ich ju befinden, wie bas jur Genuge aus des Dbrifthofmeifters won Ehrthal Testament bervorgeht. Sie, bem Dheim unbedingt ergeben und gang in beffen Charafter fich fügend, bat demnach, wie es fceint, feineswegs ihren Ginfluß benutt, um fich auf des Landes Roften ju bereichern.
- Frau von Condenhove war die Mutter von drei Söhnen, Parl Ludwig, geb. 7. Januar 1775, Edmund Franz, geb. B. April 1780, und Franz Ludwig, geb. 24. Januar 1783, die Ale drei, famt der Mutter, von Kaiser Leopold II am 13. Oct. 1790 in den Grafenstand erhoben wurden. Karl Ludwig, durch des Obristhosmeisters Testament Herr auf Leuzendorf, auch auf Riederhof, Heine, Jindis, vermählte sich den 27. Jul. 1802 mit Kharlotte Wambold von Umstatt. Wittwer den 5. Januar 1819, purde er Priester und ist er als Domherr zu St. Stephan in Wien den 30. April 1838 gestorben. Von seinen Kindern ist

Philipp Franz Obristlieutenant bei Fürst Karl von Schwarzenberg Infanterie Rr. 19, Max Deutschordenscomthur, f. f. Generalmajor und Brigadier zu Lemberg, Marie Leopoldine Klosersfrau zum Guten hirten in Reuborf. Karl Ludwigs Bruder, Franz Ludwig, f. f. Kämmerer, Geheimrath, Feldmarschalleieutenant und Obristhofmeister bes Erzherzogs Ludwig, fard 4. Dec. 1851, aus der Ehe mit Jacobine von Löwenstern acht Kinder hinterlassend. Ein Sohn, Ludwig Titus, ist Mector der Redemptoristencongregation zu Wien, eine Tochter, Albertine Sophie barmherzige Schwester in der Congregation zum h. Karl Borromäus zu Brag. Mit dem Klosternamen beist sie Charitas.

Bollftandig mit Rubesheim mich abzufinden , gebe ich noch bie beiben Bornbriefe ber Rachbarfcaften in ber Rellergaffe und in ber Steingaffe. "Bereinigung ber Rachbarfdaft ju Rubesheim in ber Rellergaffe. 3m 3abr 1607 baben fic die Rachbarn in der neuen Rellergaffe, fo zu dem Rellerborn geboren, vereinigt, ihren nachbarlichen Bornbrief m erneuern, und wie fich auch ein jeber Rachbar gegen jeben Rachbarn verhalten und ber Rachbarfchaft ju Lieb und ju Lepd sepn foll, was Rachbarn zuftändig ift, wie folgt: Bun Erften foll ein jeber Rachbar bem antern mit Ehrerbietung begegnen, es fepe ju Baffer ober ju ganb, in Schwachheit, wit es fic nachbartider Beiß gutragt, einander bepfpringen, baju auch feinem erwas Uebels nachreben. 3um Anbern, wo es Sache wurde, daß ein Altes fturbe, ober fich eine hauptleiche in ber Radbaridaft ergebe, fo foll ein jeber Rachbar gebührlicher Beife nich bagu machen und biefelbe beimen gur Erbe beftatten, aud feine Entibuldigung juden, es fepe bann Leibsichmachbeit ober unfere guateguen Berrn Dienfte balber, ben Straffe eines halben Bierrei Beind. Bam Dritten baten nich tie Rachbarn vereinigt, wenn ein Rint eines Nachbarn in Comachbeit verfchieben mart, fo fel fic ein jeber Nachbar gefchicht machen, baffelbe gur Erbet betfen ju beftanen, obne einige Expidultigung, ben Strift einer Mage Bein ber Radberidaft. 3um Bierten ift es aus in jeber Radbarichaft bas aus Berfemmen und Gebraud, bis man ber Bern ju fegen pfleger, and jmeen Mann and bit

achbarschaft alle Jahr erwählet und zu Bornmeister machet. iefelben follen barauf seben, wo etwan Schaben oder Irthums ze oder geschehen wurde, basselbige alsobald anzeigen und nohaben', und wo das nicht geschehen wurde, so sollen diese sennmeister, wann es also befunden wird, der Nachbarschaft ein 16 Biertel Wein zur Straffe geben.

"Bum Runften ift es auch ein altes Berfommen und Beauch, in jeder Rachbarichaft bie Born ju fegen, welches auch ter und geschehen foll. Aber guvor follen bie Bronnenmeifter b befprechen und es ber Rachbarichaft bes Abende anzeigen, mit ein feber Nachbar bes anbern Morgens fruhe um 7 Uhr b ber bem Born finden laffe, und ben Irthum ober Anschlag bore, und also nachbarlich fich erzeige. Wo nicht also, und ger unter ben Rachbarn nicht Geborfam leiften murbe, und dte vielleicht, es babe feine Roth, und will feinem Rugen berftwo nachgeben, fo foll berfelbe Nachbar ber gangen Nachrichaft in Die Straffe eines halben Biertels Wein verfallen in. Bum Sechften, auch foll ein feber Rachbar perfonlich gugen feyn, und nicht burch fein Befind ober Beib ausrichten ffen, es fepe bann eine Leibenoth ober fonft tuchtige Urfache, ot zu erscheinen. Bo aber nicht, fo foll berfelbe ber Rachbariaft mit brey Maag Bein zu Straffe verfallen fepn. iebenten, ein jeder Rachbar, ebe und bevor er verreifet, foll b felbft bep ben Nachbarn zeigen und anfagen feine Noth und rfach, und bann mit Erlaubnig ber nachbarn verreifen, unter traff eines halben Biertels Bein. Bum Letten ift es auch n altes herfommen und Bebrauch, bag bie gange Nachbariaft einem Rachbarn fein Rreug belfe beflagen, es mare banu Sauptichwachheiten ober fonft mit Rinderfterben, und trinten ne Maag Bein mit benfelben zu Troft, auch bis daß die Nachun jufammengeben im Bornfegen in eines Nachbarn Saus, ib fich nachbarlicher Beife froblich machen. Go weiß auch ein ber Nachbar, bag bieg bas Gebot ber Nachbarschaft ift, wo h ein Rachbar unter ben Nachbarn unnug machen murbe, und nen Bank ober Streit anfienge, fo foll berfelbige Rachbar in itraff ber gangen Rachbaricaft verfallen feyn, und alles be-. Philipp Franz Obristlieutenant bei Fürst Kaberg Infanterie Rr. 19, Max Deutschorden ralmasor und Brigadier zu Lemberg, Misten zum Guten Hirten in Reudorf Franz Ludwig, f. f. Kämmerer, Lieutenant und Obristhosmeister

4. Dec. 1851, aus der Ehe misten hinterlassend. Ein Stander hinterlassend. Ein Spedemptoristencongregation
Sophie barmherzige Sopn
Borromäus zu Prag.

Borromaus ju Prag. Bollftändig mit 3 .uigung ein andiglier ug galque. die beiden Bornbrief .. o jedes Jahr zween nacht. in der Steingaff Jehaufungen zu rechnen, nieman Rudesbeim fic die Racht Jorigen Brunnenmeiftern zu Rachfolgen git werben, und benselben nachfolgenden a born gebön . Brunnenmeistern von den alten abgebenden bie erneuern Nachba- , utte, bas Seil, bas Afchermittwochofag, die Trumb, Lend , Gefchus, Fahnen, biefes Buch und alles, was ben , fo gemeiner Rachbarfchaft zuständig, eingeantwortt sterliefert werden ben Straffe. Bum 3mepten, es follen biefelbige neue Brunnenmeifter Diefelbige Dinge, welche wern zu behalten baffelbige Jahr eingeliefert, in guter Bermit Befferung erhalten, ben gemeinen Born in ber Steingafe and was baran verbauet in Roften angewendet, alles getreulin verrechnen, ben einem jeben bie angewendte Roften erheben, und folgends den neuen Brunnenmeistern wieder überliefern bit Straffe. Bum Dritten follen biefe Brunnenmeifter bie vorgp nannte der Rachbarichaft zuftandige Sachen auf feine Bege p ihrem eigenen Rugen gebrauchen, auch nicht Dacht haben, etwat davon ohne gemeine Bewilligung einem andern Rachbarn, vid weniger aufferhalb hinweg zu leihen oder fcabigen gu laffen, bey ohnnachläffiger Straffe und Erfanntniß ber Rachbarn. 3mm Bierten follen die erforne Brunnenmeister, fo es Zeit hat wo .Jacobi bis Dichaelis, die Brunnen zu faubern und fegen allen

De bey einauber bescheiden, ein Umfrag thun, blzeit bey verrichter Arbeit erscheinen oder rauf sie sich zu richten und in keine ohnen. Zum Fünften, diese zween Brunselbigen Jahrs in den Brunnen zu son, so darzu dienkich, in ihren hein, es soll ein seder Nachbar beimisch und auch vermöglich inen, abwesende aber oder auf seine Kosten darzu

... Benachbarten einer ober mehrere, orunnen haben, biefelbe ju faubern und .u, follen fie es alsbald in ber erften Berfamme Rachbarn geholfen werden, um bie Gebuhr wie ben ben ein balb Biertel Bein gefest ift. Bum Achten, Diefer berb enft des ernennten Beins foll in ber Berfammlung überild gelangt ober bey bem, fo ben Bein auftragt, gut gemacht erben, und nicht langer anfteben, wie auch bie zween neue inftige Brunnenmeifter, fo in jegiger Berfammlung ermablt werden, follen nach altem Bertommen jeder eine Maag Bein u geben fouldig fenn. Bum Neunten fennt die zween felbigen tabre Brunnenmeifter ichulbig auf gethanene Erklarung ber Buammentunft ber nachbaricaft, nach Begehren einzufaufen, au oden, aufzutragen, die Gebuhr eines jeden über Tifd ju verechnen, felbft mit ju gelten, und einen guten nachbarlichen Billen u erzeigen , wie von Altere bertommen , bey Erfanntnig ber Straffe des Uebergebens. Bum Behnten, und diemeil etliche nrubige neu Anfommende etwan aus Muthwille, diefer alten ereinigten Rachbaricaft und Ordnung jum Rachtheil, unter em Schein ber Sparlichkeit bis jum Bortheil etwas jum Beften ticht erscheinen, fo ift einmuthig babin beschloffen worden, bag 10ch ein jeber einmal im Jahr gur Beche ober Collation bes Brunnenfegens ericeinen folle (Berrendienft und Leibenoth ausgescheiben), wo aber nicht, foll er die balbe Beche, so baffelbigemal nach gethanener Arbeit verzehrt und berechnet wird, ju begablen fouldig fenn, famt ihren Bautoften. Bum Gilften, dieweil auch vorgemelten Brunnenmeiftern gefeste Dube, Arbeit und aller guter Wille oblieget, fo ift es billig nach gerechnetem Uftragen und gemachter Beche, bag ein feber alebalb ober juvor mit gutem Billen ohne Berlangerung fein Gelb erlege und bezahle. Bum 3wolften werden nach altem Berfommen in ber Beche dem Mann zwen und der Frau ein Theil gerechnet, als gefest, ber Mann bezahlt ein Albus, fo giebt bie Frau 4 Beller, und fo fort. Bum Drepzehnten, die verwirkte Straffen follen von ben Brunnenmeistern angezeigt werden, und fie felbft bie erften Stimmen baben, nachgebende die geborfame Nachbarn nach Berbrechen die Straffen fegen, und wann fie erfannt, erhoben, erlegt, eingenommen, wieder angelegt und verzehrt werden. Bum Letten, alfo foll es auch, ba einer ober mehr etwas in gemeiner Nachbarschaft ftiften wurde, oder fonften wie es fame ober Namen batte, jum beften mare, immer gehalten werden.

"Beitere Ordnung der Rachbarfcaft in ber Steingaffe ju Rubesheim, die Fagnacht ober Afchermittwoche belangend. Demnach bie uralten Benachbarten allwegen im Berbft Die geiftlichen Bictoroberren in ber Probftei, wie aud ben Behnthof und des Frepherrn von Bromfere bof gur Berlage bes Sagnachtstrunfe vor der Relter erfucht, und allgeit gutwillig nach Belegenheit des Berbftes etwa reichlich begabet, fennd die zween des Jahrs alten Brunnenmeister diefe vorgefagte Unforderung in aller Gute in ermelbten Bofen gu erfuchen, bis ihnen nach Gutdunfen eine Gabe Doft gegeben ober warum nicht, geantwortet wie vor Alters. Und geschieht zwar biefes barum, dieweil die Beiftlichen und bie von Abel nicht allzeit perfonlich, noch bisweilen ihre Diener zu Lieb und Leid erichei. nen, und bannoch fie ber Rachbarichaft in Sterbenelaufften, Brunnenfegen, Feuer und Bafferenoth ic. Silf und Bepftand bedurftig fennd, feboch hiermit ihren nachbarlichen Billen gu obgefagter Bereinigung bezeigen. Um folden Bein nun aus ben vorbesagten Bofen, wie auch von ben Benachbarten einguimmeln, foll ein geeichtes Rubelden ober Buttden von einem tiertel groß gehalten werben, und nach Billen und Gelegenheit effelben Jahre Brunnenmeifter bey einem jeden Rachbarn ben Roft im Berbft gutwillig zu erlegen, boch ohne 3wang erforbert erden, und mas alfo eingesammelt und erhoben worden, fepnb ie Brunnenmeifter ober bie Afchermittwochsmeifter in einem gaß uf ber Benachbarten Roften ju erhalten, folgende ber ber Bummentunft ber Nachbaricaft jur Bede aufzutragen, und, wie ep bem Brunnenfegen, ju fochen und allerbings guten Willen u erzeigen, fo lang ber Bein getrunfen und von ben Rachbarn a rechnen begehrt wird, alles aufgetragen, auffer Aepfel, Birn, tuffe, Rubefag, Salg, Bwiebeln, ju verrechnen foulbig find, inem wie bem andern. Alles aubere aber, ale Brod, Rleifch, ollandifder Rag, Butter, Eper, Effig, Burg und ein Rarren wird getreulich in Ausgab verrechnet, und muß alfobald ach gethanener Rechnung bezahlt werben, wie oben bep bem Bornfegen angezeigt ift. Wofern aber ben biefen und bergleichen errlichen Bersammlungen ber nachbarichaft zu Lieb ober Leib iner ober mehrere fich Bantens ober Saberns geluften liegen, nd über gemachte Bereinigung einer ben anbern Lugen ftraffte, t bie Straffe bes Unfangers ein halb Biertel Bein, und bes auben Antworters mit gleichen Worten eine Daag Wein, ie fie alsobald zu erlegen schuldig find. Burben fie fich aber erner mit ehrenrührigen Worten einer ben anbern verlegen, foll Uzeit der Anfänger um einen Gulben, und der unlaidige Antporter um einen halben Bulden ftrafbar feyn. Wollen fie aleann noch nicht Frieden halten, und einer den andern mit der bat und Fauft angreiffen, foll man biefen Bantifchen bie Rerb arlegen, und alles, mas biegmals verzehrt worden ift, berechen, und fie bezahlen laffen, wie por Alters. Und bieweil aller Band und Sader, fo ju Beiten entftebet, unter ihnen, ber Steinäffer Rachbarichaft auch verbleiben und vertragen werben, velches burch unruhige Ropfe an bobere Obrigfeit gu bringen efcheben mag, ift barum unfere gnabigften Churfurften und berrn und beffelben Borgefetten gebietenden Amtleute Straffe nierin ausbrudlich vorbehalten.

"Jacob Sartor und Elias Tilmegler haben bieg Buch ber gemeinen Nachbarfchaft verehrt, alfo bag es ben allen und jeben Brunnenmeiftern nebft andern ber Nachbaricaft juftanbigen Dingen erhalten und gefunden werden foll, und haben fie für aut angefeben, bag man jahrlich alle bentwurdige Sachen barin verzeichnen moge. Go hat im 3. 1608 bep bem Brunnenfegen bas Paar (Mann und Frau) verzehrt im Bech, welches über Tifch gerechnet worden, 131 Albus. Die Daag Bein bat gegolten 6 Alb., ein Pfund Sammelfleifc 12 Den., ein Biertel (25) Eper 5 Alb. 1 fr. Gin Bed bat gewogen 22 loth. 3tem bas Malter Rorn bat ju Bingen gegolten 3 gl. 15 fr. Ruber Bein biegiabrigen Gemachfes 120 Kl. Das Auber firnen Wein vom Jahr 1605 nur 100 Fl. Am 21. August 1609 if unfer Brunnen in ber Steingaffe gefegt worden, und wurden Jacob Ung und Peter Rorbach ju Brunnenmeifter ermablt, laut ber Ordnung. Das Paar hat gegolten in ber Beche 18 Alb., Die Maag Bein 13 fr. Ein Bed bat gewogen 20 loth, und bat fich ein groffer Streit im Romifchen Reiche erboben wegen ber Pfenninge und anderer Munge halber. Den 23. Mug. 1609 ift Lotharius bes Geschlechts von Metternich Churfurft gu Trier allbier im neuen Stern über Racht gelegen, folgenden Sountag allhier Meffe gebort und nach Maint gefahren. Derfelbe warb von und Rubesheimer mit 24 Musquetirern vom Boll Erenfels bis gen Beiffenheim begleitet, berhalben er und 4 Rthlr. verebrt bat. Bu Maing famen bamale jufammen bie Churfurften von Maing, Trier und Coln und ber Coabjutor von Coln, ein Baverfürft, und viele ftattliche von Abel, und wurde bagumal im Schlog eine Comedi gehalten von Pauli Befehrung. Gott gebe, bag bie bobe Busammenkunft friedsame gottgefällige Dinge tractire. Den 3., 4., 5. und 6. Dec. geschahe vom Bicedom und Burggrafen als Commiffar unferes gnabigften Churfurften und berrn eine Generalmufterung, und wurden gemeinlich Musquetier geordnet, mit Flaschen, Bandelier, Lunten und Seitengewehr. Auf Trinitatis (6. Jun.) 1610 wurde wiederum eine Generalmufterung burch ben Dberft Reiffenberg Burggrafen und Breibenbach ju Beiffenheim gehalten, und ber Ausschuß von ber

alten Sahne verbeffert. Auf Dienftag ben 22. Jun. feynd wir mit 90 Mann citissime gegen Balluf in bie Behr erforbert 3m 3. 1611 ift eine Reuterwerbung ber Rheinischen Churfurften im Rheingau gemefen, weil Brandenburg bie Bergogthumer Julich, Cleve und Bergen eingenommen und ben Rheinfrom mit neuen Licenten beschwert bat, und unter Coln von jebem Fuber Bein 12 Reichsthaler, und von jeder Baare nebft bem gewöhnlichen Boll noch gröffere Bolle und Licenten forberet, fo wider die Reichsconftitution geloffen. 3m 3. 1614 mufterte man allenthalben in ber Pfalz und im Rheingan. Das Rheingau gab aus jedem Umt bundert Mann gur Pfortenwacht nach Mains, und 6 Alb. giebt ihnen des Tage unfer Churfurft. Dem herrn Bicedom von Bromfer, nunmehr Groghofmeifter, ift in biefen Tagen von einem ehrfamen Rath Rudesheim ein anfebnliches Stud Bald binter Plicholz eigenthumlich eingegeben worden , ohngefehr 200 Morgen , gegen 15 Malter Rorn, bas Medumsforn von Cbenthal fällig, jabrlich unferm gnabigften Churfürften nach Eltvill ju liefern."

## Cibingen.

Rur ein Katenfprung ist es von Rübesheim nach Eibingen, bas in einigem Abstand vom Rhein zur Sobe sich hinanziehend, vielleicht ein Ableger von Rüdesheim ist, wie dieses aus der alten Markverbindung und gemeinschaftlichen uralten Einungen hervorzugehen scheint. Laut des von Schannat, Vindemiae literariae I veröffentlichten Nefrologs des Mainzer Doms, 5. kal. seb. schenkte Gebo, »custos et diaconus, 5 solidos de Hibingen«, und 6. id. martii »Humbertus, archipresbyter, 5 solidos Ibingunt.« Der Gräsin Suanahild Schenfung an Bleidenstatt, »juxta Ibingon, in loco qui dicitur Wizeholtz,« scheint mir nach Plickholz zu gehören. Im J. 942 id. II jul. schenkt Liutwin dem h. Nazarius oder dem Kloster Rotunbach (Morstatt) in der Wetterau, was er aus der Mutter Erbschaft zu Hibingun im Rheingau besitz, nämlich 6 Morgen Ackerland, Weinberge von 3 Carraden Ertrag

Hof und Hofsraum, 4 Mancipien. Die besagten Guter will er zeitlebens zu Prästarie als Rugnießer innehalten, nach seinem Tod sollen sie zu gleichem Recht an seine Nichte Helewibi, und nach beren Abgang in des Klosters volles Eigenthum übergehen. Im 3. 1043 überließ der Converse humbert an Bleidenstatt drei Weinberge und zwei Mancipien in Ibingin, um den Preis von 15 Mark, wovon er aber 5 dem Kloster zur Stistung seines Jahrgedächtnisses nachließ. Im 3. 1078 erstritt die Abtei Bleibenstatt durch Urtheil des Grafen Ludwig den Besit des Hofs in Ibingen und der Weinberge zu Winkel, welche Bolmar länger denn 6 Jahre hindurch widerrechtlich ihr vorenthalten hatte. Am 16. Aug. 1224 verkaufte Godebold Herr von Wirebach an die Abtei Romburg seine Weinberge zu Ibingen im Rheingau, »hoc est jugera tres et quartale unum.«

Die Pfarrei Gibingen wurde 1226 bem bafigen Rlofter incorporirt, bas fie langere Beit burch ben Sausgeiftlichen verfeben ließ, wie biefes noch im 3. 1532 in Anfehung ber beiben Altare ju U. L. Frauen und St. Maria Magdalena der Fall. 1326 bestellte bas Rlofter wieder einen eigenen Pfarrvermalter, bem feine Congrua angewiesen, und mit bem es nachträglich 1340 megen des täglichen Deffelefens fich einigte. Die Pfarrcollatur blieb dem Rlofter. Gibingen hatte auch fein eigenes Bericht, beffen es jedoch in Folge bes Bauernaufruhre verluftig ging, und heißt es bavon in ber Berfundigung ber von bem Rurfürften Albrecht gegebenen neuen Ordnung 1527: "Es find auch ju ber Beit Berichtes und Rathepersonen in etlichen Fleden vermehrt und in etlichen vermindert worden, nach Belegenbeit ber Sachen, auch in etlichen ber Berichtshalt ober Bang, als nämlich ju Johannesberg und ju Gibingen gar und jumal abgethan und hingenommen und andern Fleden jugeftellt, alfo bag hinfürter gemelte Johannesberger gegen Winfel und die Gibinger gegen Rudesheim ihren Gerichtsgang haben follen, und fein eigen Bericht haben. Es foll jedoch benfelben Berichten aus ihnen jeglicher Fleden ein Gerichtsperfon geben. Die Urfach folder Menderung aber und Berichte-Entfegung gemelter zwepen Fleden ift, als man achtet, weil im Anfang gehabter Aufruhr gemelte

Johannesberger und Eibinger nicht die geringste sondern vornehmste erste Unführer gewesen sind, insonderheit nach dem Bachholder zu ziehen, dahero sie als billig mit Gerichtsgewalt
andern Fleden unterworfen, auf daß hinfürter durch Ussehens
berselben ihrer Obersteden und Gerichte solch ungebührliche Usruhr vermeidt und verhalten werden möge." Lange vorher mag
bas von Eibingen benannte Rittergeschlecht ausgegangen sein.
Hereboldus de Ybingen wird in der Stiftungsurfunde des dasigen Klosters, 1148, unter den Zeugen genannt. Im 3. 1255
und 1262 schenken Bertoldus miles de Ibingen und Alberadis
seine Hausfrau einige in des Ortes Markung gelegene Güter
an das Kloster Eberbach, mit der Aussage, bei ihrem Jahrgebächtniß den Mönchen einen Schmaus (servitium) zu bestellen.

Eibingen, bas Rlofter liegt von bem Dorfe einen Buchfenicus weit entfernt und daffelbe überragend, nach Rudesheim an, und wird feine Stiftung von Raspar V Lerch von Dirmftein, wie von Gudenus der b. hildegard jugeschrieben. Jener bat feine Unficht niedergelegt in bem überaus felten geworbenen Schriftlein: Privilegien und Frepheiten bes uralten abeliden Rloftere Ruperteberg bey Bingen, 40, "worin er freilich aber mehr auf Ueberlieferung, ale achte Quellen geftust, Cibingens frubefte Stiftungegeschichte mittheilt, und folche geradezu ber b. Silbegard jufdreibt." Gine ausgezeichnete Arbeit ift bagegen fein Berf de Ordine equestri, germanico-cesareo, bellico-politico, Mainz 1626, fol.: "Es ift biefes aber nur ber erfte Theil, indem ber andere nebft bes Autore Bibliothet im Reuer aufgegangen, und bat 30. Stepb. Bürgermeifter felbiges bem I Tomo feiner Bibliothecae equestris einverleibet. Dan balt ibn auch fur ben Berfaffer ber Politischen Rrage: ob bes beil. rom. Reiche Ritterfcaft ein Stand bes Reiche fe y?" Raspar, ber Ritterhauptmann, mar burch amtlichen Beruf, wie durch Geburt angewiesen, ber Fürsprecher eines Inftitute zu werden, bas bis jum 3. 1806 fich gegen alle Ungriffe bes fogenannten Territorialfpftems behauptet bat, baber ben Bewohnern bes nördlichen und öftlichen Deutschlands, bie feit Jahrbunderten ju gabmer Domefticitat berabgebracht, fo auffallend

Philipp Franz Obristlieutenant bei Fürst Karl von Schwarzenberg Infanterie Rr. 19, Max Deutschorbenscomthur, f. f. Genderalmajor und Brigadier zu Lemberg, Marie Leopoldine Kloster frau zum Guten Hirten in Neuborf. Karl Ludwigs Bruder, Franz Ludwig, f. f. Kämmerer, Geheimrath, Feldmarschaftelleutenant und Obristhosmeister bes Erzherzogs Ludwig, start Lieutenant und Obristhosmeister bes Erzherzogs Ludwig, start Lieutenant und Obristhosmeister bes Erzherzogs Ludwig, start Lieutenant und Dbristhosmeister bes Erzherzogs Ludwig, start Lieutenant und Obristhosmeister des Erzherzogs Ludwig Litus, ist Rector bes Rioder hinterlassen Erzherzogs Schwester in der Congregation zum h. Kans Borromäus zu Prag. Mit dem Klosternamen heißt sie Charital

Bollftandig mit Rubesheim mich abzufinden, gebe ich no bie beiden Bornbriefe der Nachbarfchaften in der Rellergaffe und in der Steingasse. "Bereinigung ber Rachbarschaft 🚇 Rüdesheim in der Rellergasse. Im Jahr 1607 haba sich die Rachbarn in der neuen Kellergasse, so zu dem Rellen born gehören, vereinigt, ihren nachbarlichen Bornbrief 📜 ernenern, und wie fich auch ein jeder Rachbar gegen jede Nachbarn verhalten und der Rachbarschaft zu Lieb und 💥 Levd fenn foll, was Rachbarn zuständig ift, wie folgt: 3ml Erften foll ein jeder Rachbar dem andern mit Chrerbietung ba gegnen, es fepe zu Baffer ober zu land, in Schwachheit, will es fich nachbarlicher Weiß zutragt, einander bepfpringen, bat auch feinem etwas Uebels nachreben. Bum Anbern, wo es Sad wurde, daß ein Altes fturbe, ober fich eine Sauptleiche in be Nachbarschaft ergebe, fo foll ein jeder Nachbar gebührlicher Bein fich dazu machen und biefelbe helffen zur Erde bestatten, aus feine Enischuldigung suchen, es fepe bann Leibsschwachheit ob unfere gnadigften Berrn Dienfte balber, bey Straffe eines halbe Biertel Beine. Bum Dritten baben fich bie Rachbarn vereinigt wenn ein Kind eines Nachbarn in Schwachheit verschieden wärt fo foll fich ein jeber Nachbar gefchidt machen, baffelbe zur Erbes belfen zu bestatten, ohne einige Entschuldigung, bev Straff einer Daag Bein ber Nachbarschaft. Bum Bierten ift es auf in feder Rachbarfchaft das alte herfommen und Gebrauch, bas man die Born zu fegen pfleget, auch zween Mann aus bet Rachbarschaft alle Jahr erwählet und zu Bornmeister machet. Dieselben sollen barauf sehen, wo etwan Schaben ober Irthums sepe ober geschehen würde, basselbige alsobald anzeigen und handhaben', und wo das nicht geschehen würde, so sollen diese Bornmeister, wann es also befunden wird, der Nachbarschaft ein halb Biertel Bein zur Straffe geben.

"Bum Kunften ift es auch ein altes Berfommen und Bebraud, in feber nachbarichaft bie Born ju fegen, welches auch unter und geschehen foll. Aber guvor follen bie Bronnenmeifter fid befprechen und es ber Rachbarichaft bes Abends anzeigen, bamit ein feber Rachbar bes andern Morgens frube um 7 Uhr fic ber bem Born finden laffe, und ben Irthum ober Anschlag anbore, und alfo nachbarlich fich erzeige. Wo nicht alfo, und einer unter ben Rachbarn nicht Geborfam leiften murbe, und bachte vielleicht, es habe feine Roth, und will feinem Rugen anderftwo nachgeben, fo foll berfelbe Rachbar ber gangen Rachbarichaft in die Straffe eines halben Biertele Bein verfallen fenn. Bum Sechften, auch foll ein feber Rachbar perfonlich gugegen fenn, und nicht burch fein Gefind ober Beib ausrichten laffen, es feve bann eine Leibenoth ober fonft tuchtige Urfache, nicht zu erscheinen. Wo aber nicht, fo foll berfelbe ber Rachbarfcaft mit brey Daag Bein zu Straffe verfallen feyn. Bum Siebenten, ein jeder Rachbar, ebe und bevor er verreifet, foll fich felbft ben ben Rachbarn zeigen und anfagen feine Roth und Urfach, und bann mit Erlaubnig ber Rachbarn verreifen, unter Straff eines halben Biertels Bein. Bum Letten ift es auch ein altes Berfommen und Gebrauch, bag bie gange Nachbarfcaft einem Rachbarn fein Rreug belfe beflagen, es ware banu in Sauptichwachheiten oder fonft mit Rinderfterben, und trinfen eine Maag Bein mit benselben zu Troft, auch bis bag bie Nachbarn zusammengeben im Bornfegen in eines Rachbarn Saus, und fich nachbarlicher Beise froblich machen. Go weiß auch ein jeber Nachbar, bag bieg bas Gebot ber Nachbarschaft ift, wo fich ein Rachbar unter ben Nachbarn unnug machen wurde, und einen Banf ober Streit anfienge, fo foll berfelbige Rachbar in Straff ber gangen Rachbaricaft verfallen feyn, und alles be-. zahlen, was bann bie gange Rachbarschaft benfelben Tag verzehren wird. Wo nicht alfo, fo soll er es mit Recht bey bem herrn Schultheisen ausmachen, und bennoch ben Nachbarn in Straff verfallen bleiben.

"Drbnung ber Rachbaricaft und Brunnenmeifter in der Steingaffe zu Rubesheim 1608. 3m Rabmen ber bochbeiligen Drepfaltigfeit Gottes. Als in Betrachtung ber allgemeinen Rachbarichaft ber Steingaffe zu Rudesheim gu Gemuth geführt, daß der bochberühmte Spruch und Ginigfeit, Concordia genannt, in politischen Sagungen viel erhalt und wohl audrichtet, ift aus benen vor Alters unfern theile verftorbenen angestellten guten Ordnungen biefe nachfolgende Bereinigung einmuthig eingewilligt zu balten und ohne Rachlag zu vollziehen verwilligt. Bum Erften follen alle und jedes Jahr zween nachftgefeffene Rachbarn, nach ben Behaufungen zu rechnen, niemand ausgeschieben, von ben vorigen Brunnenmeiftern ju Rachfolgern ernannt und erwählt werben, und benfelben nachfolgenben erwählten neuen Brunnenmeiftern von den alten abgebenden bie Brunnenbutte, bas Seil, bas Afchermittwochsfaß, bie Trumb, Saden, Gefdut, Rahnen, biefes Buch und alles, was bem anhangt, fo gemeiner Nachbarfchaft juftandig, eingeantwortet und überliefert werden ben Straffe. Bum 3mepten, es follen auch diefelbige neue Brunnenmeifter Diefelbige Dinge, welche ihnen ju behalten baffelbige Jahr eingeliefert, in guter Bermahr und Befferung erhalten, ben gemeinen Born in ber Steingaffe und was baran verbauet in Roften angewendet, alles getreulich verrechnen, bey einem jeden die angewendte Roften erheben, und folgende ben neuen Brunnenmeiftern wieder überliefern ber Straffe. Bum Dritten follen biefe Brunnenmeifter bie vorgenannte ber Rachbarichaft zuftändige Sachen auf feine Bege gu ihrem eigenen Rugen gebrauchen, auch nicht Macht haben, etwas bavon ohne gemeine Bewilligung einem andern Rachbarn, vidweniger aufferhalb hinmeg zu leihen oder fcabigen zu laffen, bep ohnnachläffiger Straffe und Erfanntnig ber Rachbarn. Bum Bierten follen bie erforne Brunnenmeifter, fo es Beit bat von Jacobi bis Michaelis, bie Brunnen zu faubern und fegen atten

Rachbarn des vorigen Tags umsagen, ihre Anstellung anzeigen, sie auf eine Stunde bep einauder bescheiden, ein Umfrag thun, pelde bey der Mahlzeit bey verrichter Arbeit erscheinen oder nicht, zu erklären, darauf sie sich zu richten und in keine ohnzuße Rosten geführt werden. Jum Fünsten, diese zween Brunzeumeister seynd schuldig, selbigen Jahrs in den Brunnen zu keigen, oder eine Mannsperson, so darzu dienlich, in ihren koften zu gewinnen. Jum Sechsten, es soll ein seder Nachbar Rannsperson selbsten, sosern er einheimisch und auch vermöglich t, in der angesetzten Stunde erscheinen, abwesende aber oder huvermögliche eine starke Mannsperson auf seine Rosten darzu ewinnen, bey Straffe eines Viertels Wein.

"Bum Siebenten, wann ber Benachbarten einer ober mehrere, je in ihren Saufern Brunnen haben, diefelbe ju faubern und fegen begehren, follen fie es alsbald in der erften Berfamm. ing anzeigen, und foll ihm alfobald willfahrt und von fämthen Nachbarn geholfen werden, um die Gebühr wie ben ben Uten ein halb Biertel Bein gefest ift. Bum Achten, biefer erdienft bes ernennten Beine foll in der Berfammlung übertifc gelangt ober bey bem, fo ben Bein auftragt, gut gemacht werben, und nicht langer anfteben, wie auch bie zween neue finftige Brunnenmeifter, fo in jegiger Berfammlung ermablt werben, follen nach altem Berfommen jeder eine Daag Bein zu geben ichuldig fenn. Bum Reunten fennd bie zween felbigen Sabre Brunnenmeifter ichuldig auf gethanene Erflarung ber Bufammentunft ber Rachbaricaft, nach Begehren einzufaufen, ju toden, aufzutragen, die Bebuhr eines jeden über Tifch ju verrednen, felbft mit ju gelten, und einen guten nachbarlichen Billen au erzeigen, wie von Altere berfommen, ben Erfanntnig ber Straffe bes Uebergebens. Bum Behnten, und Dieweil etliche unrubige neu Anfommende etwan aus Muthwille, diefer alten pereinigten Nachbaricaft und Ordnung jum Rachtheil, unter bem Schein ber Sparlichkeit bis jum Bortheil etwas jum Beften nicht erscheinen, so ift einmuthig babin beschloffen worben, bag boch ein feber einmal im Jahr gur Beche ober Collation bes Brunnenfegens ericeinen folle (Berrendienft und Leibenoth ausgescheiben), wo aber nicht, foll er bie halbe Beche, fo baffelbigemal nach gethanener Arbeit verzehrt und berechnet wird, zu begablen foulbig fenn, famt ihren Bautoften. Bum Gilften, bieweil auch vorgemelten Brunnenmeiftern gefette Dube, Arbeit und aller guter Wille oblieget, fo ift es billig nach gerechnetem Uftragen und gemachter Beche, bag ein feber alebalb ober juvor mit gutem Billen ohne Berlangerung fein Beld erlege und bezahle. Bum 3wölften werden nach altem Berfommen in ber Beche dem Mann zwey und der Frau ein Theil gerechnet, als gefest, ber Mann bezahlt ein Albus, fo giebt bie Frau 4 Beller, und fo fort. Bum Drepzehnten , Die verwirfte Straffen follen von den Brunneumeistern angezeigt werden, und fie felbft bie erften Stimmen baben, nachgebende bie gehorfame Rachbarn nach Berbrechen die Straffen fegen, und wann fie erfannt, erhoben, erlegt, eingenommen, wieder angelegt und verzehrt werden. Bum Letten, alfo foll es auch, ba einer ober mehr etwas in gemeiner Nachbarichaft ftiften wurde, oder fonften wie es fame ober Ramen batte, jum beften mare, immer gehalten werden.

"Beitere Ordnung ber nachbarfchaft in ber Steingaffe zu Rubesheim, Die Fagnacht ober Afchermittwoche belangend. Demnach bie uralten Benachbarten allwegen im Berbft Die geiftlichen Bictoreberren in ber Probftei, wie aud ben Behnthof und des Freyherrn von Bromfere Sof gur Beplage bes Sagnachtetrunks vor ber Relter erfucht, und allzeit aute willig nach Gelegenheit des Berbftes etwa reichlich begabet, fennd bie zween bes Jahrs alten Brunnenmeifter biefe vorgefagte Anforderung in aller Gute in ermelbten Bofen gu ersuchen, bis ihnen nach Gutbunfen eine Babe Doft gegeben ober warum nicht, geantwortet wie vor Altere. Und geschieht zwar biefes barum, bieweil die Beiftlichen und bie von Abel nicht allzeit perfonlich, noch bieweilen ihre Diener ju Lieb und Leid erfcheis nen, und bannoch fie ber Rachbarichaft in Sterbensläufften, Brunnenfegen, Feuer und Bafferenoth ic. Silf und Bevitand bedurftig fennd, jedoch hiermit ihren nachbarlichen Billen gu obgefagter Bereinigung bezeigen. Um folden Bein nun aus ben vorbesagten Bofen, wie auch von den Benachbarten einzu-

fammeln, foll ein geeichtes Rabelden ober Buttchen von einem Biertel groß gehalten werben, und nach Billen und Gelegenheit beffelben Jahre Brunnenmeifter ber einem jeben Rachbarn ben Doft im Berbft gutwillig zu erlegen, boch ohne 3mang erforbert werden, und mas alfo eingesammelt und erhoben worden, fepnd tie Brunnenmeifter ober die Afchermittwochsmeifter in einem Sag auf ber Benachbarten Roften ju erhalten, folgende ben ber Bufammenkunft der nachbarichaft zur Beche aufzutragen, und, wie ben bem Brunnenfegen, ju tochen und allerdings guten Billen ju erzeigen, fo lang ber Bein getrunfen und von ben Rachbarn ju rechnen begehrt wird, alles aufgetragen, auffer Mepfel, Birn, Ruffe, Rubefag, Galg, Bwiebeln, ju verrechnen iculbig find, einem wie bem andern. Alles andere aber, ale Brod, Rleifd, bollandifder Rag, Butter, Eper, Effig, Burg und ein Rarren folg, wird getreulich in Ausgab verrechnet, und muß alfobalb nach gethanener Rechnung bezahlt werben, wie oben bep bem Bornfegen angezeigt ift. Wofern aber bey biefen und bergleichen herrlichen Berfammlungen ber nachbarichaft zu Lieb ober Leib einer ober mehrere fich Bantens ober Baberns geluften liegen, und über gemachte Bereinigung einer ben anbern Lugen ftraffte, ift die Straffe bes Anfangers ein halb Biertel Bein, und bes tanben Antworters mit gleichen Worten eine Daag Bein, bie fie alsobald zu erlegen schuldig find. Burben fie fich aber ferner mit ehrenrührigen Worten einer ben andern verlegen, foll allzeit ber Unfanger um einen Bulben, und ber unlaidige Untworter um einen halben Gulden ftrafbar fenn. Wollen fie alebann noch nicht Frieden halten, und einer ben andern mit ber That und Rauft angreiffen, foll man biefen Bankifchen bie Rerb barlegen, und alles, mas diegmals verzehrt worden ift, berechnen, und fie bezahlen laffen, wie vor Altere. Und bieweil aller Band und Saber, fo ju Beiten entftebet, unter ihnen, ber Steingaffer Rachbarichaft auch verbleiben und vertragen werben, welches burch unruhige Ropfe an bobere Obrigfeit ju bringen gefcheben mag, ift barum unfere gnabigften Churfurften und berrn und beffelben Borgefetten gebietenden Amtleute Straffe bierin ausbrudlich vorbebalten.

"Jacob Sartor und Elias Tilmegler haben bieg Buch ber gemeinen Rachbarichaft verehrt, alfo bag es bep allen und jeden Brunnenmeiftern nebft andern ber Rachbarfcaft juftanbigen Dingen erhalten und gefunden werden foll, und haben fie für gut angesehen, bag man jahrlich alle bentwurdige Sachen barin verzeichnen moge. Go bat im 3. 1608 ben bem Brunnenfegen bas Paar (Mann und Frau) verzehrt im Bech, welches über Tifch gerechnet worden, 134 Albus. Die Daag Bein bat gegolten 6 Alb., ein Pfund Sammelfleifc 12 Den., ein Biertel (25) Eper 5 Alb. 1 fr. Gin Wed hat gewogen 22 loth. 3tem bas Malter Rorn bat ju Bingen gegolten 3 Fl. 15 fr. Fuber Bein biegiahrigen Gemachfes 120 gl. Das Fuber firnen Wein vom Jahr 1605 nur 100 Fl. Am 21. August 1609 if unfer Brunnen in ber Steingaffe gefegt worben, und wurben Jacob Ung und Peter Rorbach ju Brunnenmeifter ermablt, laut ber Ordnung. Das Paar hat gegolten in ber Beche 18 Alb., Die Maag Bein 13 fr. Gin Bed hat gewogen 20 loth, und bat fich ein groffer Streit im Romifchen Reiche erhoben wegen ber Pfenninge und anderer Munge halber. Den 23. Aug. 1609 ift Lotharius bes Geschlechts von Metternich Churfurft zu Erier allbier im neuen Stern über Racht gelegen, folgenden Sountag allhier Meffe gebort und nach Maint gefahren. Derfelbe ward von und Rudesbeimer mit 24 Musquetirern vom Boll Grenfels bis gen Beiffenheim begleitet, berhalben er uns 4 Riblr. verebrt bat. Bu Maing famen bamale jufammen bie Churfurften von Mains, Trier und Coln und der Coabjutor von Coln, ein Baverfürft, und viele ftattliche von Abel, und murbe bagumal im Schlof eine Comedi gehalten von Pauli Befehrung. Gott gebe, daß bie bobe Busammentunft friedfame gottgefällige Dinge tractire. Den 3., 4., 5. und 6. Dec. geschahe vom Bicebom und Burggrafen ale Commiffar unferes gnabigften Churfurften und Berrn eine Generalmufterung, und wurden gemeinlich Dusquetier geordnet, mit Alafchen, Bandelier, Lunten und Seitengewehr. Auf Trinitatis (6. Jun.) 1610 murbe wiederum eine Generalmufterung burch ben Dberft Reiffenberg Burggrafen und Breis denbach ju Beiffenheim gehalten, und ber Ausichug von ber

alten Fahne verbeffert. Auf Dienstag ben 22. Jun. seynd wir mit 90 Mann citissime gegen Balluf in bie Wehr erfordert 3m 3. 1611 ift eine Reuterwerbung ber Rheinischen Churfürften im Rheingau gemefen, weil Brandenburg bie Bergogthumer Julich, Cleve und Bergen eingenommen und ben Rheinfrom mit neuen Licenten beschwert bat, und unter Coln von jebem Fuder Bein 12 Reichsthaler, und von jeder Baare nebft bem gewöhnlichen Boll noch gröffere Bolle und Licenten forberet, fo wider die Reichsconftitution geloffen. 3m 3. 1614 mufterte man allenthalben in der Pfalz und im Rheingau. Das Rheingan gab aus jedem Umt hundert Mann gur Pfortenwacht nach Rains, und 6 Alb. giebt ihnen bes Tage unfer Churfurft. Dem herrn Bicedom von Bromfer, nunmehr Grofhofmeifter, ift in biefen Tagen von einem ehrfamen Rath Rudesheim ein anfehnliches Stud Bald binter Plidholz eigenthumlich eingegeben worden, ohngefehr 200 Morgen, gegen 15 Malter Rorn, bas Redumsforn von Cbenthal fällig, jahrlich unferm gnadigften Churfürften nach Eltvill ju liefern."

## Cibingen.

Rur ein Ragensprung ist es von Rübesheim nach Eibingen, bas in einigem Abstand vom Rhein zur Sobe sich hinanziehend, vielleicht ein Ableger von Rübesheim ist, wie dieses aus der alten Markverbindung und gemeinschaftlichen uralten Einungen hervorzugehen scheint. Laut des von Schannat, Vindemiae literariae I veröffentlichten Refrologs des Mainzer Doms, 5. kal. seb. schenkte Gebo, »custos et diaconus, 5 solidos de Hibingen«, und 6. id. martii »Humbertus, archipresbyter, 5 solidos Ibingunt.« Der Gräsin Suanahild Schenkung an Bleidenstatt, »juxta Ibingon, in loco qui dicitur Wizeholtz,« scheint mir nach Plickholz zu gehören. Im 3. 942 id. II jul. schenkt Liutwin dem h. Nazarius oder dem Kloster Rotunbach (Morstatt) in der Wetterau, was er aus der Mutter Erbschaft zu Hibingun im Rheingau besitz, nämlich 6 Morgen Ackerland, Weinberge von 3 Carraden Ertrag

Hof und Hofsraum, 4 Mancipien. Die besagten Güter will er zeitlebens zu Prästarie als Rugnießer innehalten, nach seinem Tob sollen sie zu gleichem Recht an seine Richte Helewibi, und nach beren Abgang in des Klosters volles Eigenthum übergehen. Im 3. 1043 überließ der Converse Humbert an Bleidenstatt drei Weinberge und zwei Mancipien in Ibingin, um den Preis von 15 Mark, wovon er aber 5 dem Kloster zur Stiftung seines Jahrgedächtnisses nachließ. Im 3. 1078 erstritt die Abtei Bleidenstatt durch Urtheil des Grafen Ludwig den Besig des Hofs in Ibingen und der Weinberge zu Winkel, welche Volmar länger denn 6 Jahre hindurch widerrechtlich ihr vorenthalten hatte. Am 16. Aug. 1224 verkaufte Godebold Herr von Wirebach an die Abtei Romburg seine Weinberge zu Ibingen im Rheingau, »hoc est jugera tres et quartale unum.«

Die Pfarrei Gibingen wurde 1226 bem bafigen Rlofter incorporirt, bas fie langere Beit burch ben Sausgeiftlichen verfeben ließ, wie diefes noch im 3. 1532 in Ansehung der beiden Altare ju U. L. Frauen und St. Maria Magdalena ber Fall. 1326 bestellte bas Rlofter wieder einen eigenen Pfarrvermalter, bem feine Congrua angewiefen, und mit bem es nachträglich 1340 megen bes täglichen Deffelefens fich einigte. collatur blieb bem Rlofter. Eibingen hatte auch fein eigenes Bericht, beffen es jedoch in Folge bes Bauernaufruhre verluftig ging, und heißt es bavon in ber Berfandigung ber von bem Rurfürften Albrecht gegebenen neuen Ordnung 1527: "Es find auch zu ber Beit Berichte= und Rathepersonen in etlichen Fleden vermehrt und in etlichen vermindert worden, nach Belegenbeit ber Sachen, auch in etlichen ber Berichtshalt ober Bang, als nämlich ju Johannesberg und ju Gibingen gar und jumal abgethan und bingenommen und andern Fleden jugeftellt, alfo bag binfürter gemelte Johannesberger gegen Binfel und bie Eibinger gegen Rubesheim ihren Berichtsgang haben follen, und fein eigen Bericht haben. Es foll jedoch benfelben Gerichten aus ihnen jeglicher Fleden ein Berichtsperfon geben. Die Urfach folder Menderung aber und Berichts-Entfegung gemelter zwepen Fleden ift, als man achtet, weil im Anfang gehabter Aufruhr gemelte Johannesberger und Eibinger nicht die geringfte sondern vormomme erste Anführer gewesen sind, insonderheit nach dem Bachholder zu ziehen, dahero sie als billig mit Gerichtsgewalt andern Fleden unterworfen, auf daß hinfürter durch Ufsehens derselben ihrer Obersteden und Gerichte solch ungebührliche Ufzuhr vermeidt und verhalten werden möge." Lange vorher mag das von Eibingen benannte Rittergeschlecht ausgegangen sein. Hereboldus de Ybingen wird in der Stiftungsurfunde des dassigen Klosters, 1148, unter den Zeugen genannt. Im 3. 1255 und 1262 schenken Bertoldus miles de Ibingen und Alberadisseine hausfrau einige in des Ortes Markung gelegene Güter an das Kloster Eberbach, mit der Austage, bei ihrem Jahrgesbächtis den Mönchen einen Schmans (servitium) zu bestellen.

Eibingen, bas Rlofter liegt von bem Dorfe einen Buchfenfong weit entfernt und baffelbe überragend, nach Rudesbeim p, und wird feine Stiftung von Raspar V Lerch von Dirmfein, wie von Gudenus ber b. hilbegard jugefdrieben. Jener bat feine Anficht niedergelegt in bem überaus felten geworbenen Shriftlein: Privilegien und Frepheiten bes uralten abeliden Rloftere Ruperteberg bey Bingen, 49, "worin er freilich aber mehr auf Ueberlieferung, als achte Quellen geftat, Gibingens frubefte Stiftungegeschichte mittheilt, und folde geradezu ber h. hilbegard zufdreibt." Eine ausgezeichnete Arbeit ift bagegen fein Bert de Ordine equestri, germanico-cesareo, bellico-politico, Mainz 1626, fol.: "Es ift dieses aber nur der erfte Theil, indem der andere nebft des Autore Bibliothef im Feuer aufgegangen, und bat 30. Stepb. Burgermeifter felbiges bem I Tomo feiner Bibliothecae equestris einverleibet. Man halt ihn auch für ben Berfaffer ber Politifchen grage: ob bes beil. rom. Reichs Ritterfchaft ein Stand bes Reiche fe p?" Raspar, ber Ritterhauptmann, mar burch amtligen Beruf, wie durch Geburt angewiesen, ber Fürsprecher eines Inftitute zu werben, bas bis jum 3. 1806 fich gegen alle Ungriffe bes fogenannten Territorialfpftems behauptet bat, baber ben Bewohnern bes nördlichen und öftlichen Deutschlands, bie feit Jahrhunderten ju gabmer Domefticitat berabgebracht, fo auffallend

und unbegreislich erscheint. Noch im 3. 1805 hatte die Reicharittersschaft mit den Landesherren insgesamt einen Kampf auf Leben und Tod zu bestehen, der aber, weil noch das Kaiferthum bestand, zu Gunsten des Rechts entschieden wurde. Ein Jahr später gab es kein Reich, keinen Kaiser, keine Ritterschaft, kein Recht mehr.

Das ritterliche Gefchlecht ber Lerch entlehnt, gleichwie bie Stördel und bie Reim, fein Pradicat von bem fleden Dirmftein unweit Grunftatt und Frankenthal. Jacob Berch von Dirmftein, ber befannte Stammvater, lebte 1280. Raspar Lerch III, bes ameiten Raspars Sohn, diente bem Raifer Rarl V in einigen Keldzügen, wurde barauf Maricalt zu Maing, Umtmann zu Frauenstein und Gernsbeim, und zu Petri Stuhlfeier 1528 Bicebom ju Maing. Des Bicebomamtes entlaffen 1532, murbe er jum Rath von Saus aus fur 10 Jahre ernannt. Er farb ben 7. Aug. 1548. Der Gobn feiner erften Che mit Magdaleng von Rippurg, Christoph Lerd, fiel im Duell, 13. Mai 1539, ben Stamm pflangte fort ber Sobn ber britten Che, mit Manes von Münchingen, Raspar IV. Geb. 1540, geft. 18. Dct. 1590. gemann biefer in ber zweiten Che, mit Dorothea von Els, ben Sohn Raspar V, bann fieben Tochter, von benen brei, Anna, Barbara, Runegunde, Rlofterfrauen auf Ruperteberg, und ift Anna als Aebtiffin daselbft ben 31. Oct. 1612 mit Tod abge-3hr Bruder, Raspar V, geb. 13. Dec. 1575, bat als bes Cantons Dberrhein Ritterhauptmann, auch furmaingifder Amtmann ju Bischofsheim an ber Tauber, mit Ginficht und Glud bie Rechte ber Reicheritterschaft vertheibigt. Berm. 1602 mit Martha Brendel von homburg wurde er ein Bater von acht Rindern. Des jungften Sohnes, Bilbelm Johann Raspar, geb. 17. Nov. 1619, Che mit Maria Urfula Maximiliana von Stadion war mit dem einzigen Sohne Sugo Eberhard Lerch von Dirmftein gefegnet, und ift biefer, finderlos in der Che mit Maria Magdalena von Friesenhausen, der lette feines Geschledtes, im 3. 1698 verftorben.

Den Stiftungebrief bes Rloftere Gibingen von 1148 bat querft Bobmann mitgetheilt. Darin ergablt Ergbischof heinrich I,

es habe eine ehrbare Matrone von Rübesheim, Frau Bercha, von Ehrenfried, bem Propft zu Winkel, ein Gut zu Eibingen eingetauscht, und barauf ein Sotteshaus gesetzt, welches sie mit des Ordinarius Wissen durch den Bischos Wider von Brandensburg zu Ehren der allerheiligsten Gottesgebärerin einweihen ließ. Kirche und Gut habe sie darauf einer kirchlichen Genossenschaft von Brüdern und Schwestern übergeben; die sollen nach der Regel des h. Benedictus dem herrn dienen, und sleißig der Stifterin und ihrer Anverwandten eingedenk sein. Es soll aber die Stiftung in wettlicher wie in geistlicher Beziehung lediglich dem Erzstift Mainz unterworfen sein.

Bon einem Doppelflofter findet fich feit bem Ende bes 12. Jahrhunderte feine Spur mehr: bas allein noch beftebende Schwesternhaus wurde dem Rlofter auf Rupertsberg unterworfen, und von bemfelben ale Priorat ober Belle behandelt, als welche die Aebtiffin ju Ruperteberg bem b. Gifelbert ju Ehren errichtet bat. Diefe Arbtiffin ubte auch , wenn fie in Gibingen anwefend, bie Correctur über bie Rubrung ber Schwestern, ber Aebtiffin fogar. Begen biefes Subordinationsverhaltniffes ergaben fich Streitigfeiten, über welche Erzbifchof Werner 1268 entichieb : willends mußte Gibingen burch ben Bergleich vom 3. 1287 bie hergebrachte Ordnung anerkennen. Der greuliche Berfall ber Alofterzucht veranlagte ben Erzbischof Jacob bier 1504 eine Reformation vorzunehmen; er ließ auch 1508 bie fehr baufällig gewordenen Rloftergebaude erneuern und beffern. Der Bauernaufruhr im 3. 1525 batte beinabe bem Rlofter ben Untergang gebracht : in feine Guter fich zu theilen, beabsichtigten bie Ortes nachbarn. Langfam erholte fich bas Klöfterlein, nur wenige Schwestern hauseten barin, als Erzbischof Daniel bas beinabe verlaffene Saus ben aus bem Rlofter St. Peter ju Rreugnach vertriebenen Augustinernonnen jum einstweiligen Aufenthalt auwies. Es bilbete fich bier ein formlicher Convent Augustinerordens, welchem ber nämliche Erzbischof nach einigen Jahren bas Rlofter famt ben Gutern zu Eigenthum überwies, 17. Juni 1575. Rach Berlauf von 30 Jahren empfand feboch Erzbifchof Jobann Schweifard Scruvel um Daniels Beginnen, ibm ichien

es Unrecht, daß biefer verfügen wollen über basjenige, fo feit Jahrhunderten bes Rlofters Anverteberg Eigenthum, er verfeste bie Augustinerinen nach Maing, in St. Agnesen Rlofter, 25. Jul. 1605, und gab Gibingen ben mabren Gigenthumern aurud. Dabin flüchtete theilweise ber Convent, nachdem Ruperteberg im 3. 1632 auf Beigen Sonntag burch bie Schweben eingeafchert worden, und im 3. 1641 wurde bas Rlofter von Rurfürft Anselm Rafimir befinitiv nach Gibingen übertragen. Borfteberinen haben fich jedoch, ihre Gerechtsame zu mabren, ftete Aebtiffinen ju Gibingen und Ruperteberg genannt. fothanen Aebtiffinen weiß ich nur febr wenige zu nennen : Raroline von Brambach, 1757, Benedicta von Dumont, 1776, Maria Silbegarbis von Rothenhausen, 1781-1790, Juliana von Guttenberg, 1794, Maria Philippina von Guttenberg, 1796. Bis zu feiner Auflosung blieb bas Rlofter einzig bem Abel vor-Bergl. Frepheiten, famt Schut und Schirm bebalten. bes hochabelichen freven geiftlichen Clofterftiffte gu St. Ruperteberg und Gibingen. Cobleng, 1732. fol.

Die Austösung erfolgte zur Zeit ber allgemeinen Unterdrückung ber Rlöster im Rassausschen, Jul. 1802. Die Gebäude wurden theilweise abgerissen, theilweise als Artilleriecaserne und Zeugshaus benutzt, endlich verfaust, worauf dieselben (den einen Flügel) die Gemeinde erstand, um sie als Pfarrhof und Schule zu benutzen. Die vormalige Rlosters, jesige Pfarrfirche ist ein nettes Bauswert, doch ihres mehrsten Schmuckes beraubt, als welcher jest in der Rochuscapelle über Rhein pranget. Um die Restauration dieser Kirche hat sich großes Verdienst erworben der heutige Pfarrer, Hr. Ludwig Schneider, geb. zu Kübesheim, 15. Aug. 1806, Priester 25. Jul. 1828, 1. Jul. 1833 zu Rendorf und seit 1. Januar 1841 zu Eibingen Pfarrherr. Durch seine Besmühung haben die bedeutenden Reliquien der h. Hildegard, inssonderheit das Herz,

Un coeur d'honneur, un coeur qui tout sçavoit, Coeur de vertu qui mille coeurs avoit,

bie ihnen geziemende Aufbewahrung und Berehrung erhalten. fr. Schneider ift auch mit einer Gesamtausgabe von den Schriften

ber b. Sitbegard beschäftigt, und fieht man mit Ungebuld bem Ergebniß feiner fritischen Forschungen entgegen.

Sein unmittelbarer Borganger in ber Pfarrei, Frang Zaver Ludwig Sartig, geb. ju Amorbach, 16. Mai 1782, wurde Priefter 22. Marg 1808, Caplan gu Sochheim 1808, gu Riedrich 1813, Marrer zu Mombach bei Maing 1815 und zu Gibingen, 9. Rov. Penfionirt ben 1. Januar 1843, lebte er feitbem gu Afchaffenburg, beschäftigt bis zu feinem Ende, wovon ich bas Datum nicht weiß, mit mufifalifden Studien und Schöpfungen. Er hat fich um die Wieberaufnahme bes alten Rirchengesangs boblich verdient gemacht, auch viele Orgelftude componirt, fonnte jedoch, tros feines Berfehre mit ben Deiftern ber Borgeit, bem Borwurf ber Guglichfeit nicht entgeben. Die Penfionirung mag Folge bes Auffebens fein, fo Bartig ale Beifterfeber und Banner erregt bat. Bollfommen im Gefchmad ber Seberin von Preweft find feine Erzählungen von dem was er in der Beifterwelt geschaut haben will, absonderlich gelegentlich einer Fahrt auf bem Dampfichiff, welche ju wiederholen, feine Betrachtung ihn bewegen konnte. Ihm zufolge war bas Fahrzeug unaufborlich ber Tummelplag ber grimmigften, icheuglichften ober lächerlichten, in fletem Bechfel begriffenen Unbolde. Um bergleichen Gefichte follte ibn wohl niemand beneidet oder beläftigt haben, aber die Beifterbannerei, die er namentlich in verschiedenen Pfarrhöfen, auf Erfuchen, und, wie es beißt, mit Erfolg, vorgenommen bat, wird ibn verbachtig, feine Entfernung munichenswerth gemacht baben und es geschab wie mit den Mirakeln bes Digconus Baris :

De par le roi, défense à Dieu, D'opérer miracle en ce lieu.

Der Obst- besonders Kirschenbau ist zu Eibingen sehr bedeutend; im 3. 1838 wurden 2600 Last Kirschen verkauft.

## Nothgottes, Plighold.

Rach einem Güterverzeichniß aus dem 9. ober 10. Jahrhundert fchenfte die Grafin Swanahilb an bas Rlofter Bleibenftatt in bem bei Ibingen gelegenen Ort Bizeholy einen Bifang, "ber vertheilt ift in 5 Manfen und 16 Morgen. 3mei Manfen jufamt den Morgen bat Guepo jum Genug, und leiftet er mit feiner Frau Berrendienft. Daneben entrichtet er ein Biertel Bein, 10 Sammel, 3 Pfund Rlache und ein Talent Gier. Die anbern brei Manfen find nicht bebauet, und geben lediglich 3 Rarren Bolg und 50 Pfable." In bem Drt Wigeholy glaube ich ben Sof Plixholz, Bromferifden Befiges mohl bereits in der Mitte bes 14. Jahrhunderte, ju erfennen. In beffen Rabe ift bie Ballfahrtefirche jur Roth Gottes entftanden, von beren Ur fprung die Sage folgendes ergablt. Engelbard Bromfer, Ritter, batte fich ben Rreugfahrern angeschloffen, Die, von ben Grafen von Wied und Solland, von Gerlach von Ifenburg geführt, auf bem Seeweg bie Ruften bes b. Lanbes ju erreichen beabsichtigten (ber Bug ift Abth. III Bb. 3 G. 706-709 befchrieben). Din ber gludlich, benn feine Baffenbruder, gerieth Bromfer in ber Solacht bei Alcacer bo Sal in ber Beiden Befangenschaft, und wurde nach Africa gebracht, Sflavendienfte zu verrichten. mogen ihm fauer genug gemacht worden fein, und zu bem tiefften Elend berabgebracht, gelobte er, falls er durch Surbitte ber allerfeligften Jungfrau und bes Patrons von Spanien, bes b. 300 cobus major, aus der harten Anechtschaft erlofet werben follte, ber h. Jungfrau und bem Apostel Jacobus, bem matamoros gu Ehren , in feinem Geburteort Rudesheim eine Rirche , jum Bedachtniß aber ber Angft Chrifti am Delberg eine Capelle p erbauen.

Er wurde hierauf in wunderbarlicher Beife, mit den Fesseln und Schellen bekleidet, die heutzutage auf Johannisders zu schauen, nach seiner heimath versetzt, wo er in schuldiger Erstenntlichkeit die Pfarrkirche in Rüdesheim erbaute. Der andern hälfte seines Gelübdes sich zu entledigen, war dem Brömser noch nicht eingefallen, als sein Ochsenknecht mit der heerde hinaussuhr in den Wald, und dort der Stier, an einem Eichbaum wühlend, ein Bild des blutschwissenden heilands, etwan eine Spanne lang, aus dem Boden scharrte. Der Knecht sprang hinzu, erhob das Bild, trug es nach haus und gab es der

Bromferifchen Rindern. Den andern Tag trieb er feine Dofen nach berfelben Stelle , und wiederum mubite ber Stier , unter madtigem Gebrull und fichtlich ergrimmt, an jener Giche. Gleich war der Rnecht bei ber Sand, und vor ihm lag bas Bilb, fo er am vorigen Abend nach Saus getragen. Bugleich borte er ben Ruf: Rothgottes, Rothgottes! Ale bas jum brittenmal fich wiederholte, berichtete ber Anecht feinem herrn mas fich jest breimal mit ihm ereignet, und gur Stunde gedachte ber Ritter feines Gelübbes, worauf er bann auf die fo wunderbar angedeutete Stelle die verfprochene Capelle jum b. Rreug Das Bilb jog Beter in großer Bahl berbei, viele feste. Bunder haben fie erflebet, und nach einiger Jahrhunderte Berlanf bat wiederum ein Bromfer, burch mannichfaltige Streitbandel und Proceffe geangftigt, bem Blut ichwigenden Seiland ein Gelübbe bargebracht, in Folge beffen er bie enge Rreuzcapelle abbrechen ließ, eine größere Rirthe an ihre Stelle feste. wurde in der Octave des Fronleichnamfestes 1390 von dem Rainzer Beibbifchof, bem Bifchof hermann von Scopia geweihet, auch im 3. 1449 mit einem Ablag von 100 Tagen begnabigt.

Sothane Rirche fand in der tiefen Balbeinsamfeit feit mehr benn 230 Jahren als Bromferisches Eigenthum, und es ergriff 3obann Richard Bromfer von Rubesbeim, faiferlicher und furmaingifcher Rath, Bicedom im Rheingau und Dbrifthofmeifter, ben Gedanten, bei der Baldfirche ein Capuzinerflofter zu begrunden. Bereite am 15. Juli 1620 erlaubte Rurfürft Johann Someifard ben Capuginern, bas ihnen zugebachte Bromferifche Eigenthum und die Capelle Agoniae Domini, vulgo gur Roth Bottes angutreten und bafelbft alle Rirchendienfte ju verrichten. Am Mittwoch 22. Sept. 1621 ließ auch Johann Richard Bromfer bie Schenkungsurfunde in bem Bromferhof ju Rudesheim burch ben Notarius Antonius Mangb aufnehmen. Comparenten waren ber Donator felbft, bann von ber anbern Seite admodum revezendus P. Cyprianus Antverpiensis ff. Capucinorum in provincia Rhenana commissarius generalis, et reverendus P. Gabriel Co-Ioniensis, tum temporis Superior in Agonia Domini, und es erflärte Johann Richard Bromfer, er gebe ben Capuginern bas

bei feinem Sofe Plixbolg gelegene Gotteshaus, »vulgo Rothgottes nuncupatum, mit ben Saufern neben ber Rirche und bei ber Quelle, mit allen Rechten und Bubeborungen, einschließlich bes Rechtes das für ben Sausgebrauch nothige Brennholz aus bem gemeinen Bald, bann auch aus ben außerhalb ber Landwehr, "aufferhalb bem Gebud, bie hinderwaldt vulgariter dictis," belegenen, mit ben Ortschaften Rubesbeim und Gibingen gemeinfamen Forften zu beziehen, wie fothanes Recht bem Bromferifchen Geschlecht zuftandig gewesen, salva tamen et intacta quercu. nisi ad hoc consensum et licentiam obtineant, prout moris.« Benau werben bie Grengen bes hiermit ben Batern übergebenen Begirfe beschrieben, und befundet ber Donator in einem bei uns feineswege gewöhnlichen Borbehalt, sin periculosissimis et ultimis hisce miserabilibus temporibus, « eine Renntnig ber Beit, wie fie nur wenigen Staatsmannern unferer Tage gegeben. Es beißt barin :

»Vel si fortassis futuris temporibus (quod Deus avertat!) mutato in pejus rerum statu, cogerentur præfati Capucini, ex quacunque causa locum Noth. GOttes dimittere, prohiberenturque in perpetuum absque ulla spe regressus, dictum locum inhabitare, in hoc ergo casu volo ego idem Brömbserus, eundem dictum locum cum supraspecificatis ædificiis, locis & spatiis, ad me meosque hæredes eo ipso statim, & directe, non obstante quacunque, aut cujusvis hominis, aut juris exceptione, oppositione vel prætensione, reverti, eodem prorsus modo, ac si præfata donatio nunquam facta fuisset, mihique & meis posteris, in proxime dicto casu, liberam & omnimodam dispositionem in donatis pratis; locis ac spatiis, nec non templo & ædificiis præfatis, virtute solemnis hujus protestationis, expresse reservatam esse volo, ita ut neque PP. Capucini dictum locum cum alio alterius Ordinis permutare, nec ullius alterius jurisdictioni eundem submittere valeant, debeant, aut possint, nec Ordinario, aut alicui alio, vel Ecclesiastico vel sæculari, cujuscunque tandem conditionis aut status is fuerit, quidquam juris, quocunque tempore, & quacunque demum ex causa oriri, aut acquiri possit vel debeat.«

Beiter heißt es in bem Instrument: Der Kirche war niesmals ein Einkommen zugetheilt, sie wurde von Anfang und bisser lediglich durch der Brömser Freigebigkeit unterhalten. Indem aber doch allmälig einige Gefälle, jährlich 20 Gulden, für sie erworden worden, als welche theils zu einem Stipendium für den Pfarrer, theils zu einer Ergöglichkeit für die Sänger, so dreimal im Jahr, nämlich am Ofters und Pfingstmontag, dann zur Kirchweihe, d. i. Sonntag nach Fronleichnam mit der Proschsion von Rüdesheim nach Rothgottes kommen, so will Brömser das Recht, diese Gefälle, desgleichen einige Beinzinse zu verswenden, sich und seinen Rachfolgern vorbehalten haben.

hierauf wurde am Oftermontag, 28. Marg 1622, von Leonhard Klundert, bem Abt gu Eberbach, ber erfte Stein gum Chor und jum Conventbau eingesegnet und gelegt, und bat ben Chor Beinrich Bromfer , bes erften Stiftere Sobn , ju Stand gebracht, mabrend ber Conventsbau bas Berf verschiedener Boblthater. Das also zu feiner Bollfommenheit gebrachte Rlofter follte Anfange, nach feiner Bewohner Willen, Olivetum, Delberg beigen, es blieb ihm aber gulett ber landubliche Ramen Rothgottes und den haben die Bater jumal verherrlicht in der Peft vom 3. 1666 burch bie mancherlei ben Siechen ober ben Bagenben gebotenen Tröftungen. "So fcredlich muthete Die Seuche, bag es ben Stabten an Burgern gebrach, ber Ader unbefaet, der Altar ohne Diener, der Gerichtshof ohne Beifiger blieb. In der einzigen Rheinproving ftarben mehr benn fünfzig unserer In Nothgottes trat fie fo bosartig auf, zeigte fie fich bermaßen hartnädig, daß, faum einen ober ben anbern abgetechnet, unfere famtlichen Religiofen erlagen. Den Trauerzug eröffnete P. Victor Trevirensis junior, ber ben Erfranften in Rubesheim beiftebend, die Peft mit nach Saus trug, und nach achttägigem schwerem Rampf mit Schmerzen und Tob hingerafft wurde. 36m hatte in ber barten Prufung P. Sixtus Cochemensis beigeftanben, und ber ging nach wenigen Tagen binüber in bie Ewigfeit, ben Lobn, welcher ben Barmbergigen verheißen, ju empfangen. Den nämlichen Weg gingen fo viele andere, baf man genothigt, fur bie Bebienung ber Rranten, außer bem Anecht noch zwei andere Lapen zu miethen. Der Gefahr zu entgehen, hatten P. Arnoldinus Cochemensis und fr. Victorianus Trevirensis clericus in den Balb sich gestüchtet, und aus dies sem Bersted kamen sie täglich, in der ersten Morgenstunde nach der Capelle am Rüdesheimer Beg, dem Herren das Opfer der Bersöhnung darzubringen, sodann das Tribunal der Buse zu öffnen, und die Seuszer des reumüthigen Bolkes zu vernehmen In solch ersprießlicher Beschäftigung hat Victorianus den Geit aufgegeben den 27. Nov. 1666. In einem einzigen Verteb sahr empfingen in dem Laufe dieser Calamität zu Rothgotte 16,000 Sünder das Sacrament der Buse."

Der Convent hatte faum wieder sich ergänzt, und es wurd ben guten Batern erwünschte Bescherung. Ein hirsch von and gezeichneter Größe, durch Bolfe gehest, kam zu dem Born, be unterhalb der Gartenmauer, bei der Knechtswohnung quillt, un indem das Thier seinen Durft zu löschen sucht, verwickelte estich mit dem Geweih in den Spalten der Mauer, in solche Beise, daß es weder vorwärts noch rüdwärts konnte. Danibe haben die Bäter den setten Braten, der das bevorstehende Beist nachtssest 1676 zu verherrlichen bestimmt schien, ausgenommen.

"Im 3. 1692 hatte ber Schufter Johann Beibenbusch au Limburg fein zweisähriges Tochterlein, bas burch epileptisch Anfalle ben Gebrauch ber Glieder verloren hatte, nach Roth gottes verlobt, er brachte das Rind babin, beichtete und commu nicirte, füßte andachtig bas Beiligthum, und augenblicitich fibli die Rrante Befferung, fonnte mit Leichtigfeit Banbe und Suf bewegen, »quotquot coram erant, vident, stupent, et Deo gra tias dicunt.« 3m 3. 1696 suchte eine abeliche, an einen & theraner verheurathete Matrone ju Nothgottes bimmlischen Bel ftand für bas Leiden ihres gelähmten Sohnleins. Wir verei nigten unsere Bitten mit ben Thranen ber in Jammer aufgelofetet Mutter, und nach Berlauf einiger Tage tounte fie bes Rnabel Rruden, ale bas Beichen ber ihr gewordenen Gnade, in be Rirche aufhängen. Beil aber ber Anabe, den Ermahnungen be Mutter zuwider, in dem Befenntnig des Baters verharrte, if er, nach Gottes gerechtem Urtheil, bem alten Uebel wiederun

verfallen. Frang Philipp Bintel, Amtsfchreiber gu Steinheim, tobilich erfranft in Folge eines ju Burgburg empfangenen Bifttrunfe, gelobte eine Ballfahrt nach Rothgottes, es befferte fich mit ihm alebald, und die volle Gefundheit murbe ibm wiedergegeben 1705. Der nämliche, im f. 3. von einem Stidfatharr betroffen, nahm nochmals feine Buflucht nach Nothgottes, und bas Leben wurde ibm geschenft. Maria Ratharina Cammerin lag brei Tage in Rindesnöthen, daß man jeden Augenblid ihrem Ende entgegenfah; fie gelobte eine Ballfahrt nach Rothgottes, und wurde jur Stunde von einem gefunden Rind entbunden. Der Sohn des Johann Georg hunold in Maing war bermagen ungeftalt und gebrechlich, bag er nur figen ober liegen tonnte. Den Jammer nicht langer ju fcauen, verfprach Die Mutter eine breifache Bittfahrt, nach Seiligfreuz bei Mainz, Marienborn und Rothgottes; an dem letten Orte hatte fie nur eben ihr Belubbe gelofet, und es fühlte ber Sohn, wie die Feffeln feinen Bebeinen entfielen; von Freude ergriffen erhob er fic, um so fräftig aufzutreten, »ut, quotquot eum praevie noverant, curationem ejus miraculosam dicere, non dubitarint.« Beides bat fich im 3. 1721 ereignet. 3m 3. 1722 gelobte Emmeric Ortenbach, Schufter ju Balluf, einen Bittgang nach Rothgottes, um Gulfe fur feine fcmer erfrantte Tochter ju erfleben, bas war faum gefchehen, und es trat merfliche Befferung und fchließ. lich vollftandige Genefung ein. 3m 3. 1726 befennt Anton Reu aus herfweiler in Lothringen, querft munblich, bann fdriftlich, baß er, feit langer Beit gelähmt, einen Bittgang und eine pfündige Rerze nach Rothgottes gelobt, und barauf eine munberfame Beweglichkeit feiner Glieber und bie Rudfehr ber Rrafte empfunden habe. Des Anton Bartholomaus Bintige breifähriges Töchterlein war feit einigen Monaten erblindet; ber Bater trug baffelbe, wie er fich burch Belübde verpflichtet, nad Marienborn, und acht Tage barauf nach Rothgottes, wo er zwei filberne Augen opferte, vor bem Gnadenbild betete, und auf der Stelle Erhörung fand. Ein volltommen geheiltes Rind brachte er nach Saus (1729). Des Johann Benbelin Bed von Bintersberg Tochter litt an epileptischen Bufallen, er gelobte

eine Wallsahrt nach Nothgottes, und das Kind war geheilt, 1732. Noch am 7. Sept. 1747 wurden zu Nothgottes maximo populi concursu einem vierjährigen blinden Knaben die Augen wunderbarlich geöffnet."

3m 3. 1752 empfing bas Rlofter ben Befuch bes Orbensgenerale, P. Sigismund von Ferrara, welchem im 3. 1765 jener bes Generale Paul a Colindres folgte. Paul von Colinbres hatte bem Generalcapitel vom 19. Mai 1747, welches ben D. Sigismund von Kerrara jum Orbensgeneral ermablte, als Diffinitor beigewohnt. Er felbft, ale Orbensgeneral und Grande von Spanien erfter Claffe, hat fich vor bem Ronig bebedt ben 10. Jul. 1763, ftarb ju Bien ben 7. April 1766, "und ward ben 10. mit vieler Feyerlichkeit jur Erden bestattet. Er mar aus dem altabelichen Geschlechte berer von Uruna Calberon belle Barca in Caftilien entsproffen und ein Bruder bes Bifchofs von Doma in Alt-Castilien. Er wurde icon in jungen Jahren gu wichtigen Memtern erhoben, und war zuerft öffentlicher Lehrer benber Rechte auf ber boben Schule zu Balladolid. Bu Salamanca murbe er Doctor ber geiftlichen Rechte, und bald barauf Canonicus an ber Dom-Rirche bafelbft. Er entschloß fich endlich in ben Capuciner=Orden zu treten, in welchem er zu verschiebenen Memtern wider feinen Willen erhoben worben. General-Definitor feines Orbens war, bot ihm Ronig Ferbinand VI in Spanien bas Bifthum ju Barcelona an, welches er aber weder auf bes Pabfts, noch anderer Perfonen Bureben annehmen wollte. Der jegige Konig ernennte ibn jum Grand b'Efpagne von ber erften Claffe (ein ben Generalen bes Capus . ginerordens eigenthumlicher Borgug). Er bat, um feinen Orden au visitiren, Italien, Spanien, Frankreich und Deutschland durchreiset und überall ben Ruhm eines frommen Mannes binter fich gelaffen."

Dem unter dem General Erhard (Augelmayer) von Radsfersburg (Abth. I Bd. 1. S. 29 — 30) zu Rom abgehaltenen 54ten Generalcapitel wurde die folgende Uebersicht des Ordensbestandes vorgelegt:

|                | 3 : E                           | Roviciate.            |              | ונג ו                  | <u>.:</u> | 낦                   | Laienbrile<br>ber. | ğ.     |
|----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|-----------|---------------------|--------------------|--------|
| Provinzen.     | Anzahl k<br>Klöster<br>Kabriken |                       | Orte.        | Prebiger,              | Priester. | Rerifer             | £ 5                | Gumma. |
| •              | The Section                     | ន័                    |              |                        | £         | 25                  | ig:                | த      |
| Römische       | 44, 1.                          | 2.                    | 5 -          | <del>- 370</del>       | 40        | -25                 | 298.               | 733    |
| Umbrien bes b. | l 1 i                           | i                     | •            | 1                      |           | į                   |                    |        |
| Franziscus     | 38                              | 2.                    | 4 -          | <b>⊣</b> 154.          | 65        | 24                  | 226                | 469    |
| Mart Ancona .  | 52                              | 2.                    | 6 -          | <b>- 24</b> 9,         | 101       | 47                  | 260                | 657    |
| Bononien       | 25 —                            | 1!                    | 5 -          | $-^{!}_{1}$ 186 $^{!}$ | 52        | 18                  | 156                | 412    |
| Lombardei      | 20 —                            | 2                     | 4: -         | _ 154                  |           | 10                  | 120                | 319    |
| Benebig        | 22 -                            | 1                     | !            | 4 236                  |           | 1                   | 145                | 514    |
| Mailandische   | 34 —                            | 2                     | 5;           | 8 370                  | 142       | 14                  | 195                | 721    |
| Brescia        | 20—                             |                       |              | 8 244                  |           | _                   | 100                | 370    |
| Senna          | 32                              | 2                     | 4 -          | _ 290                  |           | 30                  |                    | 546    |
| Turin          | 41,                             | 2                     | 5            | 9: 305                 |           | 50                  | 167                | 667    |
| Toscana        | 38 —                            | 2                     | 6            | 1 247                  |           | 9                   | 221                | 529    |
| Corfica        | 18.—                            | $ar{2}$               | 6 -          | - 168                  | 12:       | 20                  | 74                 | 284    |
| Reapel         | 39 —                            |                       | 4 -          | - <b>56</b> 8.         |           |                     | 249                | 829    |
| Bafilicata     | 42-                             | <u> </u>              | 3.           | 9 189                  |           | 19                  | 204                | 493    |
| Reggio         | 34                              |                       | 7            | -: 117,                |           |                     | 192                | 437    |
| Cosenza        | 36.—                            | 2                     | 6 -          | 140                    | 51        | 15                  | 155.               | 361    |
| St. Angelo     | 29                              | 2                     | 4 -          | <b>–</b> 161           | 90;       | 29                  | 114                | 394    |
| Bari           | 29                              | $oldsymbol{	ilde{2}}$ | 3' -         | _ <b>23</b> 2          |           | 20                  | 166                | 561    |
| Otranto        | 33                              | 2.                    | 6: -         | _ 162                  | 156       | 41                  |                    | 527    |
| Balermo        | 40.—                            |                       |              | - 410 <sub>!</sub>     |           | 2                   | 215                | 633    |
| Messina        | 39.—                            |                       |              | 2; 245 <sub>:</sub>    |           | i                   | 230                | 485    |
| Spracusa       | 34                              | ,                     |              | 249                    | 14        | _ ;                 | 161                | 424    |
| Abruzzo        | 34                              | 2                     | 3 -          | 117                    |           | 21                  |                    | 357    |
| Cagliari       | 10'—                            | 2.                    | 2: -         | 33                     |           | 20                  | 54                 | 137    |
| Caffari        | 13—                             | 2                     | 3 -          | — 35<br>— 46:          |           |                     | 70                 | 154    |
| Baris          | 42—                             | 3                     |              | 4 320                  |           |                     | 84.                | 470    |
| Louraine       | 34.—                            | 1                     | 1            |                        | 31,       | 29                  | 40                 | 190    |
| Rormandie      | 27—                             | 1                     | 4 -          | 5: 150<br>- 170        | 31        | —                   | 61                 | 262    |
| Bretagne       | 30—                             | 2                     | 4 -          | 7 162                  | 3         | 33                  | 64                 | 262    |
| Lyon           | 33 2                            | 5                     | 7            | 7 361                  | <b>26</b> | 33<br>7             | 138                | 532    |
| Savoyen        | 19 —                            | 1.                    |              | -: 102·                |           | 5                   | <b>58</b>          | 224    |
| Burgund        | 21—                             | 1'                    | 2 -          |                        |           | 7                   | <b>72</b> :        | 375    |
| Avignon        | 17 1                            | 3                     | 5            | <b>–</b> 260           | <b>36</b> |                     |                    | 168    |
| Marfeille      | 23 1                            | 2                     | <b>2</b> : - | - 110<br>140           |           | 5 <sub>.</sub><br>1 | 61                 | 208    |
| Lothringen     | 28 1                            |                       |              | -142                   | 4         | 1                   | 79                 | 272    |
| Champagne      | •                               | 1                     | 3 -          | - 163                  | 13        |                     | <b>60</b> ,        |        |
| Loulouse       | 15.—                            | 2,                    | 4.           | 2 170                  | 9         |                     |                    | 239    |
| Aquitanien     | 39.—                            | 4                     |              | 1 130                  | 31        | 7                   | 94                 | 262    |
| Catalonien     | 40 —                            | 3                     | 3            | 5 178                  |           | 9                   | 103                | 325    |
| Balencia       | 25—                             |                       | 29           | 8 273                  |           | 93                  | 168                | 688    |
|                | 19—                             | 1:                    | 6.           | 1 244                  | 56        | 60                  | 123                | 509    |
| Aragonien      | 19—                             | 1                     | 4            | 1 275                  | 61        | <b>3</b> 8          | 103                | 506    |

|                  |                        | ينبير ر   |        |                   |            |           |           |           | ,                  |             |
|------------------|------------------------|-----------|--------|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|-------------|
| Provinzen.       | Anzahl ber<br>Klöfter. | Fabriten. |        | Studien:<br>Orte. | Wiffionen. | Prediger. | Priester. | Rlerifer. | Laienbril:<br>ber. | Summa.      |
| Schweiz          | 35                     |           | 2      | 7                 | 9          | 347       | 8         |           | 105                | 572         |
| Borberöftreich . | 16                     | _         | 6      | 6                 | 1          | 195       | 15        | 8         | 49                 | 267         |
| Eljaß            | 15                     | -         | 1      | 5                 | 6          | 238       | 34        | -         | 86                 | 263         |
| Flanbern         | 23                     |           | 1      | 9<br>2            | _          | 462       | 89        | 17        | 129                | 697         |
| Wallonien        | 11                     | _         | 1      | 2                 | _          | 174       | 39        | 5         | 51                 | 269         |
| Bruffel          | 9                      |           | 1      | 2                 |            | 86        | 29        | 14        | 48                 | 177         |
| Lüttich          | 11                     | 1         | 1      | 4                 | 22         | 170       | 44        | 19        | 60                 | 297         |
| Throl            | 21                     |           | 2      | 7                 | 7          | 337       | 80        | · 52      | 121                | 590         |
| Bayern           | 23                     | _         | 3      | 8                 | ·4         | 354       | 40        | 20        | 93                 | 507         |
| Franken          | 12                     |           | 1      | 5                 | 9          | 207       | 26        | 24        | 64                 | 321         |
| Böhmen           | 25                     | 5         | 3      | 10                | 9          | 452       | 65        | 53        | 176                | 746         |
| Deftreich famt   |                        |           |        |                   |            |           |           |           |                    |             |
| Ungern           | 37                     | —         | 3<br>2 | 18                | _          | 663       | 109       | 18        | 247                | 1037        |
| Stepermart       | 32                     | _         | 2      | 9                 | 2          | 462       | 84        | 4         | 210                | 760         |
| Caftilien        | 21                     |           | 2      | 5                 | _          | 275       | 76        | 49        | 110                | 510         |
| Andalufien       | 20                     | <u>-</u>  | 1      | 6                 | 2          | 320       | 28        | 33        | 167                | <b>54</b> 8 |
| Navarra          | 11                     | _         | 1      | 3                 | 1          | 135       | 37        | 18        | 58                 | 263         |
| Colnische        | 29                     |           | 2      | 10                |            | 500       | 95        | 42        | 168                | 805         |
| Mheinische       | 28                     | _         | 3      | 11                | 7          | 504       | 65        | 46        | 120                | 785         |
| Irlanbische      | 2                      |           |        | 1                 | 14         | 60        | 2         | _         | .9                 | 71          |
| Mantua           | 12                     | _         | 2      | 2                 |            | 103       | 45        | 8         | 65                 | 221         |
| Des h. Joseph    | 24                     | _         | 2      | 2<br>5            | _          | 211       | 72        | 28        | 127                | 438         |
| Polnische        | 17                     | 8         | 3      | 3                 | 5          | 140       | 16        | 12        | 84                 | 253         |
| Malta Custod.    | 3                      |           | 1      | 1                 |            | 50        | 11        |           | 22                 | 78          |
| Flanbern "       | 4                      |           |        | 1                 | 2          | 62        | 9         | 8         | 21                 | 100         |
| Schlesische "    | 6                      |           |        | 2                 |            | 66        |           |           | 30                 | 96          |
| Unbefledte Em=   |                        |           |        |                   |            |           |           |           |                    |             |
| pfängniß         | 7                      | _         | 1      | 5                 | 7          | 110       | 26        |           | 46                 |             |
| 67 Provinzen.    | 1661                   | 20        | 111    | 295               | 205        | 15535     | 3352      | 1257      | 9591               | 26826       |

"Der Orden der Bater Capuciner (welcher seinen Ansang genommen im J. 1525) pflegt alle Tage, in einem jeglichen ihrer Klöster, eine heil. Messe zu lesen für alle ihre Gutthäter, sowol noch lebende als verstorbene. Diese heil. Messen belausen sich folglich täglich auf 1661; in einem Jahr aber ist deren Jahl 606,943, deren alle ihre Gutthäter theilhaftig werden. Rebst jenen heil. Messen, welche so viele PP. Missionarien in verschiedenen Welttheilen, eben zu diesem Absehen, lesen; denn nebst oben benannten Provinzen und Klöstern haben die Bater Capusciner noch mehr andre Klöster und Wohnhäuser unter den Türken,

Beiden und Abtrunnigen, wohin sie auf die fogenannte Diffionen geben, als nämlich : in Guropa : ju Liffabon 2 Sofpitien, eine frangofifche und eine maliche, ju Dostau und Aftrachan nabe an bem Rafpischen Meer, ju Riena in ber Ufraine, ju Pera und Galata (Conftantinopel); in Rleinafien : zu Smyrna; im Ardipelagus und Griedenland: ju Scio, Naria, Anbros, Athen, Spra, Milo, Paros, Canbia, Canea; in Afien: in Georgien ju Tiffis, Gori, Cangia, Afalfife am Berg Raufafus; in Palaftina zu Septa, Beyrut, Damastus, Gazir, Abbay oder Abbady, zu Tripoli in Sprien, zu Jerusalem ober Solima; auf Cypern zu Larnef und Nicofia; in Sprien zu Aleppo; in Defopotamien zu Rapertir ober Amet und zu Mardin; in Debien ju Moful oder Rinive; in Chaldaa zu Bagbad oder Babylon; in Armenien zu Tauris oder Efbatana; in Persien zu Ispahan; in Offindien : in Guzurat zu Surate ; an ben Ruften von Coromanbel zu Madras oder Festung bes beiligen Georgs und zu Pondichery; in der mittägigen Tatarei (Tibet) in der hauptfadt Laffa und zu Tafpo; in dem Konigreiche Repal zu Ratmandu, Battagao und zu Patan; in ben Provingen bes Großmogule, Bahar und Bengalen, ju Bettia, Battnar und ju Chanbernagor ; in Afrifa: in Aegypten ju Rabira ; in ber Berberei m Tunis, im Port Farina und ju Biferta; im Ronigreiche Angola zu Angola, des h. Paulus von der Affumtion, zu Masfangano, Bengo, Raenba, Ratumlo; im Ronigreiche Rongo gu Enzuggo, S. Salvador, Bamba, Nofundo, Sundi, Bada, Enfus, Sogno, Ambuella und Duibango; unter ber Aequinoctial=Linie: auf ber Infel bes b. Thomas bes Konigreiches Benin , Arba und Operio, auf ber Infel bes Furften ju Annobuono; in Amerifa: in Brafilien ju Babia am fluffe bes b. Franciscus, ju Trapoa und S. Felix, Warfafapia, Pambu, Baria, Para, R. Acodellas, S. Peter und Pavatubra am Fluffe Rontas; in Fernambuf zu Rezise, Tappu oder Karitis, Mepipu, Piauto, Brejo, Kariris, Arrarippe am Fluffe Peixe und Rio Janeiro; in Beftindien : verschiedene frangofische Provinzen haben Miffionen auf ben amerikanischen Infeln, als nämlich Champagne 6 auf ber Infel St. Domingo und 10 in Canada, Normandie 8 in

St. Barthelemy und 21 zu Guadeloupe, von andern französischen Provinzen befinden sich 10 Missionen zu St. Christoph, 10 zu Capenne und 25 auf Martinique; Provinzen aus Spanien haben in Sub- und Nordamerika folgende Missionen: Catalonien 29 am Drinoco und in Guyana, sowie 2 in Louisiana, Balencia 16 in St. Martha, Aragonien 24 in Cumana, Castisten 2 in Louisiana, Andalusien 30 in Carracas und Navarra 14 in Thanazerbo.

"In diesem General-Capitel wurden erwählt: als General, und zwar zum zweitenmal, R<sup>mus</sup> P. Erhardus von Radserspurg, ein Deutscher; als Ister Diffinitor und Procurator Generalis R<sup>mus</sup> P. Angelus Josephus von Batia, ein Italiener; als 2ter Diffinitor Generalis R<sup>mus</sup> P. Angelicus von Sassulo, ein Italiener; als 3ter Diffinitor Generalis R<sup>mus</sup> P. Abel von Listeur, ein Franzose; als 4ter Diffinitor Generalis R<sup>mus</sup> P. Felix von Rosali, ein Italiener; als 5ter Diffinitor Generalis R<sup>mus</sup> P. Niscolaus von Bustisso, ein Spanier; als 6ter Diffinitor Generalis R<sup>mus</sup> P. Petrus Paulus von Cadore, ein Italiener."

3m 3. 1773, ale die Aufflarer ju Maing bie größte Thatigfeit entwidelten, wurde bas Gnabenbild par ordre de Moufti nach Beifenheim in die Pfarrfirche gebracht, Rurfurft Friedrich Rarl ließ es jedoch ben Capuginern gurudgeben. 3m 3. 1813 murbe, gleich den übrigen Capuzinerfloftern im Raffauifchen, Rothgottes aufgehoben, und bat ber von Zwierlein 1814 bas Rlofter erfauft, in eine Scheuer die Rirche vermanbelt. Seitbem wird bas Onabenbild zu Rubesheim in ber Pfarrfirche verehrt. Dag ber Bromfer Erbe ben von dem weitsichtigen Rlofterftifter bedungenen Borbehalt, für ben Fall ber Unterbrudung feiner Stiftung, geltenb gemacht haben follte, ift mir nicht wahrscheinlich: hat er boch, mehr ober weniger ben unermeglichen Streitfraften ber bamale noch nicht toll gewordenen Monarcie gebietend, es nicht unternommen, ber Sabsburger frubefte Stiftung, bas Rlofter Muri, gegen bie Ungriffe ber Marauer Jugend ju fchirmen. Uebrigens bat die Parifer Nationalversammlung von 1789 jeden Borbehalt der Art für ungultig erflärt, und mundere ich mich, daß ein folches von ihr gegebenes Beispiel in Deutschland noch feine nachahmung gefunden bat.

## Marienthal, Stephanshausen.

Weiter aufwärts, dem Gebud naber, folgt das ehemalige, auch für die Literargeschichte wichtige Kloster Marienthal, von dem wir eine kurze Chronik haben unter dem Titel: "Bon dem Bunderthätigen Besperbild, so im Erzstifft Meng zu Mergenthal im Rhingaw, in Geisenheimer Gemarckung ienseit des Rheins, drep Meyl under Meng, an der Klingelbach, mitten im Wald under dem Johansberg verehrt wird.

"Den aus Eichenholz gemachten Biloftock, in welchem bas gemelte klein holzenes Besperbild steht, so vor unvordenklichen Jahren in einem schönen Thal, den man darnach Marienthal genennt, am gemeinen Creuzweg, bep dem adel. Hof Düppenstausen auffgericht ist gewesen, hat im Jahr Christi 1313 Junster Hans Schaffrait von Oppelsheim als Herr des Oris, wegen der vielen Bunderwerke, so allda sich zugetragen, mit einer Capellen also umbgeben, daß der Bildstock sampt dem Besperbild in einem Blindtsenster der einen Mawer, gegen Mitternacht gelegen, eingeschlossen worden.

"Unno 1326 ift ebegedachter Junder wegen des großen Bulaufs der Pilgram verursacht worden, die gemelte Capell zu einer schönen Kirchen zu erweitern, und mit vier weltlichen Prieftern, neben dem Mompar, dem das Glodampe befohlen war, zu verfehen.

"Anno 1330 ipso festo Nativitatis B. M. V. ist die newsgebawte Kirch zu Mergenthal geweihet worden vom Trierischen Erzbischoffen Balbuino, so damahle des Erzstisste Meng Administrator war, und Reiser Henrichs des siebenten Bruder, seines Hersommens ein Graff von Luxemburga.

"Ein anderer latein. Aufsat ruck hier ein: »Anno 1361 Episcopi 26 concesserunt indulgentias perpetuas 40 dierum visitantibus et muneribus ornantibus Ecclesiam Mariaethalensem miraculis coruscantem.««

"Anno 1440 haben Junder Conradt von Morgheim, Junder Gerhard und Junder Conrad Schaffrait von Oppelsheim Gebrüber, als Patronen der Capellen Unser lieben Frawen zu Mergenthal, ben adelichen Soff zu Düppenhausen, zu der Kirche zu S. Mergenthal gehörig, der Gemeind zu Geisenheim zu ewigen Tagen verleihet, mit Borbehaltung des unverhinderten Weydgangs, der freyer Beholzung, und des juris patronatus in Verleihung der Capellen, Altarien und des Glockampts zc.

"Anno 1463 haben bie vefte Jundern Ulrich, Diether und Reynfridt von Rudisheim Gebrüdere als Lebenherrn gu Mergenball, mit Confens und Approbation Des Mengifden Erzbischoffen Abolphi (II) die vier Priefter, fo für 136 Jahr au G. Mergenthal gestift waren, abgeschafft, und bas jus patronatus mit bem Glodampt, fampt allen Renten, Gulten und Einfommen, den Fraterherrn, sive Canonicis de communi vita, fo aus ber Gefellichaft ber Bruber ju Beibenbach ju Colln babin beruffen waren, ubergeben, und zu einem gemeinen Tif incorporiret." (Das angez. latein. Mfcpt. fabrt fort: \*A. 1568 electus est in Priorem dicti monasterii ven. D. Joann. Adam. Novesiensis, et a Daniele Archiepiscopo Moguntino confirmatus, praesentibus F. Joanne Ebirbacensis et F. Hermanna Heinensis cenobiorum abbatibus, Ord. Cisterc. — A. 1585 possessionem monasterii Mariaevallens adiit Emin. Elector Mog. Wolfgangus, qui ex duobus superstitibus de Schwaberheimensi familia unum parochiae in monte S. Joannis praefecit, alterum Erfordiam misit. - A. 1612 Rdmus Archies. Mog. Joannes Suicardus supradictum monasterium resignavit Collegio Moguntino, Soc. Jesu, ut tempore pestis eo se aliqui ex Jesuitis conferre et salvare possent, reservatis sibi tamen quibusdam redditibus. — A. 1616 mense nov. Ser. Dux Bayar. Guilielmus donavit templo Mariano 1000 flor. cumquibusdam argenteis imaginibus in remunerationem pro transmissis sibi Reliquiis S. Constantiae, cujus corpus ven. D. Joannes Adamus a. 1569 in partibus haereticorum invenerat, hucque attulerat. - A. 1620 P. Godefridus Thelen, S. J. Coloniens. a Calvinistis prope Cubam in odium fidei crudeliter occisus, hic tumulatus est. - A. 1624 domus pri-

maria juxta templum ex tegularii cuiusdam incuria conflagravit. - A. 1626 Emin. D. Joannes Suicardus Elect. donavit omnes redditus et census reliquos monasterio Mariano, confirmante hanc donationem Em. D. Georgio Friderico Elect. in sede Mog. proximo successore. Circa hoc tempus Processio, quae post festum Assumpt. B. V. quotannis Moguntia in vallem Marianam solemniter deducebatur, Kideracum derivata est, forte ne peregrini domo cogerentur noctu emanere. Porro etiam P. P. Capucini festis, quibus ex vicinis locis olim in Mariaevallem ibatur, homines ad se in Agoniam, quae illis 1621 22. Sept. a D. Broemser Vicedomino donata est, invitare ceperunt, eisque persuadere, ut ibidem pernoctantes confiterentur ac communicarent, eumque in finem 6 vel 7 Patres Moguntia et Binga accersere soliti fuerunt. - A. 1631 adventante exercitu Suecico, aurea et argentea templi Mogunt. suppellex Moguntia in vallem Marianam devecta, ibique inspectante molitoris uxore, humo male abscondita in manus Hassorum pervenit. Erant in cista ferrea 39 calices, 18 scyphi argentei, statua S. Ignatii, et plura alia pretiosa anathemata. Edem modo, sed alio tempore, omnes res sacrae et pretiosae templi Mariaevallens, cum calicibus, statuis argenteis B. V. variisque anathematibus cistae ferrae inclusae, ibidemque defossae ab aliis praedonibus deprehensae et ablatae sunt, nemine conscio, praeterquam villico, qui horribiliter delumbatus ad prodendum, ut tertio post die exspiraverit. Praeter supra memoratos fundatores, etiam singulares huius monasterii Mariaevallensis dotatores et benefactores fuerunt nobiles viri: D. Rheinfridus de Rüdesheim, D. Dietherus Camerarius, D. Henno de Hohenweisel, D. Emericus de Rheinberg, et D. Erlandus de Scharppenstein etc.«

Den Frater- oder Rogelherrn wurde die Rirche in Marienthal durch folgende Urkunde übertragen. "Bir Ulrich, Dieter und Aheinhart von Rüdisheim Gebruder bekennen offentlich in diesem Briefe vor uns und unser Erben, so, als unser Eltern die Kirch in sant Mergentale in dem Nyngauwe gebauwet, und etlich Altar und Gotslehen gestifft und begabt hant, Gotsbienst durch vier

Priefter bafelbft wonenbe mit Meff lefen, und andern guten Berfen ju verseben, und wir folicher Stifftung nach, ber obgenannten Goteleben ju fant Mergenthale rechte Giffter und Lehnberrn find, und bieweil um folicher obgemelten Stifftung zu diefer Bpt nit genug geschieht, bie Deffen nachdem fie gestifft fenn, nit gelefen werben, die Priefter auch nit bafelbft wonen, bie Beufer die bagu gehoren, gang zerfallen und zerbrochen fenndt, baburch Gotebienft, barumb obgenante Rirch zu Ehre ber wirdigen Junkfraume Darie gebauwet ift, faft gefchmelet und nibergelagt ift: ban wir ennundeglich betracht und besonnen, nach allem unfern Bermogen Gotobienft do wieder ufzurichten; berumb Gott bem 26: mechtigen ju Lob, und ju Ehre ber wirdigen Junffraume Marie verwilligen und verhengen wir, das zu sant Mergenthal eine erfame gotliche Berfamelung geiftlicher Priefter und Bruber werden moge, befunder ber Gefellichaft ber Bruder ju Mpbenbach zu Colln, baf besglichen auch zu fant Mergenthal mit form und Wevse gehalten werde; und uff daß die obgemelte Ber famelunge fich befto bag vertrage, und bem almechtigen Bet befto flepfiger gedienen moge, ubergeben wir foliche Lephung und Bifft, bie wir an ben Gotelebn ban, und unfern guten Bille und Berhengniffe, daß die obgen. Lehn mit dem Glodampt mit allen iren Renten und Gulten miteynander unverfcheydenlichen und unverteilt zu einem gemeinen Tifch und Leben der Berfamelung zu ewigen Tagen fallen mogen und incorporirt werden, also doch, das die Versonen, die dabin fomen, uber andere Gotte bienft, fie nach iren Statuten thun werben, ben Botelebn ihret Stifftung mit Defflesen ein Genugen thun follen. bie Personen alle Sambstag Deg von Unser Liebenfrauwen bes wirdigen Jungfraume Marien fingen, es were ban, bag bes grosen hochzeptlichen Fest uf den Tag temen, davon dan bie Deff gesungen muft werden; und fonft alle Abent salve Regint mit eyme Collect fingen ober lefen; und wer es fach, bag bie erbar Fürnemen nit Furgang gewonne, oder fo es gehaben wurde, und doch uber fury ober lang wieder abegieng, das Got ker Almechtig verhüten wolle, so sollen und wollen wir und unser Erben zu aller unfer Lephung der Lehn, und Gerechtigkeit, i

maissen, als wir igunt sepn, ungehindert dieser Berschreibung wieder komen, und daben bleiben; es soll auch zu ewigen Ipten viermale zum Jare insunderheit aller unser Eltern und unser Kynder und Erben Gedechtnuß, so wir verfaren sind, mit Bigilien und Messen begangen werden, dazu sollen die Personen der Bersamestung unß unser Erben und aller unser Eltern in ire Gebete und Gotsdienst entpholen seyn lassen, daß wir aller irer guten Werkthafftig mogen werden. Und des zu ganzer Sicherheit han wir unser yglicher vor uns und unser Erben sein eigen Ingessegel an diesen Brief gehenket, der geben ist nach Christi Gesturt unsers lieben Herrn, Tausent, vier hundert, sechzig und den Jar, uff Aller Heiligen Abent." Das bestätigte Erzbischof Molf II am Mittwoch nach St. Nicolaustag 1463.

Die Rogelherren wurden also genannt nach ihren hohen unden Suten (Rogeln), biegen aber auch Fraterberren, scholares. boni pueri, in den Niederlanden les bons enfans, im Oberland, m ihrer erbaulichen Saltung willen, die goldenen Priefter. 3br Stifter, Gerhard Groot, wollte, bag bie altern Bruder und Someftern nicht nur lehren, ober die Renntniffe ihrer Boglinge wermehren, fondern auch die Sitten berfelben bilben, und fie au guten und gottgefälligen Denfchen machen; er empfahl finen Boglingen, vor allen andern Arbeiten, bas Abichreiben miglicher Schriften, "benn," so berichtet von ihm Thomas a Rempis, "er geizte nach folden nuglichen Buchern mehr, als nach allen Schäten ber Erbe." Ein Inftitut, von folder Richtung ansgebend, mußte Beifall finden in einer Beit, Die fo gunftig fir feine Aufnahme gestimmt, ale, bie großen Erschutterungen bes fommenden Jahrhunderts vorzubereiten, aus langem Schlummer bie Wiffenschaft fich erhob. Gin Priefter, Chrfurcht gu finden, follte nicht nur makellos, er follte auch unterrichtet fein, und Anbern Unterricht fpenden fonnen. Aus dem Stifte Utrecht, wo affelbe feinen Anfang genommen , verbreiteten feine Colonien fc über alle Provingen ber Rieberlande, und auch ju Munfter ad Fontem salientem 1424), ju Coln (auf ber Beibenbach) und # Befel entftanden Fraterhäuser, die fich zu einer absonderligen Congregation vereinigten, und 1439 von Papft Eugen IV

eine Bestätigung biefer Congregation, ad Fontem salientem genannt, erwirkten. In Westphalen und am Nieberrhein fand bas Institut ben gleichen Beifall, wie in ben Nieberlanden, und es hatte kaum in Coln festen Fuß gefaßt, als auch die obern Rheingegenden begehrten, einer Anstalt theilhaftig zu werben, bie als bie Pflanzstätte einer verbesserten Einsicht, eines zweckmäßigen Studiums und einer brauchbaren Lehrmethode zu betrachten. Es entstanden bie häuser zu Busbach, Konigstein, Marienthal, herrenberg.

Die Richtung des Instituts läßt sich theilweise erkennen aus dem Ablaßdries, welchen der Weihbischof zu Utrecht, Jacob Ridder, bei Einweihung der Rogelherrenkirche, ad S. Hieronymum, zu Utrecht, 25. April 1507, verliehen hat. Den Ablaß sollen Akrgewinnen, »qui personis huius domus aliquid scribendum, vel illuminandum, seu ligandum, aut alias utiliter operandum commendaverint, sive dum idem opus consummatum ab et tulerint, aut qui scholas Hieronymi causa informationis tam morum quam scientie obtinende visitaverint, aut e scholaribus hic versantibus, qui suis magistris humiliter obedierint, aut suam correctionem patienter acceperint &c.« Die Kunde von dem neuen Institut wird nach Mainz gesommen sein durch Jeannes a Moguntia, dessen Grabschrift Gramaye zu Löwen, der Kirche des regulirten Chorherrenpriorats zu St. Martin sate

Classicus Aurelio tandem sub principe miles Signifer hac diva primus in arce tulit. Joannes a Moguntia fuit.

Sothanes Priorat war ursprünglich ein Fraterhaus, burd heinrich Wallens im J. 1433 gestiftet für Brüder, die aus Doventer kamen, und ist Johann von Mainz der erste gewesen, sie ihnen anzuschließen. Im J. 1471 den 25. Juni hielt der Ordetzu Marienthal Generalcapitel, unter dem Borsig der drei Rentoren, Benedict von helmstatt zu Marienthal, heinrich von Ist pich zu U. L. Frauen in Königstein, und Gabriel Biel von Speier zu St. Marcus in Busbach, und wurde damals beschoffen, der Union, eingegangen von den häusern zu Münstellund St. Martin in Niederwesel den 30. Januar 1469, beizwtreten, wie das auch später, 22. Aug. 1483, Gabriel Biel all

Rector des Fraterhaufes zu St. Amandus in Urach, Conftanger Sprengele, gethan bat. "Gben in biefem Beitraume geichnete fich aber Marienthal auch in Sinfict ber wiffenschaftlichen Rultur angemein vortheilhaft aus. Nicht lange bernach, ale eben burch Die befannte Rataftrophe ber Stadt Maing (1462) bie Buchdruderfunft in alle Belt zerftreut ward, legten die Rogelherrn bort eine eigene Druderey an, woraus verschiebene beutigen Lages freilich unter bie Geltenheiten geborigen Werke bervorsingen. Das erfte bier gebrudte Berf ift : Copia indulgentiarum de institutione festi presentationis beate Marie, anni 4468. 12 Bl. fol. Ein anderes und größeres Werf ward eben enco bort gebrudt: Joannis de Jersona (Gerson) opusculum dripartitum de preceptis decalogi etc. 4. obne Jabrzahl. Ein brittes Bert vom Jahre 1474 und aus berfelben Druckeren bat blgende Ueberschrift: Subiectum volumen psalterii breviariique Maguntinensis impressorie artis industria perfectum et feliciter consummatum est in domo fratrum Clericorum commusis vite vallis sancte Marie eiusdem Diocesis in Ringkavia, Anno Dñi 1474, sabbato post Reminiscere. in 4. min. 6. barüber Burdwein, Bibl. Mog. p. 109. Kifcher, III Lief. 6. 49. 89. Gerfen, Reisen, B. IV G. 186. Reiner von biefen breven aber bat von einer andern Auflage biefes Berts etwas newußt, welche ohne gedachte Unterschrift und alfo ohne Angeige bes Dructorts und bes Jahrs erfcbienen, übrigens aber ber erften Auflage gang gleich ift. Der Pfarrer Dabl ju Gernebeim befaß de und bielt fie fur die altere. Gin ju Marienthal gebrudtes, mod gang unbefanntes Werf ift ferner : Nic. de Lyra, Postilla In 4 Evangelia, ohne Jahrgahl, mit ben nämlichen Typen wie Die andern bort gebrudten Berte. Es befaß folches vor etwa M Jahren ber von horn, damale in Frankfurt a. M." Marienthaler Preffe wird wohl auch angehoren Decor Mariane Vallis in Ringavia, ohne Drudort und Jahrzahl, G. 32 in 89 Die Druderei follte ohne Zweifel bem ichwachen Finangfand bes Saufes aufhelfen, es icheint aber folder 3med nicht areicht worden zu fein. Die Brüder in Marienthal verlegten fic überbies auf das Abichreiben alter Sandichriften und auf

bie Kertigung neuer Bucher, "legten auch eine eigene Bucherfammlung an, und bilbeten um biefe Beit ihre fleine Congregation zu einem wahren Sig-und zur Offizin ber Belehrfamfeit, Der berühmte Theologe Gabriel Biel gegen Ende bes XV Jahrhunderts war Mitglied ihres Inftitute und Convents, beffen Belehrfamfeit und Fleiß fur feine Bruder bobes Dufter und Unspornung geworden ift. Sold edles Beftreben mar jedoch nur ephemerifch. Dit Biele Abschiede fant die Anftalt in ihr voriges Befen zurude, und an bes Studiums Stelle traten Rahrunge forgen und Mangel an allen Bedurfniffen, Bantereien mit benache barten Rlöftern, Pfarrern und Gemeinden, der Berfall von Did giplin und Saushaltung." Um 24. Mai 1525 verfchreibt fic ber Prior ju Marienthal , Beinrich Burdhaus , gleich ben übrigen Rloftern bes Rheingaues, gegen die rebellifchen Bauern, und mußte er noch absonderlich versprechen, "zu Rug und Gebrand gemeiner gandichaft eine balbe Schlange mit ihrem Bugebit au ftellen."

Sochstens bis in bie Mitte bes 16. Jahrhunderts wird bad "Kraterhaus in Marienthal seine Existenz fortgeführt baben Renes zu Urach war ben 16. Aug. 1477 eingeweihet worben, un befag bereits 1481 eine Druderei, von Ronrad gyner geleite Dem erften Rector, Benedict von Selmftatt, vorber Prov au Marienthal, folgte 1480 Gabriel Biel (geft. 1495), bu "vorber Propft eines gleichen Stifts zu Bugbach und Prafiben ber Congregation ber Chorherren von ber neuen Ordnung mat . Dem neuen Stifte wurde die Pfarrfirche mit allen ihren Altad pfrunden nebft zwey Caplanepen ber Pfarrfirche zu Dettinge einverleibt. Graf Cberhard überließ ihm auch das Patronat M St. Rloriansfirche ju Degingen, und verlieh ihm 1482 no besondere Rechte und Frepheiten. In der Folge erwarb ba Stift noch weitere Ginfunfte und Rechte, namentlich 1483 Patronat-Recht und ben Behnten ju Grabenstetten von Dietri und Sans den Spaten für 2200 fl. 3m Jahr 1516 wurde auf mehrfache Befdwerden ber Stande gegen bie neue Ginrid tung und die Rappenherren, wie die Chorherren von ihrer Rtel bung genannt wurden, mit andern abnlichen Stiftern bee landi kaft einer Buffe bes Papftes Leo X vom 19. April 1516 wieder aufgehoben und in eine Art von weltlichem Chorherrenstift ver-wandelt, bis die Reformation nicht lange hernach, 1537, auch biefem ein Ende machte."

Un ber Mofel, ju Bolf, unweit Trarbach bestand ebenfalls ein Graterhaus, für welches bie erften Bruber aus Marienthal bemfen worden. Ihre Ginführung ju Bolf erfolgte unter großen Beierlichkeiten in Beifein ber Aebte von Sponheim und Ravenwirsburg, im 3. 1478, und Philipp Sartoris, aus Weiffenan schürtig, trat als Prior ober Praepositus an die Spige des wenen hauses. Aller Anfang ist schwer, wie hr. Sartoris empfinden mußte: gleich ben neueften Rlofterftiftern, icheinen bie Sponbeimischen Gemeinberren die Brüder lediglich auf Schulgeld and Enthusiasmus angewiesen zu haben, benn ber ganze Ertrag ber Mitarguter wurde burch bie ben bisberigen Inhabern zu reichenben Pensionen verschlungen. Die Brüder, welche mit dem Prior aus Marienthal gefommen waren, gingen, ber vielfältigen Ent-Infrungen überdruffig, nach Saufe, dem Prior wiefen die Bisitatoren Mon nach zwei Jahren einen anbern Wirfungefreis an. "Deme 角 gefolget Gr. Dachenhausen, welcher wohl regieret, seelig gebebt und gestorben, festo S. Gertrudis. Ao. 1481, ben 10. Febr. Rangenommen worden Johannes Bianden, fo das Jahr barnach Briefter worden, bat bis 1494 wohl gelebt, allba er burch Sains Tentation überwunden, aus bem Rlofter gangen, ift doch wieder fommen, aber nicht celebriren burffen, bis 1496 nach an-Bewendeten vielen Untoften die Absolution befommen, und am beiligen Oftertag celebriret. Ift nicht beständig blieben, fonbern hat Dispenfation behalten, auszugehen, fo er 1497 gethan, und bes Rlofter quittiret. Ao. 1481 ift auch ine Rlofter tommen fr. conradus de Colonia, fr. Bruno Coloniensis, fr. Arnoldus Gerardus, welche von benen Brubern zu Collen gefchickt maren, bond aber bald wieder wegen Armuth bes Rlofters gurudgangen. Ao. 1482 hat Paftor zu Cröff, Petrus Mollz, ein Anniversarium m ewigen Beiten gestiftet, bafur er ben Munchen Sausrath, beffen fie am meiften benothigt , gegeben. 3m namlichen Jahr # Johannes de Alben , Priefter , fommen , aber gleich wieder

weggangen, weilen er bie Lufft nicht konnte vertragen, hat bas zwepte Anniversarium gestiftet, bafür er geben ein Bett, und noch etwas Geld, den Werth von 100 fl.

"Dieses Jahr ift zwischen bem Rlofter und bem Dorff Boff Streit entftanden, weilen fie ben Brudern gehäffig worben, und wollten, 1) daß felbige follten baden in ihrem gemeinen Dfen; 2) bag fie ihre Pferdt nicht follten laffen weiden geben; 3) wollten nicht mehr im Rlofter Beichten, fonbern follte ein Priefter berunter tommen, und fie in einer Stub Beicht horen; 4) wollten fie einen Priefter im Dorf haben: aber umfonft. Ao. 1483 hat die Bittib bes herrn von Studernheim alle ihre Buter uff ber Bolffer Gerechtigfeit dem Rlofter geben, daß alle Jahr zwen Anniversaria follten gehalten werden, diefe Guter fennd ad 400 fl. gefcatt Ao. 1486 bat bas Rlofter Streit befommen mit D. Henricus Irlen: biefer hat den Altar ber B. Aposteln auctoritate apostolica et ordinaria impetrirt, und bat ben 30. Julii Possession nehmen laffen, vorgebend, bag jur Beit ber Stifftung nit alle berufen gemefen, fo billig batten beruffen werden follen. 2Begen Diefes haben die Conventualen appelliret, und ift ber Bergog Johannes von Ravengirsburg , aus ben Erequien bes furt guvor verftorbenen Prioris fommen, und fich bie Urfach biefes Streits auslegen laffen , und darüber den Beibbifchof munblic ersucht, bag er gedachten Doctoren von biefem feinem Beginnen abmabnen follte, oder er wollte fein ganges land bagegen opponiren, welches ber Beibbifchof zu thun versprochen. Den 21. Julii 1487 ift Johannes Schoneder angenommen worben, beffen Beugen Johannes Dill und Johannes Mofeler. Den 12. May 1488 ift ein Beder, Beter genannt, jum Bruder angenommen worden. 3m 3. 1491 haben die Durchl. Fürften und Berren, Caspar und Alexander, Gebrüder, ben S. Rreugaltar bem Convent refigniret, aus Angeben beren Kanglers Johann Camplein. In biefem Jahr ift eine unerhörte Theurung entftanden, alfo bag ben 216gang bes Brobs Gr. Johannes Dill nach bem Klofter Springiers bach, um allba Früchte zu entlehnen, gangen, und hat mit großen Bitten ein Malter befommen. Den 20. Julius 1491 ift Ricolaus Wolff, ein Bruder, ale er im Thurn geleutet, burch einen

Donnerftreich getroffen worden, und noch bis an den Mutter Bottes Altar geloffen, und ba geftorben, es maren noch bei felbigem Petrus Sprendling und Johannes Schoneder, fo bie Gloden zogen, famt noch einem Bruder, welche alle in Donmacht niedergefallen. Gelbig Jahr ift mit dem letten Pastoren Mathie verglichen, und ihme jum ganglichen Abftand 2 Fuber Wein und 60 Al. gegeben worben, fo fürs Rlofter gut gewesen, weilen er woh langer gelebt, ale er vermepnt. Ao. 1492 ift ber Garten unter bem Rlofter mit einer Mauer umgeben worden, und haben Die Conventualen in bem alten Saufgen armfeelig gelebt. Ao. 1498 fennt die Reller uff bem Rlofter in die Felfen eingehauen worden, und ber Bau angefangen, ba boch die Beiftlichen über 80 fl. baaren Gelbe nicht gehabt, und 8 Mltr. Rorn bagu lebnen Den gangen Bau bat Meifter Joft, mit, feinen Rnechten, und Sulff ber Bruder, in 3 Jahren bennahe gang vollführet, die Stein gu ben Thuren und Fenftern fepnd zu Wittlich gehauen, und mit 100 fl. bezahlt worben, fepnb aber zu Ehren ber Mutter Bottes umfonft bis nach Uerpig geführt worden. Ao. 1498 ben 27. Julii ift ber erfte Stein bes Rlofterbau gelegt worden burch Reifter Joft, Mäurer ju Trarbach, barunter bat gelegt Gr. Steffen einen Goldgulben, und Br. Anton Brud einen Stupherum, affo lauten bie Worte im latein. Eodem ao. die 23. novembris bat Johannes Jacobi von Cuf 10Q Goldgulden geben, daß m ewigen Beiten täglich post Completorium bas Salve Regina follte gefungen werden.

"Ao. 1499, den 10. Nov. wurde das haus ad Stum Germanum binnen Trier als ein Filial von Wolff übernommen, um die Probe zu machen, ob daselbst die Brüder bestehen könnten. Antonius, der Abt von St. Mathias, übergab unserm P. Andreas Raßell die Schlüssel, und vier Fratres, nemlich Johannes Buoldi, aus dem Hause Herrenberg, vir doctus, Peter Sprendling, aus dem Hause Wolff, Konrad Stouardi, aus Marienthal, und Robert Coloni, aus Busbach, bezogen das Haus, und lebten darin lange Zeit in großer Armuth und mit vielen Krankheiten behaftet, die von der ungewohnten Lust veranlasst worden. Ein einziges Bett war vorhanden, welches in der ersten Racht der P. Johannes

Buoldi bem frater Peter Sprendling überlaffen wollte: wie biefer fich aber folch Ehr, in Gegenwart bes Paters verbat, murben fie nach langem Streiten einig, bas Bett in mitte Stube ju werfen, und ftatt eines Ropfliffens fur alle vier ju gebrauchen, mabrend bie Leiber auf ber harten Erbe ruhten. Ao. 1500 den 17. Sept. , ift der Dach uff dem neuen Bau gu Bolff verfertigt worben, und haben die Beiftlichen großen hunger leiden muffen, vix olera habentes manducare, also daß sie haben mußen bettlen geben und gute Freunde befuchen, und haben bey ben Leuten alle Sulff und Rothburfft gefunden, credo Deo instigante et precibus gloriosae virginis, patronae domus. Ao. 1501, ben legten Dec. ift das Muttergottesbild von Meister Nicolaus von Maftricht umbsonft gemalt, und ao. 1510 ju Erier um 31/, fl. renovirt worden. Ao. 1503 hat es von Oftern an bis Maria himmelfahrt nit geregnet und mare vorbin bie Mofel im Men fo groß, ale in Menschengebenten nie gewesen. Ao. 1504 ben 29. April hat der Durchl. Fürft Johannes bie Saar von ber Mutter Gottes nacher Bolff geschickt ju einer driftlicher Gab. Um biefe Beit ift Rudolphus von Enschringen, Kangler und Praepositus ju St. Simeon ju Trier, welcher bas hofpital S. Helenae ju Belichbillig, Rreugherren-Ordens, gestifftet, auch St. Germans Saus unfern Patribus procurirt, bem Berren entfclaffen; fein Leichnam ift von Trier nach bem Sofpital geführt worden, und allda begraben, und fennd alle Studenten Sti Germani in fcwargen Rleidern mitgangen. In diefem Jahr haben Die Patres zu Wolff im Luxenburger Land noch ein Saus bauen wollen, und icon ben Ort befeben, ift aber nichts braus morben. In diefer Beit baben bie Bolffer aufangen gu flagen gegen bie Beiftlichen, wegen ber Schweine, Schaaf und Beholzigung. Die Unftiffter maren Engeln Beinrich, Caspar Frang, Bernhard Diefe Strittigfeit ift burch Amtefpruch , erlaffen von Beinrich von Sotern, Saushoffmeifter, Sugon von Wiltberg, Amtmann zu Trarbach, und Claf Römern, bem Landschreibern, Sonntag nach divisionis apostolorum, gelegt worden. Ao. 1506 ben. 11. Junii ift St. Annae Capell uff dem Rlofter von dem Beilbischoffe Joanne gewiehen worden. Eodem ao. ben 11. Julii fenn

etliche Reliquien von Marienthal nach Wolff gebracht worben, umlich ber unterfte Rinnbaden mit einem Bahn vom S. Alexio. Selbiges Jahr fennd die Bewolber über ben Brunnen und Ciftern gefclagen worden. Roch in felbigem Jahr ift Joannes Jacobi von Cuf gestorben, und bat bas Rlofter 600 Golbaulben aus feinem Testament befommen. Ao. 1507 profecti Patres Coloniam, emerunt cappam rubeam et duas dalmaticas viridis coloris. Ad cappam habuerunt 12 ulnas, una pro 4 florenis in auro, quae fecerunt 42 florenos in auro, et pro labore et Frangen 15 fl. in auro, pro dalmaticis 18 ulnas, una pro 1 fl. in auro, pro labore et requisitis 10 fl. in auro. Bom Jahr 1508 fepnb menia Schrifften zu finden, wegen Patris Prioris Unpaglichfeit, frater Andreas Reess hat zwar alles annotiret, ift aber burch andere Bruber weggenommen worden. In diefem Jahr bat ber Pater 7 Mard Silbers nach Collen für ein Crucifix gefchickt, und hat ber Goldschmidt noch eine bartu gethan, mofur er und für Arbeit 30 Goldgulden empfangen. Eodem ao. Ducissa Domina nostra praesentavit argenteam pacem deauratam, in qua figura imaginis Beatae Mariae Virginis, ad instar sicut beatus Lucas pinxit, cum capillis. Eodem anno multae discordiae inter aliquos non recte ambulantes. Ao. 1520 fepnd etliche burch bie Rirchenfenfter eingefliegen, und haben bie Thur von der Safriften aufgethan, und genommen bas filberne Bild ber Mutter Gottes, mit bem Salefleinob und filberner Rron. 3m 3. 1523 hat bas Rlofter 40, und bas Jahr barauf 27 Fuber Bein gemacht. Ao. 1569 ift Innahm Geld bes Rlofter Bolff, vermög Schaffner Romers Rechnung gewesen, 1387 fl. 71/2 Alb."

3ch gebe diese Chronif, als das treueste Bild des Elendes, welches, trot seiner lobenswerthen Bestrebungen, auf dem Orden lastete. Merkwürdig ist ebenfalls, daß der historiograph einer Anstalt, die vorzüglich der Schule wegen bestand, von dieser Schule kein Wörtchen zu erzählen weiß. Daß aber eine solche dem Kloster beigefügt, kann nicht bezweiselt werden. Sein Filial, St. German zu Trier, unterhielt ein Pädagogium, gewiß durste eine ähnliche Einrichtung dem hauptkloster nicht sehlen, gewiß hätten auch die Gemeinherren der Grafschaft

nimmermehr bie aus bem Rloftereigenthum gebilbete Scaffnerei ben Unterrichtanftalten ber Stadt Trarbach gewibmet, wenn nicht icon fruber eine Berpflichtung ber Art beftand. Bon bem Untergange bes Rloftere fcweigt ebenfalls bie Sausgeschichte. 2Babrfceinlich erfolgte er in ber Beife, wie Rurfürft Jacob von Erier, in einer Urfunde vom 1. Marg 1569 (1570), bas Erlofchen bes Filialfloftere St. German beschreibt: "Nachbem bas Fraterbaus ober Rlofter ju St. German in unser Statt Trier, auch ber Orben, bermaffen abgangen, bag bas paedagogium under bemfelben Orben, fonderlich bieweil nit mehr als ein person, nemlic ber pater, barinnen ift, nit weiter erhalten merben fann." reite 1507 maren, wie oben ergablt, vielfaltige Streitigfeiten unter ben Rlofterberren in Bolf, Die nicht auf rechten Begen wandelten , ausgebrochen. Die Regeln ber Congregation boten aber nur wenig Mittel, um bergleichen Unordnungen, maren fie einmal eingeriffen, abzuhelfen. Die einzelnen Rlöfter umfchloß nur ein loderes Banb. Ale bie Jesuiten auftraten, mit ben gleichen 3meden wie bie Rogelherren, aber in einer große artigen Ginheit, ba murben biefe überfluffig. Done Gewalt au üben konnten bie Regenten ber Grafichaft Sponheim ihre neue Rirchenordnung in Bolf einführen, und bem gangen Orben bat meines Wiffens nur ein einziges Rlofter, bas auf ber Beibenbach in Coln, überlebt, in Rraft fenes confervativen Brincips, welches bie Stadt Coln, bis auf die Zeiten ber frangofichen Revolution, ale ben Brennpunkt bee Ratholicismus in Rieber-Deutschland erfcheinen ließ.

Bu Marienthal trat an die Stelle der Rogelherren eine Miffion, von der Canonie regulirter Chorherren zu Pfaffenschwabenheim ausgehend, und von einem Prior regiert. Die Chorherren wirthschafteten nicht zum besten, und wurden im 3. 1585 von Erzbischof Wolfgang beseitigt. Er zog die wenigen noch vorhandenen Güter und Renten unter eigene Verwaltung, indem gänzlich erloschen das Geschlecht der Stister und Patronen. Das Haus stand leer, jegliche Andacht war verstummt, bis dahin die Jesuiten sich im 3. 1612 von Erzbischof Johann Schweifard das verlassene Gotteshaus erbaten, wobei sich jedoch die Hose

fammer bie bis dahin zu Marienthal berechneten, zur Berwalstung Johannisberg gezogenen Geld-, Frucht-, Wein- und Delsgefälle vorbehielt, bis sie dieselben 1626 ebenfalls den Jesuiten überließ. Die haben um derentwillen in der Folge mit dem von Bleymann, dem Pfandinhaber des Johannisbergs, sodann mit dem Stift Fulda, dem Pfarrer und der Gemeinde zu Geisenheim mancherlei Streitigkeiten auszusechten gehabt.

Die Ermordung bes P. Gottfried Thelen S. J., ber nach ber Chronif im 3. 1620 ju Marienthal beerdigt worden, ift Bb. 5 S. 103-104 umftändlicher besprochen. 3m 3. 1621 bilbete fich zu Marienthal die Bruderschaft U. g. Frauen, welche Eribifchof Johann Schweifard ben 11. Aug. 1622, Papft Gregor XV ben 6. Jul. 1623 bestätigte; beide verlieben berfelben nach einer gedruckten Befanntmachung (Maing, 1623, fol.) namhafte Ablaffe. Etwan 1626 wurde der Anfang gemacht, die jährlich aus ber Umgegend, namentlich aus Mainz hierhin fommende Proceffion nach Riederich zu fuhren. 3m 3. 1717 befcaftigten fich mehre Gutthater mit ber Bericonerung und bem Aufput ber Rirche, namentlich Frau Gertrud Itfiein, geb. Beidmann, des Rheingauifchen Gewaltsboten Sausehre, Frau Werner geb. Jung ju Bintel, P. Bilberich Bint, Regens bes papftlichen Seminariums ju Fulda, welcher baneben Marienthal mit ben aus Rom empfangenen Reliquien ber bb. Rochus und Peter von Alcantara bereicherte. In bemfelben Jahr erneuerten bie Besuiten bas Saus, fügten bemfelben auch einige Bimmer bei, jur Aufnahme der mit den Dainger Proceffionen dabin wallfahrenden Miffionarien. Regelmäßiger Gottesbienft wurde aber nicht gehalten, außer an bem Rirchweihfeft, ju Mariengeburt. Die Borvesper und bas Umt am Tage ber Feier, bem ein fröhlicher Somaus folgte, fonnten als mabre Bolfefefte betrachtet werben. 3m Sept. 1773 murbe bas Jesuitencollegium zu Mainz aufgeboben, fcon im f. 3. die Rirche ju Marienthal bachlos gemacht, und bas baju gehörige Gut an ben Grafen von Offein verfauft. Die Rirche blieb bem Schulfond ju Maing, fiel nach ber Trennung ber beiben Rheinufer an Nassau-Ufingen und wurde an ben von Bilfa verfauft.

Bon bem gleich am Gebud gelegenen Stephanshaufen (in früherer Zeit vielleicht Duppenhaufen genannt) fdreibt Bodmann: "Bann und wie biefer unbeträchtliche Ort entftanden feve, ift unbefannt; daß er nur erft nach ber großen Marfabtheilung unferes Rheingaues (XII Jahrh.) ermachfen fepe, verburget ber für ibn ungunftige Umftanb, bag er, obgleich binnen ben Grenzen bes achten Rheingaues gelegen, bennoch von biefem pfahlburgermäßig behandelt, nur als Bepfaffe betrachtet, und von bem Genuge bes Marterrechts, foviel bavon noch beftebt, ausgeschloffen wird. Db er feinen Ursprung ben von den alten Berren von Wintel folonienmäßig babin zum Anbau gefesten Mangipien auguschreiben babe ? wie Bar vermuthet, muß ich ben bem Abgange naberer Nachrichten babin geftellt fenn laffen; nur bunft mich, ber Grund jenes Ausschluffes seve nicht sowohl bie Orts. Leibeigenschaft, ale vielmehr ber Umftand gewefen, bag Stephanshaufen gur Beit jener Marktheilung noch gar nicht existiret bat, wie bann auch feine Pfarren nur erft aus ben fungften Beiten fich herleitet." Den noch febr unbebeutenben Ort trug um 1240 Bermann von Balbed von benen von Bolanden zu Leben. Die Lebensberrlichkeit vererbte fich auf die Grafen von Sponbeim, von welchen um 1340 die Dwan von Walbed und die von Liebenftein, febes Geschlecht einen Sof famt bem halben Dorf ju Leben trugen. Das gleiche Berhaltnig bestand noch 1370. Bon Raffau-Saarbruden, als Erben ber einen Sponheimischen Linie, waren die von Sobenweisel belehnt, bereits 1456, und fie blieben es bis ju ihrem Erlofchen 1564, wo bas Dorf an Magnus Holzappel zu neuem Leben gereicht wurde. Bon feber mogen aber bier die Greifenflau mit bedeutenden Gutern anfaffig gewefen fein, wie benn ber Ort felbft unter die Gerichtsbarfeit von Winkel gehörte (noch im 3. 1671), mabrend er in firchlicher Sinfict von Lord abhängig, nur eine Capelle befaß, beren Beneficium ben 9. Nov. 1655 ber neu errichteten Pfarrei Predberg zugelegt wurde. 3m 3. 1756 erhielt endlich Stephanshaufen burd Borfdub bes Friedberger Burggrafen von Greifenflau, ber Baus, Aeder, Wiefen und Weinberge bagu fliftete, eine felbftftanbige Pfarrei zu St. Michael, beren Patronat ber Kamilie von

Greifenklau eigen. Stephanshausen liegt an ber Strafe nach Schwalbach, die von hier weiter nach ben Mapperhöfen führt. In ber entgegengesetten Richtung, am Rhein, hat sich ausgebreitet

## geisenheim,

ber prachtvolle Martifleden, beffen bereits im & Jahrhuntert Erwähnung gefchiebt. Den Ramen will man ableiten von ben zwei Giefen ober Armen, fo bier, burch bie Auen getheilt, ber Rhein bildet, und wovon die große bei jedem, die fleine nur bei bobem Bafferftand fahrbar ift. Solder Ableitung wider. fpricht aber auf bas entschiedenfte ber Zusay Beim, ber nur an eines bestimmten Individuums Bohnung , an Gifos Beim ju benten erlaubt. Alwalah schenkt bem Klofter Fulda im 3. 779 feine weitläuftig angeführten Güter, worunter aber feine Beinberge, sin Rinnechgowe, in villa que dicitur Gisinheim.« Eben fo fchenken Graf Manto und fein Bruder Megingog im 3. 788 an Fulba ihre famtlichen Befigungen sin pago Rinachgewe, in villa vocata Gysanheim.« Erzbischof Otgar (826 bis 21. April 847) vergabt an bes b. Ferrutius Rirche in Bleibenfatt einen Sof mit Bebauben, Medern, Beinbergen, Biefen, Mancipien, wie er ibn von Sildibert feinem Ministerialen erfauft hat. »Actum Moguntie sub die V kal. novembris anno VI dñi nri Hludowici regis in orientali Francia regnantis.« Bon biefem hof heißt es in dem Summar. Traditionum monast. Blidenstatt, saec. IX-X: "es geborten bagu, außer ben Medern, Beinberge ju 6 Carraden und 6 Mancipien, beren jedes bas Jahr hindurch in den herrschaftlichen Wingerten frohndet; die Beiber waschen das Tischleinen und entrichten per Kopf 3 junge Sahnen und 12 Gier." 3m 3. 874 vergabt bie Grafin Cunibild an bas Stift Fulba Guter in Beisenheim und wird als herr (iussor) von Beisenheim genannt Christian ber Graf im Grabfeld. Um bas 3. 954 erwarb Bifchof Dimin von Silbesbeim einen Bof in Beifenheim, um feinen Domberren einen Ehrentrunt für bie boben gestige ju verschaffen. 3m 3. 1019 überließ Graf Drutwin, mit bem Billen feines Brubers Embricho ben Sof

in Geisenheim und die Fähre über die Waldaffa an Bleidenstatt, welches dasur 55% Mark bezahlte, auch im Jahre 1057 von herdeno, als er nach Sachsen zog, einen Zins von 3 Schilling aus dessen hof in Geisenheim, von wegen eines Darlehens von 8 Mark erward. Im J. 1126 vermacht die Rheingräfin Ludgardis, mit Willen Embrichos des Grafen im Rheingau und Wulfrichs von Winkel, ihrer Ressen, an Bleidenstatt ihr gesamtes Eigen, in Eberbach 3 Mansen, einen hof in Geisenheim und einen hof in hausen. Dafür soll in zedem Monat des Jahrs eine Memorie gehalten werden für sie, für ihre Eltern, den Grafen Ludwig und Frau Sophia, für ihre Base Mechtildis von Stecklinderg, für ihre Brüder den Grafen Embricho und den Abt Ludwig, für ihre Schwester hiltrudis. Und sollen an dem Tage dieser Memorie sedsmal 10 Schilling ausgewendet werden, 5 zu einer Ergöglichseit für des Hauses Brüder und 5 zu einem Almosen für die Armen.

Beifenheim wird fur ben alteften Git bes Rheingauischen Grafenhauses gehalten, fintemalen bie frühern Rheingrafen von bem Reich ben bafigen Pfefferzoll zu Leben trugen. Bereits im 8. Jahrhundert tritt auf ein unter bem Ramen comes, fpaterbin als comes Rheni und endlich de Rinegowe aufgeführtes, seit uralten Zeiten im Rheingau angesiedeltes, uraltes und miffatifde Gewalt bis jum Ausgang bes 13. Jahrhunderts übendes, in verichiebenen Stämmen berrichenbes Befdlecht fogenannter Rheingrafen, die mit ben Grafen von Raffau einer gemeinfamen Ab. ftammung. Seche Sattonen werben nach einander ale Gaugrafen im Rheingau aufgezählt. Dag Numat, ber im 3. 970 bas bortige Grafenamt befleibete, ein geraber Abfommling ber Sattonen gewesen fei, ift indeffen nur Bermuthung. Bon ibm felbft, von bem ungezweifelten Stammvater ber Rheingrafen und ber Grafen von Raffau, weiß man zu wenig, um in Betreff feiner Berfunft aud nur Salbmabres behaupten zu fonnen, befto gewiffer aber ift, bag er drei Gobne, Drutwin, Satto und Dudo gewonnen habe, die im Befige ber Gaugraficaft bes westlichen Rheingaues und ber Guter in ber Wetterau erfcheinen. Indem mit Drutwin bie Geschichte ber Rheingrafen beurfundet, vollfommen erweislich wird, follte er eigentlich an ber Spige ber bier folgenden Stammtafel fteben.

Rumat Graf im Rheingau 970, † vor 990. Orutwin Graf im Rheingau 992, † vor 1017.

| zi                                                                                             | Ψ,                                                                                        |                                                                                       |                                | / <b>e</b>                                                                                                                                       | lέ                                                                         | ,,                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Righto, William<br>bes Grafen<br>Wigger im<br>Lahngan 1044.                                    | Abelinb.                                                                                  | Mechtild,<br>Gem. Herr von Stedelberg.                                                |                                | Hebwig. Ouba.                                                                                                                                    | , † 1194 in Italia<br>öfin von Dieß.                                       | er letzte seines Ge<br>Jamiar 1223<br>inder.                                          |
| , Lycuung um 1023,<br>mes 1034.)                                                               | . Hemma.                                                                                  | Gem. L                                                                                |                                | somes Reni 1124,<br>, unb fortan flets<br>7.<br>57.                                                                                              | Werner Rheingraf 1171, † 1194 in Italien.<br>Gem. Gertrud Gräfin von Dieß. | Werner Meingraf, ber lette seines Ge-<br>schlechts, † 28. Januar 1223<br>ohne Kinder. |
| emotiqo Gtal in Olycugan 1019, Lycung um 1020, † 1052. (Embricho comes 1034.)<br>Gem. Noclind. | Subwig Graf im well. Rheingau 1050, † 1083.<br>(Ludenuicus comes in pago Rinegoune 1050.) | Ludwig., 1076—1104.<br>Gem. Sophie.<br>Embricho, † 1117.                              | 98. von Seppenheft.            | Embrigo Graf im Mbeingau 1123, comes Reni 1124, Ringreue 1130, Rheingra fett 1145, und fortan stets comes Rheni, † 1157. Gem. Luccatdis, † 1157. | Luccardis, Gem. Siegfried ?<br>Herr vom Stein.                             | Wolfram vom Stein wird 1194<br>Rheingraf.<br>Gem. Guda von Bolanden.                  |
|                                                                                                | Ludeunicus con<br>(Ludeunicus con                                                         |                                                                                       | Werntrud.                      | Embri<br>Ringr                                                                                                                                   | Abelbert, 1196 Abt zu<br>Eberbach, † 1206.                                 | Ст.                                                                                   |
| Drutwin (Drutwinus comes 1017)                                                                 |                                                                                           | Ricolf Graf im westl. Aheingau 1076, † n. 1109.<br>1) Gem. Guda.<br>2) Gem. Lankmuth. | Lubwig Graf im westl. Rheingau | Gem. Luccatdis.                                                                                                                                  | Embricho Mheingraf d. ült. 1158,<br>† 1194 ohne Rinder.                    |                                                                                       |

"Drutwin I fommt zwar in ben Jahren 992 und 995 als Graf in bem Ronigefundergau por; bie Drte Biebrich und Mosbach lagen in feiner Grafichaft : er war aber auch ben zwen übrigen Comitaten, bem auf ber Lütelaue und bem zu Rehren auf ber Ueberhobe, vorgesett; benn ale im 3. 1009 Reginbob bem Rlofter Bleibenftatt alle feine Befigungen zu Bintel fchenfte, ericien er auf bem Mallus ber Lugelaue, und nahm bes Schenfere Bergicht auf fein Gigenthum auf, bezeugte mitbin dadurch, daß fein oberftes Gaurichteramt, bas er und seine Boreltern in ber Ronigebundret verwaltet, fich über ben gangen untern Rheingau, jedoch mit Ausschluß bes Niedgaues, erftredt habe. Er war bemnach ber einzige Erbrichter biefes großen Begirte, weil fich feine Spur findet, bag je ein Graf feinen Bann (Comecia) über bie Grenze feines Centbegirts in einen andern erweitert, und barin, ohne besondern Auftrag, geubt habe. Drutwin ftarb vor bem 3. 1017 und verließ, nebft feiner noch unbefannten Gemablin, brey Rinder: Drutwin IL Embrico I und eine Tochter, Ricild. Graf Drutwin II fommt in biefem Jahr bas erftemal vor, und folgte mit feinem Bruber Graf Embrico I in ber vaterlichen Erbgrafichaft bes untern Rheingaues. Beibe icheinen fie einige Jahre lang in Gemeinfcaft verwaltet ju haben; benn ale Graf Drutwin im 3. 1019 bem Rlofter Bleibenftatt einen Sof ju Beisenheim mit ber Kabre (Naulus) ju Balluf verpfandet, fo bezeugt die Urfunbe barüber, es fepe mit Biffen und Billen feines Brubers Embricho gefcheben. Endlich, ale ihre reiche Erbmaffe im 3. 1025 burch bie Kulbische Centgrafschaft Nebren einen neuen Buwachs erhalten, theilten fie fich in bie Lande bes untern Rheingaues; Drutwin erhielt, wie ber Besit bemabrt, Die öftliche Patrimonial-Centgraficaft Ronigefundergau mit allen barauf haftenden Serre' lichfeiten, - wogegen fein Bruder Embrico mit ber weftlichen-Centgraffchaft Rehren, ber Comecie und bem Blutbanne über ben untern Rheingau und andern lehnrührigen Berrlichfeiten vom Reiche, vom Ergftift Maing und ber Abtei Fulda verfeben ward. Beide Bruder hoben jest burch eine Grund- und Tobttheilung, - bergleichen alle Theilungen jenes Zeitalters mit fic

fihrten, — die alte Gemeinschaft auf; sie sonderten sich, und es erlosch zwischen ihnen und ihrer Nachkommenschaft das Band der wechselseitigen Erb- und Lebenssolge für immer: jeder ward wach Stifter einer eigenen neuen Linie, Graf Drutwin II der Raffauischen und Graf Embricho der Rheingräflichen.

"Graf Embricho fommt im 3. 1019 jum erftenmal vor; mit feiner Schwefter Richild (Wittme bes Grafen Wigger im Lahngau, Stammmutter ber Grafen von Dieg) erfcheint er gum ketenmal ale Beuge ber von biefer 1044 bem Rlofter Bleibenfatt gemachten Schenfung einer hube Landes zu Reug. Er ftarb Bald barauf, und verließ von feiner Gemablin Abelind einen Cohn, Ramens Ludwig, und zwei Tochter, hemma und Abelind. Andwig folgte bem Bater in ber Erbgraffchaft bes westlichen Mpeingaues; benn im J. 1050 wird ichon ber Fleden Winfel als in feiner Comecie gelegen angeführt. Seit bem ermabnen kiner verschiedene Urfunden. Das lettemal erschien er auf der Eigelaue im 3. 1079, ba er bem oftgedachten Rlofter Bleibentatt ein Sofgut ju Gibingen zuerfannt. Er ftorb um 1083 und grugte mit feiner bem Ramen und Gefchlechte nach noch unbekunten Gemablin zwei Gobne, Richolf und Ludwig II, bann eine an einen herrn von Stedlenberg vermählte Tochter Dechib. Beide Bruder theilten die vaterlichen Befigungen: Richolf, als ber altefte, erhielt ben Comitat bes weftlichen Rheingaues und fand feinen Bruber Ludwig mit andern Berrichaften Diesund fenfeits bes Rheins ab. Dit feiner - mabriceinlich zweiten -Gemahlin Dankmud zeugte er einen Sohn, Ludwig, und eine Tochter, Werntrub, beren Schidfale wir fcon wiffen. Wie nun jener nebft feiner Bemablin Lucard, von ber er feine Rinder butte, und Schwester auf einmal burch bas Rlofterleben fich ber Belt entzogen, haben wir bereits oben vernommen. Siermit mofch bie Richolfische Linie, und bie Erbgrafschaft unseres weft-Uhen Rheingaues fiel jest mit ben noch übrigen ganden, Leben und Rechten auf die andere, die inzwischen Graf Ludwig II anmeboben hatte. Er war ber zweite Sohn Grafen Ludwigs I, mit bem er bereits im Jahre 1076 als Zeuge einer von ihrem Better Graf Drutwin III bem Rlofter Bleibenftatt gemachten Schenfung vorkommt. Er ftarb nach 1104, da er sich mit feinem Sohn zum lettenmal sehen läßt. Mit seiner ihrem Sause nach unbekannten Gemahlin Sophie hatte er zwei Söhne, Embricho II und Ludwig, und eben so viel Töchter, hiltrud und Lucard erziekt. Embricho mag eben sener seyn, der sich im J. 1096 zur Bekt der ersten Kreuzsahrt bekanntlich zum heerführer einer Rotte von 12,000 Mann aufgeworfen, und überhaupt nicht das rühmlichste Andenken hinterlassen hat. Er blieb gelegentlich eines Aussaussied der von ihm angeführten Bürger zu Mainz gegen herzog Friederich von hohenstaufen, 6. Mai 1117. Bon seiner Gemahlin R. von heppenheft war er Bater eines Sohnes, Embricho III.

"Embricho III war so gludlich, eine reiche Erbschaft as gewinnen, benn vor dem 3. 1123, da sein Better, Graf End wig III ins Kloster ging, vereinte er dessen Patrimonialgrafschaft mit seinem väterlichen Erbe, und knüpfte somit wieder in seine Person zwei Grafschaften aneinander, die zuvor ums 3. 108 zwischen seinem Großvater Graf Ludwig II und dessen Brude Graf Richolf getheilt wurden. Sein thatenvolles Leben schwer zu Ausgang des Jahres 1157, nachdem ihm seine Gemahle Lucard am 1. Oct. (unbekannten Jahres) im Tode vorangegangt war. Mit ihr hatte er drei Sohne, Embricho IV, Abelbert und R., dann eine Tochter Lucard gezeugt; sie ward die Gemahle Sifrieds von Stein und die Mutter Bolframs, Stammvaten des zweiten Geschlechts der Rheingrafen.

"Embricho IV führte während der Bormundschaft seine Bruders R. die Regierung in gemeinschaftlichem Ramen sou letterer aber sonderte sich bei erlangter Bollsährigkeit durch ein neue Todtheilung von ihm, und trat seine eigene Regierung met Ehe nun Embricho seinen Gönner, Erzbischos Christian I, met dem Zuge nach Italien 1171 begleitete, verschaffte er seine Schwester Sohn, Wolfram von Stein, die eventuelle Erbstein die sämmtliche erzstissische, gräflich Saarbrucklische, von Louische, Rassaussche, Beldenzische, Spanheimische zc. Lehen; ebent ein J. 1173 den Kaiser gegen herzog heinrich den köndegleitete, verschaffte er Wolfram die Rübelehnung von bel

Grafen von Ragenelnbogen, Nüringe, Toggenburg u. f. w. Erft m 3. 1194 jeboch erfcheint Bolfram in ber Burbe eines Rheingrafen, welcher Umftand beweift, bag Embricho zu Anfang biefes Bahrs verftorben fenn muffe. Er war unvermablt und finderlos. Sein Bruber Abelbert war im Rlofter Eberbach Dond und Ins 3. 1196 bafelbft Abt geworden. Er ftarb 1206. Sein an-Brer Bruder aber, ben einige Balram, andere Werner nennen, Welt fic meift in Italien auf, und ftarb vor bem 3. 1194. Stite von feiner Gemablin Gertrud Grafin von Diez einen Bohn Berner erzielt; biefer war nun mit Bolfram von Stein be ibres Dheims, Rheingrafen Embricho's IV; Bolfram ethielt vorzüglich bie Leben und Gerechtsamen, Wernher aber bie Modien, an denen gleichwohl Bolfram eben auch betheiligt war; bibe fagen einige Jahre lang in Gemeinschaft, boben fie aber bif, und theilten bie Guter unter fic. Ums 3. 1222 erfcheint Berner gum lettenmal; er ftarb 28. Jenner 1223, und beschloß Me Alt-Embriconifde Linie bes Sattonifden Saufes; feine Lande nd Rechte fielen nun, ba von einer Gemahlin und Rindern this bekannt ift, auf feine nächfte Bettern, die Sohne des Rhein-Mafen Bolfram, welche nun die vorhin zwischen ihrem Großhter und beffen Bruder R. getheilte Graffchaft unferes westlichen Pheinganes glücklich wieder vereinten."

Am 2. Febr. 1342 verpachtet Erzbischof heinrich den rheinpassichen Zoll zu Geisenheim "uff dem Rynn, des wir uns umb blichen Schadin, den der Wildegrave von Dune uns in unserme kande und an unsire Gudin und Luden hait getan und noch alle Rage tut von dem huff Ryngravenstein, han undirwundene zu kannene und zu hebene," für ein Jahr lang um 200 Pfund heller im Abraham von Kreuznach, "unsiren Juden zu Bingen". Neben im Abreingrasen waren von seher zahlreiche Rittergeschlechter in Beisenheim ausässig. An der Spisse dessenigen, so von Geisenkim ohne Zusas den Namen führt, steht Embrico de Gisenkim, 1108—1130, et filius ejus Embricho. Werner besaß als Uninzisches Leben einen Weinberg zu Bodenthal bei Lorch, 11. Mai 1108. Rudgerus, Domherr zu Mainz, 1112, Arnold um 1184. Wengvius und seine Hausstrau Jutta erscheinen 1134.

Egilward und Rudolf, Gebrüder, 1135. Arnold und Mengorus Gebrüder 1171. Peter 1178. Luprand, Johann 1232. Beatrix, bes helngerus von Geisenheim Wittme, 1276. Ronrad 1287. Bebeno und fein Sohn Johann, aus der Che mit Frau Bagela, Sifried 1300. Berthold, Johanniterorbens Ritter au Boemund von Geisenheim wird von Rurfart Frankfurt, 1305. Balbuin, als Stifteverwefer ju Daing, mit dem Burgleben 2 Lahned begnabigt, wie baffelbe fein avunculus Jacob von Bei fenheim gehabt, 7. Rov. 1336. Giefo, ber Bapeling, 1337. Erzbifchof Beinrich befreiet die Guter bes Ungo, Boemund, Panl quondam Heilmannus dictus Meyer, Culmannus, Jacob und Greite von Geifenheim, Rinder weil. Arnolds Wyderold ven Beifenheim , Die famtlich Minifterialen feiner Rirche find , von allen Laften, Precarie und Steuer, will auch, daß fie als feine Ministerialen, aut pares nostre curtis, frei feien und berfelben Freiheit genießen wie feine andern Minifterialen und Pares curtis Ehrenfels, 10. Rov. 1337. Dilmann, ein Ritter, und Stilla feine hausfrau, 1346. Peter und Johann 1366. Konrad, Dombechant ju Speier, geht als bes Raifers Wenzel legatus obedientiae nach Avignon 1376. Boemund, 1381; mit dem burch beffen Tob erles bigten Burgleben auf Labned begnabigt Erzbischof Abolf I im S. 1385 ben Daniel von Langenau. Johann von Beifenheim, Dome berr ju Maing 1391, fcheint ber lette Mann eines vordem febr ausgebreiteten, in ben mehrften Orten bes untern Rheingaues fart beguterten Befdlechtes gewesen zu fein. Db Rong Glarp, Bicefdultheiß und Scheffen zu Beisenheim, 1453, und Ronrad Schlarff von Beifenheim, Amtmann gu Bedelheim 1471, Bruno Slarpp, ber Straftenräuber (S. 695), Anton Schlary aus Geisenheim Lebrer ber Theologie ju Maing im 3. 149\*, etwan einer Rebenlinie angehören, läßt fich nicht ermitteln, ba feine Wappen vorliegen.

Die Winter von Geisenheim bagegen sind eines Geschlechtes mit ben Winter von Rubesheim (bes Flügelftamms). Diele Binter von Geisenheim, Ritter, verschreibt bem Rlofter Ebere bach einen Jahreszins von 3 Pf. heller für sein Seelenheil, 1346. Bon seinen Sohnen wird ber eine, Dielo 1398 als Ebel-Inecht und 1411 als Schultheiß zu Geisenheim bezeichnet, war

ber andere Domberr und Stadtkammerer zu Mainz, auch (1406) Pfarrherr zu Lorch. In dem Berzeichnis der Dombruderschaft zu ll. Lieben Frauen 1386, und in einer Urkunde aus dem J. 1404 nennt er sich von Geisenheim, und protestirt er in einer undern Urkunde vom J. 1406 sehr ernstlich gegen die Ungezogenseit einiger seiner Mitcapitularen, die in Schriften ihn nur den Geisenheimer nennen, ihm demnach die adeliche Eigenschaft bestreiten wollen. Er starb den 4. Aug. 1427.

Die bem Reich burch Absterben ber Ruchs von Rubesheim eman beimgefallenen Guter in bem Dorfe Beifenbeim verleibet Amfer Rarl IV zu Lebenrecht an Daniel von Langenau, ben Burggrafen auf Labned, d. d. Buremburg, Montag vor Scholaftica. Am achtenbentag nach Mariabimmelfahrt 1343 befundet Erzbifchof heinrich, "bag wir Alben Rnecht von Lorchene (bes Ritters Bermann hilchen Sohn) hundert Pfund heller schuldig find vor ben Shaben, ben er nahm gu Thuringen in unferm Dienft, und bewor beweisen wir ihm und feinen Erben gehn Pfund Gelbes auf Inferm Beinmarkt ju Geisenheim, daß ihm die unser Amtmann, ber ju Zeiten ba ift, alle Jahr reichen foll auf die Zeit, als fie gefallent find, alfo lange, bis bag wir, unfer Nachfommen ober Stift ibm ober feinen Erben bie ebegenannten hundert Pfund Deller bezahlen famtlich ohne Abschlag, und wann bas geschieht, so foll er ober feine Erben une, unfern Rachfommen ober unferm Stift die ebegeschrieben gebn Pfund Geldes wiederlegen, und los geben und laffen ohne alle Sinderniffe und Biderrebe."

Unter ben spätern Gutsbesißern kommen vor die von Ried and die von Schönberg. Der von Schönberg Besiß gab dem achmals so berühmt gewordenen Friedrich von Schönberg Gesegenheit, als rheinischer Ephialtes die Franzosen dem Rheingaus sinzuführen, 1639. Seine weiblichen Nachkommen, die Grafen von Degenfeld-Schomberg, haben das alterthümliche Burghaus mant den Gütern verkauft, und ist jenes unter den händen der Ansteigerer bis auf den lesten Stein verschwunden. Der von Ried Nachfolger sind die Grafen von Ingelheim geworden, die das am nördlichen Ende des Ortes gelegene ansehnliche Gebäude bewohnen. Das seit dem 3. 1737 reichsgräsliche haus Ingelheim

entlebnt feinen Ramen von bem Martifleden Jugelheim, als bem älteften Ort bes pormale bem pfälzischen Oberamt Oppenbeim augetheilten Ingelheimer Grundes, obgleich bas Geschlecht felba ursprünglich ber kaiserlichen Pfalz in Riederingelheim angehörtes Denn es verordnet Raifer Konrad III 1140, bag die a quodam ministeriali nostro Gerlaho nomine de Ingilnheim au Beiter Raifer Lothars II bem Klofter Johannisberg gefchenften, aber wieder entzogenen Guter bem Rlofter jurudgegeben werben follen. Billungus de Ingelnheim erscheint als Zeuge im 3. 1271. Sein Bruder Rarl, miles de Ingelnheim, und beffen Schwieger fobn, Peter von Luizwilre, erfauften am 24. Febr. 1272 un 100 Mart coln. Pfennige Philipps von Falfenftein Behnter und Beinguter ju Rierstein: Emercho de Ingelheim legte in Jahre 1291 bas Decanat ju St. Johann in Mainz nieder, un fortan (noch 1303) bie gleiche Burbe bei ber Ecclesia B M. V. in campis ebendaselbst zu befleiben. Giselberts Sohne Billung, Emmerich und helfrich, fommen gufammen im 3. 131 por, batten aber noch einen vierten Bruber, Gifelbert wie bei Bater genannt, ber bereits 1294 ale Domberr ericeint, un am 12. Jan. 1334 bas Beitliche gefegnete. Emmerich lebte nod 1334, und barf nicht mit bem Dechanten ju U. E. F. verwechfel werben. Billungs Sohn Emmerich, ber 1414 ale tobt genann wird, pflanzte die Sauptlinie fort, die zwar mit seinen Urenkeln - Emmerich, dem Chorherrn zu St. Alban (geft. 1484), Bein rich und Wilhelm erloschen ift; es hatten fich aber bereits ver fciedene Rebenlinien abgesondert, einer folden geborte at Eberhard von Ingelheim, genannt von Genfpodesheim, be gemeinschaftlich mit feinen Göbnen Veter und Rudolf ben Rirden fan ju Blodesbeim, ein Leben des St. Albanftiftes, im 3. 130 an die Abtei Cberbach verkaufte. Peter ift ohne Zweifel be nämliche Peter von Ingelheim, ber am 21. Jul. 1320 geget Empfang von 40 Pf. Beller bes Rurfürften Balduin von Eric Lebensmann murbe, und gur Sicherheit ber empfangenen Summ mit Willen feiner Sausfrauen Irmgard, in Ermanglung wirfliche Allodien, alle biejenigen verschrieb, bie er ober feine Erbei funftig erwerben möchten. Werner von Ingelbeim,

Speckbraben, Capitular und Fabrifmeifter zu St. Alban, lebte im 3. 1381.

Rarl von Jugelheim (1314 und 1323) und Philipp werben von humbracht als die Sohne eines Eberhard von Ingelbeim, ber 1300 lebte, genannt. Rarl fann wohl nicht als ber Stammpater ber Beuffer von Ingelbeim gelten, benn bereits in 3. 1305 verfauft Nicolaus dictus Busere miles de Ingelnheim, una cum Jutta, nxore sua legitima, bem Stift jum 6. Rreuz bei Maing eine Jahrgulte von 40 Malter Rorn, in Silberebeim ju erheben. Rarls Enfel, Berner Beuffer won Ingelheim, Ritter und Schultheiß ju Dberingelheim 1407 und 1418, führte auf ber obern rechten Seite bes Bappenichilbes als Beizeichen einen Stern. Dieses Werners Urentel, Salentin ober Gelten Beuffer von Ingelheim, ftarb ben 10. Sept. 1519 mit Sinterlaffung breier Gobne, von welchen ber altefte, Dartin, 1521 ale Deutschorbeneritter und Comthur ju Beinbeim. ber jangfte, Johann, ale Amtmann ju Bacharach (1540) und Rreugnach vorfommt, fich im 3. 1531 mit Dorothea Bromfer von Rabesheim verheurathete, und 1547 nicht mehr unter ben Lebenden war. Diefes Sohn, Andreas Beuffer von Ingelbeim, heurathete 1553 bie Barbara von Belmftatt, und hatte von ihr fünf Rinder. Die jungfte Tochter Barbara ftarb als Aebtiffin m Tieffenthal 1580. Der altefte Sohn Chriftoph blieb in ber Solacht auf ber Moofer Beide ben 14. April 1574, ber andere Sobn, Johann Rarl Beuffer von Ingelbeim, lebte in unfruchtbarer Che mit Urfula von Stodheim und farb, ber lette Mann feines Gefchlechtes, im 3. 1580, baber bie Guter an feine Someftern Amalia und Agatha fielen, jene war an Beinrich von Sandicucobeim, biefe an Bolf Dichael von Geispigbeim verbeurathet.

Philipp, des ersten Karl Bruder, fommt im J. 1328 vor und war mit Margaretha von Löwenstein verheurathet. Bon feinen Söhnen hinterließ allein der jüngste, Philipp II, Gemeiner zu Burg-Lepen und Schultheiß zu Ingelheim (1393), dauernde Racksommenschaft; als der jüngste Sohn einer jüngern Linie sehrte Philipp II nicht nur den Stern, sondern auch einen Tur-

nierfragen jum Beizeichen. Sein Sohn Philipp III, der im 3. 1419 befennt, "bag der Bende gu Tjogenheym von ber Ringraueschaft zu Leben ruret, und er folden von Johann Bildegrauen von Dunen und Ringrauen jum Stein ju leben babe, auch Rarl von Ingelnheim fein Better in Gemeinschaft befigee/ ber auch feinen Antheil an Silebach, in bem Dberamt Seibelberg, an den Rurfürften Ludwig III von der Pfalz gegen bas Bericht ju Schweppenhausen vertauschte, fand in einer Febbe 1431 ben Tob. Er war ber Bater jenes Johann von Ingelbeim, ber feinen Zeitgenoffen ber "boldfelig lieblich ftrenge Berr" bieg, und am 30. Marg 1480 bas Beitliche gefegnete. holdseligen herrn jungere Tochter, Cacilia, ftand ber Abtei Marienberg bei Boppard als Aebtiffin vor, refignirte 1517 und farb 19. April 1518; der jungere Sohn Johann ftarb als furpfälzischer Sofmeifter den 21. Rebruar 1517 mit Sinterlaffung von fecte Töchtern. Des holdseligen, lieblich ftrengen herrn alterer Sohn Rarl, Schultheiß zu Dberingelheim (er ftarb 29. Dec. 1516), wurde ein Bater von funf Rindern, worunter zwei Tochter. Die jungere, Cacilia, folgte ihrer Tante ale Mebtiffin auf bem Marienberg, mußte aber icon am 1. April 1520 fterben; ber Sohn Johann, der einzige, der jum Beurathen fam, führte nach Abgang ber altern Linie bas Beichlechtswappen ohne Stern, erscheint 1508 ale furpfälzischer Hofrichter und ftarb im I. 1541, aus feiner Che mit Elifabeth von Reifenberg fanf Rinder, barunter Marfilius von Ingelheim, Schultheiß an Dberingelheim, hinterlaffend. Mit biefes Darfilius Sohnen (er ftarb ben 21. Sept. 1583), Johann Friedrich und Darfilius Gottfried , theilte bas Saus fich in zwei Linien. jungern Linie Stammvater, Marfilius Gottfried (farb ben 20. Jul. 1619), batte von feiner erften Sausfrau, Amalia Langwerth von Simmern, ben einzigen Gobn Georg Bane von Ingelbeim, ber fich im 3. 1621 mit Unna Elifabeth Sturmfeber von Dypenweiler verheurathete, und mit ihr einen Sohn und eine Tochter gewann.

Als der Tochter Maria Elisabeth Chegemahl wird R. be Pennet genannt. Der Sohn, Anselm Franz Friedrich von Ingel-

beim, mar ju Coln, wohin feine Eltern fich mabrend ber Someden herrschaft in Mainz geftüchtet hatten, den 16. Sept. 1634 geboren. Er mablte fich ben geiftlichen Stand, finbirte ju Pont-de Mouffon, wo er bas vorschriftsmäßige Biennium abbielt, Theologie und Jurisprudeng, und empfing im 3. 1660 bie priefterliche Beibe, nachdem er furz vorher bie ibm conferirte Domprabende ju Maing angetreten hatte. Außerdem Dechant ju St. Rerrutius, feit 1674 Stadtfammerer ju Maing, murbe er 1675 jum Statthalter in Erfurt ernannt, wo er bergeftalten feinen Collegen vom Domcapitel fich empfahl, daß fie in großer Stimmenmehrheit ihn am 7. Rov. 1679 ju ihrem Erzbischof ermablten. worauf er von dem Domdechant Johann Bilbelm von Metternich und bem Domfanger Christoph Ludwig Fuche von Dornheim in die Rirche geführt und auf den Sochaltar gefest murbe, fofort bie Bludwuniche bes Domcapitels empfing. Dem folate bie papftliche Bestätigungebulle vom 10. Marg 1680, gufamt ber Urberfendung bes Palliums, und am 1. Dai 1680 bie bifcofliche Confecration. Am 21. Rov. n. J. nahm Anfelm in Mainz die Sulbigung ein , bei welcher Belegenheit er die feit mehren Jahren erhobene boppelte Accife nachließ, ber Bargericaft ju lebhafter Freude.

Rurz vorher war zu Nimmegen, 5. Febr. 1679, Frieden geschlossen worden, und an die Stelle der Ariegsbrangsale traten die französischen Reunionen, denen das Reich, statt seiner Stärke sich zu gebrauchen, Unterhandlungen entgegenzusezen bedacht war. Die zu führen wurde eine Reichsbeputation auf die Aurfürsten von Rainz und Sachsen, Destreich, Salzburg, Bayern, Pfalz-Lautern ernannt. Eine bose Borbedeutung ergab sich in dem Umstand, daß Ludwig XIV schlechterdings die Erössnung des Congresses abwarten wollte, um mit seinen Reunionen einzuhalten. Ungleich gewichtiger sedoch als die Borbedeutung war die am 30. Sept. 1681 vorgenommene Occupation von Straßburg, dem Schlüssel zur Ihorheit wurde. Nichtsbestoweniger trat der Congress in Frankssutz zusammen, einzig um sich mit den lächerlichken Rangstreitigskeiten zu beschäftigen und der Franzosen unverschämte Forderungen

zu vernehmen, benen man um fo weniger ben geziemenben Eruft entgegengufegen vermochte, ba bie beiden machtigften Stande in ber Reichsbeputation, Mainz und Brandenburg, vielmehr bem Reichsfeind als bem Reich zuhielten. Bereits am 12. Januar 1682 batte Anfelm gegen ben Brandenburgifchen Gefanbten. Meldior Rud, geaußert: "Er habe bie Borfclage überlegt; bie Sachen feien fo weit gefommen , daß man mehr ber Rothwen-Digfeit ale einer freimuthigen Berathung Folge leiften muffe; bei fothaner Lage ber Dinge tonne er fich nie überzeugen, bag man es burfe auf bas außerfte anfommen laffen. Auf das Reichebeer tonne man fein Bertrauen fegen, benn es fei gu befürchten, bag bei ber geringften Truppenbewegung im Reiche bie Arangofen mit ben ungeheuren, auf ben Grengen flebenben Streit fraften fogleich ben gangen Rheinftrom überschwemmen murben: Die fremde Sulfe fei zweifelhaft und toftfpielig, und welchen großen Schaben bie faiferlichen Beere bem Reiche gugefügt, fei noch in frischem Andenten. Er habe biefes ben faiferlichen Miniftern gefdrieben, aber biefes fei von benfelben nicht obne Beleidigung aufgenommen worden. 3hm dunte es, man muffe auf irgend eine Art einen Entichluß in Betreff ber frangofifden Propositionen ergreifen, vielleicht, bag man mahrend ben Regoeiationen noch etwas retten tonne. Es fei rathlicher, auf biefe Beife Manches au verhüten, als Alles dem Loofe ber Baffen anzuvertrauen; benn wenn bie Sachen folimm gingen, wie es in ber gegenwärtigen lage ju erwarten, fo fonnte Bieles. wenn nicht Alles verloren geben. Wenn Brandenburg, als bet machtigfte feiner Collegen, bie nämlichen Befinnungen bege, fo tonne es bem gangen Gefcafte großen Nachbrud verfchaffen. Bon bem Rurfürften von Sachsen fage man, bag er friegerischen Muth befage; ber Rurfürft muffe ibn aber ermahnen, bag er Beitumftanden und ber Roth nachgebe. Bei einer andern Gelegenheit außerte Unfelm, bem ber gefährliche Stand ber Dinge nicht ungegrundete Furcht einflößte: wenn ber faiferliche bef auf Antrieb Spaniens und Lothringens andere Gefinnungen bege. fo mußte bas Reich und bas Rurcollegium allein mit ben Frantofen unterhandeln, Rein anderes Erhaltungemittel bliebe Dentide

fand übrig; ware ber Rurfarft hiermit einverftanden, fo warden bie übrigen Stande gewiß feinem Beifpiel folgen."

Die unter folden Aufpicien geführten Unterhandlungen gerfolugen fic, ba Kranfreich auf feinen Forberungen bestand. Lubwigs XIV Gefandter verließ die Congrefftadt mit ber Erflarung (2. Dec. 1682), daß ber Graf von Crecy, ber Befandte bei bem Reichstag, den Auftrag habe, bis jum Ende Febr. 1683 ju boren, was im Ramen bes Reichs ihm vorgetragen wurde. Solchem Uebermuth entgegenzuwirfen, war immer noch ber Raifer Willens, aber verlaffen wie 1795, 1805, 1809, 1859, bie ungrifden Rebellen, bie Demanen vor ben Thoren feiner Sauptftabt, fab er fich genothigt, am 15. Aug. 1684 einen Waffenftillftand auf 20 Jahre einzugeben. Dhne bas Schwert gezogen ju haben, gewann Lubwig XIV bas bem beutschen Reich unentbehrliche Strafburg und alles, mas feine Reunionstammern bis jum 1. Mug. ibm zuerkannt batten. "Anfelm empfand hieruber bie lebhaftefte Freude, und ließ jum Beweife feines innigften Dantes gegen bie gottliche Borfebung wegen bergestellten Friedens eine prachtvolle Monftrang aus feinem Gold mit Brillanten verziert verfertigen und ber Domfiche verehren. Roch bis ju ben jungften Beiten mar fie im Domichage befindlich, und wurde bei ber Frohnleichnamsprozeffion gebraucht." Bon Dauer follte bie Freude indeffen nicht fein.

Der Streit um die Wahl eines Nachfolgers für den Kurfürsten Maximilian von Coln, und mehr noch die unerwarteten Erfolge der kaiserlichen Wassen im Often bestimmten den Konig von Frankreich. zur Erneuerung der Feindseligkeiten gegen seine wehrlosen Nachdarn. Boufflers nahm Kaiserslautern, Alzei; Neustadt an der Hart, Speier, Worms, Oppenheim sielen in der gleichen Leichtigkeit. Philippsburg wurde eingeschlossen, Beilbronn zur Uebergabe gezwungen, und dasselbe mit Mainz versucht. "Es ging anfänglich das Gerücht, daß die französische Armee zur Versicherung der Rheinbrücke und der Passage etliche Hundert Mann Schweizer in die Stadt einzuquartieren verlange, die dem Kursürsten Psicht und Eid leisten sollten. Als aber der Kursurst sich hierzu nicht verstehen wollte, sondern solches vermöge des Wassenstillstandes abzulehnen suchte, rückte Boufflers

mit 20,000 Mann, 25 Ranonen und 12 Feuermöfern vor, mb fcidte ben Marquis be Montment in bie Stabt, um por Untergang ber Sonne bie enticheibenbe Antwort zu erhalten: ob man frangofische Barnifon aufnehmen wolle ober nicht ? Anfelm feste fic bagegen, fo viel ale fich thun ließ. Ale aber befagter General barauf bestand und erflarte, baf er Orbre babe, sich besagten Poftens zu verfichern und im Nothfalle felbft Gewalt zu brauchen, fo wurde das Domcapitel jufammenberufen und beschloffen: baf, nachdem man fich alles benachbarten Beiftands beraubt fabe und mit ber Garnison von 7-800 Mann bie weitläufigen Reftungs werte nicht besetzen, noch weniger vertheibigen konne, man lieber etwas Barnifon einnehmen, als bas gange Erzftift in unwieder bringliches Berberben fturgen wolle. Dem zufolge wurde mit gebachtem General capitulirt, und bie Stadt am 17. Det. unter folgenden Bedingniffen übergeben. 1) 3ft bedungen, daß bie tonigliche Befagung in ber Stadt die Parole von Ihro Ruf. Gnaben und in Ihrer Abwesenheit von Dero Statthalter erhalten folle; benfelben ferner alle Ehrfurcht, jeboch ohne weitere eib liche Berpflichtung erzeigen follen. 2) Sollen famtliche tut mainzische Truppen mit allen Ehren, samt ihren Gewehren und Keldgerath frei und ungehindert jenfeits des Rheins an den Det abziehen, wohin es bem Rurfürften beliebig ift. 3) Sollen bie foniglichen Commiffaire bas Beughaus in Befig nehmen, über alle bort befindlichen Berathschaften ein Inventarium fertigen und beim Abzuge baffelbe wiederum in bem Stande liefern ober bas Fehlende erfegen. 4) Soll ber Unterhalt ber Truppen auf tonigliche Rechnung bestritten werben, ohne alle Beläftigung ft bie Einwohner. 5) Soll ber Sandel zu Baffer und zu lande frei und ungehindert bleiben. 6) Ihrer furfürftlichen Gnabet Schatung, Bolle, Renten, Auflagen, nicht weniger ber gangen Beiftlichfeit, bes Abels und übriger Unterthanen Befalle follen, wie bisher, ungeschmälert bleiben. 7) Soll ber Rurfurft bi feiner völligen freien Regierung im Geiftlichen und Beltlichen verbleiben. 8) Soll berfelbe freie Bewalt haben, von bier de und zuzureisen. 9) Soll bas Domcavitel, Die Beiftlichkeit unb der Abel bei ihren Immunitaten und Privilegien verbleiben

and benselben freifteben, fich von bier mit Baffen von Gr. furf. Onaden binweg zu begeben. 10) Sollen die foniglichen Bolfer and fouldig fein, die Guter ber Beiftlichfeit und bes Abels and jenfeits des Rheins ju fougen. 11) Sollen auch alle geiftlichen baufer, wie auch jene bes Abele, ber furfurftl. Minifter und ber Universitätsverwandten von aller Einquartierung verschont bleiben, auch die Burgerfchaft, fo viel möglich, und follen die Quarbericheine von ben burgerlichen Beborben gegeben werben. 11) Endlich foll bie furfürftl. Refibeng von aller Einquartierung frei bleiben, und foll zu befferer Erhaltung bei allenfallfiger Abmife bes Rurfürften, ber Statthalter bafelbft feine Bohnung nehmen. hierauf nahm Boufflers Befig von ber Stadt und folog fogleich mit dem Domcapitel wegen der Uebergabe der Stadt und bes Schloffes ju Bingen einen Bergleich ab. Der Aurfürft erließ aber ein Entschuldigungeschreiben an ben Raifer mter dem 20. Nov., worin er bie Unmöglichfeit, die Stadt ju wertheidigen, vorftellte, welches ibn bewogen babe, jur Schonung bes Erzstiftes, da feine Sulfe von außen zu erwarten gemefen, solche von frangösischen Truppen besetzen zu laffen, mit dem Erfichen, den von Uebelgesinnten ausgestreuten Berlaumdungen fein geneigtes Bebor zu leiben."

Daß der Raiser solche Entschuldigungen zu würdigen verfand, ergibt sich aus seinen Borkehrungen, um der Franzosen weitere Ausbreitung im Mainzischen zu verhindern. Der Graf von Thun wurde nach Erfurt, der Graf von Sohenlohe nach Königstein verschickt und dort willig aufgenommen. Besatung, Beamte, Bürgerschaft legten dem Raiser den Eid der Treue ab. In höchst machten die eingelegten 400 Franzosen einige Demonstrationen von Widerstand, sie wichen jedoch bei Annäherung der von dem Grafen zur Lippe besehligten Sannoveraner; Aschassenburg wurde durch die Sachsen gerettet.

Bei aller Borliebe für die Franzosen fand jedoch Anselm witig ein Migbehagen an den aufgenommenen Gaften. Er versließ seine Hauptstadt am 22. Nov. 1688, um sich über Steinsdem nach Aschaffenburg und letzlich nach Erfurt zu wenden. Rainz den Feinden zu entreißen, wurde eine blutige Belagerung

erforberlich, bie 56 Tage nach Eröffnung ber Laufgraben zu bet Capitulation vom 9. Sept. 1689 führte. Am 11. Sept. Morgens 10 Uhr nahm feinen Unfang ber Auszug ber frangofifchen Bes fagung, bis um 4 Uhr Rachmittage, mabrend eines febr ftarten Regens fortgefest. "Die Frangofen nahmen alfo mit allem aus ben abgebrannten und noch ftebenben Orten bieffeite und jenfeits bes Rheins zusammengebrachten Gute, in Begenwart ber faifere lichen und alliirten Generalitat, in foftbarem Aufzuge, bei rechts und links geftandener Garbe und Dragonern, und in Gegenwart pfeler bundert fremder Personen mit 4572 Mann gu Sug und 357 Officieren, 400 Dragonern und 45 Officieren, 287 Reutern und 29 Officieren fammt 1000 Mann, bie mit ben Bagens Rutichen und Laftpferden fortgebracht wurden, und alfo in allent mit 6690 Mann, 572 Laftpferden, 334 Wagen, 31 Maulefeln, 11 Schiffen und 1500 Rranten und Bleffirten, nebft 6 Studen, 2 Morfern, 2 Saubigen unter Begleitung von 200 Mann; welche ber Dbriftlieutenant Marquis Doria geführt, aus bet Stadt ihren ganglichen Abzug. Die Stadt wurde mit etlichen taufend Raiferlichen und Reichsvölfern, unter bem Dberbefest bes Generals von Thungen befest. Die ausgezogene Garnifot hielt fich megen Menge ber Bagage lange unterwege auf, und baufte ju Grunftadt, Rircheim und Durtheim, obgleich biefes fcon ruinirte Orte waren, auch zu Reuftabt an ber Sart febt übel, welches die Bededung, als zu schwach, nicht verhüten tonnte. Go endete biefe merfwurdige Belagerung, bie ben Be-Jagerern wie ben Belagerten ju gleichem Ruhme gereichte. Gebe viele große beutsche Fürften batten berfelben mit großer Anf opferung für bas Baterland beigewohnt, mehre waren vermundet, einige fogar getobtet worben. Der Marquis b'Urelles erward fich burd die icone Bertheibigung einer fo ichlecht befeftigten Stadt einen großen Ruf, und bie Buneigung feines Ronigs, ber ihn mit bem Marschallftab belohnte."

Minder gunstig wird von Saint-Simon der Commandant in Mainz beurtheist. »Huxelles, dont le nom était de Laye, et par adoption du Blé, du père du trisaïeul de celui dont il s'agit iei. Malgré ce nombre de degrés, ce ne sut

que vers l'an 1500 que cette adoption fut faite par le grandencle maternel de ce bisaïeul, dont la femme devint par l'événement héritière de sa famille à condition, comme il a été . axécuté, de prendre le nom et les armes de du Blé et de quitter celles de Laye: avant cela, on ne connaît pas trop ces de Laye. Il y avait plusieurs familles de ce nom. Depuis ils ont eu une Beaufremont et quelques bonnes alliances. Mais, avant d'aller plus loin, il faut expliquer celles dont notre marquis d'Huxelles sut faire les échelons de sa fortune.

»Son père et son grand-père, qui furent tués à la guerre, at son bisaïeul eurent le gouvernement de Châlons et cette petite lieutenance générale de Bourgogne. Le grand-père épousa une Phélypeaux, par où notre marquis d'Huxelles se trouva fort proche de Châteauneuf, secrétaire d'état, et de Pentchartrain, depuis chancelier, et du maréchal d'Humières, c'est-à-dire que son père était cousin germain de Châteauneuf, issu germain de Pontchartrain, et germain du maréchal La sœur du père du marquis d'Huxelles avait art étrangement épousé Beringhem, premier écuyer qui avait Até premier valet de chambre, dont le fils, premier écuyer cussi, et cousin germain de notre marquis d'Huxelles, avait bien plus étrangement encore épousé une fille du duc d'Aumont et de la sœur de M. de Louvois. L'intrigue ancienne de tent cela mènerait trop loin. Il suffit de marquer la proximité des alliances et d'ajouter que l'amitié de la vieille Beringhem son neveu, et l'honneur que son mari tirait d'elle firent élever ce neveu avec leurs enfants comme frères, que l'amitié s subsisté entre eux à ce même degré, et que Beringhem, neveu de Louvois par une alliance si distinguée pour tous les deux, entra dans sa plus étroite confiance et d'affaires et de famille, fut après sa mort sur le même pied avec Barbésieux. et, tant par là que par sa charge, fut une manière de personnage. Il protégea son cousin d'Huxelles de toutes ses forces suprès de Louvois, puis de Barbésieux, et l'a sontenu toute sa vie. Ce préambule était nécessaire pour bien faire entendre ce qui suivra ici et ailleurs; ajoutons seulement que le marquis de Créqui, fils du maréchal, avait épousé l'autre fille du duc d'Aumont et de la sœur de Louvois, et que MM. de Créqui vivaient fort unis avec M. d'Aumont, les Louvois etles Beringhem. Revenons maintenant à notre marquis d'Huxelles.

»Son père n'avait que dix ans quand il perdit le sien, et vingt lorsqu'il perdit sa mère. C'était un homme d'ambition qui, trouvant Beringhem dans la plus intime faveur de la reine-régente qui le regardait comme son martyr, l'avait. pour prémices de son autorité, rappelé des Pays-Bas, où il : s'était enfui, et de valet l'avait fait premier écuyer. Huxellescrut se donner un fort appui en l'honorant à bon marché dumariage de sa sœur, duquel il était seul le maître, et ne s'y trompa pas. Il servit avec réputation et distinction; il eutmême le grade singulier de capitaine général qui ne fut donné qu'à quatre ou cinq personnes en divers temps, et qui commandait les lieutenants généraux, et il n'était pas loin du bâton lorsqu'il fut tué avant cinquante ans devant Gravelines, Sa veuve, fille du président Bailleul, surintendant des finances lors de leur mariage, était une femme galante. impérieuse, de beaucoup d'esprit et de lecture, fort du grand monde, dominant sur ses amis, se comptant pour tout, et les autres, ses plus proches même, pour fort peu, qui a su se conserver une considération et une sorte de tribunal chez ellez jusqu'à sa dernière vieillesse, où la compagnie fut longtemps bonne et triée, et où le prix se distribuait aux gens et aux choses. A son seul aspect, tout cela se voyait en elle. Son fils et elle ne purent être longtemps d'accord, et ne l'ont été de leur vie. Il se jeta aux Beringhem qui le reçurent comme leur enfant; il avait près de vingt-cinq ans quand il la perdit. La plus intime liaison s'était consolidée entre ses enfants et son neveu, et le vieux Beringhem, qui ne s'était pas moins conservé d'autorité dans sa famille que de considération dans le monde et auprès du roi jusqu'à l'extrême vieillesse, est' d'autant plus de soin de l'entretenir qu'il aimait ce neveu comme son fils. Il ne mourut qu'en 1692, et, dès 1677, il avait marié son fils à mademoiselle d'Aumont.

\*Avec tous ces avantages Huxelles sut cheminer; il devint l'homme de M. de Louvois à qui il rendait compte et qui le mena vite. Il lui fit donner le commandement de ce malheureux camp de Maintenon pour l'approcher du roi, dont les inutiles travaux ruinèrent l'infanterie, et où il n'était pas permis de parler de malades, encore moins de morts. A trentecinq ans n'étant que maréchal de camp, Louvois lui procura le commandement de l'Alsace sous Montclar, puis en chef, à sa mort au commencement de 1690, et le fit résider à Strasbourg pour mortifier Chamilly à qui le roi en venait de donner le gouvernement, et quatre ans après le fit lieutenant général et chevalier de l'ordre à la fin de 1688. Il résida toujours à Strasbourg jusqu'en 1710, roi plutôt que commandant d'Alsace, et servit toutes les campagnes sur le Rhin de lieutenant général, mais avec beaucoup d'égards et de distinction.

»C'était un grand et assez gros homme, tout d'une venue, qui marchait lentement et comme se traînant, un grand visage couperosé, mais assez agréable, quoique de physionomie refrognée par de gros sourcils, sous lesquels deux petits yeux vifs ne laissaient rien échapper à leurs regards; il ressemblait tout à fait à ces gros brutaux de marchands de bœufs. Paresseux, voluptueux à l'excès en toutes sortes de commodités, de chère exquise grande et journalière, en choix de compagnie, en débauches grecques dont il ne prenait pas la peine de se cacher, et accrochait de jeunes officiers qu'il adomestiquait, outre de jeunes valets très-bien faits, et cela sans voile à l'armée et à Strasbourg; glorieux jusqu'avec ses généraux et ses camarades, et ce qu'il y avait de plus distingué, pour qui, par un air de paresse, il ne se levait pas de son siége, allait peu chez le général, et ne mentait presque jamais à cheval pendant les campagnes; bas, souple, flatteur auprès des ministres et des gens dont il croyait avoir à craindre ou à espérer, dominant sur tout le reste sans nul ménagement, ce qui mêlait ses compagnies et les esseulait assez souvent. Sa grosse tête sous une grosse perruque, un silence rarement interrompu, et toujours en peu de mots, quelques sourires à

propos, un air d'autorité et de poids, qu'il tirait plus de celui de son corps et de sa place que de lui-même; et cette lourde tête offusquée d'une perruque vaste lui donnèrent la réputation d'une bonne tête, qui toutefois était meilleure à peindre par Rembrand pour une tête forte qu'à consulter. Timide de cœur et d'esprit, faux, corrompu dans le cœur comme dans les mœurs, jaloux, envieux, n'ayant que son but, sans contrainte des moyens, pourvu qu'il-pût se conserver une écorce de probité et de vertu feinte, mais qui laissait voir le jour à travers et qui cédait même au besoin véritable. Avec de l'esprit et quelque lecture assez peu instruit et rien moins qu'homme de guerre, sinon quelquefois dans le discours; en tout genre le père des difficultés, sans trouver jamais de solution à pas une; fin, délié, profondément caché, incapable d'amitié que relative à lui, ni de servir personne, toujours occupé de ruses et de cabales de courtisan, avec la simplicité la plus composée que j'aie vue de ma vie, un grand chapeau clabaud toujours sur ses yeux, un habit gris dont il coulait la pièce à fond, sans jamais d'or que les boutons, et boutonné tout du long, sans vestige du cordon bleu, et son Saint-Esprit bien caché sous sa perruque; toujours des voies obliques, jamais rien de net, et se conservant partout des portes de derrière; esclave du public et n'approuvant aucun particulier.

»Jusqu'en 1710 il ne venait à Paris et à la cour que des moments, pour se conserver les amis importants qu'il se savait ménager. A la fin il s'ennuya de son Alsace; et san en quitter le commandement, moins encore les appointements car avec une grande dépense que sa vanité et ses volupté tiraient de lui, il était avare, il trouva le moyen de veni demeurer à Paris pour travailler à sa fortune. Sous un masque d'indifférence et de paresse, il brûlait d'envie d'être de quelque chose, surtout d'être duc. Il se lia étroitement aux bâtard par le premier président de Mesmes, esclave de M. et ma dame du Maine, et le plus intime ami de Beringhem, par conséquent le sien. Par M. du Maine qui fut la dupe de sa

capacité et des secours qu'il pourrait trouver en lui, il eut quelques secrets accès auprès de madame de Maintenon. Il ne négligea pas le côté de Monseigneur; Beringhem et sa femme étaient fort amis de la Choin; ils lui vantèrent Huxelles, elle consentit à le voir.

\*Il devint son courtisan jusqu'à la bassesse d'envoyer tous les jours, de la rue Neuve-Saint-Augustin où il logeait, auprès du petit Saint-Autoine où elle demeurait, des têtes de lapin à sa chienne. Par elle il fut approché de Monseigneur, il eut avec lui des entretiens secrets à Meudon; et ce prince, a qui il n'en fallait pas tant pour l'éblouir, prit une estime pour lui jusqu'à le croire propre à tout, et à s'en expliquer autant qu'il le pouvait oser. Dès qu'il fut mort, la pauvre chienne fut oubliée, plus de têtes de lapins: la maîtresse le Int aussi. Elle avait eu la sottise de compter sur son amitié. Surprise et blessée d'un abandon si subit, elle lui en fit revenir quelque chose. Lui-même fit le surpris: il ne pouvait comprendre sur quoi ces plaintes étaient fondées. Il dit effrontément qu'il ne la connaissait presque pas, et qu'il ne Tétait de Monseigneur que par son nom, ainsi qu'il ne saait pas ce qu'elle voulait dire. De cette sorte finit ce commerce avec la cause de la faveur, et elle n'en a pas oui arler depuis.

\*En voilà assez pour le présent sur un homme dont j'ai déjà parlé ailleurs, et que nous verrons toujours le même squrer en plus d'une sorte, et se déshonorer enfin de plus d'une façon. Nous aurons donc aussi l'occasion d'en parler plus d'une fois encore. Il suffira de dire ici que la tête lui pensa tourner de ne point voir de succès de tant de menées, et qu'il y avait plusieurs mois qu'il était enfermé chez lui kans une farouche et menaçante mélancolie, ne voyant presque it qu'à peine Beringhem, lorsque l'espérance d'aller traiter à paix raffermit son cerveau déjà fort égaré. Urelles starb invermählt 10. April 1730, nachdem er sowohl in den Constrenzen que Gertruidenders als in der Utrechter Pacification die Interessen que Gertruidenders als in der Utrechter Pacification die Interessen que Gertruidenders des in der Utrechter Pacification die

er 1688, bas Gouvernement Elfaß und Breifach, von beinahe 100,000 Livres Ertrag, 1713.

Bevor er noch jum Befit seiner hauptftabt gelangen tonnte, hatte Anfelm ben Raifer verfohnt burch feine Bemuhungen far Die Bahl eines romifden Ronigs. Diefe erfolgte ju Augeburg, 24. Januar 1690. "Um die geborigen Anftalten zu treffen, fandte Anselm feinen Minifter, den Domherrn Friedrich Anton Freiherrn von Dalberg, nebft feinem Geheimenrath Beuvel gum voraus nach Augeburg. Er felbft folgte und hielt am 4. Dct. einen prachtvollen Ginzug. Am 12. Dec. murben bie faiferlichen Propositionen in dem Sinne des Ausschreibens vorgetragen und gezeigt , welche unverantwortliche Gingriffe und Friedensbruche fich Frankreich ftete in ber Absicht erlaubt habe, um bie Raifers frone an fich zu bringen; das Wohl des Reichs erfordere zu berathichlagen , wie durch eine vorzunehmende ordentliche Bahl ber frangofifden herrichfucht ein Biel gestedt, und die Sicherheit des Reichs befestigt werden fonne, worauf ber Raifer feinen Sohn jum romifchen Ronig vorschlug. Die bisherigen Borgange batten fo tief auf die Gemuther ber Rurfurften gewirft, bag fie faft famtlich, obgleich Joseph bas erforderliche Alter nicht hatte, ben taiferlichen Antrag genehmigten. Brandenburg allein machte einige Schwierigfeiten : man babe bei Ausschreibung bes Rutfürftentage verschiedene Formalitäten vernachläffiget, einen au furgen Termin anberaumt. Diefes gefchah jedoch nur barum, damit er nicht das Unfeben habe, als willige er in Alles blindlings ein, und damit ber faiferliche Sof bei feinen Forderungen an ben Schwiebuger Rreis mehr Rudficht nehme. Ghe man gur Babl fdritt, glaubten bie Rurfürften, bag man fur Abftellung verschiebener eingeriffener Digbrauche forgen, fo wie auch ihre Rechte fichern muffe.

"Anselm war öfters von Podagraschmerzen geplagt, auch mehrmalen Anfällen vom Schlag ausgeset, welche ihn unfähle machten, seine bischöflichen Pflichten mit der erforderlichen Sorge falt zu verrichten. Um also dem Nachtheile vorzubeugen, der in so gesahrvollen Zeiten dem Erzstiste hierdurch erwachsen könnte, trug er bei dem Domcapitel auf die Ernennung eines Coadjutors

an. Bur Erfällung feines Bunfches foritt bas Domcapitel am 19. April 1691 jum Bert, und erwählte einftimmig ben Deutschmeifter Ludwig Anton, einen Sohn bes Rurfürften von der Pfalz, Philipp Bilbelm, einen febr boffnungevollen jungen Berrn, jum Anselm verweilte diefes und die folgenden Jahre bis ju feinem Ende meiftens ju Afchaffenburg , wogn ibn pornehmlich ber Frangofen Bewegungen um Maing bestimmten. Gin . Ausfall, fur welchen am 26. Juni 1691 ber Gouverneur Bans Rarl bon Thungen mehre Regimenter verwendete, batte bie Gefangennehmung eines Majors vom Regiment du Roi jur Folge. Sofort ichidte ber Marquis von Billacerf, bes louvois Schwefter-. fobn und Mestre-de-camp eines Cavalerie-Regiments, einen Erompeter in die Stadt, angeblich, um von dem Sein ober Richtsein bes fraglichen Majore Runde ju erhalten, eigentlich aber die an ben faiserlichen Dbercommiffair Consbrud gerichteten Briefe abaugeben, und mit bemfelben die lette Abrede ju nehmen.

Der Trompeter blieb febr lange aus, daß Billacerf fic vergnlaßt fab, unter Begleitung eines Capitains vom Regiment Berry bis unter bie Ranonen zu reiten. "Als er baselbft eine Dragonerwache ohnweit der Stadt mahrgenommen, rief er ber Bache ju, ob er auf Parole fic nabern und etwas fragen burfe; worquf ibm ber hauptmann die verlangte Parole gab. Da ibm aber diefer von bem Dajor feine Rachricht ertheilen fonnte, ritten beibe bis unter bas Thor. Daselbft kehrte man sich an bes hanptmanns gegebenes Wort nicht, arretirte beibe und führte fie ju bem Commandanten , welcher fie als Rriegsgefangene ju bebanbeln befahl. hierauf wurden fie in bas Birthebaus jum gulbenen Anfer gebracht, allba fart bewacht, jedoch ihnen alle höflichfeit bewiesen, auch ju Ende Juli's gegen erlegte Rangion freigegeben. Diefe Befangenen besuchte fogleich ber in Daing gelegene faiferliche Ober-Commiffarius Consbrud, feinem Borgeben nach aus Reugierbe. Allein ber hauptmann, fo mit einiger Mannichaft die Bache batte, bemerfte, bag die Gefangenen ibm beimlich einen Brief auftedten, und berichtete folches bem General von Thungen, worauf der General ben Commiffair fogleich in Arreft nehmen ließ. Dan fand nicht allein ben ermähnten Brief,

fonbern noch mehrere andere bei bemfelben, woraus man erfah, bag er mit ben Franzosen in vertraulicher Correspondenz geftanben, ihnen obigen Ausfall nicht allein entbedt, fondern auch viele andere Anschläge vorgehabt, um ihnen die Stadt Maing wieder in die Bande gu fpielen. Diefe follte mabrend einem von augen ftattgehabten Bombardement durch hierzu bestellte Berrather an vier Orten in Brand geftedt, und an einem gewiffen Ort bas Thor geöffnet werden, bamit ber Feind ungehindert in die Stadt fommen fonnte. Der Commiffair ward in ftrenge Bermahrung gebracht, feine zu Roftheim befindliche Bagage nach Daing geführt, und fein babei gewesener Secretair gleichfalls arretirt, ben man fedoch bes andern Tages tobt fanb. Die gange Sache wurde mittele Stafette an ben Raifer berichtet. Um fclimmften tam ber faiferliche Commiffarius binweg, ber zwar Unfangs leugnete, als man ihm aber mit ber Folter brobete, geftanb er fein Berbrechen und bat flebentlich um ein gnädiges Urtbeil. Das Kriegegericht verdammte ibn zum Tode, welches auch am 18. Aug. vollzogen wurde. Er benahm fich babei fo fleinmuthig, bag er burchaus nicht fterben wollte und mehrmalen auf bie Erbe fiel, fo bag ibm ber Scharfrichter auf Befehl bes Auditeurs ben Ropf abhauen mußte."

Am 4. Mai 1694 starb zu Lüttich der Coadjutor, Pfalzgraf Ludwig Anton, und es wurde zu seinem Nachfolger erwählt der Fürstbischof von Bamberg, Lothar Franz von Schönborn, 3. Sept. 1694. "Anselm Franz überlebte nicht lange die Wahl seines Nachfolgers. Er starb zu Aschaffenburg am 30. März 1695 eines sehr sansten Todes, in einem Alter von 61 Jahren; seine Leiche wurde am 16. April zu Aschaffenburg in der dortigen Stiftskirche neben der Grabesstätte des Kurfürsten Theodorich von Erbach beerdigt, das Herz in der Domkirche zu Mainz wer dem hohen Altare und die Eingeweide in der erzbischöslichen Gruft zu St. Gangolph beigesett. Die solennen Erequien wurden in dem Dome gehalten, woselbst ihm auch von seinem Erben, dem Präsidenten des kaiserlichen Rammergerichts zu Westar, Franz Abolf Freiherrn von Ingelheim, ein sehr schönes Denkmal aus schwarzem und weißem carrarischem Marmor errichtet wurde."

Der Stammvater ber altern Linie, Johann Friedrich, pfalggraficher Amemann ju Falfenburg, ftarb 1608; fein Gobn Darflind Christoph beuratbete ben 25. Mai 1611 des Bbilipp Joks von Beiler Tochter Margaretha, und wurde ein Bater von jehn Rindern , worunter bie Gobne Philipp Bilbelm , Philipp Ludwig und Marfilius Gottfried. Diefer ale ber jungfte, geb. 19. Febr. 1627, war Domberr zu Mainz und Burgburg, fpater Dembechant ju Maing, und ftarb ben 8. Sept. 1679 in Rrautbeim, wo er fic auf Commiffion befand. Philipp Wilhelm, geb. 14. Marg 1619, war furmgingifder Oberftlieutenant und Amtmann gu Labuftein, mit Ratbarina Manes Reuer von Montabaur perheurathet und Bater von brei Rindern, von benen idod nur ein Sohn, Johann Lucas Freiherr von Ingelheim, Die Jahre ber Mündigkeit erreichte, und als Domeuftos ju Maing und Domherr ju Burgburg fein Leben beschlog. Philipp Ludwig, des Dombechanten Zwillingebruder, und folglich am 19. gebr. 1627 geboren, ftarb ale furmaingifder Dberftlieutenant und Amtmann zu Miltenberg im 3. 1659, nachdem er durch feine Che mit Maria Ottilia Echter pon Mefpelbrunn ben Grund m wichtigen Erwerbungen gelegt hatte. Sein einziger Sohn, Frang Abolf Dietrich Freiherr von Ingelheim, herr ju Schonberg, Solzbausen u. f. m., geb. ben 25. Dec. 1659, murbe ben 2. Mai 1682 von dem Aurfürften Anfelm Frang jum Bicedom im Rheingan ernannt, banfte jedoch 1698 ab, um bie fatbolifche Profidentenftelle bei bem Reichstammergericht zu Beglar zu übernehmen, und endlich nach bes Grafen von Sobenlobe-Bartenftein Tob, 1738, ale Rammerrichter aufzutreten. Um 1. Jun. 1737 wurde er mit seinem ganzen Saufe in des S. R. R. Grafenftand erhoben, fcon 1698 batte er nach Erlofden bes Echterifden Rannsftammes mit kaiserlicher Genehmigung den Namen und bas Bappenschild berer Echter von Mespelbrunn bem seinigen beigefügt, auch im nächken Jahre von Raifer Leopold die große Comitip erhalten. Die letten Tage seines Lebens murben burch tinen Streit mit dem Landgrafen von Beffen - Caffel, betreffend den von dem Kurfürsten Auselm Franz für die Familie angelauften Fleden Solzbausen, verhittert; ber Landgraf,

bas Interregnum nach Rarls VI Ableben benugend, ließ namlich Solzhausen, wo der Rammerrichter 1716, ungeachtet bes lebbaften Biderfpruchs von Seiten Beffen - Darmftadts, eine fatbolifche Rirche erbaut batte, mit Bewalt in Befig nehmen, und forberte auch bas Eigenthum bes Dris, als eines wiberrectlich ber Graficaft Sanau entzogenen Pertinengftudes. Diefer Streit wurde erft im 3. 1764 durch eine bare Abfindung an bie Grafen von Ingelbeim geschlichtet, der Rammerrichter aber ftarb ben 15. Sept. 1742 und wurde zu Beifenheim im Rheingan beerdigt. In der Che mit Maria Urfula von Dalberg, verm. ben 21. Febr. 1683, hatte er 22 Rinder, acht Gobne und viergebn Töchter, erzeugt. 3ch bemerfe barunter : 1) Unfelm Fram, geb. 12. Nov. 1683. Er war Domberr und refp. Domfanger au Maing, Domherr zu Burgburg, Chorherr zu St. Alban und Afchaffenburg, und wurde ben 29. Aug. 1746 jum Bifchof von Burgburg gemablt, aber icon am Morgen des 9. Febr. 1749 todt in feinem Bett gefunden. 7) Anton Dietrich Ratl, geb. 17. Jan. 1699, war Oberchorbischof zu Erier, Capitular ju Luttich, Salberftadt und St. Alban, faiferl. Gebeimrath, auch bei ber Bahl und Rronung ber Raiser Rarl VII und Frang I furtrierifder erfter Botichafter und ftarb ben 2. August 1750. 12) Maria Terefa Louife, geb. 1. Marg 1693, Aebtiffin gu St. Marien im Capitol zu Coln, feit bem 6. Nov. 1747 Sternfreugordensdame, farb 31. Dec. 1761. 15) Johann Philipp, von bem unten. 21) Anna Rarolina Lucretia, geb. 23. Aug. 1705, war Propftin des Damenftiftes ju Rivelles.

Johann Philipp, des Kammerrichters fünfzehntes Kind, den 2. Nov. 1698 geboren, stand als Obersthosmeister an dem kurmainzischen Hose, erhielt 1727 die Stelle eines Bicedoms im Rheingau, war anch kaiserlicher und kurmainzischer Geheimrath. Um 5. Oct. 1722 vermählte er sich mit Maria Clara Philippina von Dalberg, der einzigen Tochter von Johann Friedrich Edenbert, mit welchem der Mannsstamm der Johannischen Hamptlinie erloschen war. Diese Linie hatte unter anderm das sehr bedeutende, von den Echter von Mespelbrunn herrührende Rittergut Büchold bei Urnstein besessen, und war dasselbe nach ihrem

Erloschen von Burgburg ale vermanntes leben eingezogen worben. Bor feinem Bruber, bem Surftbifchof Anfelm Frang, machte ber Graf von Ingelheim die Rechte feiner Bemahlin geltend, und nach langen Berhandlungen wurde er im 3. 1747 mit Buchold belehnt, nachdem er vorher daffelbe als Dannleben anerkannt hatte. Anselm Frang mar aber faum verichieden, ale das Domcapitel noch im Rebr. 1749 ben Grafen feines Befiges entfeste. Diefes veranlagte einen Rechtoftreit vor dem Reichshofrath, welcher nach mehren rechtlichen Ausführungen 1753 für Burgburg entschieden murbe. Philipp ftarb ben 14. Marg 1784. Bon feinen fieben Rindern famen allein die Sohne Lothar Frang, Christoph Abolf Rarl und Frang Rarl Philipp ju Jahren. Lothar Frang, Domberr ju Mainz und Burgburg, geb. 8. Jul. 1723, farb ben 24. Jan. 1780. Chriftoph Abolf Rarl, Domherr ju Trier und Burgburg, geb. 25. Jul. 1726, wurde ben 11. Jan. 1769 jum Archibiacon ber trierischen Rirche tit. S. Mauritii in Tholeya, und ben 10. Jan. 1780 jum Archidiacon tit. S. Agathæ in Longuyon ernannt ; er ftarb den 3. Sept. 1784. Frang Rarl Philipp, der jungfte Bruder, geb. 12. Mai 1740, succedirte in den Stammgutern, war f. f. wirflicher Gebeimrath, furmaingifcher Dberfi-Dofmaricall und bes St. Josephorbens Comthur, vermablte fic i) mit Juliana von Bobel-Giebelftatt-Darftatt, verm. 13. Dec. 1764, + 28. Dec. 1766, 2) mit Elifabeth Augusta von Sade, verm. 2. April 1769, + 30. April 1770, und 3) mit Franzisca von Breibbach = Buredheim, verm. 8. Sept. 1771, und farb ju Beisenheim ben 30. Dct. 1803. Der britten Che geborte an Graf Friedrich Rarl Joseph, geb. 9. April 1777, verm. 20. April 1800 mit ber Grafin Antonie von Weftphalen, geft. im Det. 1847. Seiner Rinder find fieben. Durch die Revolutionirung des linken Rheinufers hat bas grafliche Saus bedeutende Ginbufe erlitten, benn von den daselbft belegenen Rellnereien Schweppenhaufen und Gaulsheim blieb nichts übrig, als ber allerbings erhebliche Grundbefit; ju Schweppenhaufen, in der Burgermeifterei Bindesheim des Rreifes Rreugnach, gehörten fieben Dorfer. Diefer Berluft ift burch febr mobigelegene und wichtige Erwerbungen

in Rübesheim und Geisenheim ersett worden. Auch besitt das gräsliche haus die Ortschaften Unterhausen und Respelbrunn im Spessart, samt bedeutenden Waldungen, Oberersenbach in der Wetterau, Würzberg, das bedeutende Kirchdorf Gamburg an der Tauber zur hälfte; den Rainzoll zu Langenprozelten trug dassselbe von dem Reich zu Lehen. Das Stammhaus in Obersingelheim, wozu der nahe hof Westerhaus und einige Waldung gehören, besindet sich ebenfalls noch bei der Familie. Johann von Ingelheim, den ich gehörigen Orts nicht einzuschalten wußte, kommt 1465 als Abt zu Frankenthal vor, veräußerte Eppstein und andere Güter, regierte überhaupt nicht gar löblich, wurde deshalbt 1468 abgeset, und mußte sich mit der Propstei Dirmstein bestnügen. Das Geschlechtswappen zeigt im schwarzen Felde ein aus zwei Schachreihen, gold und roth, bestehendes Kreuz.

Die Echter von Mespelbrunn, beren Saupterben bie von Ingelbeim wurden, find eines alten und berühmten Rittergeschlechts in Oftfranken; bas Stammbaus Desvelbrunn , im Speffart, unweit des weltbefannten Robrbrunnen, war bem Rittercanton Deenwald einverleibt. Bernbard Echter von Mespelbrunn, Domberr ju Burgburg, lebte im 3. 1300. Bugo Echter von Mespelbrunn ju Erbach befag im Jahre 1333 einige Guter ju ! Sanzenbach und Rumpelhausen, gleichwie 1357 fein Sobn Rudiaer als Befiter eines Sofes ju Sanzenbach genannt wird. : Albrecht ber Aeltere Echter von Despelbrunn, von bem eine ordentliche Stammreibe aufgestellt werden fann, im 3. 1345 Antheil von ben Dorfern Railbad, Galmbad und Reisenbach, an bem Gubranbe ber Grafichaft Erbach. Sein Sobn, Ronrad Echter zu Membris, lebte im 3. 1360 und 1384. Diefes Sobn, Dieter, 1394. Dieters alterer Sobn, Peter Echter, ward im 3. 1416 Domberr, 1426 Domscholafter und 1428 Dombechant zu Maing, war auch Propft zu St. Bictor und Canonicus ju Mariengraden binnen Maing, Domberr ju Burgburg, Chorberr ju Afchaffenburg, und ftarb ben 16. Januar 1442. Er rubet im Dom ju Maing, und wurde baselbft noch in ber zweiten Salfte bes 18. Jahrhunderte ein bei ihm gefundener Blafenftein binter einem eifernen Gitter verwahrt.

Dieters anderer Sobn , hamann , wurde am Tage nach Apofteltheilung im 3. 1404 von Rurfürft Johann II von Raffau gu feinem Bicedom in Afcaffenburg, gugleich auch gum Umtmann in Seligenftadt und Alzenau ernannt. 3m 3. 1408 wurde ibm von bem nämlichen Rurfürsten für Pferde, bie er auf verschiebenen Bugen verloren, Erfat jugefichert, nämlich für : "vier Werde bie er verleift batte von Ratherinen Bbrein wegen. 3tem ein roid Bengeft, der yme zu Afchaffinburg farp. Item ein fowary Bengefte, ber blint wart, vnd bere ju Afcaffinburg in unfer Burg quam. Stem einen falen Bengeft ber pme ftarp. Item ein fcwary meffelich Phert, bas er gein Smerlebach gab. Item ein gra Phert, bas er ju heffen in der Riderlag verlore. Item ein roid meffelich Phert bas pme ftarp. Item ein gra Phert, das pine vor dem Ruvenhof erschoffen wart." 1. Mai 1412 übertrug ihm Rurfurft Johann die Buftung und hofftatt Efelberg ju erb und eigen. 3m 3. 1413 nahm er auf bes Rurfürften Gebeiß ben Eberbard Bambold, Johanniter-Ordens, gegen ben ber Rurfürft etwas Unwillen und Ungnaden gehabt, gefangen. Rurfürft Johann ftarb ben 23. Sept. 1419, und faft möchte ich glauben, die an Samann erlaffene Auffundigung, wonach er binnen brei Monaten von bem feit 14 Jahren befleideten Bicedomamt zu weichen hatte, gegeben feria post diem Bricii tertia 1419, sei more trev. und asso vom 3. 1420 ju verfteben. Samann überlebte feinen Rurfürften nur un furge Beit und farb im 3. 1421, nachdem er noch Bintersbad, füblich von Despelbrunn, und Antheil an Sommerau, wischen Wintersbach und Rlingenberg, erfauft hatte. Seine Sausfran , Unna low von Steinfurt (fie ftarb im 3. 1437), hatte ihm feche Rinder geboren , wovon die Gobne Samann, Ronrad und Wilhelm unter der Bormundschaft ihres Dheims, bes Dombechanten, ftanden. Es foll außer ihnen Samann aber noch einen vierten Sohn, Marcus, gehabt haben, und biefer als Domherr ju Maing und Ergpriefter im 3. 1483 verftorben fein. Konrad, Rung lebte im 3. 1426 und 1471, war mit Anna von Berlichingen verheurathet, und hatte von ihr die zwei Sohne bane und hamann. Diefer farb im 3. 1471, in der Blutbe

ber Jahre, Sans wurde 1492 von seinen Dienern ermorbet. Die einzige Tochter, die ihm seine Sausfrau, Margaretha von Carben, geboren, Margaretha Echter, wurde an heinrich Mossbach von Lindenfels, den Bicedom zu Aschaffenburg, verheurathet, der in dem Alter von 96 Jahren zu Nierstein 18. Oct. 1561 bas Zeitliche gesegnete.

Samann, vermuthlich ber altefte von Samanns und von ber Anna Low von Steinfurt Sohnen, war zuerft Amtmann gu Fürftenau, wurde am 21. Dec. 1459 jum Oberforftmeifter ernannt, befleidete biefe Memter bis Cathedra Petri 1464 und farb 1480. Seiner erften Sausfrau, Lifa Sofwart von Rirchheim, vermablt im 3. 1430, verschrieb er im 3. 1432 bie Summe von 1500 Bulben; bie andere, Runegunde, mar aus dem Saufe ber Darfcalle von Pappenheim. Sein altefter Sohn, Peter Echter, farb im 3. 1511, aus feiner Che mit Margaretha von Thungen fechs - Rinder hinterlaffend, barunter zwei Gobne, bes Ramens Philipp. und eine Tochter, Margaretha, Die mit einer Mitgift von 1100 Bulben an Bottfried von Cleen verheurathet murbe. Der altere Bbilipp murbe im 3. 1520, Cath. Petri, von bem Carbinal Albrecht jum Bicedom in Afchaffenburg ernannt, befleibete biefes Umt noch im 3. 1527, verlor feine Gemablin Elifabeth Grafin von Werbenberg, bie er als bes Schent Erasmus von Erbad Wittwe gebeurathet batte, am 21. Dec. 1536 burch ben Tob. ftarb ben 15. Januar 1549 und wurde an ber Seite feiner Gemablin, ju Beffenthal, unweit Mespelbrunn, beerdigt. einziger Sohn, Erkinger, geb. 1510, mar bereite 1523 verftorben. Der jungere Philipp, vermuthlich ber nämliche Philipp Ecter, ber vom 3. 1481 an ale Domicellar ju Maing vorfommt und am 8. April 1499 refignirte, ftarb ben 28. Aug. 1535, nachbem er in ber Che mit Johanna von Sabern neun Rinbet gefeben, worunter Balentin, Anna und Peter zu merfen. Balentin, geb. im Dec. 1506, ftarb ju Bruchfal, ale bee bafigen reichsunmittel baren Ritterftifte Dechant, 6. Rov. 1560. Unna, geb. 1508, war Priorin zu Frauenalb und ftarb am Ofterabend 1569. Peter, geb. 1520, Sonntag vor Lucia, vermählte fich 1542 ju Sanau mit Gertraub von Abelsheim und farb ju Maing 21. Januar

1576, seine Wittwe zu Wiesentheid bei ihrer Tochter im 3. 1583. Ihrer Kinder waren neun, Adolf, Julius, Sebastian, Margaretha, Balentin, Maria, geb. 21. Nov. 1552, gest. 1553 am Sonntag Oculi, Dietrich, Magdalena und Cordula. Margaretha, geb. 4. Febr. 1549, heurathete den 13. Juni 1564 den Hans Heinstich von Sprenberg den ältern und starb 1611. Magdalena, geb. 15, Mai 1556, wurde im 3. 1574 an Hans Juchs zu Wiesentheid und Mainsontheim verheurathet und starb 1598. Cordula, geb. 8. Oct. 1559, war des Stephan Jobel von Giebelstatt zu Darskatt und Messelhausen Hausfrau, vermählt im 3. 1581, und starb 1597. Adolf, kurmainzischer Rath und Amtmann zu Brodsselten, geb. 30. April 1543, starb 1593, ohne Kinder aus seiner Ehe mit Clara von Frankenstein, verm. 1566, zu hinterlassen.

Julius Echter von Defpelbrunn, Fürftbifchof ju Burgburg und Bergog von Franten, ift unter ben geiftlichen Regenten eine Ericeinung beinahe ohne Bleichen. Geboren 18. Marg 1545, erlangte er im Rov. 1554 eine Domprabende ju Burgburg, ber andere ju Maing und Bamberg folgten. Rach ju Comen, in Frankreich und ju Rom gemachten Studien, murbe er am 10. Nov. 1569 ale Capitular, nach feche Monaten als Sholafter ju Burgburg, und 1570 als Capitular ju Maing eingeführt, ben 17. August 1570 jum Dombechant und ben 1. Dec. 1573 jum Fürftbifchof in Burzburg gewählt. Rach alter Gewohnheit Schickte er ben Dombechanten Reithard von Thungen jur Erlangung ber papftlichen Beftatigung nach Rom, ebenfo megen ber Belehnung burch Raifer Maximilian II nach Prag. 3m Jahr 1574 ließ er fich vom gangen Lande feierlich buldigen und 1575 jum Bifchof weihen. Ergriffen von der Pflicht eines Fürftbifchofe, und überzeugt von dem Rugen der möglich böchften wiffenschaftlichen Bilbung und mahren Auftlarung für alle Menfchenclaffen geiftlichen und weltlichen Standes, belde nur wenige an auswärtigen Universitäten erlangen fonnten, trsuchte er gleich bei seinem Regierungsantritt bas Domcapitel um Mitwirfung gur neuen Stiftung (eigentlich Erneuerung) einer Universität in Burgburg. Er beauftragte bann feinen Gefandten bon Thungen, bei Gelegenheit ber Bitte um feine Beftatigung

augleich auch Bollmacht und Privilegien für eine Universität, womit andere bobe Schulen Deutschlands, Franfreichs und Italiens begunftigt worden, ju erbitten. Er erhielt hierauf am 28. Marg 1575 vom Papft Gregor XIII und am 11. Dai b. 3. vom Raifer Maximilian II bie erwunschten Urfunden für bie Erbebung bes Gonmasiums ju Burgburg in eine bobe Schule. 1582 ben Grundftein zu bem noch beftebenden Univerfitätegebaube, beffen Rirche er am 8. Sept. 1591 einweihte, auf bem Plage bes ebemaligen Benedictinernonnenfloftere St. Ulrich, welchen er burch Anfauf einiger anftogenben Saufer erweiterte. Er übertrug bie Leis tung und bas Lebramt des Gomnasiums, der Philosophie und Theologie, ben Batern ber Gefellichaft Jefu, bas lebramt ber Rechtsund Arzneiwiffenschaft ausgezeichneten weltlichen Pflegern berfelben. Den Jefulten übergab er bas Klofter und die Ginfünfte von St. Agnes, und fugte jum Fond ihres Collegiums noch 30,000 Kl. Der juridifchen Kacultat übergab er einen besonbern Kond von 20,000 fl., und ber medicinischen mehre Stivendien mit der Erlaubniß, ausgebildete junge Mergte auf Roften ber Universität in frembe ganber reifen gu laffen. Bur Erböhung bes allgemeinen Fonds der hohen Schule widmete er bie Gintunfte der aufgeloften Ronnenflofter Marienburghaufen und Krauenhaufen , nebft mehren Dorfern , Rechten und Gutern in periciebenen Begirten bes Fürftenthums. Er wurde auch in biefem Streben von vielen Stiftern und Rloftern theils burd jahrliche Beitrage, theils burch Erlegung eines Capitals unter-Als Pflangiculen für die Univerfität legte er vier Erziehungshäuser an, eins für 40 Candidaten der Theologie. ein zweites für 10 abeliche Junglinge, ein brittes für 40 arme Studenten, welche Nahrung, Wohnung und Unterrict unentgelblich erhielten, und jum geiftlichen Stanbe vorbereitet werben follten; ein viertes endlich für 40 andere arme Sunge linge, welche für ben geiftlichen Stand feine Reigung batten: 216 Landesberr erneuerte er jugleich bie vom erften Stifter ber Universität, Johann von Eglofftein, ertheilfen Freiheiten. Den geitigen Dompropft von Burgburg befleibete er mit ber Burbe bes beständigen Ranglers, welcher fic burch einen Bicefangler

vertreten laffen burfte. Er ertheilte ber hohen Shule zweds mäßige Sagungen für die Bahl und Pflichten bes Rectors und afabemischen Senats, wie für die Ordnung unter den Studistenden, und bestimmte die Taxe für die Matrifel. Für die öffentliche Bibliothef sammelte er viele handschriften und gedruckte Bücher, Münzen und Alterthümer. Jur seierlichen Einweihung der Universität im J. 1582 hatte er viele Fürsten aus Rahe und Ferne um sich versammelt. Er brachte durch unermüdete Sorgsalt die Universität in solchen Flor, daß sie von 1582 bis zu seinem Tode 1617 von sast 25,000 studirenden Jünglingen des In- und fernsten Auslandes besucht wurde. Deswegen wurde auch das 100jährige Jubelsest, 1682 und 1782, mit erhöhtem Glanze geseiert, und die späteste Rachwelt wird die Manen des Bischofs Julius in dieser hinsicht noch segnen.

In inniger Berbindung mit ber Universität fieht bas vom Bifcof Julius gestiftete Spital für mehre hundert Rrante aller Art, arme Studirende und abgelebte Burger und Burgerinen. Den Grundftein zu biefer berühmten Anftalt, Juli-Spital genannt, welche befonders in den letten 50 Jahren burch bie Inhaber ber Lehramter ber Debicin und Chirurgie ben bochften Rubm erlangt bat, legte er am 12. Marg 1576 auf bem Plate bes ebemaligen Judengartens, über beffen willfürliche Benugung er von ben Juben viele Jahre an bem Reichsgerichte verklagt worden ift. Durch unermudete Sorgfalt brachte er bas große Bebanbe in vier Jahren ju Stanbe, fo bag er es am 10. Juli 1580 einsegnen fonnte. Bereits am 12. Mara 1579 ftellte er die Stiftungeurfunde aus, in welcher die Lage bes Spitale, beffen Ginrichtung, bie Beschaffenheit und Bahl ber Armen, Rranfen , Reifenden , Rnaben und Madden nach ben Berhaltniffen bee Konde, bas Berbot bes Gintaufs, ober einer Empfehlung burch bie Borfteber, Spitalmeifter und Pfarrer, oftere Untersuchung bes allgemeinen Buftanbes, bie Berwenbung bes ebemaligen Rlofters Seiligenthal und anderer Guter, unentgelbliche holzabgabe aus Staatswaldungen, Befreiung von allen Staatslaften bis auf die allgemeine Reichsfteuer, und die nothwendige Bermehrung ber Armen nach ber Erhöhung ber Ginfünfte vorgeschrieben sind. Diese Anftalt blüht noch jest und zeichnet sich aus durch die gute Berwendung ihres großen Gin- tommens, und wird wahrscheinlich bis auf die spätefte Zukunft in segensreicher Wirksamkeit bleiben.

Julius befampfte als Bifchof nicht nur die Unwiffenbeit, fonbern auch die Ausartung feiner Geiftlichkeit durch viele nachbrudliche Berordnungen. Nachdem er im 3. 1584 Sagungen für bie Landcapitel bes Sprengele ertheilt batte, befuchte er felbft benfelben im folgenden Jahre, und ließ neue Deg= und Bebetbucher aller Art im Drud erscheinen. Seinen Gifer fur ben fatholischen Gottesbienft bethätigte er durch Erbauung und Bericonerung von mehr als 300 Rirchen wahrend feiner 44jabrigen Regierung. Ebenfo vermehrte und verbefferte er bie Schulanftalten, von welchen er, ungeachtet bes Biberfpruche ber Ebelleute in ben Jahren 1586-1587, alle Lehrer bes evangelischen Glaubens mit bemfelben Ernft abwies, wie er gegen alle protestantischen Unterthanen verfuhr. In feinem Beftreben, die Anhanger bes evangelifden Glaubens dem fatholifden au gewinnen, überfdritt er nicht felten bie Grengen ber Billigfeit, für Recht Gewalt übend. Um fo gewiffer feine Absichten zu erreichen, verband er fich innigft mit dem Bergog Maximilian von Bavern ju gleichartigen Dagregeln; er ermunterte in ihrer Thatigfeit Jefuiten und Bettelmonde, unter welchen er bie Rarmeliten, Capuziner und Frangiscaner in der Erbauung von Rirchen und Rloftern vorzüglich unterftutte. Den ju geringen Unterhalt ber Pfarrer und Schullebrer, welche in protestantischen Begirfen wohnten, erhöhte er burch Bufchuffe aus ben Ginfunften bes aufgelöften Cifterzienferflofters Wechterswinkel. Er beforderte 1611 ben neuen Bau bes Pramonftratenfer-Ronnenflofters Untergell, und weibte beffen Rirche. Da bie Abtei Bang burch bie Auswanderung des Abts Georg I Truchfeg von Benneberg, welcher fich vereblichte und gur protestantischen Rirche übergetreten mar, 1568 aufgelöft und hinsichtlich ber Bermaltung in große Unordnung gerathen war, ließ Bifchof Julius fie am 22. Dai 1574 burch andere Beiftliche wieder befegen und bie frubere Orbnung berftellen. Mit ber Abtei Eberach ichloß er ben 19. 3an, 1594

einen Bertrag über das Schutz und Steuerrecht. Die beiden Benedictinerabteien Schwarzach und St. Stephan setzte er, um die Ordnung darin zu fördern, 1590 unter eine gemeinschaftliche Berwaltung auf eine Reihe von Jahren. Das Kloster Trieffenzkein verdankte ihm großentheils die Fortdauer seiner Existenz. Die Abtei Bronnbach nahm er gegen die Anmaßungen der Grasen von Löwenstein-Wertheim 1589 durch 1200 bewassnete Unterstanen und 100 Reiter in Schutz. Im J. 1595 verlangte er Benedictinerschotten aus Regensburg zur Wiederbesetzung ihres verlassen Ordensstistes in Würzburg, und bald wurde deren Jahl durch mehre andere Glieder vermehrt.

Ale Reichefürft genog Bifchof Julius ber bochften Achtung, weswegen bie brei geiftlichen Rurfürften von Maing, Erier und Coln im Dct. 1575 auf feiner Refideng zu Burzburg gufammenamen, ale fie gur Babl bee romifchen Ronige Rubolf II nach Regensburg fich begaben. Das große Anseben im Reiche mag In bewogen haben, fich in die Berwaltung ber Abtei Fuld vom Aufange feiner Regierung bis 1602 wiberrechtlich einzumifchen. Bergebens wurde er vom Papft Gregor XIII am 15. Sept. 1576 mit bem Bannfluch bedrobt; vergebens wurde biefe Drobung in einem Breve vom 13. Juni 1578 an ben Erzbischof Bolfgang von Mainz, und in einem andern vom 12. Nov. 1581 an Ronig Rudolf II wiederholt. Bergebens maren er und Abt Balthafar von Fuld jum gutlichen Bergleich an ben faiferlichen bof eingelaben. Er verfprach immer, von feiner widerrechtlichen Bewalt abzusteben, behauptete fich aber barin bis jum 7. Mug. 1602, an welchem Tage er vermoge bochfter Entscheibung bes Raifers auf alle fernere Unmagungen Bergicht leiften und ben verabten Schaden erfegen mußte. Im April 1578 wohnte er als taiferlicher Commiffair ju Worms den Berhandlungen über bie nieberlandischen Unruben bei; für gleichen 3med 1579 ju Coln. 3m 3. 1581 wurde er von undanfbaren Cbelleuten bei bem Domtapitel und Raifer verklagt, allein biefer und Papft Gregor XIII äußerten fich mit Unwillen über die Unftatthaftigfeit alfolder Rlage. Am 19. April 1582 hatte er nach bem Tobe bes Erzbischofs . Daniel bie Chre, burch Stimmenmehrheit ber Mainger Domftifte

glieber jum erften beutichen Rurfürften und Bifchof erwählt ju werben, er lebnte aber biefe bochfte Burbe mit Befdeibenheit ab. 3m Juni b. 3. wohnte er bem Reichstage ju Augeburg bei. 3m nachften Jahre war er eifrig bemubet, ben verbefferten Ralenber einzuführen und die fünfjährige Turfenfteuer burch befondere Dbereinnehmer bes Umgelbes feinen Unterthanen minder gehäffig ju machen. 3m 3. 1585 faufte er ben Grafen von Manefelb ihre legten Anspruche auf bie Stadt Munnerftadt ab. ließ er fich bie Stadt Meiningen, welche von feinem Borganger, Bifchof Ronrad von Bibra, an Sachfen um 30,000 Fl. verpfandet war, gegen boppelte Entschädigung entreigen. Ueber bie vielfährigen Grenzftreitigfeiten mit Rurmaing verglich er fic burd wechselseitige Abtretung. 3m 3. 1587 erwirfte er ben Befcluß bes Reichsgerichts zu Speier, laut beffen Romburg bas Ritterftift dem Bisthum Burgburg untergeordnet blieb. Bugleich verglich er fich mit bem Fürftenthum Bamberg über mehrjabrige Irrungen. Raum vernahm er 1609 bie Drohung eines frangefifchen Rrieges, fo benahm er fich mit ben übrigen Reichsfürften ju Frankfurt, wie fpater in feiner eigenen Refibeng. einer fatholifden Liga mar ihm von ben Bergogen von Bayern faum empfohlen worden, fo suchte er fie mit aller Anftrengung in Ausführung zu bringen. Debre Berfammlungen, befonders 1610-1612, hatte er gur Befestigung biefes Bundniffes in Burgburg veranstaltet.

Wie er sein Fürstenthum gegen äußere Angrisse zu sichern suchte, so ftrebte er, dasselbe im Innern durch gute Berordnungen zu besestigen. Dahin ist zu rechnen seine Kanzleis und neue hofsordnung, die verbesserte Feuerordnung, die Umgestaltung des geistlichen Lands und Zentgerichts, die Gemeindes und Gerichtsordnung für Städte und Dörfer, die Rathsordnung der Hauptsstadt mit Einschluß ihrer militairischen Berfassung, eine Baldsordnung, die Anordnung für die Berbesserung des Pflasters in allen Städten, eine Almosenordnung. Besonders ehrte ihn die gute Haushaltung an seinem Hose. Die Stadt Rigingen und mehre halbe oder ganze Dörfer hat er eingelöset. Die im Jahre 1600 größtentheils abgebrannte Residenz auf dem Martaberge

hellte er in kurzer Zeit dauerhaft her. Biele Schulden des Landes jahlte er ab, viele Güter kaufte oder löste er ein, und viele Gebäude errichtete er, zu welchen Berbesserungen zusammen mähtend seiner Regierung über 1,800,000 Fl. nöthig wurden. Ein haftelichof, welcher so verschiedene und große Anstalten begründet hatte, dessen Beischeit und Thatkraft sich noch herrlicher bewährte uss sein Glud, bedurfte keines Denkmals. Er hatte sich selbst verwigt, als er am 13. Sept. 1617 verschied.

Sebaftian Echter, 3. U. D. »decus nobilitatis Franconiae,\* furmainzischer Amtmann zu Orb und Saufen, mar ben 8. Marg 4546 geboren, murbe Domicellar ju Burgburg im 3. 1556, refignirte 1569 und ftarb 7. Rov. 1575, ohne Rinder aus feiner Che mit Sophia von Sedendorf, genannt Rold, zu haben. Balentin Freiherr Echter von Mespelbrunn, faiferlicher Reichssofrath, fürftlich Burgburgifder Amtmann ju Balbafcad, Bollad und Riffingen, ein anderer Bruder bes großen Julius, geboren 21. Mai 1550, ward im Jahre 1570 Domberr gu Bargburg und Speier, refignirte 1579, um fich mit Ottilia Ran von Bolgbaufen zu verheurathen, murde den 17. Darg 1623 in bes b. R. R. Frei- und Edlen Pannerberrenftand erboben. farb 24. Sept. 1624 und murbe in ber Pfarrfirde ju Gaibad. welches But feit ber Mitte bes 16. Jahrhunderte ber Echter Eigenthum, beerdigt. Bon feinen 12 Rindern find die Gobne Abolf Wilhelm, Philipp Sebastian, Ratl Rubolf und Wolf Albrecht zu merten. Abolf Wilhelm, geb. 31. Jul. 1582, farb im Lauf feiner Reifen, zu Touloufe, 20. Januar 1602. Philipp Sebaftian Freiherr Echter von Mespelbrunn, auf Trauftabt (ein Barzburgifdes Mannleben, zwifden Geroldshofen und Saffurt), geb. 9. Marg 1588, wurde im 3. 1597 Domberr gu Maing, Bamberg und Gichftabt, refignirte, um fich ben 10. Dai 1620 mit Maria Magdalena Truchfeg von henneberg zu verheurathen. und ftarb unbeerbt ben 21. Marg 1631. Rarl Rudolf Kreiberr Echter von Despelbrunn ju Ettershaufen ober Echterhaufen, bei Saibach, und gur Sallburg, oberhalb Boltach am Dain, geb. 41. Sebr. 1592, vermählte fich ben 25. April 1617 mit Anna Agatha Magdalena von heiden, einer Tochter von Lubentius

von Seiden zu Sagenbach, dem furtrierifden Amtmann zu Limburg, Ramberg und Bilmar, die ihm eine Aussteuer von 5000 Gulben zubrachte, aber icon im 3. 1621 bas Beitliche gefegnete. Rarl Rubolf vermählte fich hierauf anderweitig, ben 1. Auguft 1622 mit Maria Anna Ratharina von Rothenftein (3800 Gulben Mitgift) und ftarb den 11. Sept. 1635. Bon feinen beiben Tochtern ftarb die altere, Maria Eva, unvermählt, die jungere (aus ber zweiten Che), Maria Ottilia, wurde an Philipp Lubwig von Ingelbeim verheurathet, und ift mit ihr der Ramen ber Echter von Mespelbrunn und Bieles von ihren Aflodien an bie Ingelbeim gefommen. Bolf Albrecht Freiherr Echter von Des velbrunn ju Gaibach (es ift bas die herrliche, feit ber Mitte bes 17. Jahrhunderis ben Grafen von Schonborn auflebenbe Besitzung) und Schwarzenan (am Main, ber Abtei Schwarzach gegenüber), fürftl. Burgburgifder Amtmann ju Bolfac, geb. 17. Dai 1593, ftarb ben 21. Jul. 1636 und liegt gu Baibad begraben. Seine erfte Gemablin, Maria Juftina Rottwig von Aulenbach, wurde ibm ben 13. Aug. 1618 angetraut und farb ben 6. Det. 1627. Die andere Gemablin, Maria Juliana von Weiler, getraut ben 26. Jun. 1629, ftarb im 3. 1639. Rinder biefer zweiten Che, Philipp Julius und Sufanna Ger trubis, farben in garter Rindheit, ebenfo Sans Erhard; ber jungere Sobn ber erften Che. Abolf Balentin Freiherr Echter von Mespelbrunn, ber altere Gobn erfter Che, geb. ju Rird Schonbach (bei Brichfenftabt) 25. Rov. 1621, fturb unvermählt im 3. 1643, feine Schwefter, Maria Urfula, im 3. 1685; fe war Ursulinerin zu Maing.

Noch haben wir von des großen Julius jungftem Bruder zu handeln. Dietrich Echter von Mespelbrunn, auf Zellingen und Beitshöchheim, auf Breitensee, unweit Römhild, auf Buchold, unweit Arnstein, nach Samelburg zu, und auf Rirch-Schönbach, fürftl. Würzburgischer Rath und Amtmann zu Rothenfels, geb. 23. Januar 1554, war seit dem 3. 1577 mit Sufanna, des Reichsmarschalls Christoph von Pappenheim Tochter, verheurathet. Er erfauste im 3. 1589 derer von Schneeberg Antheil an Giffigbeim, unweit Bischofsheim an der Tauber, um 10,000 Gulden,

im 3. 1596 um 125,000 Gulben bie bedeutenbe Berricaft Bachold, und farb 1608, mit hinterlaffung von brei Sobnen und zwei Tochtern. Der altefte Sohn, Julius Ludwig, Domfoolafticus ju Burgburg, Domberr ju Maing und Bamberg, geb. 1578, ftarb ben 27. April 1639. Der andere Sobn, 30hann Dietrich Freiherr Echter von Despelbrunn, geb. 1580, farb 1629, and feiner Che mit Unna Ratharina von Dalberg, vermählt 1617, eine einzige Tochter binterlaffend (brei Sobne farben in früher Rindheit). Diefe Tochter, Maria, geb. 1621, wurde 1634 an Bolf hartmann von Dalberg, ben Amtmann ju bocht, verbeurathet; burd fie ift Buchold an bie Dalberg getommen. Philipp Chriftoph Freiherr Echter pon Despelbrunn, Dietriche jungfter Sohn, geb. 1583, befaß Gaibad, Etterebaufen und Schwarzenau, vermablte fich ben 9. Juni 1608 mit Unna Rargaretha von Biden, erwarb im 3. 1628 pon Johann Raspar von Berba, taufchweise gegen bie Dorfer Buttingen und Daifenklb und eine Zugabe von 15,500 Gulben rhein., auch ben Bidfenfteinischen ober anbern Antheil von Giffigheim, und farb 1647, mit hinterlaffung von fünf Rindern, Franz, Maria Sufanna, Anna Conftantia, Ratharina Magbalena und Gertrubis. Krang Freiherr Echter von Medpelbrunn, herr ju Gaibach, Ettershaufen und Schwarzenau, geb. 1621, vermählte fich im 3. 1644 mit Maria Elisabeth von Rerpen, einer Tochter von Johann Lubwig, bem furmainzischen Jagermeifter, und farb 1653. Zwei feiner Rinder, Sebaftian Werner und Anna Magbalena, lebten nur wenige Bochen; ber Erftgeborne, Johann Philipp Freiherr Echter von Mespelbrunn, Berr zu Gaibach, Etterebausen, Sowarzenau, Bellingen, Beitebochbeim und Breitenfee, geb. 1646, ftarb ben 10. Marg 1665, ale ber lette feines Ramens, Gefchlechts, Schildes und Belms.

Seine Allodialerbschaft war zu Gunsten ber vier Schwestern seines Baters eröffnet. hiervon war Maria Susanna an Johann Abam von Walberdorf, ben faiserl. Obristen und fürstl. Würzburgischen Rath und Amtmann zu Jartberg, Anna Constantia an Werner Schent von Stausenberg, Katharina Magdalena an ben Freiherrn Otto Wilhelm von Dernbach, Gertrubis an ben

Oberften Bilbelm Beinrich von Luisborf verheurathet. Frau von Dernbach Schwager, ber Fürftbifchof von Burgburg und Bamberg, Beter Philipp von Derubach, faufte den ber Frau von Luisborf zuftandigen Untheil von dem Rlofter Deer, im Colnifden (fie batte bafelbft ben Schleier genommen), und vertheilte, nachdem die Frau von Staufenberg finderlos verftorben war, am 4. Marg 1670 bie Erbicaft an ben Grafen von Dernbach und an bie von Balberdorf, in folder Beife, bag ber Rurfurft Lothar Frang von Maing (ein Schonborn), an beffen Kamilie die Dernbachischen Guter getommen maren, fich veranlagt fab, noch im 3. 1697 einen Bertrag mit ber Balberborfifden Teftamenterbin, bes Johann Werner von Balberborf Bittwe, geborne von Frankenstein, ju vermitteln, wonach berfelben wegen Breitensee noch einige taufend Gulben berausgegeben In der erften Theilung hatte Maria Sufanna das But Biffigheim erhalten. Den Guterbefit bes Echterichen Befolechts fann man einigermaßen aus den Matricularanfolagen bes Cantone Dbenwald (bas Gefdlecht mar auch im Steigere . malb immatriculirt) beurtbeilen. Es beift berin :

| Echter zu | Mespelbru        | nn unt | Unterh | ausen | gibt | 20        | જા. | _         | <b>R</b> t. |
|-----------|------------------|--------|--------|-------|------|-----------|-----|-----------|-------------|
| Echter zu | <b>Giffingen</b> | (Giffi | gheim) |       |      | 130       | "   | _         | "           |
| Echter zu | Hornbach         |        |        |       |      | <b>39</b> | "   | <b>49</b> | "           |
| Chter zu  | Würzberg         |        |        |       |      | 40        | "   |           | "           |
| Echter zu | Bainstadt        |        |        |       |      | 32        | "   |           | "           |

Summa 261 Kl. 49 Kr.

Eine Menge von Leben siel an die Lebenhofe zurud; an die Grafen von Erbach namentlich der Bof zu Stogheim, mit allen seinen Zubehörungen, der von hochhausen hof daselbst, und was diese weiter zu Stogheim hatten, eine hofstatt zum Dorfe Erbach, das Gut in Lauerbach samt den Zinsen, die Renten, Zinsen und Güter zu Langenbrombach, mit Gericht, Bogtei, Diensten, Agung, großem und kleinem Zehnten, ihr Theil der eigenen armen Leute, welche die Echter hatten auf dem Odenwald, it. die eigenen armen Leute in Bidenbach halber, zu Michelstatt 15 Schilling auf die Beede, zu Ofterna 4½ Unzen heller auf St. Martinstag, Antheil am Zehnten zu Nieder-

Mosau, zu Würzburg 2½ Gusen mit Gericht, Bogtei und Zehnten, zu Erlenbach ben Zehnten an Beerfurt, ben Dieter Rauch mit seinem Ahnherrn gehabt hat, ber Zehnte zu Exelshan groß und klein, zu Senzelbach Gülten, Zinsen, Wald, Weide, und noch ferner 2½ Husen, Antheil am Zehnten zu Bezelsbach, Zehnte und Hof zu Bremsbach, Länderei, Weingärten und 15 Biertel Weingülten zu Umstadt, das Burglehen zu Erbach, zwei andere Höse und viele einzelne Güter zu Bremsbach, zu Zozensbach eine Korns und Hafergült, 15 Unzen Geld und das Lager auf den Gütern, die den Echtern gültbar, ein Viertel von der Schenken von Erbach Zehnten zu Morlebach und Jozenbach. Der Echter von Mespelbrunn Wappen zeigt einen mit 3 blauen Kingen besetzen silbernen linken Schrägkalken im blauen Felde.

Das graffic Schonbornifde Saus ju Beifenheim, einft ber Lieblingsaufenthalt bes Rurfürften Johann Philipp, befindet fich noch beute in den Banden ber Familie. Der icone graffic Ofteiniiche Palaft, am untern Ende bes Ortes, wormals ber Schlufftein m bem Rieberwald, wurde an zwei Eigenthumer verfauft, welche bas Mittelgebaube burch theilmeifen Abbruch ganglich trennten. und alfo Schloß und Garten in zwei gleiche Theile ichieben. Das flattliche Saus an der fudoftlichen Ede ift des Freiherrn von Amierlein Eigenthum. Das bavon abhangende But, nach feinen wefentlichften Beftandtheilen, war um die Mitte des vorigen Jahrbunderts Eigenthum bes furmainzischen abliden Sof- und Regierungerathe Rarl Anton von Borfter (Sohn mobl bes Ranglers), bem wir bie erfte Schrift über ben Beinbau am Rhein, über ben Rheingauer Beinbau (1765?) verbanten. "Diefe, in Rudficht auf ihren mefentlichen Gegenstand febr grundlich unterrichtenbe Abbandlung," foreibt P. hermaun Bar, "ift vielleicht manchem Andwartigen, ber im Rheingau Guter befigt, weniger befannt, als fie es ju fenn verdient. Der Berfaffer war gang ber Mann fur folden Unterricht. Befannt mit ber Raturlehre und burch lange Erfahrung und eigne Berfuche ausgerüftet, tonnte er nicht nur die Borguge und Mangel ber gewöhnlichen Bauart, fonbern auch bie Urfachen und Regeln angeben. Mit biefer Borbereitung liefert er und nicht nur, wie oft geschieht, einen theoretischen

Plan und spftematische Pult-Glossen, sondern praktische, auf eigne Erfahrungen gegründete Borschriften. Dabei schränkt er das Resultat seiner Beobachtungen, auf die es bei seder Gattung der Landwirthschaft doch immer hauptsächlich ankömmt, nur auf jenen Landstrich ein, worin er selbst begütert war, und vielsjährige Bersuche angestellt hatte."

Der Rangler, Johann Werner Joseph Freiherr von Borfter mar feiner Berfunft nach ein Schweizer, aus ber Stadt Dieffenhofen am Rhein geburtig. "Sein Bater, Frang Gebaftian Borfter, mar ein Doctor der Arzenepfunft, und somobl Chur-Manngischer als gurftl. Eichftabtifder und Remptifder Leib = Dedicus. wurde 1717 vom Raifer in den Adelftand erhoben, acquirirte im Rheingau verschiedene Guter, und brachte es fo weit, bag er unter bie unmittelbare Reiche-Ritterschaft aufgenommen murbe. Er ftarb 1738 ale Chur-Maongischer wirft. Gebeimer Rath im 70. Jahre feines Altere. Er bat verschiedene Gobne binterlaffen, die alle am Chur-Maynzischen Sofe ansehnliche, sowohl geiftliche als weltliche Memter erhalten. Der verftorbene Cangler ward den 26. Oct. 1706 geboren. Er ftubirte zu Strafburg, und ward 1729 Chur = Manngischer Hofgerichte = Affessor und 1730 Sof- und Regierungerath. 3m 3. 1745 murbe er nach Raifers Caroli VII Tode von dem Churfürften von Manng an die Churfürftlichen Bofe von Trier, Colln, Bayern und Pfalz gefcidt, Diefelben gur Raifer-Babl einzuladen, worauf er von dem neuen Raiser Frang I megen der ibm bierben geleifteten guten Dienfte jum wirfl. Reiche- Sofrathe auf der gelehrten Bant ernennet, auch den 20. Det. 1745 in diefes bobe Collegium wirklich eingeführt murde. Als Reichsbofrath auf der gelehrten Bant genoß er eines Jahrgehalts von 4000 Raifergulden, mabrend die ablichen Reichshofrathe nur 2400 Bulden bezogen. Diese Diffes reng ift eine auffallende Erscheinung, in welcher fich beutlich ber Geift von Raifer Maximilian II, feine Borliebe für die Gelebtten, ben Ungelehrten gegenüber, ausspricht. In den Jahren 1750 und 1751 ward Borfter von dem Wienerischen Sofe ale bevollmachtigter Minifter in wichtigen Angelegenheiten an ben Ronig von Großbritannien nach Sannover geschiat, mittlerweile aber

auf Raiferl. Recommendation von bem Churfurften von Danng jum hof-Cangler ernennet." Diefe Recommandation hatte er reichlich verbient burch feine anhaltenden Bemühungen, ben Rurfürften Johann Friedrich Rarl in der Devotion fur Deftreich ju erhalten. "Ehe er von Bien abging, wurde er reichlich beschenkt, und nebft feinem Bruder Krang Carl in den Reichs-Frevberrn-Stand erhoben, auch ibm auf Lebenszeit bie Reichsbofraths-Befoldung zugeftanden. Bu Mannz wurde er von dem Churfürften felbft ben 18. Dec. 1752 als Cangler und Bebeimer Confereng-Rath vorgestellt und verpflichtet. Ale folder mar er que gleich Mitglied der Kriegsconferenz. 3m 3. 1764 mobnte er als dritter und birigirender Chur-Manngifder Bahlbothichafter ber Romischen Königswahl bes jegigen Raisers Josephi II ben, und Diftinguirte fich bierbey oftere mit zierlichen Reben." Ramentlich beantwortete er die Unrede, "welche ber zweite Raiferliche Commiffarius, der Reichshofrath Freyberr Joseph von Bartenftein, am 16. Febr. an das verfammelte bobe Churfürftliche Collegium richtete, und nach ber von bem Freyherrn von Lofdentohl geichehenen Ablesung ber von bem erften Commiffarius, Fürften Joseph Weugel von Liechtenftein, an den erften Churmapnzischen Abgesandten, Friedrich Carl Joseph Freyberr von Chribal, ein= gehandigten allerhochften Raiferlichen Proposition, und barauf von den Gefandten gepflogener furger Befprechung, hielt ber Cangler von Borfter abermals eine Rebe. Der Landgraf von heffen=Caffel ertheilte ibm furg vor feinem Absterben, ben 15. Aug. 1770 ben gulbenen Lowen-Drben, welcher an biefem Tage, bem 51ften Geburtefeft bes Landgrafens, eingeführt wurde." Gleich nach Empfang biefes Ordens, 8. Oct. 1770, ift ber Rangler zu Mainz mit Tod abgegangen.

Der Bau bes Sauses in Geisenheim wurde ber Sage nach aus dem Erlos des sehr weit verbreiteten Pfaffichen Bibelwerks bestritten; vermuthlich hatte der Leibmedicus eine Tochter des berühmten Theologen zur Frau. Durch heurath wird es dem-nächst an die Freiherren von Zwierlein gesommen sein, und gebe ich den Stammbaum dieser für den Rheingau so wichtig gewordenen Familie.

Rabenau.

R. N. von Gem. R. von Norbed aur Rorbed zur

Johann Jacob Zwierlein, angeblich aus einer in Polen angesessengenten delichen Jamiste von Jwierle, K. k. Hospsalgars und fürfil. Anhaltischer Geheinnrath, Erd- und Gerichtsherr zu Winnerod und Bubenrod, geb. 9. Jedr. 1699, wurde den 24. Jedr. 1752 in Wien von K. Franz I als Reichs-Kammer-gerichtsprocurator geadelt,  $\dagger$  20. Juni 1772. Gem. Elsjabeth von Wahl genannt Hub von Gilchen.

Christiane, Gem. N. Schen Louife. Friedrich Valentin von Zwierzlein, Geh. Rath und Regierungs-prösident zu Braunfels. Gem. **Raroline von Harling**. Johann Gottfried von Zwierlein, Geb. Regierungsrath zu Wetslar, wird 17\*\* in den Reichsfrei-Louise von Bufed. deutschen Fürsten, außerordent= Shristian Jacob von Zwierlein, 3eb. 1737, Geheimrath vieler licher Gefandter bes Fürstbischofs von Lüttich, + 179\*. Gem. Chritine Briederife Brfr. von Bopfer.

von Schweingberg.

ciere 1809 und Schweinsberg. Schweinsberg. Gemahl Schent von N. Gemahl Schent von Zwei Ebhne blieben als bestische Offiz Bem. von Frieberife. Dberftall: Bufed, meifter. Hans Jacob Reichs= reiherr von Zwier-Gem. Friedrich Frhr. großherzoglich Rammerherr. Bem. Raroline bon Erneftine, geb. 1810. Bem. 92. Gleonore, Braf von bannövr. minifter. Bremer, Stant8= 1768, f. preuß. Ge-heinrath, † 9. Juni 1850. Gem. 1) Ma-Hans Rarl . Reichs: freiherr von Zwier-lein, geb. 3. Januar ria Magbalena von Gillid, 2) Metheib von Stolterfoth.

Kouise, geb. 1808. Gemahl Friedri Freiherr Schenk von Schweinsberg. Dans Conftantin Reichsfreiherr von Iwierlein, geb. 21. Det. 1802, bergogl. Raffaulicher Gebenirmaft und Gefandter am avofiberz, beflifchen Bofe. Gem. Louife Schent Geheimrath und Gesandter am großherz, hessischen hofe. Ge von Schweinsberg, † 18. Nov. 1840.

Rabenau, großherz beff. Dberft. Gemahl Friedrich

Sans Georg Ludwig,

geboren ben 21. Juli 1840.

Die Familie befag Unter-Riringen, in Schwaben, Winnerod, Rabenrod, Langeborf, Bufedt. Johann Jacob von Zwierlein hatte von allen Procuratoren am Rammergericht die bei weitem einträglichfte Praxis, bergleichen faum jemals einem continentalen Ictus geworden fein wird. Sein Entel, Bans Rarl , ber f. preuffische Geheimrath , ein vielseitig gebilde= ter, fenntnifreicher, liebensmurbiger Dann, bat bem Saufe die heutige Einrichtung gegeben, die mancherlei Runfischage gefammelt. Dabin ift befondere zu rechnen eine vortreffliche Sammlung alter Glasmalereien , von ben Anfangen ber Runft bis zur Gegenwart. Borguglich bemerfenswerth find feche Tafeln mit Darftellungen aus bem Leben des b. Bernhard von Clairvaur, aus der letten Salfte bes 15. Jahrhunderts: die Rreugtragung Chrifti, 7 Fuß breit, 44 boch, mit 43 Figuren und Röpfen von ungemein iconer Zeichnung und blendender Farbenwirfung ; bie Conception mabnt an bie niederlandische Schule. Drei febr bobe Bogenfenfter im Saal, biblifche und Beiligengeschichten vorftellenb. Der Ausbrud ber Gesichteguge ift febr martirt, die Karbung von reinstem Glang. Sie entftammen einer Capelle aus Coln. Bilber bes b. Georg ju Pferb mit bem Drachen, bem 14. Jahrhundert angehörend. Bilber ber bb. Alban, Ratharina und Maria Magdalena. Bier Fenfter aus Solothurn, mit Bappen von Schweizer Stadten; eine Reihe neuerer Glasbilder von Belmle in Freiburg, darftellend eine Madonna nach Saffoferrato, St. Johannes mit dem Abler nach Domenihino und Anderes. Die icone Gartenanlage enthält gegen 600 Sorten von Reben, famt einem Treibhaus.

Alle diese herrlichkeiten des stattlichen Burghauses traten jedoch in den hintergrund, sobald die Burgfrau sichtbar wurde. Bittwer seit 5. Januar 1843, hatte der Geheimrath sich den 14. Januar 1844 eine Cousine, die geseierte Dichterin Abelheid von Stoltersoth, eine Tochter des Nordens in ihrer prachtvollsten Entwicklung, antrauen lassen. Die Stoltersoth sind in Transsalbingien zu hause. Arnold Stoltersoth, Bischof von Reval, wurde am Sonntag nach Margarethen 1418 in Marienburg zum Bischof geweiht, starb aber bereits im solgenden Jahre. Im

3. 1814 lebte au Lubed ber Senator Dietrich Stofterfoth, es bestanben auch bafelbft zwei Familien bes Ramens Stolterfoth, bie nicht mit einander verwandt, bie auch verschiebene Bappen führten, einen nadten Menschenfuß die eine, ein Lamm die andere. Friedrich und Gottfried Stolterfoth, Gobne eines Rriege- und Domainenrathe in Ronigeberg, erhielten am 12. Mug. 1792 von R. Friedrich Bilbelm II bie Erneuerung ihres Abels. Friedrich foll fich eine Grafin von Dobna gefreiet haben, Bottfried heurathete bie Raroline Schott von Schottenftein, Tochter bes Raffau-Ufingis fchen Oberfagermeifters, aus bem einft weit verbreiteten oftfrantifden Rittergefdlecht. Gottfried, preuffifder Bufarenofficier, ftarb in bem Alter von nur 34 Jahren, an ben Folgen eines ungludlichen Pferdefturges, die Mutter verzog mit ihren brei (?) Töchtern nach Erlangen , wo bie begabte , herrlich aufblubenbe Abelheid ihre erfte Ausbildung erhielt. Nach einem Aufenthalt von 10 Jahren wendete fich die Familie 1817 nach Bingen, und Seit der Mutter Tod lebte Abelbeib ab-1819 nach Winkel. wechselnd zu Beisenheim, in ber Familie ihres Dheims, bes Kreiberrn von Zwierlein, ober in bem eine halbe Stunde von Baireuth belegenen von Steinschen Frauleinftift Birten, wo fie eine Pfrunde befag. 3m Sommer 1826 befuchte fie von Rotterbam aus bie Beltftabt London; 1828 bereifete fie in Gefellichaft bes Dheims bie iconften Gegenden ber Schweig, fubr über ben Botts bard und Dberitalien bis Benua, und fehrte über ben Simplon, Chamouni, Genf, Laufanne jum Rhein jurud. Außerorbentliches Auffehen muß in bem Lande der fcmarzbraunen Frauen bie blenbende norddeutsche Juno veranlagt haben. Den größten Theil des Jahrs 1829 verlebte fie ebenfalls an bes Dheims Seite in bem Saufe feines Schwagers, bes Ministers Graf von Bremer. Seitdem hat fie, fleine Reifen nach Tyrol u. f. w. abgerechnet, ben Rhein nicht wieder verlaffen. Dem Geheimrath von Zwierlein angetraut 14. Januar 1844, Wittme 9. Junius 1850, lebt fie feitbem in Bingen.

Bon ihr schreibt Ignaz Bub, Die beutschen Dichter ber Reuzeit: "Die poetische Eigenthümlichkeit biefer Dichterin, von Matthisson die Philomele bes Rheins genannt, offenbart sich

nicht fowohl auf Seite bes Beiftes in fcopferifder Phantafie, als von Seite bes Bergens in iconer Gemuthlichfeit und ansprechender Bartheit in Empfindung und Ausbrud. Stimmungen, wie fie ber Umgang mit ber Natur, an bie fie fich mit Innigfeit fcmiegt, ber Anblid der Lanbichaft, ber Bechfel ber Jahreszeit, die Berganglichfeit bes Schonen zc. hervorrufen, weiß fie mit viel Seele m geftalten. Aus manchen ihrer fpateren Lieder haucht ein ichwermuthiger Ton, der fich aber nicht in's Duffere und Rarbentofe verliert, indem die Dichterin meiftens wieder den Rubepunkt in fich felbft gu finden weiß. Bie der Ausdrud ber Gefühle, 2. B. in ben berggewinnenden Liedern : Rachte, Das Rinb, gelingt ihr auch die Malerei des landschaftlichen und das Reliefbild vortrefflich. Ihre Rheinischen Sagen (querft vollftanbig veröffentlicht 1839, 3te Auflage 1850; Rheinischer Sagenfreis, 1835), nicht ohne tieferen Blid in ben Bang und bie Schidung bes Menfchenlebens, erheben fich vielfach über bie fubjeftipe Empfindung ju festerer Bestaltung und erfreuen nicht felten durch den Reig afthetischer Belebung; den boberen Berth aber beeinträchtigt bas Bormalten bes romantischen Pathos über bie Raivität; bie Stimmung bes Bolfeliebes, wie fie g. B. in ber Ballabe Der Racher fich ankundigt, tritt zu felten bervor. In ber größeren epischen Dichtung Zoraide (1825) und hauptfichlich im Epos Alfred (1834) zeigt fich bei nicht zu verfens nender Rraft ber Geftaltung befonders das Talent ber Auffaffung bes Menfern, womit bie Malerei es ju thun bat, ber Schilberung von Buftanden und Situationen, weniger die Runft ber Darftellung und Anordnung von Ereigniffen und Sandlungen; übrigens läßt der fremdartige altnordifche Stoff ziemlich theilnahmlos. Um so anziehender in Stoff und funftgemäßem Bortrag bei lebendig anschauender Phantafie ift ihre romantische Ergählung Burg Stolzenfele (1842), eine ihrer anmuthigften Leiftungen."

Man hat von Frau von Zwierlein: Zoraide, romantissies Gedicht, 1825, 1835. Rheinischer Sagentreis, mit 21 Umrissen nach Zeichnungen von A. Rethel, 1835; vollkändig 1839, 3te Austage 1850. Rheinisches Album,

oder ber Rheingau mit Bisperthal, Mainz und Biesbaben. Samt 30 Stahlstichen. 1838, 2te Austage 1844. Auch französisch, unter dem Titel: Album du Rhin. Alfred, episches Gebicht, 1834, 2te Aust. 1840. Burg Stolzens fels, romantische Dichtung, 1842. Rheinische Lieder und Sagen, 4te Aust. 1859.

Das ansehnliche Saus am nördlichen Ende des Orts fleht über dem Prachtfeller der aufgelöseten Firma Lade und Sohn, von dem einst Simrod erzählte: "Er hat zwei Stodwerke über einander; die breiten Gewölbe, wo zwei Reihen Stückfässer noch einen geräumigen Beg frei lassen, laufen im Biered zwsammen. Nie machte ich an einem Abend so geistreiche Befanntschaften. Da war Feuer und Stärke bei Geist und Milbe. Menschen selten, nur Schöpfungen der Kunst können so edle, seine Genüsse bereiten. Ber Schwelgereien des Gaumens verschmähet, der komme hierher, sich bekehren zu lassen. Er wird begreisen lernen, warum unsere Sprache den Sinn für das Schöne Geschmad nennt."

Die Pfarrfirche in gothischem Styl, aus bem 15. 3abrbunbert, bat um 1836 ftatt ber alten baufälligen Racabe eine neue mit zwei gothischen burchbrochenen Thurmen in rothem Sandftein erhalten. Die Reftauration, burch ben Raffauifden Arditeften Sofmann bewerfftelligt, ift ungleich beffer ausgefallen, als es für jene Beit bergebracht, nur find bie Thurme etwas ju niedrig, die Belme ju ftumpf gerathen. Die Rirche ift unter bem Titel Rreuzerfindung geweihet, und wurde von Erzbifchof Beinrich I am 20. Nov. 1146 feinem Domcapitel verlieben, ber »penuria stipendiorum quam multo tempore patiuntur, « abaubelfen. Gie enthalt mehre alte Grabmaler, barunter jenes bes Friedrich von Stodheim, Bicebom im Rheingau, geftorben 1528, die gräflich Ofteinische Familiengruft, befonders aber bas prachtige Monument in gutem Rococcoftyl, fo Enrfürft Johann Philipp feinem Bater Georg von Schonborn fegen Auch ein gutes Delgemalbe aus ber nieberlandischen Schule tommt hier ju bemerten. Es ift von Bernhard von Driep, dem Schaler Raphaels, mit beffen Ramen und ber Jahr

jabl 1531. Geboren ju Bruffel 1471, fam Bernhard mabrend feines Aufenthalte in Rom mit Raphael ju Berührung, bie für feine gange Butunft entscheibenb. Er wibmete fic ber Runft, wurde ber Erzherzogin Margaretha, ber Statthalterin ber Rieberlande, Sofmaler, beforgte als folder namentlich die Uebertragung der Raphaelichen Cartons in hauteliffe-Tapeten, und farb ju Bruffel, 6. Januar 1541. Man bat von ibm berrliche Banbichnften, auch ichone Jagben. Der hiftorienmaler Ricarb von Orley, geb. ju Bruffel 1652, geft. bafelbft 1732, fonnte ein Abkömmling von ihm fein, gleichwie es feineswegs unwahricheinlich, bag Bernhard bem Rittergeschlechte von Orley, morin ber Namen Bernhard beliebt , angebort. Solden Befolechtes Stammfit ift die Felfenburg Urley ober Drley, eine Biertelftunde von Uerzig, auf dem linten Ufer ber Mofel, gang in der Rabe ber Rranfenley, die einen ber ebelften Dofelweine erzeugt. Bielleicht bag biefer Umftanb bie Erbauer bestimmte, die Stelle, wo in dem engen Thal bas himmelsfeuer ungewöhnliche Rraft entwidelt, mit bem teltischen Wort Ur, fener, von bem auch ber Ramen Uerzig , ju bezeichnen. Gerhard von Urley, Ritter, war in Uneinigfeit gerathen mit bem Exierischen Erzbischof Arnold von wegen ber Leben ju Rifant, welchen jedoch Gerhard verzichtet, und nach Empfang von 80 Pfund Trierischer Denare, bes Erzbischofe Burgmann auf ber Renerburg wirb, Octave von Peter und Paul 1258. Walther von Urley erscheint als Zeuge 11. Sept. 1273. Wilhelm von Orley befag 1323 ben Manfus zu Balltrach, genannt die Drlenger Sube, ale Trierisches Leben, und ift vielleicht berfelbe Bilbelm, ber häufig als einer von bes Rurfürften Balbuin einfugreichften Rathen genannt wird. Um 7. Nov. 1345 tagte er im Palaft zu Trier, ale Beifiger bes Manngerichts, welches über Gerlachs von Ifenburg Anspruche an bie Burg Arenfels ju urtheilen hatte. Am 13. Dai 1348 befennt Arnold von bem Palafe, Burger ju Coln, bag Gr. Wilhelm von Urley, Ritter, und fr. Peter Sarrafin von Echternach, Rnecht, ibm au Berfas gegeben haben, in Golb, 7 golbene Coppen mit Sugen , "ber epn epnen Criftal hapt," 1 gulben Coppe ohne

Fuß, 2 gulbene Relche mit Patenen, 2 gulbene Ampullen, ein gulben Rreng, 3 gulbene Rannen, ein gulben Rvene, 5 gulbene Caronen, einen gulbenen Gurtel — in Gilber: 54 Coppen vergulbet, 33 Rapfe, vergulbet, mit Aufen, eine Rug, "up epme fufe vergult," 2 Ampullen verguldet, 8 Rienen vergulbet, 13 Rannen vergulbet, 2 Beden vergulbet, 2 weiße Ravfe unverguldet, 13 weiße Rannen und eine große Almondfanne, 2 weiße Ampullen, 5 Crutfaffer, 1 Löffel, 4 Legele, brei weiße Rienen, eine Badpfanne, 5 Dreifuge mit Dedeln, zwei Greifeneper, 2 große Plathele, 1 Salgfag, 1 Rufchel, 1 Beibrauchfaß, 14 Becher, "ber hapt eyn eynen Dedel," 2 meife Beden, 2 Rattern-Bungen auf Sugen, eine Rattern=Bunge "no enner vergulter Rpenen", 10 vergulbete Schalen, 110 meife Schalen , "it. epn man ftept up Sannenfusen , ber bapt eyn Drindvas mit eyme Criftalle myt eyme Dedele, it. 1 filvern Frauwe fpunnet, und baut fplverne Schafe by pr ftain, it. 1 Man fogot up epner Perlenmuber und bapt vergulbe Becher by om ftann und ift by ym ein Dang van vier Bylden und ftept alles up eyme vergultenne Fuffe, it. eyn Criftallen Salgvas mit eyme Criftalle Dedele, flept up epme filverne Lintworme und is bar ju gut Gestenne und Berlen." Auf biefe Pfander lieb Deifter Arnold 15,000 Realen guten Goldes und Gewichtes, und verfprach er bie gofung niemanden ju gestatten, ale Grn. Wilhelm von Urley und Brn. Peter Sarrafin , "ober pr eyme". Tros biefer Claufel ift es nicht mahrscheinlich , daß ein Schat von folder Bebeutung bas Eigenthum zweier folichten Ebellente fein tonnte, alles berechtigt vielmehr anzunehmen, daß beibe im Auftrage bes Rurfürften Balbuin banbelten , befundet aber augleich bas bobe Bertrauen, beffen fie genoffen.

Ein anderer Wilhelm von Urley, Ritter, diente der Stadt Mes um Sold 1351 und 1352, und wird noch am 8. Det. 1375 samt seinen Sohnen, heinrich und Dietrich, die nicht 25 Jahre alt, genannt, jugleich mit Wilhelms Bruder Johann, desselben hausfrau Margaretha von Beaufort, Dietrich von Scharsbillig, Ritter, und seiner hausfrau Agnes (von Orley), dann Frau Agnesen Kindern erster Ehe, Johann, Dietrich und

Kunegunde. Insgesamt verzichten sie zu handen des Erzbischofs kund von Trier den Trierischen Lehen der Gebrüder Konrad und heinrich herren zu Esch, sich nur derselben Güter zu Erlebach und Piesport als Allodium vorbehaltend. Wilhelm von Orley, Kitter, und heinrich von Orley 1389. heinrich von Orley, herr zu Beaufort, der mit helena von Brandenburg verheumthet, besitzt 1395 den hof Obers und Nieder-Auwen als Pfandsichst von Johann von Wilz. Er wird auch 1400 genannt.

3m 3. 1413 befennt Bilbelm von Urley, herr ju Linfter, "das ich schulbig byn bem ebelen hern Lubowich Burggreven ju hamerftein bufent guber fwerer ronpfcher gulben," vermutblic els einen Reft von bem Raufpreise ber Berrichaft ginfter im Enremburgifden, die fruber ber Burggrafen von Sammerftein gewefen, und die Wilhelm von ihnen erfauft baben wird. Bilbelm, ein Sohn Johanns von Driep und ber Juliana von Welchenhausen, war mit Ratharina von Elter verheurathet. 3m 3. 1414 more Trev. (ohne weitere Bestimmung) läßt fich der nämliche von Aurfürft Werner bie Bewilligung ertheffen, bag er feine lebenbaren Guter und Behnten ju Behlen, Liefer, Mongel und Reften auf 10 Jahre an Abelf von Baffenheim verpfanden moge. Am 11. April 1421 beschwort Wilhelm von Urley Berr ju Linfter mit Gobard von Wilg ben Burgfrieden ju Linfter. Im 3. 1426 verheurathet er feine Schwester Albeid an Bigand von Erffurtsbaufen. Am Sonntag Oculi verschreibt er Erzbischof Otten von Erier auf Deffen Lebenszeit ein Biertel feiner Burg Beaufort, beren gegen jedermann fich ju behelfen. Bum Amtmann auf Soonberg in ber Gifel ernannt, ftellt er feinen Amterevere aus Donnerstag por Judica 1427. Er fommt auch 1435 por. Rontag nach bb. Dreifonigen 1415 m. T. reversirt fich Johann von Driev, weil. Johanns von Orley, eines Ritters, Sobn : als herr Bernber Ergebuschof myn lieber gnediger herre finen Billen und Berbendniff bargu gegeben bait, bag ich mone Berlideide, Gulbe, Bube, Ruge und Gevelle, pf fp von Behnen, Rirdenfag ober anderg, fo wa und wie ich bie ban in ben Dorffern und Berichten Beibewiler, Biler, Grenrait, Dufcheit, Dobenberg, Robenerben und Munfter, Die ich jo rechtem Manlebene von bemfelben myme herren und fyme Styffte ban, bes Erberen Berren Probfte, Dechan und Capittel ju Sante Symeon go Triere verfaufft han umb fiebenhundert und bry und zwansich frere Rinfche Gulben, mich mit bemfelben Gelbe uf fulichem Gefendnyf go lofen , ale ich gefangen bin bee Durchluchtigen Aurften bes hernougen von Brabant," fo wolle er biefe verfesten Guter in Zeit von zwanzig Jahren wieder einlofen. Bom Sonntag vor Martini 1451 ift Johanns von Urley Bert. ju Beaufort, Ritter, ju Sanden Erzbifchof Jacobe ausgeftelltet Lebenrevers über alle feine Rechte und Gefälle in ber Pfarre, Dörfern und Gerichten Beidweiler, Grevenrath, Dodenburg, Robenerben und Dunfter, wie folche fein Bater Bilhelm befeffen! hat 1428. Am Montag nach Martini 1461 reverfirt fich berfelbe wegen feiner Trierifden Leben, Die Behnten gu Beidweilet und Rungge und bie Guter ju Mongel, Liefer, Reften, Beblen, Soleich, Trittenbeim, Dierenbach, Beimgel und Runfingen. 3m 3. 1458 übergibt Dietrich von Bildenhufen, Cbelfnecht von Birtringen, feinem Reffen, bem herrn ju Linfter, Johann von Driep, Die Guter Birtringen und Ettelbrud.

Bernhard von Orley Berr ju Linfter, 1461-1479, geloth, am 30. Aug. 1463, bag er den Sof ju Beblen, ben er gemeinschaftlich mit feinem Bruber Johann ber Rirche zu Bittlich unt 431 oberlandifde rheinische Gulben verpfandet habe, wieber ein lofen wolle, indem biefer Sof Trierifdes leben fei. Bernhard von Orley, herr ju Linfter und Meifenburg, ein Cobn Bib belms und ber Ratharina von Elter, war mit Franzisca von Argenteau (Arfenthal) verheurathet, und hatte von ihr eine Tochter , Johannetta , die an Dieter von Megenhaufen verbenrathet wurde, und vermuthlich noch mehre Rinder. Bahricheinlich war fener Bernhard von Orley, ber im 3. 1470 bem Ramen nach bie Regierung ber Abiei Munfter zu Luxemburg übernahm, fein Dheim. 3ch fage, bem Ramen nach, benn ber eigentliche Befiger ber Abtei war Jacob von Reufcatel, und Bernhard von Orley übte als abbas confidentarius (ein in Frantreich erfundener Runftausbrud) nur ben geringen Gim fluß, ben ihm die Perfonlichfeit bes geftrengen Commendator

gericht von Luremburg zu leben tragen 1556. Bernbard war mit Frangisca von Argenteau, bes Bernhard herrn zu houffalize und Moredorf und ber Johanna von Enghien Tochter, ber Erbin von Souffalize verheurathet, und wurde feine Tochter Krangisca bes Abam von Sotern Sausfrau, auch Philipp Chrifophs, bes gewaltigen Rurfürften von Trier Urgrogmutter. Seitdem verschwindet ber Namen Orley aus ben Trierischen Mannbuchern, und ergibt fich, bag bes Gefchlechtes Leben bereits 1770 ale beimgefallen eingezogen waren. Darum erhob Rlage Maria Angela von Orley ju Linfter, und bewilligte ihr ber Aurfürft Clemens Wenceslaus von Trier, neben einer Gratification von Rthlr. 100, eine jährliche Penfion von 42 Rthlr., worauf fie ben 4. August 1784 allem weitern Unspruch entfagte. Sie war an J. G. von Pforzheim oder Pforzenheim ju Reuland verheurathet, der einen Sparren, an ber Spite von zwei Sternen begleitet, und zwischen bem Sparren eine band, die brennende Granate faffend, im Bappen führt. Sparren, chevron, und auflobernbe Granate maren traun bas rechte Wappen fur Pforzenheim, ben magister equitum (Abth. I **36.** 1 S. 742—743).

Die ebenfalls in Beifenheim belegene St. Riclafen Capelle famt bem Capellhof und ben anliegenden 2 Morgen Bingert, 4 Morgen im Ruchsberg, mehren Medern und Gulten, insgesamt weil. des Siegfried von Sattenbeim Eigenthum, ichenften ber Ritter Bifelbert von Rubesheim und Elifabeth von Scharfenfein, Cheleute, an St. Niclasen Tag 1292 dem Rlofter Cberbich, mit der Aufgabe einer täglichen Deffe, dem Seelenheil von Ritter Bifelbert, von Elifabeth, Sifrieb, Engelmann, Guba Dibo und Elisabeth ju appliciren, in ber Art, bag breimal wochentlich eine Seelmeffe zu lefen. Sollte aber bas Rlofter 14 volle Tage mit der Meffe ausseten, und bag foldes aus boslider Sorglofigfeit geschehen, ihm gerichtlich und feierlich bewiesen werben, fo baben Dechant und Capitel ju Bingen bes gangen Jahres Früchte von befagtem Capellhof zu beziehen, und bagegen bie auf ber Capelle haftenben Fundationen auszurichten. Sollte aber gar Cberbach eine Beraugerung bes Buts beabsichtigen, fo

fällt baffelbe ber Stiftefirche in Bingen anheim, ohne bag fa bafür irgend eine Bergutung zu entrichten hatte.

Soon im 13. Jahrhundert hatte Beifenheim ein eigenes Centgericht von 7 Scheffen, und erlaubte Erzbifchof Gerlach im 3. 1354, bag ber Ort fich mit Mauern, Thurmen und Graben bemabre. Ein bemerkenswerthes Monument haben die Scheffen fich gefest in ihrem Schreiben an Erzbischof Dieter vom Freites vor bem Achtzehnten Tag 1481. Da beißt es: "Sich hat ein Befchicht gemacht zu Beisenheim, bag brei Personen gefangen find; der ift Brune einer. Und das ift ihr Gefchicht und That, das fie bant erkannt, fie baben ein Mann in dem lotbringifchen Lande gefangen und leblos gemacht, und daffelbe, ba er bei ibm gehabt, haben fie ihm genommen. Es geht auch ein Gericht, diefelben drei haben in der Pfalz, auf der Strafe die von Bingen beraus geht, Stragenraub gethan; einer unter ihnen hat bat erkannt. Ongbiger lieber herr: nach Gelegenheit Ener Gn. Landes im Rheingau bort schwere Strafung zu den Dingen, bes gleichen ift auch bid mehr gestraft. Und verantworten fie co alle brei, mas fie gethan bant, bas haben fie in Fehden gethan, und bagu fpricht Brune, er fei Guer Gn. Dienstmann. Das if turg unfer Meinung, er habe fich nit gehalten als einem Dienfte mann geburt; und wir achten in Rebbe auch, bag es feinen guten Brund babe. Dann, mar es in eines Rurften Rebbe, Guer gleichen, oder daß Ritter oder Anecht ein offenbarlich Kehde hatten, foldes batte einen Ginn. Und ob bies mohl eine Rebbe mare, bas wie nit glauben, fo mare es doch eine Buben-Febbe, ba fein gut Grund auf ftebt; und arme Leute maren baburch gang betrogeni Und ift unser Meinung die Sach zu ftrafen, einem als bent andern. Dann mo bie getheilt murbe, ba murbe gar ein wille Rede in Euer Gn. Land im Rheingau, davon kein Rus kim. Das wolle Em. In. jum beften bedenken, und nach dem Emi On. ein geiftlicher Furft ift, fo wollte uns Em. In. laffen and worten mit biefem Boten in Schriften burch Em. On. Sofmeifter, oder burch ander, die Befehle von Em. Gn. hant."

Dem entgegnete der fürstliche hofmeister, Emmerich von Reisenberg, Ritter, Sonntag nach bem Achtzehnten: "Rein freundlichen Dienst und Gruß zuwor, Ehrsamen besonders gute Freunde. Wie ihr iso dem Hachwürdigsten Fürsten, meinem gnädigen lieben herrn, Brun Slarppen (S. 644) halber, den ihr mit andern, etlicher Geschicht halber, sich im lothringischen kande begeben, in haftung und Gesängniß genommen, geschrieben habt, ist Sr. Inaden verlesen. Und ist nit minder, Brun hat Sr. Fürstl. In. hievor solchs handels halber geschrieben, als ihr in der Abschrift hierin verschlossen, wohl vernehmen werdet. Und dieweil Brun Sr. Inaden Dienstmann ist, so han ich etliche Kr. In. weltliche Räthe bei die Dinge genommen, und davon handlung gehabt; So viel, daß wir getrauen, ihr werdet Gebegenheit der Dinge ausehen, und auch darin so halten, daß Ir. Inaden Freiheit unverlest bleibe und kein Abbruch beschee. Darnach wisset euch zu richten."

Die Gemartung ber Civilgemeinde Beisenheim balt 10,796 Morgen; ber Einwohner maren 2428 im 3. 1851. Die Markung umfaßt bas Weißentburmer Forftbaus, bas vormalige Rlofter Rothauttes, die Ruine Plixholz, den Marienthalerhof, die zwei paffich Ingelheimischen Mühlen, die Nonnen-, Kraverische. won Zwierleinische und Ofteinische Mühle. Davon pfarren jedoch bas Beifentburmer Forfibaus nach Presberg und Rotbgottes nad Rudesbeim, fo daß die Pfarrei, einschließlich bes im 30bannesberger Grund gelegenen Schonwetterifden Saufes 2358 Retholifen gablt. Das Saupterzeugnig ift ein febr vorzäglicher Bein, bie Grundlage bes bier von alten Zeiten ber getriebenen bebeutenben Beinhanbels. 3m 3. 1826 wurden 521 Stud geberbftet, im 3. 1830 nur 30. 3m 3. 1834 wurden 206, im 3. 1846 etwa 544 Stud angemelbet. Auf bem Rothenberg, ber feinen Ramen vielleicht bem rothlichen Thonschiefer entlebnt, bat es ein Bemachs, bas unter allen Beinen bes Rheingques bem Robanuesberger am nachften fommt; er ift bes Grafen pon Ingelbeim und bes von 3wierlein Befitthum. Auch ber Cavell. garten ift eine vorzügliche Lage. Dem obern Ende bes Dries gegenüber erhebt fich über die Fluthen des Rheins die Schonbornifde Au, nach bem Ramen bes Befigers genannt. Strom bat bier feine bochfte Breite, 2000 guß, bei Coln faum 1300, bei Befel nur 1500 Fuß. Ueberhaupt ift die Lage von Geisenheim ungemein reizend, gleichwie ber Ort beinube ber schönfte im Rheingau.

## Johannesberg, die Claus.

Landwärts von Geisenheim ersteigt man allmälig den in die Schlucht hinauf sich ziehenden engen Johannesberger Grund, mit einer Bevölkerung von nicht viel über hundert Röpfen, welchen das eigentliche Dorf Ishannesberg, höher gelegen als das Schloß, beherrscht. Dem Dorfe zur Seite, in einigem Abstand, liegt das Mummische Saus, erbaut von einem großen Kauf- und Handelsherren aus Cöln, zur Erinnerung vielleicht an das treffliche Geschäft, so er, den ganzen Ertrag der Weinberge von Schloß Johannesberg für 1811 um 32,000 Gulden auf dem Stod erkaufend, gemacht hatte. Ein einziges der das mals geherbsteten Stüde wurde um 11,000 Gulden verkauft, und eine ganze Reihe von Jahren besaß hr. von Mumm das Monopol des herrlichen Gewächses.

"Bom Dorfe Johannesberg," beißt es bei Bar, "findet fic vor bem 12. Jahrhundert feine Spur. Gein Ramen felbft verrath eine fpatere Auffunft, und bezeuget gang beutlich, bag et nach bem bortigen Rlofter entftanben ift. Ja, eben biefem Rlofter bat berfelbe ohne Zweifel feinen Urfprung ju banten. Seine Genealogie lagt fich aus einer Urfunde Abalberts I vom Jahr 1130 unichwer entwideln. Das Rloker war vor ungefabr 30 Sahren gestiftet, und mit bem noch oben Berge von Rutbard beaiftet worden. Die Monche, um fich bas fcone, aber noch unnuge Erbtheil geniegbar zu machen, ftellten Arbeiter ein, und liegen ihre Wilbnig anbauen. Diefe fiebelten fich auf.bem namliden Berge, nicht weit vom Rlofter an, erhielten von ihm und bem Ergbischof einen gewißen Begirf gur eignen Benügung angewiesen, rudten mit ber Unrottung bes Berge auf ber welllichen Seite weiter vor, und ftifteten in ber erften Salfte bes 12. Jahrhunderte im Rheingaue ben neuen Balbfleden Johannesberg. In ber angerufenen Urfunde brudt Abalbert I fic alfo aus: Preterea colonos predictorum fratrum in eodem monte sub eis commanentes ea libertate donavimus, ut supra justiciam, quam vel de capitibus suis, vel de prediorum episcopalium reditibus persolvere debent, nulli officialium nostrorum respondere habeant, quin potius ab omni exactione et pulsatione liberi soli abbati placitam et quietem servitutem exhibeant. Diefe Borte zeigen fo ziemlich flar an, bag ber Drt Johannesberg eine Rolonie bes Rlofters Johannesberg fen. Denn in ber namlichen Urfunde, wo bie Stiftung biefes Rlofters mit bem bagu vermachten Diftrifte ergablt wird, gefchiebt noch gar teine Melbung von einem Dorfe ober Rolonen, die boch bei ber westlichen Grenzbeschreibung nicht wohl batte unterbleiben Budem machet bier Ergbischof Abalbert nicht nur, wie bei bem Rlofter, eine Beftätigung, fondern erfte Berfügung mit ben Rolonen, welches erweiset, bag fich biefe nur erft nach Erbauung bes Rloftere angefiebelt baben."

Solde Anficht beftreitet Bobmann. "Diefer Fleden beftanb urfprünglich aus leuten, welche bem Ergftifte leibeigen waren, ergbischöfliche Guter unter ben Sanden batten, und bavon Gefalle gur Tafel bes Erzbifcofe (Tafelbauern) entrichteten; fie waren bemnach Servienten ober erzftiftische Dienftleute ber untern Rlaffe. Ale hierauf bas Rlofter Bifchofeberg gegrundet marb, bediente es fich baufig biefer Leute als Rolonen, ließ durch fle bie flofterlichen Widems- und andere gefchenfte Guter anroben, raumte auch biefen felbft fleine Grundftude ein, wodurch bann ber urfprunglich unbebeutenbe und nur aus wenigen Satten bestebende Drt allmälig an Bevolferung und Gutern gunahm. Run mar aber bas Berhaltnif ihres Buftanbes wirklich baburch zwepbeutig geworben. Denn als alte erzstiftische Leibeigene und Sofbauern gehörten fie dem Erzstifte - ale flofterliche Rolonen aber bem Rlofter an. Ergbischof Abalbert I bob biefe 3menbeutiafeit burch die ihnen verliebene Freyheit, indem er verordnete: fie follten in Bufunft bem Ergftifte zwar nach wie vor ibre Leibe. gebühren und von ben bischöflichen Gatern ihre Abgiften ent= richten, weiter aber von ben erzbischöflichen Beamten mit feinen Unforberungen, Unlagen ac. befdwert, mit biefen nichts weiter mehr au icaffen haben, sonbern für die Butunft bamit an ben Abt allein verwiesen feyn. Diefes ift im Busammenbange ber mabre Sinn ber Urfunde Ergbischofs Abalbert vom Jahre 1130 welche die Grundlage ift, worque man neben bem Buftanbe bei alteften Johannesberger, auch zugleich ihre Urftanbe ermeffen und behaupten will, ber Drt Johannesberg fepe eine Rolonie bes gleichbenannten Rlofters. Man ermiffet aber baraus, baff foon vor ber Schenlung und bem Albertinischen Frepheitsbrieft eraftiftische Leibeigene und hofbauern, obgleich noch nicht in eine Dorfgemeinde vereint, bort gewohnt haben, beren ichwantenbes Berbaltnig Erzbischof Abalbert in bem angezeigten Dage bestimmt bat; auch ift nebenber bemerkenswerth, bag er biefe Frepheit nicht bem Rlofter, fondern feinen Leibes und Sofborigen, als flöfterlichen Rolonen eingeraumt habe, wodurch bas Bange um fo mehr ine Licht geftellt wirb."

Für Bars Meinung ftreitet indeffen der Umftand, daß, obe gleich Erzbischof heinrich I im J. 1143 die Zehnten in "Chetereche und Bischossperc" dem St. Bictorstift zu Mainz verlieb, das Dorf Johannesberg von jeher in die Klosterkirche pfarrt. hiernach bat der Erzbischof nur Rodzehnten an das Stift vergeben, und wurden die Colonen als der flösterlichen Familie angehörig, mits hin von dem Kloster ausgehend, betrachtet. In Folge deffen pfarrt noch heute die Gemeinde Johannesberg, einschließlich ber Schleif-, Schamary-, Jahn- und Kreiermühle und des Johannesberger Grundes (879 Menschen in allem) in die Schloßfirche, beren Patron Fürst Metternich.

Am Fuße bes Schlosses, bem Grund zur Seite, ungefahr in bessen Mitte steht die Claus, St. Georgenclaus, Frauenkoster in früherer Zeit. Der Anonymus, de Origine et Abbatibus coenobii S. Joannis in Rhingavia berichtet, es habe Erzbischof Muthard in ambitu, juxta ecclesiam bes Rlosters Johannesberg, ein coenobiolum für Jungfrauen erbaut, als welche, gleich ben Mönchen, der Aussicht bes Propstes unterworfen sein sollten. In bieses Rlösterlein hätte das rheingräsliche Ehepaar, Richolf und Dankwuth, ihre Tochter Werntrudis, samt einem Theil ihrer

Sabe gegeben. Rach einigen Jahren wurde jeboch befagtes Rlöfterfein, bas auf ber Abendseite ber Rirche gelegen, »propter quietem« sowohl ber Jungfrauen, »quam ipsorum fratrum«, von ber bobe in die Tiefe verlegt, wo eine Rirche und Conventegebäude aufgeführt. Bis babin hatten die Jungfrauen ihren Unterhalt aus bem Saupthaufe, bas gleichsam ein Doppelfiofter, empfangen : jest wurde ihnen ein felbfiftanbiges Gintommen angewiesen, und die Claus bestand ale Benedictinerflofter, bas, gleichwie Gibingen, bem Abel allein vorbehalten, auch mit Gibingen in ichwesterlichen Berband trat. Der Berfall ber Disciplin batte, wie bas jederzeit unausbleiblich, im 15. Jahrhundert ben Berfall ber Deconomie in ber Claus wie auf Johannesberg gur Folge, und brachte beibe Baufer bem Untergang nabe. Ergbischof Theoberich verhängte eine genaue Untersuchung, und erfannte als bas rathlichte, bie Claus aufzuheben, bie Ronnen gieben ju laffen, und bas Stiftungegut bem Johannesberg, ju beffen befferm Auffommen jugumenben. Die Berfügung fanb jeboch beftigen Widerstand ab Seiten ber wenigen Schwestern, bie noch in dem Rlofter übrig, und fie wurden alle brei, Ludela von Somalbach, die Meifterin, Ratharina von Binternheim, alias Scharfenftein, und Ela von Lieberbach mit ber Excommunication bestraft, verharrten aber nichtsbestoweniger im Ungehorfam, Daber Die erzbischöflichen Commiffarien, Bermann Rofenberg, Scholafter ju Mariengraden in Maing, ber Generalvicar Theoderich und Johann Meng, Propft ju Dorlar und Siegler, am 18. Dec. 1452 den Pfarrern oder Pfarrvermefern ju Binfel, Geifenheim, Lord, Deftrich, Eltvil, Johanyesberg und Rubesheim aufgaben, in ihren Rirchen jeden Sonn- oder Festtag die über die genannten Soweftern verbangte Ercommunication bei Glodengelaut, brennenden Rergen, die jedoch fofort auszulofden und gu Boben gu werfen, ju verfündigen, und damit fo lange fortzufahren, bis befagte Schweftern ihre Strafbarfeit anerkennend, fich murbig machen, von und die Absolution ju empfangen. Dag bem alfo gefchehen, bezeugen Bruno Limperger, Paftor zu Geifenheim, am Sonntag, Bigil von Christag, Beinrich von Albendorff, Caplan zu Lord, Sonntag barnach, Bruber Belfrich, Conventual au Johannesberg, Bigil von Christi Geburt, und heinrich Gressmann, Pastor zu Winkel, in berselben Bigil. Zur Parition scheint sich hierauf Lucardis von Schwalbach angelassen zu haben, nachdem ihr von dem Abt auf Johannesberg ein Jahrgeld von 50 Gulden versprochen worden. Erzbischof Theoderich erlaubte ihr auch, in ein anderes Benedictinerkloster zu treten und bis zu ihrer Unterkunft auf eigne Rechnung im Ordenshabit bei Berwandten zu leben, 1453. Sie kam zulest nach Rupertsberg, die beiden andern Clausnerinen wurden gewaltsam ausgeschafft. Rach Ausschung des Klosters Johannesberg kam die Claus in weltliche Hände, und wurde lestlich der Grasen von Schöndorn Besitzthum. Sie hat nicht selten, nachdem die Lüselau versschwunden, oder verlassen wurde, zur Abhaltung ber rheingauisschen Generalversammlung gedient.

Unter bem Mummifchen Saufe, boch genug jeboch um einer über alle Beschreibung berrlichen Aussicht zu genießen, und allen Rheinreisenden fur eine weite Strede point de mire ju werben , liegt ber gefeierte Johannesberg , urfprünglich Benedictinerflofter, von Erzbischof Ruthard von Daing geftiftet, was nach bem Anonymus um bas Jahr 1090 gefcah. Anders berichtet Bodmann : "Erzbifchof Ruthard mußte, wegen bem von ben Rreugfahrern an ben Juden zu Maing verübten Raube, woran er und feine Anverwandten, vorzüglich fein Schwager, Rheingraf Ricolf, tuchtig Antheil genommen hatten, gur Bermeibung ber faiferlichen Ungnabe, fein Ergftift mit bem Ruden anfeben; er flob, in Begleitung feines Schwagers, nach Thuringen, wo fie fieben Jahre lang verweilten. Sie tehrten gurud und legten, fepe es fraft einer faiferlichen Berordnung, ober wegen einem Gelübbe, ober, mas bas Bahricheinlichfte ift, wegen Gewiffensbiffe, alsobald Sand an die Stiftung neuer Rlofter. bifchof grundete im 3. 1106 ein Benediftiner-Mannoflofter auf einem jum erzbifcoflicen Allod im Rheingaue gehörigen, Bifcofsberg genannten Berge, und weihete es, weil eben jener Raub um Johannistag verübt worben war, jur Ehre biefes Borlaufers Chrifti ein , wovon es ben Ramen St. Johannesberg erbielt. Sein Schwager, Graf Richolf, that ein Gleiches; an bem gufe

bes Berges, und bep beffen Abenbseite legte er zu St. Georgs Ehre, welcher eben damals durch die Arenzsahrten in hohe Achtung getreten war, eine Klause an, worin junge Franen unter der Aussicht eines zeitlichen Probles zur Andacht und Sittlichkeit erzogen werden sollten. Diermit noch nicht zufrieden, erdauete Richolf an dem Fuße des nämlichen Bergs auch noch eine Kirche, welche er zu St. Bartholomäus Ehre einweihen ließ, sührte dabep ein Siechenhaus auf, und schenkte beyde im J. 1109 mit andern Gütern den zwey neuen Stiftungen, die dann auch nach dem Geiste des Zeitalters gar bald zu Krästen kamen und durch der Gläubigen Andacht und Schenkungen zu ansehnlichen Klöstern erwuchsen.

"Ruthard übergab, um bort die flofterliche Ginrichtung gu machen, ben Berg und bie Stiftung ber bep Daing gelegenen Abten St. Alban; Diefe gab ihr nach damaligem Benediftiner-Gebrauche bie Berfaffung einer von ihr abhängigen Probftep. Als alles fertig war, weihete ber Stifter bie Rirche felbft ein, gab ihr baben eine Ditgift, wodurch bas Rlofterchen ringeumber einen beträchtlichen Guterbann erhielt, und verordnete jugleich, bag bie Mainger und andere benachbarte Raufleute jabrlich auf St. Johannistag Sonnenwende bort formlich Deffe balten follten. Ricolf ließ fic auch nicht babinten finden, fcentte weidlich bazu, und machte bem b. Rifolaus fogar ein Brafent mit feinem eigenen Sohne, Graf Ludwig, und feiner Tochter Berntrud. Am Ende gog Richolf felbft noch die Donchstutte an ; feine Gemablin Danfmub folgte feinem Bepfpiele, und Die alte Dynaftie ber Rheingrafen erlosch badurch auf einmal ganglich." Erzbischof feit 1088, farb 30. April 1109 und ward auf 30bannesberg beerdigt. Man fennt auch feine brei Bruder, Dubo, Piligrim und Embrico. Embrico und Dubo fagen ju Lord, und war Embrico Bater von Bulferich, Berner und Stephan. Bulferich wohnte zu Binfel, von welchem Ort er 1108 benannt wird. Ebenfalls bei ber Plunderung ber Inden betheiligt, folgte er seinem Bater und Dheim in die Emigration nach Thuringen, wie fie benn in ber von Erzbifchof Ruthard im 3. 1104 bem St. Petereflofter au Erfurt ausgestellten Urfunde unter ben Zengen genannt werben, und als im 3. 1105 ber Erzbischof bem von ihm mahrend seines Erils gegründeten Rloster Stein bei Rörthen verschiedene Guter verlieh, bemerkte er, die habe sein Better Bulserich lebenbar beseisen.

Die Propftei auf bem Johannesberg fam febr bald in Aufnahme, daß ihre Emancipation rathlich werden founte. » Visum est Spiritui Sancto et nobis, ut statum ipsius in melius verteremus, et ad adipiscenda ei libertate ageremus, « fagt Erzbischof Abalbert I in ber Urfunde von 1130, wodurch er bie bisberige Propfici jur Abtei erbob, ibr bie freie Abtswahl und bas Begrabnifrecht auch für auswärtige Leichen geftattete, und ber Abtei St. Alban als Entschädigung für die hiermit erlittene Einbufe bie Guter in Bord und ben Behnten, welche bis babin ber Propftei gewesen, juwenbete. Bugleich bat er ben von ben Monchen, » sancte et canonice « ermählten Abt Eigelward feierlich confecrirt. Rurg barauf erhielt die neue Abtei einen Bumache burd bie Buter ber unterbrudten Canonie Bobe, mußte fie aber febr balb an bas im Berben begriffene Rlofter Eberbach überlaffen. Bie bedeutend jedoch icon bamals bie Abiei auf bem Johannesberg gewesen, lebren die von Erzbischof Abalbert 1132 und 1140 ausgestellten Urfunden, die boch bes von Ergbischof Ruthard ebenfalls geschenkten, 1286 an die Abtei St. Alban verlauften febr großen Sofs in Algesheim nicht ermähnen. Raifer Ronrad III ließ im 3. 1140 eine Schuturfunde fur bie Abtei ausfertigen und verlieh ihr Freiheit von der Dingpflicht.

Als des Abtes Eigelward Nachfolger werden genannt 1158 Anselmus, 1220 Theoderich, 1141 Embricho, welchem, minder nicht allen fünstigen Aebten auf Johannesberg, »ut inter Prelatos Ecclesie Maguntine prerogativa debita numereris,« Erzebischof Siegfried III am 8. April 1241 den Gebrauch der Mitra verstattete. Am 22. Juni 1313 befundet Erzbischof Peter, es sei unlängst der Gastmeister zu St. Alban, Bruder Anpert zum Abt des Klosters Johannesberg erwählt, auch als solcher geweihet worden: es soll derselbe aber, »propter suae circumspectae merita proditatis, ex matura provisione Nostri et sidelium aliorum, « zu St. Alban und in seinem Amt als Gastmeister noch

ein ganges Jahr, anhebend mit Maria himmelfahrt, verbleiben, auch mabrend biefer Beit von ben Sachen ober Gutern bes Rloftere Johannesberg nichts verzehren noch veräußern, fintemalen befagtes Rlofter burch eine fcmere Schuldenlaft gebrudt werbe. hingegen foll er alles Fleißes bebacht fein, biefe Soulben möglichft balb ju tilgen. Bon bem Abt hermann weiß man nur, bag er Silgers unmittelbarer Borfahr gewesen Dann ergablt Ergbifchof Gerlach , d. d. Eltvil , 23. Marg 1360, von einem großen, ju Beiten biefes Abtes im Rlofter gemachten Rund von Reliquien. Laut fotbaner Urfunde ift am Dienftag nach Invocavit 1358 Seinrich Overftolg, ber Cuftos und Pleban auf Johannesberg, famt Bruder Anfelm, bamals Glodner ju Algesheim, Bertholb von Mungenberg, bem Diener bes Enftos, Margaretha Pugles aus Beisenheim, ihrer Tochter Margaretha, und ber Rlofterfnecht Emmerich von Odenheim, jufallig in die Sacriftei gefommen, und ift ihm burch Schidung Bottes in bem einen Schrein ein uraltes Läblein aufgefallen. Das hat er in Gegenwart Aller geöffnet, und gleich oben in urafter Schrift bie Ramen verschiedener Beiligen gefunden. Sobald er bie Ramen gelefen, wollte er nicht weiter forfchen, fonbern fcheu um fich blident, eilte er, bas gablein bem Abt bermann einzuhändigen. Rur auf beffen Bebeig magte es ber Euftos in Gegenwart vieler Leute, Die Labe ju öffnen, wo er bann ben unten befdriebenen Schap, "durch ichriftliche Zeugniffe fattsam beglaubigt, gefunden und den Umftehenden vorgezeigt bat, erftlich ein foftbares Stud von bem Tuchlein, womit bem am Rreug ichmebenben Beiland bie Augen verbunden gewefen. Ein großes Stud von bem Schweißtuch bes Beilandes. 3t. ein großes Stud von bem reinen Tuch, in welchem ber Leib bes Beilandes eingewidelt gewesen. 3t. ein großes Stud von bem foftbaren bolge bes Rreuges, welchem bas Beil ber Belt angebeftet gewesen. Ein Stud von bem Rleibe, fo ber b. Johannes Bapt, in ber Bufte trug. Ein ganges Gelent von bem b. Apoftel Paulus. 3t. von bem b. Martinus, unferm Patron. 3t. von bem Gebirn ber b. Jungfrau Barbara. Bon St. Bartholomaus, bem Apoftel, ein großes Stud. Ein ganges Gelent von St. Blasius, bem Märtyrer und Bischof. Von hubertus, bem heiligen Bekenner. Bon St. Antonius, bem Bekenner. Ein blutiger Ragel, womit ber h. Sebasianus Märtyrer angeheftet gewesen. Ein großes Stud von den Reliquien des h. Mauritius. It. von St. Nicolaus, dem Bischof. It. von dem Tisch des herren. It. von dem Grab des herren. It. von des Moyses Ruthe. It. von andern verschiedenen heiligen, deren Tod koftbar ist in den Augen des herren.

"Bon bem Ereigniß burd ben befagten Guftos in Remntnif gefest, haben wir uns, einen folden Schas zu verehren, nad bem Rlofter erhoben, und alle bie fraglichen Gegenftande einzeln in Augenschein genommen, mit Sanden berührt. In ber Abficht, bie Bergen ber- Gläubigen ber Andacht gugulenten, ertheilen wir allen, welche bie befagten Reliquien ju verebren, und biefelben ju fomuden, ihre Almofen barbringen, vierzigtägigen Ablag, machen fie auch theilhaftig aller Bigilien, Gebete, Kaften, Reftepungen und fonftigen guten Berte, welche burch bie Gnabe bes Beilands bei ben Brubern bes befagten Rlofters fich ergeben werben." 3m 3. 1522, am 6. Mai wurde bes Abtes hermann Grab vor bem b. Rreugaltar geoffnet. In bem fleinernen Sarg fand man ben mit einer feibenen Cafel befleibeten, befdubten Leichnam, bem feboch ber Ropf fehlte, nachdem berfelbe gang und gar in Staub verwandelt. Beigegeben mar ein fupfernes Siegel famt Signet, mit ber Aufschrift: Hermannus abbas Sancti Joannis Baptistae Ringanus, und einem Schwan, flatt bes Ablers. Der Schwan wieberholte fich auf einem zweiten Stein. Dem eigentlichen Grabftein mar ein Rreug gwischen gwei hirtenftaben, aber feine Aufschrift eingegraben. Für eine turze Beit mag die Auffindung ber Reliquien ber Religiofitat auf Johannesberg forderlich geworden fein, aber die paradiefifche Begend wollte boch niemals bem beschaulichen Leben recht aufagen, vielmehr jum Benug, jum Bruch ber Regel einladend. Am 24. Juni 1383 außert Erzbischof Abolf I: "Dag Bir angesehen haben Armuth und Berberbnug bes Rloftere St. Jobanns-Berg, und ban baffelbe mit feinen Nugen, Renten und Befällen, ob Bir bas etlicher Dagen wieber uffbringen mochten,

zu unsern Sanben und Schutz genommen. So han wir bas obgenannt Rlofter befohlen dem (Bicedom im Rheingau) Ulrich von Eronberg, von unsern wegen zu regieren, zu handhaben und zu bestellen." Dem von Kronberg ward, dem Kloster um so sicherer auszuhelsen, der Untervicedom hermann Hebel beigegeben.

Silger von Baltherdum fommt im 3. 1403 als Abt vor. Dem Alofter ein nicht unwürdiger Borftand, bat er, feinen übrigen Berbienften unbeschabet, ben foftbaren Reld, beffen an ben Saupt then ber Abt fich bediente, und einen zweiten, mit feinem Bappen bezeichneten, ebenfalls werthvollen Relch geftiftet. Er ftarb ben 3. Dec. 1418. Seinrich von Cleen, ein Ritterburtiger wie feine Borganger, prafibirte, jufamt ben Aebten Balbuin von guneburg, Theoderich von Rordheim und Appel von Sinsheim in dem Provincialcapitel, abgehalten ju St. Stephan in Burgburg am Sonntag Jubilate, 14. Mai 1424. Er ftarb 27. Mai 1427, fein Rachfolger Johann von Balbeck im 3. 1439. Emmerich Schiffer von Wintel, burch Bahl vom 16. Januar 1439, mußte nach einigen Jahren abbanfen, mas ihn doch nicht abbielt, im 3. 1457 einen Procurator zu befiellen, und beißt es in dem 3nftrument: Emericus Dei clementia Senior quondam Abbas, pro nunc ab administratione relevatus, venerabili Patre ac Domino Ulrico moderno Abbate absente; Joannes pro tempore presidens et locum tenens Prioris, Helfricus cellerarius, Joannes de Homburg custos, caeterique singillatim fratres conventuales monasterii S. Joannis in Rhingawia Ord. S. Benedicti &c. propter ingruentiam causarum et negotiorum pericula.

Abt Ulrich war zugegen bei der auf Eberhard von Benlo gefallenen Abtswahl zu St. Jacobsberg, 1456. Im J. 1452 wurde auf Antrich des Erzbischofs Theoderich die Abtei auf dem Johannesberg durch Lubert Ruthard, den Abt vom Jacobsberg reformirt auf den Fuß der Bursselder Resormation. Der Abtei Jacobsberg hatte der Erzbischof den Johannesberg untersgeordnet, und seste Lubert den Eberhard von Benlo als Prior dahin. Weil aber das Kloster damals in seinen Finanzen sehr zurückgesommen, hat ihm der Erzbischof die Claus mit all ihrem Einsommen überwiesen, »monialibus dudum propter dis-

solutam ipsarum vitam exclusis,« schreibt der Anonymus. Dazu hatten die Ermächtigung gegeben der Cardinal Nicolaus von Cusa, Legat in Deutschland, und der Bischof von Breslau, Rusdolf von Rüdesheim. Der Prior auf Johannesberg, Eberhard von Benlo, wurde zum Abt vom Jacobsberg erwählt 9. Mai 1456. Als Abt auf Johannesberg kommt vor 1461 Johann von Idein, der aber, nachdem Eberhard von Benlo zum Abt vom Michelsberg bei Bamberg postulirt worden, 15. Det. 1563 die Regierung der Abtei Jacobsberg übernahm. Johann Lauterbach, erwählt 1563, saß drei Jahre, worauf sein Vorgänger, Johann von Idstein nochmals zum Abt von Johannesberg erwählt wurde, 4. Dec. 1466, und den 11. Sept. 1468 sein Leben beschloß.

Ronrad von Rothenberg, vorbem Capitular gu St. Matthias bei Trier und zu St. Martin in Coln, wurde 1468 als Abt »Vir moribus et doctrina insignis, ac sua ætate omni literatura nobilissimus, philosophus, orator ac poeta celebris, nec non theologus summus, qui multa in laudem B. Mariæ Virginis conscripsit, item de præparatione ante Missam et cura pastorali commentarios edidit.« 3m 3. 1469 munte: er jum erzbischöflichen Commiffarius fur bie Reform ber Abtei Sponheim ernannt. 3m 3. 1474 war er bei ber Bistation ber Abtei auf bem Jacobsberg beschäftigt. Trithemius nennt ibn »virum valde religiosum, devotum et eruditum, ac regularis observantiae amatorem præcipuum«. Er ftarb 25. Dec. 1486. 3hm folgte 1487 Gerhard von Montabaur, bieber Reliner auf dem Jacobeberg: »Vir bonus et amator observantiæ regularis, qui in utroque statu bene gubernavit,« nach des Trithemius Beugniß; er ift ben 31. August 1496 gestorben. Giner feiner Monche war Peter Schlarff von Beisenheim, ju Latein Sorbillus (S. 644), ber gelehrte Forfder und Gefdichtidreiber, Berfaffer einer Abhandlung von den Urftanden ber Stadt Dain, welcher Bermann Rugler, Piscator, erwiderte in einem umftanbe lichen Schreiben, bas überfchrieben : »Disertissimo ac multarum historiarum peritissimo Petro Sorbillo, monacho in Monte S. Joannis Baptistæ. Johann von Segen, vir seque pius et religiosus,« erwählt 1496, bat ben Rreuggang mit ben Fenfter

und bem Gewolbe gang neu in Stein aufgeführt, wobei ibn bie Almofen ber Glaubigen und feiner Freunde unterftusten. Er unternahm auch, hauptfächlich auf Roften bes frn. Johann von Hoftenftein und seines Sohns Philipp, die darin remedium animarum suarum. fuchten, am Donnerftag por Georgen 1507 die Arbeiten an der Quelle, und wurde die Wafferleitung, Saus, Rad und Futtermauer nach fiebenfahriger Arbeit mit einem Roftenaufwand von 1500 Gulben vollendet. Johann von Segen besuchte bas fahrliche Capitel, abgehalten ju Maing, 1506, war auch zugegen bei ber Wahl bes neuen Abtes Nicolaus in Sponheim, des Rachfolgers des gelehrten Trithemius, 9. Dec. 1506. Jobann von Segen farb 23. Aug. 1538. Sein Rads folger wurde in demfelben Jahr Hermann von Neus, ber geftorben ift 1551, und wurde gum Regiment ber Abtei berufen 1555 Balentin Gorn aus Rudesheim, bis babin, feit 1551 Prior auf bem Jacobsberg.

Schwere Zeiten maren auf bem Johannesberg ibm befchieben. Der Aufruhr von 1525 hatte ber Abtei tiefe Bunden geschlagen, bag fie genothigt, einen betrachtlichen Theil ihrer Befigungen ju veräußern. Raum hatte fie einigermaßen fic erbolt, ale Martgraf Albrecht auf feinem Bug nach bem Rhein, 1552, dem Johannesberg einfel, die Bebaude größtentheils einafderte, bie Ronde verjagte, und folden Schaden anrichtete, bag bie umfichtigfte Saushaltung faum jemals ihn auszugleichen vermocht hatte. Dazu mar aber gang ungeeignet Abt Balentin, der vielmehr die Sande in ben Schoos legte, die Dinge geben ließ, wie fie eben wollten, verfeste und vertaufte, mas nur ananbringen. Unbeilbar ergab fich nicht minder ber Berfall ber Disciplin. "Die beiden Sacularifirungen der benachbarten Abteien St. Alban und Bleibenftadt trugen bas Deifte bei , ben Mondshabit faft unerträglich gn machen; indem biefe ibren Bunfc nach gleicher Umftaltung nicht erreichen fonnten, facularifirten fie fich gewiffermagen baburch felbft, bag vom Doudthum nur bie angere Form blieb, bas Junere aber conventionell auf ben Auf ber Chorherren beliebt warb, wogn fie fich bei neuen Abtswahlen burch geheime Capitulationen den Beg babnten; man zerfchlug die Gefälle in formliche Prabenben , fouf Dignitaten mit anklebenden Rugbarfeiten; die Monche bezogen eigene Wohnungen und hielten eigenen Saushalt, Die Aebte machten eigene Testamente, von Claufur und Disciplin war feine Rebe mehr, und die Ueppigfeit ward grenzenlos." Plunderung und Berheerung lieb vollends ben Bormand zu einer beinabe allgemeinen Defertion, und bas Saus, die Ruine viels mehr, ftand beinahe leer, »propter dissolutos fortassis fratrum mores, et aes alienum, quo monasterium obstrictum fuerat« Ernftlich wurde auf dem Provinzialcapitel zu Maing 1560 bem Abt feine Kabrläffigfeit verwiesen, Befferung erfolgte nicht, und bas Capitel, 1563 in Werden versammelt, entfeste ben tragen Saushalter feiner Burde, welchen Befdlug bann Erzbifchof Daniel vollzog und den Abt nach bem Jacobsberg, von bannen er berufen worden, verwies. Dafelbft ift Balentin ben 25. Juli 1567 geftorben.

Das Rlofter ließ Erzbischof Daniel durch einen Deconom verwalten, und bestand biefes Proviforium noch zur Beit ber fcwedischen Ginfalle, obgleich der Benedictinerorden, absonderlich bie Bursfelber Congregation, durch ben Abt vom Jacobeberg vertreten, fic alle erbenkliche Dube bei bem papftlichen und faiferl. Sofe wie bei bem Rurfürften Johann Schweifard gab, um bie Rudgabe ihres Gigenthums zu erhalten. Der Papft ernannte auch 1622 einen Abt für ben Johannesberg, ben Colnie fchen Benedictiner Stephan Spuling, der aber niemals jum Befige gelangte, indem, wie es beift, Die Jesuiten ibm entgegentraten. Denen foll, was ihnen feineswegs zu verargen, nach bem fconen Befigthum belüftet haben, wie febr baffelbe auch durch ber Schweden Einfall 1631 mitgenommen worden. "Die Schweden batten mabrend vier Jahren bas Erzftift unaussprechlich erschopft, man mußte baber an Sparfamfeit und Gingiehung ber Ausgaben benten; die Defonomie des Johannesberg war läftig, toftspielig, und absorbirte fast alle Ginfunfte; man fand baber rathlichet, bas Rlofter und bie Guter, gegen Darlegung bes Capitals, in Rugbarpfand ju geben. Rach manchem fruchtlofen Berfuche fand nich endlich hierzu ber Reichspfenningmeifter hubert von Blep

mann, welcher im J. 1641 gegen Bezahlung eines Pfanbschilslings von 30,000 Rthlr. in den Besit gesetzt ward, die Güter verswalten ließ, und die daraus fallende Einkunfte als Zinsen ohne weitere Rechnungsablage einhob." Bon dieser Pfandschaft sindet sich folgende Notiz.

"Extract Bleymannischer Jure antichreseos inbabenber Guter ao 1641. Die Summe bes Pfanbicbillings ift 30,000 Rthlr., in brei nach einander folgenden Jahren mit 10,000 Riblr. abzutragen, doch mit vorbergebender eines Jahrs Uffündigung. Bu biefem Unterpfand fennt gehörig alle bes Clofters Bein-, Fruchten-, Gelb- und andere Intraden und Befalle, famt allem beffen, was baju ferner anbangig, ale Binfen, Dienfte und alle andern bero Gerechtigfeiten. Ift alles niemand andere verpfandet, und frey von allen realen Beschwerben und taften, ohne was beim Clofter vorbin jeberzeit berkommen, und vermög barüber geführter Rellnerey-Rechnung vorbin unumganglich foulbig gemefen. Diefes Capital aber follte 32 Jahr fleben und unterbeffen aller Rugen jure antichreseos bem Creditoren beimfallen, ohne Leiftung einiger Rechnung, idque loco pensionum. 3t. alles Wachsthum an Frucht und Wein folle zu Labnftein zollfrey paffiren, idque uff porzeigende idrifftliche Specification berer Güter.

"Specification ber Güter. Der Weingarten seynb an Rheingawer groß Maaß 40 Morg. 37 Ruth. 10 Schuhe, alle umb bas Closter her anliegende; noch 1½ Morgen 15½ Ruth., so bamals wüst gewesen. It. Aderseld beim Closter, und bazu gehörig, 96½ Morg. 29 Ruthen. It. obwendig der Gemarken und uff der Heiden gelegene Aeder, welche ungepfercht, nicht fruchtbar seynb, 63½ Morg. 39 Ruthen. It. Wiesen, so alle zweischärig, samt einem Weyher, 61½ Morg. 24½ Ruth., einsschärige Wiesen 14 Morg. 32 Ruthen. Summarium aller Güter zum Closter gehörig (ohne die Awe, so gegen Bartholomes im Rhein liegt,) thut an Morgenmaaß, den Morgen ad 160 Ruthen und die Ruthe ad 16 Schuh gerechnet, 278½ Morg. 17 Ruth. 10 Schuh. Ohne die Awe, ohne Korn, Waiß, Haber, Wein, Geldzinsen, Schäferey, Rindvieh und Dung, auch ohne den Abtswald.

| "Extract ftändiger Einnahmen des Johannesbergs<br>ex Computu anni 1636 & 39. Den Gulben zu 24 Albus |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| und den Albus zu 8 Pfenninge.                                                                       |
| Ständige GeldsGrundzinsen 390 fl. 14 Alb.                                                           |
| Biefen-Zinsen, so uff und ab verlehnt werden 67 " 14 "<br>Bon der Awe im Rhein (seynd wegen Kriege- |
| wesen nit bestanden gewesen)                                                                        |
| Bon Sahners, Cappens und Ganfginfen 16 " 15 "                                                       |
| Bon Baldungen (nicht verrechnet worden)                                                             |
| Summa 474 ff. 19 Alb.                                                                               |
| Ständige Gelbausgabe 2c. Diese laffen wir hier                                                      |
| weg, und sețen nur die Summa 203 fl. 22 Alb.                                                        |
| Abgezogen von ftanbiger Ginnahme, reftiren 271 fl. 2c.                                              |
| Einnahm ftanbigen Rorns.                                                                            |
| 2c. 2c                                                                                              |
| Ständige Ausgabe 20 " - "                                                                           |
| <del></del>                                                                                         |
| Restiren 274 Malt. — Bril.<br>Waiß ist dem Kloster pro tertia gewachsen                             |
| 1 Malter 3 Malt. — Bril.                                                                            |
| Niflas Schmidt auf seiner Mühlen — " 1 "                                                            |
| Gersten, 2 Malter pro tertia 6 " — "                                                                |
| Sabern, ftanbig, vom Mechtisbäußer hof . 24 " — "                                                   |
| Gewachsen pro tertia 101 Malter 30 " 3 "                                                            |
| 3t. nody                                                                                            |
| Erbsen, gewachsen pro tertia                                                                        |
| Ständig 2 ,, 2 ,,                                                                                   |
| Einnahm-Wein.                                                                                       |
| Anno 1639 am Kloster gewachsen 15 Fuder 21 Ohm.                                                     |
| Fällt ftändig 8 " — "                                                                               |
| Summa 23 Fuder 2½ Ohm.                                                                              |
| Ausgab-Wein.                                                                                        |
| Ständig, mit dem Fuder, so das St. Victor-                                                          |
|                                                                                                     |
| ftift pro salario parochi jährlich gibt 3 Fuder 3½ Ohm.                                             |

Bleymanns Schwager, der von Giefen, und Conforten fanden in dem Besit von Johannesberg kein heil, und kündigten dem Erzstift den Pfandschilling auf. Die hofkammer gerieth darüber in große Berlegenheit, was dann nun weiterhin mit dem Aloster anzufangen wäre, und ließ es allenthalben antragen. Die Abtei Fulda, mit welcher vormals der Johannessterg geistig verbrüdert war, meldete sich endlich hierzu, schlug dei Mainz den Weg glimpslicher Regociation ein, und erhielt im J. 1716, daß ihr, gegen Abtragung des Pfandschillings und noch einer Rebensumme, das Aloster samt Güterbesit auf ewig eigenthumlich überlassen ward, welches dann zwar nicht mehr zum alten Alosterstand zurückehrte, dagegen aber in ein vom Fürstadt Adalbert von Walderdorf erbautes, überaus schoues Schloß verwandelt ward.

In ben Sanben ber Abtei Fulba gelangte ber Johannesberg ju ber hoben Berühmtheit, Die ihm bis auf Diefen Tag geblieben ift, und die er theilweise einer verbefferten Culturmethobe und bem fpaten Lefen verbanten mag: bat boch Fulba in abnlicher Beife bie zwar Jahrhunderte lang burch bie von Thungen be-Arittenen Rebenpflanzungen bei ber Burg Saaled, an ber frantiiden Saale, unweit Samelburg behandelnd, bort ebenfalls einen Bein producirt, den bie vollendetften Renner als bem Johannesberger, bem Ronig der Rheinweine, vollfommen ebenburtig finden. Aus Saaled und Rubesheim ftammen die hier feit 1774 gebauten Reben. Bie billig, erfennt auch Burger Beder bie boben Borguae bes Beins, ber auf Johannesberg, im Bergen bes Rheingaues, gewonnen wird. "Der Fled," bemerft er in feiner Reifebefdreibung. "wo bie Johannesberger Blume macht, ift nur febr flein, aber er bat eine eigenfinnige Lage, die ihn ben gangen Tag ben Sonnenftralen aussest. Unser gubrer, ber Rellermeifter ber Probftei, entwickelte uns die Ursachen, warum ber Bein bier fo vortreffe lich gebeibt. Gin Dal ift bie Lage bie ausgesuchtefte in bem gangen Rheingau. Befonbere im Monat Meffibor brechen fic Die Sonnenftralen an bem Abhange bes Berges, wo bie Blume macht, fo fart, bag bie Auffeber aus ihren butten manbern und ben entgegengesetten Theil bes Berges beziehen muffen. 3c

habe auch in Mainz schon öfters gehört, und selbst Forster in seinen unerreichbaren Anfichten sindet es wahrscheinlich, daß unter den Sügeln von hochdeim und Johannesberg ein Rohlensstög durchgehe und durch seine innere Sise den Stralen der Sonne noch nachhelse. Ich sprach mit verschiedenen einsichtsvollen Weinbauern davon. Sie hatten aber entweder keinen Begriff von einem Rohlenslöß, oder fanden sich beleidigt, weil ich mehr wissen wollte als sie; — und so erhielt ich wenigstens hier keine Aufklärung über diese Meinung. Nur Einer sagte mir, daß er sich noch aus seinem Jünglingsalter erinnerte, wirslich verbrannte Steine aus einem Fundamente getragen zu haben, als die Probstei von dem Bischof von Fuld modernistet, und der Reller, der unter dem Weinberge hinläust, ausgebessert wurde.

"Es ift erftaunlich, welche Arbeit und Dabe auf diefen fleinen Strich verwendet wird. Die Arbeiter find immer babei beschäftigt. Wenn im Frubjahre bas Befcneiben und Binben porüber ift, fo giebt ber Sommer ben Bingerinnen au thun. Diefe muffen von Beit ju Beit bas aufschiegende Unfraut ausjaten, bamit bem Stode nichts von feiner Rahrung benommen wird, und felbft oft die Frucht von bem muchernden Laube entblogen, um den Stralen der Sonne Raum zu verschaffen. Man rechnet, bag Jahr aus Jahr ein bier von der Abtei Ruld bunbert Stud Bein geerntet werben. Benn man nun bas Stud nach einem mäßigen Preife auf 1200 Al. anschlägt , fo beträgt bies icon eine Summe von 120,000 Rl. Und biefe wirft eine Strede Landes ab, Die nicht mehr als 120 Morgen begreift! Bon biefem Ertrage flieft Alles in bie Raffe bes Bifchofe, ber bier einen Probft balt, um die Aufficht über die Berge und Gebäude ju führen. Ale Burger Cuftine in Maing mar, brandschapten seine Emiffare auch bier, und einige ber toftbarken Studfaffer wurden nach Paris geführt und die übrigen verfauft. Man ichast ben Schaben, ben Fulb bamals bier gelitten bat, auf 200,000 Kl. Niemand bedauerte ben Bifchof und feine Donde."

Berläffig find aber Beders Nachrichten von ber Bobenflache und dem Ertrag dieses Rebgelandes feineswegs. Bu Schlof Iohannesberg gehören 55 Morgen Weinberge, die im 3. 1857

an Bein 60 Stud, im 3. 1858, trop bes Froftes, 46, im 3. 1859 nur 40, 1860 abermals 40 Stud gaben. Bom 3. 1857 wurde das Stud zu 1305 bis zu 5050 Bulben bas halbe Stud verfauft, mas einen Gesamterlos von fdier 150,000 Gulben gibt. Bon 1858 murbe bas Stud mit 495 bis 2205 Gulben bezahlt. 3m 3. 1822, befanntlich ber berrlichfte Bein, ber je gewachsen, wurden zwei Stud mit 20,000 Gulben bezahlt. 3m 3. 1781 foll ein Englander ein Stud 1779er mit 5000 Gulben bezahlt haben. In ber neuern Beit ift aber bem Johannesberg ein furchtbarer Rebenbubler, ber von ber Abtei Eberbach berrührende Steinberg, erftanden. Dag er in ben Jahren 1857 und 1858 ben Johannesberger übertroffen habe, behauptet ein Renner erften Ranges. Ertrag, 1857, Stud 80, ju 1800 Bulben bie 3090 bas halbe Stud; im 3, 1858 Stud 50, ju 660 bie 2970 Gulben; 40 Stud im 3. 1859. 3m 3. 1822 hatte Pring Emil von Beffen-Darmftadt ein halbes Stud ober 31/2 Dhm Steinberger gu 6105 fl. gesteigert, daß ihn mithin die Flasche beinahe 11 Gulben fam. Der Bollftanbigfeit wegen gebe ich auch die Preise von einigen andern Lagen. Sochheim, berzogliche Domaine, 1857, von 775 bis 3100, 1858 von 765 bis 2400 fl. Asmannshaufen, Domaine, 1857, von 1500 bis 3000, im J. 1858 von 800 bis 1200 Gulben. Bollrathe, von Greifenflau: 1857 von 785 bie 4830, 3. 1858 von 480-1275, 3. 1859 von 440-3620 Gulben. Sattenheim, Graf Schonborn: 1857 von 735-2700, 3. 1858 von 600-1850, 3. 1859 von 470-2380 Gulben. Marcobrunn, Graf Schönborn: 1857 von 960 — 5020, 3. 1858 von 925 — 2460, 3. 1859 von 910-3710 Gulden. Rubesheim, Graf Schönborn: 1857 von 705 — 3990, J. 1858 von 350—1470, 3. 1859 von 535-3010. Beifenheim, Graf Ingelheim: 1857, von 950-5410, J. 1858 von 720-3200, J. 1859 von 570-4010 fl. Rauenthal, Baron von Schenf: 1857, von 800-3660 Gulben. 3m Amt Rudesheim wurden im 3. 1826 gufammen 2654 Stud weiß, 101 Stud roth, im 3. 1830 an weiß 78, an roth 11/2, im 3. 1834 an weiß 2729, an roth 84 Stud, im 3. 1846 an weiß 3257, an roth 102 Stud geberbftet. Davon kommen auf Rubesheim selbst 626 Stud im 3. 1826, im 3. 1830

nur 40, im 3. 1834 aber 1010, und im 3. 1846 volle 690 Stud. Asmannsbaufen gewann 1826 an weiß 144, an roth 80, im 3. 1830 an weiß 8, an roth 11/2, im 3. 1834 an weiß 116, an roth 50, im 3. 1846 an weiß 132, an roth 70 Stud. Geisenheim melbete 1826 an 521, im 3. 1830 nur 73, im 3. 1834 wieder 206 und 1846 endlich 544 Stud; Binfel 1826 beren 315, im 3. 1830 nur 8, im 3. 1834 wieber 210, 1846 aber 600 Stud. Lord 1826 überhaupt 630, im 3. 1830 nur 3. im 3. 1834 wieder 575 und 1846 endlich 492 Stud. Das Amt Eltvil producirte im 3. 1846 überhaupt 3413 Stud. bavon tommen auf Elivil 750, Erbach 222, Sallgarten 365, Sattenbeim 336, Deftrich 645, Rauenthal 270. In bem Umfang bes Umtes Sochbeim wurden 1857 in Sochheim felbft 491, in ben fleinern Orten 300, im 3. 1858 fur Sochheim 481, in ben fleinern Orten 453, im 3. 1859 für Sochbeim 424, für bie fleinern Orte 365 Stud angegeben. Reben Sochheim befigen noch Bidert und Roftheim febr ausgezeichnete Lagen.

Mitunter rechnet man auch zu ben Rheinweinen die Wormser Liebfrauenmilch, ferner was auf dem linken Rheinufer in ber Umgebung von Mainz zu Laubenheim, Bodenheim, Bischheim, Dienheim, Harscheim, vornehmlich bei Rierstein, gewonnen wird, endlich auch den Bocktein zu Groß-Winternheim im Ingel-heimer Grund.

Die Reichsbeputation von 1802 gab das Fürstenthum Fulda samt dem Johannesberg und viele andere geistliche Güter an Nassau-Dranien, zur Entschädigung für die in holland erlittenen Berluste. Unstreitig liegt der tiefste hohn in der Zumuthung an das Reich, Entschädigung zu geben für das Resultat einer Rebellion, welche ungleich verderblicher für Deutschland ausgefallen ist, als für die spanische Monarchie, welche senem eine noch heute klassende Wunde zurückgelassen hat, an der alle Träume von einer deutschen Flotte Schiffbruch leiden müssen. Wie vermessen aber der hohn, keiner unserer breitmäuligen Patrioten hat die heute ihn bemerken wollen. Beginnend mit dem 2. Oct. 1802, nahm die Oranische herrschaft ein Ende den 30. Nov. 1806. Während das hauptland Fulda bis zum 11.

April 1810 von den Franzosen als erobertes land behandelt wurde, hat Raifer Napoleon gleich Anfangs, 1807, ben Johannesberg feinem Maricall Rellermann, bem Bergog von Balmy gegeben. Deffen Birthicaft auf Johannesberg, obgleich er, meift in Maing beschäftigt, gar füglich fie übermachen fonnte, vermag ich nicht zu loben : mehre ber werthvollften Beinlagen wurden von wegen ihrer Rabe ju bem Saufe in Rrautgarten verwandelt, für die Unterhaltung der Gebaube gang nichts gethan. Man follte fagen, ber geizige Marfchall habe, bierin ber Krau Latitia folgend, an die Dauer feines Befiges nicht glaubend, nur von der Actualitat Bortheil ju gieben gefucht. Anders verfuhr fein Rachfolger, Fürft Metternich. Raum in Johannesberg eingeführt, richtete er an ben Marfchall ein febr verbindliches Schreiben , worin er beffen Berbienfte um bas Gut belobend, die auf Berbefferungen verwendeten Untoften zu erftatten fich erbietet. Das ließ nicht zweimal ber Maricall fich fagen, und er ftellte eine specificirte Rechnung auf im Betrag pon bunberttausend Kranken. Dag um folden Preis ber Kurft Bebenten trug, eine Anertennung feines Befititels au erfaufen, wird nicht auffallen.

Befagter Marfcall., Frang Chriftoph Rellermann mar gu Straßburg, 30. Mai 1735 geboren, in einer Familie, die in der vormaligen Reichoftabt nicht ohne Bedeutung. Gein Meltervater befleibete 1669, alfo furg vor dem Beginn der frangofifden Berricaft, bie Aemter eines Borftebere ber Rammer ber XIII und eines Amm- ober Bunftmeiftere ber Raufleute. Bon ben fünf Rammern bes Magiftrate nahm fene ber Dreizehner ben erften Rang ein. Dergleichen patricifche Abfunft gab indeffen wenig Aussicht auf eine Officierftelle in einem frangofischen Rationalregiment, wo burchaus abeliche Geburt erforbert wurde, und Rellermann, entschloffen im Krieg fein Glud zu fuchen, fab fich auf ein frembes Regiment angewiesen. Er trat 1752 als Cadet bei Lowendahls Sufaren ein, wurde 1753 Fabnrich bei Royal-Baviere und am 6. Mai 1756 Lieutenant bei ben Volontaires d'Alsace. Ale Lieutenant zeichnete er fich in feinem erften Feldzug 1758 bergeftalten aus, daß er am 9. April besagten Jahrs zum Capitain en second

avancirte. Auch in ber Schlacht bei Bergen, 1759, bat er Ebn eingelegt. Capitain à la suite in bem Regiment Volontaires du Dauphiné feit 13. April 1761, traf er in dem Gefecht bei Dorften, Anfang Sept., mit feiner Schwadron auf 300 feindliche Grenabiere, die wurden gersprengt, ihre Ranonen genommen. 2m 3. Jul. 1762 führte Rellermann feine 150 Sufaren gum Angriff auf bas ungleich ftartere Corps bes Dajors (nicht Generale, wie es in ben frangofischen Berichten beifit) von Scheitber. Das batte zu feinem Soutien bie im Balbe lauernben Jager. mußte aber boch am Ende bas Bewehr ftreden. Scheither felbft, ein Theil feiner Cavalerie, 300 Grenabiere geriethen in Gefangenschaft. Der Pring von Conde, in feinem Sauptquartier Coesfelb ber Grofithat Beuge, erbat für Rellermann bas Lubwigsfreuz. Abermale ward für den neuen Ritter der 30. Aug. 1762 ein Ehrentag. Das Befecht bei Friedberg foftete dem Erbpringen von Braunschweig an Gefangnen nur über 1500 Mann und 12 Ranonen. "Der Erbpring ward felbft fo verwundet, baf er fich von ber Armee binmeg und burd Munden bringen laffen mußte, wo er ein fo gefährliches Bunbfieber befam, bag er fich bas Rachtmahl reichen ließ und jum Sterben bereitete. Sein Bater, ber regierende Bergog, fand fich felbft ju Dunden ein und besuchte ibn in feiner Rrantheit." Rach Berlauf von . 30 Jahren follte ber Bergog von Braunschweig abermals auf Rellermann treffen.

Den Präliminarien von Fontainebleau, 3. Nov. 1762, folgte bie Einstellung ber Feinbseligkeiten, und gleich nach dem Frieden erlitt die Armee starke Reductionen, von denen doch Rellermann nicht berührt wurde. Dem Marquis von Constans hatte der tüchtige Officier sich empfohlen, und trat er als Capitain in die Legion von Constans (Jäger und Dragoner). Dem Einsus von Constans verdankte er ohne Zweisel die Missionen nach Polen und nach der Krim, 1765—1766. Im J. 1771 war er einer der Officiere, die dem Baron von Viomesnil für die Expedition nach Polen, der Barer Consöderation zu Gute, beigegeben. Er hatte in der Woywodschaft Krakau die Cavalerie zu organisiren, und bestand im Januar 1772 mehre rühmliche Gesechte mit den

Ruffen. Borzüglich wird er gelegentlich eines durch seindliche Uebermacht erzwungenen Rüczugs gepriesen. Als die erste Theislung Polens unwiderrustich beschloffen, begab Rellermann sich auf den Heimweg, und wurde er am 24. März 1772 Obristslieutenant, 1779 Major bei Constans Husaren, und 1780 Obristslieutenant bei dem eben gebildeten Husarenregiment Colonelzeneral. Brigadier des armées du Roi den 1. Januar 1784, sechs Wochen später Mestre-de-camp en second bei seinem Reseiment, wurde er Maréchal-de-camp den 9. März 1788.

Er batte bemnach feineswegs Urfache gebabt, über bie bisberige Berfaffung fich ju beklagen, nichts besto weniger nahm er ungefäumt Partei für die Revolution, sen homme prudent qui, sans donner dans les excès, en fait assez pour être du parti dominant.« Er wurde ben 12. August 1790 beauftragt, bas Rechnungswefen ber Regimenter ju untersuchen, und in einer ber letten Promotionen in dem Ludwigsorben mit bem Commandeurfreug beehrt. Commandirender General im Departement Oberrbein 1790, mar es feine Aufgabe, bie tobenbe Gabrung in Rappoltemeiler zu beschwichtigen. Dort hatten bie Burger befoloffen, bie ungeheuern Balbungen ber bem Bergog von 3meis bruden zuftandigen Berrichaft Rappoliftein unter fich zu theilen. waren aber barüber in großen Zwiefpalt, auch mit ben angrenzenden Dörfern gerathen. Giner entfeffelten Bolfemaffe entgegenzutreten, war feineswege nach Rellermanne Geschmad, und nicht im Geringften wußte er, mas mit ben alle Bemacher bes fürftlichen Schloffes zu Rappoltsweiler fullenden Schreiern zu begin-Sie wurden jumal wuthend bei bem Anblid des ihnen augeschickten Generale, jeben Augenblick fonnte es zu einer Schlacht Aller gegen Alle fommen. In biefer Roth fuchte, fand Rath Rellermann einzig in feiner golbenen Tabatsbofe, nahm Prife auf Prife, mitunter auch ben Rachbar ju gleichem Benug einlabend. Daß alebald mit bem eine Beranderung vorgebe, eine ruhigere Stimmung eintrete, gewahrte ber General, und er magte es, aus feinem Bintel bervorzutreten, und bier und ba, immer nur einem Gemäßigten, feine Dofe zu bieten. Das übte munderfame Anziehfraft auf eine Bevolferung beutschen Ursprunge, ein jeber

tractete nach ber Ehre, mit bem goldenen herren zu schnupfen, und langsam Anfangs, bann in Bligesschnelle verbreitete sich die Ansicht, daß solchem Ziel einzig Mäßigung und Ruhe zuführen könne. Der tobende Decan glättete sich zu einem Spiegel, und das allgemeine Erstarren benutte Rellermann zu Worten der Berständigung, welchen den glänzendsten Triumph er verdankte. Dem unheilschwangern Borhaben, die Waldungen zu theilen, eine weite Strede der Bogesen zu entholzen, die fruchtbare Ebne zu entwässern, wurde verzichtet, der Staat als der alleinige Eigenthumer des reichen Schates anerkannt.

Der unverhoffte, ihm felbft vielleicht unbegreifliche Ausgang eines biplomatifchen Deifterzuge empfahl ben General zu bedeutenberer Stellung : ju bem Commando bes niederrheinischen Departemente berufen 1791, entbedie er bas Gebeimnig ber auf biefer Grenze burch ben Pringen von Conbé und ben Bicomte von Mirabean angefnupften Berbindungen, und wurde es ihm ein Leichtes, bergleichen bobenlofe Entwurfe ju vereiteln und die Feftung Landau Aber fein Benehmen binfichtlich ber Unruben au au bewehren. Meiffenburg verrath arge Reigheit. Dort batten die Officiere, bierm angewiesen burch bas Decret vom 29. Sept. 1790, ben Solbaten ben Befuch ber Bolksgesellschaft untersagt, die Ungehorsamen mit Arreft beftraft. Dag biefer erlaffen werbe, verlangte bie Mannfcaft in ihrer Gefamtheit, und als ber Dhrift bas verweigerte, ergab fich eine pollftanbige Meuterei, welcher bie Officiere bergbaften Biberftand entgegensesten. Auf beiben Seiten gablte man Bermunbete, und Rellermann, dem bie Untersuchung bes Borfalls gufam, trat auf ale ber Meuterer Anwalt. In einem Schreiben an ben Rriegsminifter verklagte er bie Officiere megen Meuferungen, die gleich verlegend fur die patriotische Gefellicaft und für bie Mannicaft. Ginem zweiten Schreiben, worin die Bieberberftellung ber Rube angefündigt, ber Soldaten Pflichttreue und Anhänglichfeit für die Conftitution belobt wird, ift die Meugerung beigefügt, bag bie Dannichaften nichts mehr boren wollten von ben Officieren, die zuerft blant zogen. Solche Gefinnungen mußten Anerkennung, Belohnung finben. Am 26. Oct. 1791 brachten bie Burger und Burgerinen von Landau, um ben Altar

bes Baterlands geschart, dem General eine Bürgerkrone dar, jugleich mit Lobeserhebungen für seine glänzenden Tugenden und militärischen Renntnisse ihn überschüttend. In seiner Antwort an die sothane Botschaft überdringende Deputation heißt es: »Vous flattez trop mon civisme, car ce que j'ai fait pour la constitution, je l'ai fait par la persuasion de ses qualités précieuses; et ce que je ferai à l'avenir correspondra toujours avec les qualités d'un homme qui aime prosondément sa patrie et qui sait apprécier la liberté conquise; « damit legte er die Bürgerkrone auf das Exemplar der unlängst versissent lesten Constitutionsacte, und schwur zugleich, sie die zu seinem lesten Blutstropsen zu vertheidigen, frei zu leben oder zu sterben.

Dergleichen patriotische Aufwallung empfahl ibn immer bringenber ber Bunft ber Machthaber, und er wurde am 9. Marg 1792 jum General-Lieutenant ernannt. 3m folgenden Juni jog er ans, bas burch bie Raiferlichen bedrobte gandau ju befchuten, bei welcher Gelegenheit bie Zeitungen, jederzeit freigebig mit Berleumbungen, ber Beiftlichfeit geltend, verfündigten, er fei, aur Tafel geladen in einem bei Saarlouis gelegenen Rlofter (Fraulautern ohne Zweifel), vergiftet worden, die Aergte batten aber zu rechter Beit bem Uebel gewehrt. Das Lager bei Lauterburg befehligend, vernahm er aus bem Munde ber an die Rheinarmee entsendeten Commiffarien, Carnot, Prieur und Couftard, ben Bortlaut bes die fonigliche Autorität suspendirenden Decrets. und nahm er in Begeifterung baffelbe auf. Große Lobfpruche baben bafür Diese Commiffarien bem General in ihrem Bericht an Die Nationalversammlung gespendet. Bon Lauterburg westlich fic wendend, beschütte Rellermann im Lager bei Reufirch unweit Saargemund eine Grenze, die zwar niemand anzufechten bachte, bann unter feinem Commando die Rhein- und Saararmee vereinigend. beschäftigte er fich angelegentlich mit ber Bieberherftellung ber Linien an ber Lauter. Am 28. August übernahm er bas Commando der Mofelarmee, die er durch 5000 Mann, vom Rhein herangezogen, verftartte, und ward es feine Aufgabe, die Bereinigung mit Dumouriez ju erzielen. Am 4. Sept. brach er von

Met auf, so er in Belagerungsftand erklärt hatte, und über Pont-a-Mousson, Toul, dessen Besatung er verftärkte, Ligny, Bar-le-Duc erreichte er Revigny-aux-Baches, ohne von Seiten der Allierten dem mindeften hinderniß zu begegnen.

Spateftens am 3. Sept. waren bie Preuffen ju Barennes eingerudt; anftatt von Clermont aus gegen Chalons, ben eigentlichen Schluffel ber Operationen vorzubringen, wendeten fie fic feitwarts, nach Bar-le-Duc bin, gleichsam als liege es in bem Plan bes Felbberren, ju Chalons bie Frangofen ben Borfprung gewinnen ju laffen. Bon ber anbern Seite führt Dumouries bittere Rlagen über Rellermanns Operationen. »Ses plus grandes contradictions venaient alors des manœuvres de Kellermana qui fatigait ses troupes par des marches et des contre-marches. qui, arrivé jusqu'à Bar, rétrograda jusqu'à Ligny, qui désapprouvait comme tout le monde le plan de campagne du général Dumouriez, qui assurait que les Prussiens avaient le projet de tomber sur la Lorraine, pendant que le roi de Prusse était devant Grandpré, qui lui annonçait que, s'il voulait faire une jonction, il fallait qu'il fit la moitié du chemin, et que, réunis ensemble, ils iraient livrer bataille au roi de Dumouriez, qui voulait temporiser et ruiner les Prussiens sans se battre, se serait bien gardé de hasarder une bataille. Il dénonça au ministre de la guerre la mauvaise volonté, ou au moins les indécisions de son collègue, et il exigea sévèrement qu'il lui fut donné un ordre absolu de le joindre et de ne plus contrarier son plan de campagne. Cet ordre fut effectivement donné avec promptitude par le ministre Servan à Kellermann qui se vit forcé de l'exécuter.«

Bevor noch die Pässe von la Eroir-aux-Bois und le Chènepopuleux von den Alliirten eingenommen, hatte Kellermann Saints Dizier verlassen, um sich auf Bar-le-Duc zurückzuziehen. Die aus Paris ihm zugekommenen Befehle bestimmten ihn, wieder vorzugehen. Auf die Nachricht von den schmählichen Ereignissen vom 16. wendete er sich nach Vitry, und am 19. bei Dampierre bewerkseligte er seine Bereinigung mit dem Lager, so Dumouriez bei Sainte - Menehould bezogen hatte. »Il amenait quinze

ille hommes, dont un tiers d'excellente cavalerie, et presque utes troupes de ligne. Le général lui envoya sur-le-champ te instruction pour venir occuper le lendemain matin le mp entre Dampierre et Élise, derrière l'Auve, qu'il lui signa parfaitement; et comme le déploiement des Prussiens faisait présumer qu'ils tenteraient peut-être le sort d'une taille, il lui manda que, dès qu'il aurait pris son camp, il urrait, si l'ennemi cherchait à s'étendre, prendre son champ bataille sur les hauteurs du moulin de Valmy et de Gizauurt. Dumouriez fit encore en cette occasion une faute qui ureusement n'eut pas de suites funestes. Kellermann ne uvait pas connaître le pays où il arrivait. Il fallait lui voyer des officiers d'état-major, pour lui désigner son camp, manière à ce qu'il ne le confondît pas avec son champ e bataille; mais il n'avait que trois ou quatre adjudans-Inéraux en état de remplir cette mission, et ils étaient ocpés à placer la division que Beurnonville venait d'amener. failleurs, Kellermann n'était pas à ses ordres, c'était un colgue et un collègue très-pointilleux, qui aurait trouvé peutre très-mauvais qu'il lui tracat son camp. Quoi qu'il en soit, il confondit si bien son instruction que, prenant son champ de bataille pour son camp, il y conduisit son armée, l'embarrassa de ses équipages et se mit à tendre. Les Prussiens, voyant cette confusion sur la hauteur de Valmy, cherchèrent à déborder sa gauche, et marchèrent sur plusieurs colonnes, canonnant toutes les troupes réunies sur la hauteur de Valmy. Kellermann établit sur le plateau du moulin presque toute son artillerie, arrêta la marche des ennemis, et il s'établit entre eux une terrible canonnade.«

Am Shluß ber lächerlichen Ranonnabe ben Rudzug ber Feinde gewahrend, seste Rellermann seinen hut ber Spige bes Degens auf, und hoch ihn haltend, schrie er aus Leibeskräften: »Vive la nation, la victoire est à nous, mes enfants. Das Pferd war ihm unter bem Leib erschoffen worden, Tobte und Berwunsbete zählte er höchftens 300 Mann. Den wohlfeilen Sieg zu vervollständigen, war es nothig, die Position, beren Misslichfeit

er boch am Ende erfannt haben wirb, ju verlaffen, um fich binter ber Auve aufzuftellen. 3hm bas zu vergonnen, ihm ben Daffrei ju geben, mußte bie feindliche Armee auf ihrem linken Gluget eine Bewegung vornehmen, aber bemungeachtet murbe Rellermanne nächtlicher Flankenmarich ale eine Bermegenheit fonber Bleichen ju betrachten fein, batte man nicht die mannichfaltigen Scenen des Poffenspiels vorgeseben, vorbereitet gebabt. Berhältniß ju Dumouriez blieb aber fortwährend gespannt, went auch bie bei ber Armee eingetroffenen Deputirten bes Convents, Sillery, Brieur, Carra, eine Ausfohnung ju vermitteln fucten. Eines haben sie boch bewirft, »ce fut de contenir Kellermann et de le rendre plus souple. Ce général a peu d'esprit quoiqu'il ait de la finesse. Il était mal entouré. Son état-maior et ses aides-de-camp le portaient à se séparer, pour n'être plus aux ordres de son ancien. Plus Dumouriez le ménageait, moins il pouvait lui faire suivre les mesures qu'il concertaient ensemble. L'esprit délié de Sillery vint au secours de Dumouriez, sans cependant opérer une entière conversion dans Kellermann qui fit encore bien du mal« Dagegen empfangt Rellermann von ben nämlichen Deputirten bie fomeidelhaftefte Anertennung : » Nous avons trouvé son armés dans le meilleur ordre possible. La discipline y règne, le soldat est plein d'ardeur et de courage, « fagen sie in bem Bericht vom 2. Oct., und jenen vom 7. befdliegen fie mit ben Worten: »Nous ne chantons plus ca ira, mais nous chanterons ca va. et le général Kellermann nous prie d'ajouter: ça ira tout l'hiver.«

llebrigens hätte es der Lobsprüche der Deputirten keineswegs bedurft, um dem glücklichen Rellermann die Ueberzeugung
beizubringen, daß er ein Karl Martel, der Retter Frankreiche geworden sei. Den 3. Oct. schrieb er an den Kriegsminister, wiese vollständig entschieden »la débacle des Prussiens, ce qui prouve que tout dépendait de mon affaire du 20.« Am solgenben Tage äußerte er, »qu'il se félicitait tous les jours de cette journée.« Am 3. hatte er auch dem Minister vorgeschlagen, das sein Sieg durch ein Te Deum geseiert werde. Ran beschied hn, er möge bie Sompe der Marseiller absingen laffen, die sei wardiger, in den Ohren freier Franzosen zu ertonen. Dagegen beschenkte ihn die Republik mit einem Streitroß, zum Ersas des in der Schlacht verlornen Gauls.

Den Rudjug ber preuffischen Armee ju beunruhigen , will Dumourieg bie wirffamften Maadregeln angeordnet haben. convint avec Kellermann qu'il pousserait la division du lieuteaant-général Desprez de Crassier, par la Croix-en-Champagne et Pertes, sur Manze et Morvaux; qu'il enverrait le général Valence, avec les carabiniers, de la cavalerie et ses bataillons de grenadiers et chasseurs, prendre la gauche du général Stengel, se dirigeant par Ville-sur-Tourbe, sur Challerange st Bressy.« Diefe Maastegeln follen großentheils an Reller. manns Indofeng fich gebrochen haben. Es fcreibt Dumourieg : \*La nuit du 3. au 4., il reçut un billet du général Valence avec copie de l'ordre qu'il venait de recevoir de son général Kellermann de le rejoindre. Valence mandait qu'il voyait hien qu'il y avait du mal-entendu, mais qu'il était forcé d'obéir et qu'il marchait sur-le-champ. Cet ordre de Kellermann était daté de Suippe, et portait de venir l'y trouver sans délai, se dirigeant sur Châlons, parce que, Dumouriez n'ayant plus besoin de lui, il croyait devoir se séparer et prendre sa marche par Châlons.

Le général fut indigné en recevant cet avis qui achevait de sauver les Prussiens. Il n'avait rien caché à son collègue, il lui avait communiqué son mouvement, et dans l'instant de compléter leur succès, il en était abandonné sans avoir été prévenu. D'ailleurs la marche de Kellermann par Suippe et Châlons était absurde, ses équipages étaient à Vitry, la destination qu'il indiquait était la Lorraine, son chemin était ou par Revigny-aux-Vaches, ou par Clermont. Après une pareille défection, il n'y avait plus de ménagemens à garder avec Kellermann.

»Le général manda à Valence, que Kellermann, ainsi que lui, étaient à ses ordres tant que les armées étaient ensemble; qu'il lui défendait de rétrograder sur Suippe, qu'il lui ordonnait au contraire de reprendre sa position d'avant-garde à la gauche de Stengel; et de suivre les opérations indiquées. Il fit passer à Kellermann copie de l'ordre qu'il envoyait à Valence, et il chargea Devaux, son aide-de-camp, de lui porter cette dépêche. Il envoya copie de tout aux commissaires de la Convention, qui étaient à Sainte-Menehould, les priant de joindre leurs ordres aux siens, et faisant des plaintes trèsvives de cette conduite inconcevable du général Kellermann.

»Valence manda au général, qu'il était très-embarrassé de se décider entre deux ordres aussi contraires, entre deux autorités qu'il reconnaissait également; que la plus directe pour lui était celle de Kellermann; qu'il jugeait bien que son ordre était déplacé, mais qu'il ne pouvait pas désobéir tout-à-fait; qu'il allait faire halte où il se trouvait, et qu'ayant envoyé à son général l'ordre qu'il venait de recevoir, avec ses propres représentations, il espérait qu'il ne tarderait pas à recevoir des ordres différens. Dumouriez ne put qu'approuver Valence; lui-même n'avait sauvé sa patrie qu'en désobéissant pendant toute la campagne; mais c'est une science très-délicate que celle de désobéir à propos.

\*Kellermann fut consterné des reproches du général Dumouriez et des sérieuses remontrances du colonel Devaux; il pleura, fit des protestations et écrivit une lettre d'excuses. Les commissaires qui arrivèrent à son camp, achevèrent de troubler sa pauvre tête; il retourna à son ancien camp, et il ordonna à Valence de reprendre sa position et d'exécuter tout ce que lui prescrirait Dumouriez. Valence chercha par sa vivacité à réparer le mal qu'avait fait sa marche rétrograde.

Die schläfrige Bersolgung ber seindlichen Armee scheint inbessen nicht auf Rellermanns Rechnung zu gehören. Während
er nach Gefallen die Emigranten beunruhigen durste, wie er denn
schreibt: »mon avant-garde a fait deux cents prisonniers,
parmi lesquels se sont trouvés des émigrés parsaitement montés; ces prises amusent beaucoup les soldats, war ihm nicht
vergönnt, die Preussen anzutasten, bis sie den Pas von Grandpre,
mithin einen Borsprung von zwei Märschen erreicht hatten. Das

ereignete sich ben 4. Oct. Den 6. war die ganze französische Armee vor Berdun vereinigt, und Dumouriez, den Angriss auf die Riederlande beabsichtigend, überließ den Generalen Rellermann und Dillon die Sorge für die Wiedereinnahme von Berdun und Longwy, ihnen sedoch empsehlend, dieses Ziel vielmehr durch sernere Unterhandlungen mit den preussischen Generalen, als durch Wassengewalt zu suchen. Den 12. Oct. meldete Rellermann den Ubzug der Preussen aus Berdun, den 14. überschritt er die Maas. In einer Besprechung mit dem Herzog von Braunschweig versprach ihm dieser, daß Longwy am 22. überliesert werden solle, was sedoch, wie es scheint, bereits am 18. vor sich ging. Den 23. verfügte Rellermann für alle Pläze seines Commandos eine dreisache Artilleriesalve, zum Zeichen, daß der geheiligte Boden der Republik von Feinden befreiet sei.

Den 24. Dct., mabrend die preuffifche Armee bei Merl unweit Euxemburg gelagert, batte Rellermann abermals eine Unterredung mit bem Bergog von Braunschweig, bem gur Seite ber Erbpring von Sobenlobe-Ingelfingen, Luchefini, und Ramens ber Raiferlichen ber General Fürft Reug. Mit ben Borten: "General, wir haben uns biefe Zusammentunft erbeten, um vom Frieden ju handeln," eröffnete ber Bergog bas Befprach. "Der wird, entgegnete ber geborig inftruirte Rellermann, obne Sowierigfeit fich finden, fo ihr in ber feierlichften Beife bie frangofifche Republif anerkennet, und fortan weber mittelbar noch unmittelbar bes Ronigs und ber Emigranten euch annehmt ; sonftige Sowierigfeiten werden mit Leichtigfeit zu befeitigen fein." Aufgeforbert, fic bestimmter auszusprechen, außerte ber Bergog : "Run, fo geben wir inegesamt nach Saus, gleich ben Bochzeitgaften !" Da fragte Rellermann, gegen ben Fürften Reuß fich menbenb : "wer foll bie Roften ber Sochzeit tragen ? Mir icheint es, ber Raifer, als ber angreifenbe Theil, habe Franfreich mittels ber Rieberlande zu entschädigen." Der Fürft bezeigte um folche Rebe einiges Migvergnugen, welches ber Bergog nicht bemerfen wollte, vielmehr ju Rellermann fprach : "Berichten Gie an ben Convent, bag wir insgefamt jum Frieden geneigt find. Doge ber Convent nur Bevollmächtigte ernennen und für bie Abhaltung

ber Conferenzen einen Ort bestimmen, wo wir nicht fehlen werben. Einstweilen bleiben wir zu Luxemburg, ober in irgend einer andern Stadt ber Nieberlande, einer weitern Benachrichtigung erwartenb."

Der friedlichen Stimmung bes preuffischen Cabinete traten ftorend entgegen Cuftines Erfolge an Rhein und Main, bie mittele ber Occupation von Cobleng und Ehrenbreitftein gu fronen, er jeboch verabfaumte. Diefe follte nach Cuftines Unficht Reffermann bewirfen. Der hingegen hatte an ben Rriegeminifter geschrieben: »Il faut profiter du moment de la déroute des ennemis, pour entrer en Allemagne, et, pour cet effet, il faudrait que Custine fortifie son armée d'une partie de ses garnisons et travaille sur le Rhin. Rien ne peut dans ce moment l'empêcher de s'emparer de la ville de Philippsbourg, et d'y faire travailler en règle, arranger Germersheim, et y jeter un pont de communication avec une bonne tête, qui le mît en état d'y passer et repasser le Rhin, suivant les circonstances. Il peut faire contribuer le pays de Baden jusqu'à Kehl, et lorsque je serai en mesure de me porter sur Trèves et Coblentz, il viendrait à Mayence; dans cette disposition nous nous donnerions la main.«

Den 27. Oct. schrieb Eustine an Rellermann, um ihn zu bewegen, daß er seine den Chiers entlang cantonirenden Truppen in Bewegung setze, und sich der Rheinarmee nähere. Dem antwortete Rellermann: »Ma bonne volonté égale la votre; il y a dix mois que j'ai proposé, à plusieurs reprises, de faire ce que vous venez d'exécuter avec tout le nerf possible; et me réunir à Coblentz avec l'armée du centre, c'est encore mon avis aujourd'hui, mais...« Und er bespricht den fürchters sichen Zustand der Landstraßen, die Nothwendigkeit, den Frokt abzuwarten, der sie einigermaßen fahrbar mache, und der Armee etwelche Ruhe zu gönnen, auch sie zu bekleiden, bevor man ihr einen Winterseldzug zumuthe. Sodann beklagt er die sammers volle Beschassenheit seiner Cavaleries und Artisleriepserde, den gänzlichen Mangel an Magazinen, und er schließt mit den Worten: »Les calculs m'ont mis à même de terminer une campagne

que l'on n'osait pas dans les commencements se promettre une issue si heureuse. Le soin extrême que j'ai eu de mes soldats les a fait aller jusqu'au bout et résister à des temps dont il n'y a pas eu d'exemple. Je vous dirai avec la même vérité, telle que soit la confiance et l'empire que je puisse avoir sur mes braves compagnons d'armes, il serait impossible d'exiger qu'ils continuent leurs travaux, nus comme ils sont. Au reste, mon cher général, pour faire la marche que vous me proposez, il faudrait que je combatte l'armée prussienne et autrichienne au moins du double de la mienne. Je vous l'ai dit et répété à plusieurs reprises, qu'il faut, pour espérer un succès heureux en nous rendant sur le Rhin, des mesures aussi sages que bien combinées, et que le plus grand mystère soit gardé.«

Solden Betrachtungen ftellte Cuftine bodft ungeschliffene Rebensarten entgegen: »Dites, Monsieur, que vous n'avez point eu la volonté de seconder mes opérations, ou que, ne vous étant pas donné la peine de jeter les yeux sur une carte, vous n'avez pas compris l'avantage que vous pourriez tirer de cette position (an Mosel und Saar); ou qu'enfin vous avez craint de combattre M. Hohenlohe, crainte d'autant plus mal fondée que l'avantage de la position eût été pour vous, ou dites enfin, ce que je pense, que ces trois motifs ont eu part à la grande faute que vous avez faite... Oserai-ie vous demander, Monsieur, quelles sont vos grandes actions? Vous-êtes vous approché assez près de nos ennemis. pour profiter de leur détresse? c'est ce que je n'ai lu nulle part... La peur de combattre deux armées était, je le savais. votre véritable motif. Mais si vous aviez eu la moindre notion du pays où vous aviez à vous porter, vous auriez pu facilement vous rassurer. Mais l'ignorance et la peur ne font pas les grands généraux.«

Siermit nicht zufrieden, verklagte Cuftine feinen Collegen bei dem Convent, um daß er der heffen und Preuffen Marich auf Coblenz nicht verhindert habe, und es entgegnete Rellermann in seinem Schreiben an den Convent vom 4. Nov., »que cette

dénonciation n'avait pu être dictée que dans un accès de folie ou de vin.« Auf ben Antrag von Jean Debry wurde dieses Schreiben den Comités militaire et de surveillance mitgetheilt, denn, äußerte der Redner, »si Custine est le vainqueur de Mayence et de Spire, l'assemblée, jusqu'à ce qu'elle ait jugé sur pièces vues, n'oubliera pas que Kellermann est l'homme du 20. septembre.« Beit entsernt, seine Rechtsettigung zu versuchen, begehrte Rellermann in dem Schreiben vom 21. Oct., worin er sich anheischig machte, Luxemburg einzuäschern, daß man ihn zum Marschall ernenne, »si l'on en faisait.«

Am 2. Nov. ale Rriegeminifter eingeführt, verfügte Bache an bemselben Tage, bag Rellermann, fatt bie Binterquartiere au beziehen, ben Rhein überschreite. »Il no faut plus calculer.« beißt es in bem Schreiben, »le plan des opérations est nonseulement arrêté, mais il s'exécute; mais Custine, mais Dumouriez comptent sur vous; et si vous ne marchiez pas, ils seraient compromis, peut-être accablés.« Er ftand im Begriff, ben Marich nach ber Saar angutreten, als durch Befehl rom 4. Nov. ber Conseil exécutif ibn nach Paris forderte, mabrend Beurnonville angewiesen, an ber Spige von 20,000 Mann, ber Sauptbestand ber Mofelarmee, Cuftines Operationen ju unter-»Considerant,« heißt es in jenem Befehl, »le peu de disposition qu'a montré le général Kellermann pour marcher avec les troupes qu'il commande, suivant les ordres qu'il en a recu. « Angesichts bes Conseil exécutif eine Landfarte entfaltenb. beutete ber General auf Die 60 und mehr Lagerftatten, bie er bebufs feiner Bereinigung mit Dumourieg beziehen muffen. Bor ben Schranken bes Convents, 14. Rop., erinnerte er an bie Nothwendigfeit, »de soutenir par l'intrépidité de vingt-deux mille soldats de la liberté, le choc de quatre-vingt-dix mille esclaves, et les chasser entièrement avec leurs tyrans hors du territoire sacré de la république.« Nachdem er von feinem Eifer für Befampfung von Ariftofratie und Fapettismus gefprocen, macht er bie Unmöglichkeit geltend, mit feiner ermubeten Armee, bie man burch anderweitige Berwendung bes Generals Balence auf die Balfte berabgefest, den 30,000 Feinden guvorzufommen,

lui exposerais avec franchise mes sentiments, je lui ferais ma pétition, mais je commencerais à obéir à ses lois. Toute autre manière d'agir a trop le caractère de la rébellion: encore si j'avais des torts, je ne compromettrais que moi; et vous, vous sacrifiez tous vos concitovens.« Die Ermahnungen. bie Einladung nach feinem Lager, wo fie mit ben Solbaten fraternifiren wurben, blieben gleich erfolglos. Rach ber Anficht ber ibm beigegebenen Reprafentanten Dubois-Crance und Gantbier batte ber General sofort bie Stadt bombarbiren follen, er jog es por, ibr die Lebensmittel abzuschneiden. Wittlerweile wurde die Alpenarmee jurudgebrangt, genothigt, Savopen ben Sarben au überlaffen. Mit vieler Rube erhielt Rellermann einen breitägigen Urlaub, um biefen Reinden ju begegnen. Die wichen hierauf in großer Gile, raumten bie Lanbicaften Maurienne und Tarantaife, bag Rellermann in feinem Bericht an ben Convent fich rubmen fonnte. d'avoir arrêté les progrès des satellites du despote ultramontain.« Den britten Tag, 25. Aug., traf er wieder im lager ein. Richts befto weniger blieb er fortwährend ben Angriffen ber Jacobiner ausgesett. In ber Sigung vom 27. Aug. beantragte Amar formlice, sque l'on fit tomber la tête de ce general, beffen Berrath und Connivenz er die Unfalle in Savoyen, ben langfamen Fortgang ber Belagerung von Lyon auidrieb. Der Convent becretirte, bag in ber Sigung noch über des Generals Suhrung berichtet werbe. Barère, im Ramen bes Beilausschuffes, führte an bas Schreiben von Dubois-Crance, bezengend, »que Kellermann était franc et loyal; qu'il avait de la molesse, et que si on lui promettait le commandement de l'armée du nord, Lyon serait bientôt réduit.« Dubois-Erance, wenn er im Grunde Rellermanns Bunfo, mit Lyon glimpflich zu verfahren , billigte , hat nichts befto weniger feine Abfegung beantragt, um fich feiner Berantwortlichfeit ausznfegen, ber Beilausichuß empfand feboch Schen, Strenge ju uben gegen einen General, ber im Augenblid vielleicht nicht zu erfegen.

Unmittelbar nach Rellermanns Biedereintreffen, 25. Aug., begann das Bombardement, beffen rafcher Fortgang von ber Bolfsgefellschaft zu Macon die verdienten Lobspruche empfing. Sie

rühmte von Ressermann, »qu'il était bon et se conduisait bien, mais que son état-major était mauvais et entravait ses opérations, aber Robespierre benuncirte ibn ben 8. Sept. in bem Jacobinerclub, beschuldigte ibn, ber Leiter von allen im Laufe bes Reldaugs vorgefommenen Berichwörungen gewesen au fein, und versicherte, bag unter ber Anführung eines folden Deniden niemals ber Patrioten Operationen gebeiben fonnten. Tage barauf war Rellermann abgefest, General Doppet ibm jum Rachfolger gegeben. Die Reprafentanten Gauthier und Dubois-Crance, welche ftete feine Unficht in Bezug auf Die Beawingung von Lyon getheilt hatten, wollten ihn jedoch der Armee erhalten, und übergaben ihm auf ihre Berantwortlichfeit bie Bertheibigung von Savoyen, wofür ihm 8000 Dann Linientruppen, Rationalgarden und Bolontairs in großer Ungahl beigegeben. Damit ergriff er ben 13. Sept. Die Offenfive, und waren die Auftro-Sarben, angeblich 35,000 Mann, die bis Bonneville vorgebrungen, Annecy und Chambery bedrohten, bis jum 9. Oct. aus ben Landschaften Faucigny, Tarantaife und Danrienne pertrieben. »La frontière de Nice à Genève,« schrieb ber General an ben Convent, vest entière; on y respire l'air pur de la liberté; le sol de la république dans cette partie n'est plus souillé par les despotes armés contre notre indépendance; et cependant on me soupçonne, on m'accuse. Citoyens législateurs, daignez me juger d'après mes actions.«

Der Sarben Rudzug wurde für Lyon entscheidend: am ansbern Tage öffnete die Stadt ihre Thore, ein Erfolg, der vielsmehr den Jorn der Gegner Kellermanns zu steigern schien. Det homme, sagte Billaud-Barenne in der Sigung vom 6. Det., squi a trahi constamment la patrie, ne remporte maintenant des victoires qu'afin de détourner l'attention de la Convention, und auf seinen Antrag bestätigte nicht nur der Convent Rellermanns Absehung, sondern es wurden auch die beiden Repräsentanten, weil sie ihm ein Commando gelassen, zurückgerusen. Um dieselbe Zeit hatte Kellermann von Chambery aus nach Paris an den Jacobinerclub geschrieben, seine Freude darüber ausgesprochen, daß es ihm gelungen, den Sieg des Patriotismus in Savopen

perbeizuführen, und gebeten, daß man den von den Feinden ihm beigelegten Titel, General der Jacobiner, bestätigen möge. Diese Albernheit wurde in dem Elub als hohn gedeutet dem Manne, »qui aurait du être châtié depuis long-temps.« Es wurde ihm zum Berdrechen angerechnet, daß er in Gegenwart der Repräsentanten geäußert hatte, die Bolontairs könne er vor dem Feind nicht brauchen, er muffe schlechterdings Linientruppen haben, und der Elub beschloß auf den Borschlag von Perepra, seinen Ramen in dem Berzeichniß der Mitglieder zu streichen. Blanchet beschuldigte ihn am 20. Oct., daß er des Repräsentanten Gauthier niederträchtiger Schmeichler gewesen, auch Lyoner Rebellen Schussbriese ertheilt habe, und es wurde ihm den 18. Oct. der seine Absehung verfügende Beschluß zugestellt, da er eben im Begriff, nach Toulon abzugehen, um sich bei der Belagerung zu betheiligen.

Ginige Tage fpater wurde er verhaftet, nach Paris geführt und in dem Gefängniß ber Abbaye eingeschloffen. Ueber ein Jahr blieb er vergeffen in ber engen Celle, ale aber Robesvierre nicht mehr mar, glaubten bie Gonner, fo in bem Beilausschuß ihm geblieben, ohne Gefahr ihn bem Revolutionsgericht auweisen zu fonnen. Des Feberalismus und ftrafficher Rachläffigfeit bei der Organisation ber Alpenarmee angeflagt, wurde er am 8. Nov. 1794 einftimmig freigesprochen. Die Beugen, unter welchen fechezehn Reprafentanten, gollten ibm reichliches lob, und Dobfon, ber Prafibent, außerte in feinem Refume, que l'histoire unirait sur la tête de Kellermann les lauriers du Montblanc à ceux de Valmy. Um 17. Dec. verlangte ber General von dem Convent Biedereinsetung in seinen Grad und eine geburende Entschädigung, mas ihm durch Decret vom 15. Januar 1795 zugeftanden murde, gleichwie ein ferneres Decret vom 3. März ihm zum andernmal bas Commando ber Armeen von Italien und ben Alpen übertrug.

Dieses Commando übernahm er im Mai 1795, im Angesicht eines allerdings überlegenen Feindes auf die Defensive sich beschränkend. Bom 24. Juni an wurde seine Postenlinie auf allen Punkten angegriffen. In einem breitägigen Gesecht, bis zum 27. hatte er seine Stellungen bei Bado, San Giacomo, Barbinetto eingebuft. Er berichtete an ben Beilausschuß, bag er, in Ermanglung bedeutender Berftarfungen, genothigt fein murbe, auf Nigga fich gurudjugieben. Das veranlagte großen Soreden, alle Reprafentanten, bie jemale bei ber italienischen Armee gewesen, murben berbeigerufen, um ihren Rath in folder Lage au vernehmen. Gie insgesamt bezeichneten ben General Bongparte ale benjenigen, ber vermoge feiner Localtenntniffe bie auverläffigfte Austunft ertheilen fonne. Bonaparte murbe angemiefen , einen Operationsplan fur Rellermann gu entwerfen , für ben General, ben er fpaterbin bezeichnet bat ale »brave soldat, extrêmement actif, tout-à-fait privé des moyens nécessaires à la direction d'une armée en chef.« Bar es der Rebler der Inftruction ober bes Soulers, Rellermann mußte noch weiter gurudgeben: ben 28. Juli tam bas hauptquartier nach Borgbetto, bann nach Albenga, wo es boch fich behauptete, Dant ber elenden Beschaffenbeit ber farbinifden Armee und bem gebrechlichen Alter bes öftreichischen Commandirenben Devins. bem mit Spanien Frieden geworden, trafen auch bie oft und bringend verlangten Berftarfungen ein, aber Rellermann follte ibrer fich nicht erfreuen. Er wurde burch Scherer in bem Commando ber Armee von Stalien abgelofet, behielt nur jenes ber Migenarmee, wo feine Lorbern ju pfluden. Darum wurde er in bem Journal des hommes libres vom 31. Dec. 1795 geheimer Berbindungen mit den Feinden der Republif in Turin angeflagt.

Nachdem Scherer durch Bonaparte abgelöset worden, zeigte sich das Directorium nicht ungeneigt, die Armee von Italien zu theilen, der einen Hälste Commando an Kellermann zu geben. Dagegen erhob sich Bonaparte mit Wacht in einem Schreiben an Carnot vom 24. Mai 1796: »Réunir Kellermann et moi en Italie c'est vouloir tout perdre. Le général Kellermann a plus d'expérience et sera mieux la guerre que moi; mais tous deux ensemble nous la ferons mal. Je ne puis pas servir volontiers avec un homme qui se croit le premier général de l'Europe. Vollständig erreichte Bonaparte seine Absch nach dem Sturz der gemäßigten Partei, 18. Fructidor (4. Sept.) 1797. Die Alpenarmee wurde jener von Italien einverleibt,

und Rellermann, ber hinneigung ju ben Mannern von Clichy verbachtig, nach Paris geforbert. Der Unwillen ber Machthaber legte fich jedoch zeitig, und fie fchidten ibn gusamt bem General Canuel nach Lyon, wo fich royaliftifche Bewegungen ergeben hatten, um bie Stabt in Belagerungeftand ju fegen. 3m Jahr 1798 hatte Rellermann bie Organisation ber Benbarmerie gu leiten, bann, 23. Sept. n. 3. wurde er jum Generalinfpector ber Cavalerie ernannt. Mit ber Inspection ber fogenannten Armee von England beschäftigt, besuchte er in Angere bas Theater, wo eine Actrice bem Belben von Balmy eine Rrone auffette, bie er fofort ber Centralverwaltung übergab. darauf unternahm er eine Inspectionereise nach Solland. Beit bes Staatsftreichs vom 18. Brumaire war er Mitglieb bes Rriegsbureau bei bem Directorium, bann wurde er, von allen Senatoren ber erfte , burch bie Confularregierung bem Erhals tungefenat eingeführt, und am 2. Aug. 1801 mit ber Prafibentfoaft befleibet. Am 2. Juli 1802 jum Mitglieb des Bermaltungerathe ber Chrenlegion ermablt, erhielt er zugleich bas Band eines Großofficiers biefes Orbens; Reichsmarfchall burch bie erfte Promotion com Marg 1804, wurde ihm einige Tage fpater bie Senatorie Colmar. 3m Beginn bes Feldzugs von 1805 übernahm er bas Commando bes 3. rheinischen Reservecorps und ber Bertheibigungelinie von Bafel bis Landau. Großabler ber Ehrenlegion am 1. Febr. 1806, beantragte er, Juli n. 3. in ber Dankbarteit für ben Raifer, ber gemabrt batte was feit 15 Jahren bas Biel feines Chrgeizes, bie Errichtung eines bem Bobithater gewidmeten Denkmals.

In den 3. 1806—1807 führte er den Oberbesehl der von Basel bis Rimmegen sich ausdehnenden Reservearmee, die auch das rechte Rheinuser bis zur hessischen Grenze zu bewachen hatte. herzog von Balmy durch Creation seines herren und Meisters, der ihm gleichzeitig den Johannesberg verlieh, empfing er das neben von Würtemberg das große goldene Kreuz, von Baden das Großfreuz des Ordens de la Fidelité. Im J. 1808 erhielt er das Commando der für den Krieg in Spanien bestimmten Reservearmee, und 1809 jenes des Observationscorps von der

Elbe und ber untern Maas. Bu Maaftricht hatte er bas Dbfervationecorps gebilbet, welches ben von Balderen aus vorbringenden Englandern in bie Rlante fallen follte. 3m 3. 1811 prafibirte er bem Bablcollegium bes Departements Dberrhein. Un ben Mittelrhein gurudgerufen gelegentlich ber Expedition nach Rugland, befehligte er bie Referve, mit foldem Commando bas Militairgouvernement ber Lande von Berg, Naffau, ber Großberzogthumer Frankfurt, Beffen, Burzburg verbindend, und batte er in folder Eigenschaft, auch mabrent bes Felbzugs von 1813; bie Marichcolonnen zu organifiren, mittels beren bie Luden ber großen Armee sich füllten. »C'est le doyen de l'armée francaise qui préside à leur départ, au moment de s'avancer sur les terres étrangères. < 3m Nov. 1813 übernahm er bas Commando ber 2. und 3. Militairbivision, Sauptquartier Maing, nachdem bie angftvollen Momente um bas Berbleiben bes Raifers überftanden. Als auch die Rheinlinie gefährdet, wurden die nur mehr nominell beftebenben Referven bis Des jurudgezogen, und mar Rellermann auch bier angewiesen, fur bie Bilbung neuer, bem Armeereft in ber Champagne bestimmten Bataillone, ju forgen. Rach Chalons berufen , batte er eine lange Unterredung mit bem Raifer , ber vielleicht feine Renntnig ber Localitaten ju benugen gebachte. Er blieb auch, mabrent Rapoleon gen Bitry vorbrang, in Chalons gurud, und beißt es in ben faiferlichen Bulletine fener Beit, sque le vainqueur de Valmy défendrait encore une fois les gorges de l'Argonne et la route de Paris.«

Indessen haben die Engpässe der Argonne sich 1814 nicht besser, denn 1792 bewährt, und kam Rellermann, damals zu Paris, am 1. April 1814 in die Nothwendigkeit, in dem Senat für die Absehung des Raises zu stimmen. Bereits am 22. April wurde er von König Ludwig XVIII zu seinem Commissair für die 3. Militairdivisson, Mes, den 4. Juni zum Pair und Großtreuz des Ludwigordens, und im solgenden Monat zum Gouverneur der 5. Militairdivisson, Strasburg, ernannt. Unbetheiligt bei den Ereignissen vom März die Juni 1815, nahm er bei der Rücksehr des Königs seine Stellung in der Pairestammer wieder ein. Er lebte noch fünf Jahre, die er mehren-

theils auf feinem Gut Soifp-Montmorency zubrachte, und farb ju Paris, 12. Sept. 1820, in bem Alter von 86 Jahren. Er rubet auf bem Rirchhof bes Pere-Lachaise in einem Grabe mit feiner Frau. Ueber biefem Grabe wiederholte fein Schwager und College in ber Pairefammer, Barbe-Marbois, Die letten Borte, fo er aus bem Munde bes Sterbenden vernommen, ben Bunfd, bag fein Berg zu Balmy beigefest werbe, sau milieu de ses braves frères d'armes tués à la journée du 20. septembre 1792. Diesem letten Billen geborfam, bat bes Marschalls einziger Sohn am 16. Oct. 1820 die Ceremonie ber Ginfenkung vorgenommen. Als Wittwer hatte jener im 3. 1812 heurathegelufte empfunden, benen aber feine Familie und Rapoleon felbft peremptorifc entgegentraten. Aus den Mittbeilungen des Marschalls ift erwachsen: Esquisse de la carrière militaire de Fr. Chr. de Kellermann, duc de Valmy, pair et maréchal de France, Paris, 1817, G. 72 in 89 Berfagt von Botibour, pormalen bes Generale Commissaire ordonnateur en chef, ift Die Schrift, wie zu erwarten, eine Apologie fur alle friegerischen Berhandlungen des Gebieters, ber übrigens ein rechtlicher, menschenfreundlicher herr war. Die Stadt Strafburg bat ibm eine Statue gefett.

Sein Sohn, Franz Stephan, geb. zu Mes 1770, besuchte bas Collège-Mazarin zu Paris, und trat bemnächst als Unterslieutenant ein bei dem Husarenregiment Colonel-general. Der Gesandtschaft in Nordamerica zugetheilt, verharrte er in dieser Stellung bis 1793, da ihn der Bater zurüdries, ihn als Aidede-camp bei der Belagerung von Lyon und in Savoyen um sich zu haben. Des Baters Geschick theisend, wurde er eingeserfert, freigegeben, doch sortwährend bedroht. Seines Commandos als Escadronsches entsest, suchte er Sicherheit, als gemeiner Husar dem 1. Regiment eintretend, bis er nach dem Sturz von Robespierre die verlorne Schwadron zurüderhielt, und an deren Spize, abermals des Baters Aide-de-camp, in Italien diente. Als Generalsabsutant socht er bei Bassano, Arcole, Rivoli. Bei dem Uebergang des Tagliamento wurde er durch mehre Säbelhiebe verswundet, was den Feldherren bestimmte, durch ihn die eroberten

Fahnen dem Directorium überbringen zu lassen. Die Machthaber ernannten ihn zum Brigadegeneral. In dem kurzen neapolitanisschen Kriege wurde der Graf Roger von Damas sein Gefangner, und den hat er als ein Ehrenmann behandelt, ihm auch die Mittel gegeben, einem allen Emigranten verheißenen Schicksluu entstiehen.

Raum erftanden von einer ichmerglichen Rrantheit, Die ibn lange in Genua festhielt, wurde ibm bas Commando einer Brigade schwerer Reiterei, bas 2. und 10. Regiment. Spige biefer Brigade focht er bei Marengo. Gleich am Morgen waren bie Divisionen Lannes und Bictor erdrudt worden. Den Schaden follte Defaix mit feiner Divifion von 6000 Mann ausmergen : er errang einen ichwachen Erfolg über bie öftreichifden Tirailleure, aber feine Starte brach fich an der prachtigen Co-Ionne Grengbiere, mittels beren Delas feinen Gieg ju verpotftanbigen gebachte. Der Frangosen Lage fcbien verzweifelt: Defaix mar gefallen, auf vielen Puntten Auflöfung eingetreten, ber vom erften Conful ausgebenbe Befehl zu weichen , burd fein Beifpiel beftätigt. Alles ichien eine fcmere Cataftrophe anzufundigen, ba bemerfte Rellermann, ber Division Defaix jum Soutien gegeben, bag bie feindliche Colonne, bie er noch nicht beftritten, in unversichtiger Site bie Weichenben verfolge. Es fam ibm ein lichter Bedanken; mit feiner Reiterei burchidnitt, erfaßte er in ber Unordnung bes Siege ber Raiferlichen Bortrab. Der wird in einem Augenblid umgeworfen. überritten, in gangen Abtheilungen genothigt, bas Gewehr gu freden. Aber Liechtenfteine Dragoner, Die ich zwar nicht gu finden vermag, bedrobten feine rechte Flante; sil arreto la moitié de sa troupe avant qu'elle ait entièrement pénétré dans la colonne autrichienne; il la remet en bataille pour contenir ce régiment qui, frappé de stupeur, reste spectateur immobile du désastre des bataillens hongrois; car huit de ces bataillons seulement avoient été écrasés. Le corps de bataille était intacte, la cavalerie, l'immense cavalerie de Mélas n'avait point donné, tout cela paraissait médusé, anéanti. L'armée autrichienne se mit donc en retraite, et

eette retraite se changea bientot en une confusion épouvantable. Der Destreicher glänzender Sieg hatte sich in eine schmähliche Riederlage verwandelt, denn unbeweglich hielt des Generalquartiermeisters von Zach Gebot die zehn oder zwölf Regimenter unvergleichlicher Cavalerie, die ungezweiselt, bei dem Zustand, in welchem die geschlagene französische Armee sich besand, ihre Trümmer überritten haben würden, wie das bei Catteau-Cambresis, 29. März 1794, Fürst Karl von Schwarzenderg mit seinem Regiment, die Cürassiere von Zeschwig, einem französischen Armeecorps von 27,000 Mann angethan hat, alss ein Beispiel ausstellend, so nachzuahmen keiner versuchte.

Im Siegestausch sprach zu Rellermann ber erste Consul: Vous avez fait in une assez belle charge, und es entgegnete jener: »Je be erois bien, premier consul, elle vous met la couronne sur la tête, Morte, bie Napoleon niemals vollständig verziehen hat. Späterhin erhob sich auch eine sehr lebhafte Controverse um ben Finder des Gedankens, welchem er seine Rettung verschuldete, indem Rellermann umvandelbar bei der Behauptung blieb, er sei der Güdliche, von niemanden habe er einen Besehl empfangen, während Savary versichert, er habe den von dem ersten Consul ausgehenden Besehl zum Einhauen an Rellermann überbracht.

Nach einiger Jögerung doch wurde Rellermann zum Divistensgeneral ernannt, auch in solcher Eigenschaft in Hannover
unter Bernadottes Oberbesehl verwendet. In der Schlacht bei Austerliß Führer eines Cavaleriecorps, bestand er ritterlich in wiederholten glänzenden Chargen, er trug aber auch schwere Bunden davon, daß er über ein Jahr zur Unthätigkeit vernetheilt. Unter Junots Besehl gestellt 1807, stritt er bei Dimieiro, und ihm, der sug und weise, wurde nach der vertornen Schlacht die Aufgabe, mit dem englischen General um eine Capitulation zu handeln. Dem Hauptquartier Torres-Bedras eingesührt, befragts man ihn zunächs, ob er Englisch spreche. Er antwortete verneinend, und frei dräcken hierauf in seiner Gegenwart die Widersacher ihre Unsichten und Meinungen aus, indem sie in einer Fensterbrüftung die Bedingungen der Capitulation bebatirten. "Unseve Stellung ift nicht allgu vortheilhaft, seine Borschläge find um fo mehr ju bebergigen, ba bie ruffifche Flotte im Tejo 10,000 Mann Canbungetruppen tragt. Die fonnten gar leicht mit ben Feinben gemeine Sache machen." Reines ber Borte bat Rellermann verloren, und vorzüglich bas Bebenfliche ber ruffifden Intervention bervorhebend, machte er auf Bellington und Dalrymple folden Eindrud, bag fie in der Convention von Cintra ben Rrangofen, beren Lage boch verzweifelt, bie abenteuerlichken Bugeftandniffe machten. Die Armee, Innots Serail, die in Portugal geraubten Shage murben auf englischen Schiffen nach ben Bafen von Biscapa gebracht, und bie nämlichen Truppen fonnten nach eines Monats Berlauf die Invafion ber Salbinfel ernenern. Rellermann insbesondere wurde mit feinem Corps gur Beschützung ber Grenze von ben Dyrenaen bis zu den Marken von Galicien und Portugal, die Guadarrama entlang, verwendet. In den mit Rey combinirten Operationen gerftreute er bes Marques von la Romane Corps, wovon die Unterwerfung von Afturien die Folge. Unabbangig von Rey traf, zerftreute er bes herzogs bel Parque Radtrab, an die 10,000 Mann, auf ben Soben von Alba de Ebrmes.

In Siechtbum verfallen blieb Rellermann bem Bug nad Rugland fern, wohl aber trug er bei Baugen 1813 zwei Bunben bavon; funf Pferbe waren ihm unter bem Leibe getobtet worden. In dem Feldzug von 1814 vernichtete er in einem Reitergefecht bas Corps von Pahlen, warf er bei Saint-Pavo jenes bes öftreichischen Generals St. Julien über ben Saufen, daß 1500 Gefangne ibm blieben; bei Bar-fur-Aube hielt er bie Preuffen, die von ben Soben in bas Thal zu bebouchiren fuchten, auf, und hat er burch fühnes Einhauen bas Corps von Dubi not gerettet. Die Restauration bestätigte ibm feinen Rang und Titel, und warb er einer ber erften Beforberer bes Projects, auf bem Pont-neuf das Monument Seinrichs IV berzustellen. 20. Mary 1815 befand er fich an ber Spige ber Avantgarbe jener Armee, mit welcher ber Bergog von Berry ben Fortidritten Rapoleons entgegentreten follte. Der Pairstammer für bie bunbert Tage eingeführt, bann ju einem Commando in ber Armee berufen , burchbrach er in bem Gefecht bei Quatre-Bras, 16.

eette retraite se changea bientot en une confusion épouvantable. Der Destreicher glänzender Sieg hatte sich in eine schmähliche Niederlage verwandelt, denn unbeweglich hielt des Generalquartiermeisters von Zach Gebot die zehn oder zwölf Regimenter unvergleichlicher Cavalerie, die ungezweiselt, bei dem Zustand, in welchem die geschlagene französische Armee sich besand, ihre Trümmer überritten haben würden, wie das bei Catteau-Cambresis, 29. März 1794, Fürst Karl von Schwarzenderg mit seinem Regiment, die Cürassiere von Zeschwig, einem französischen Armeecorps von 27,000 Mann angethan hat, alse ein Beispiel ausstellend, so nachzuahmen keiner versuchte.

Im Siegesrausch sprach zu Rellermann ber erfte Consul; Vous avez sait la une assez belle charge, und es entgegnete sener: »Je le crois bien, premier consul, elle vous met la couronne sur la tête, Borte, bie Napoleon niemals vollständig verziehen hat. Späterhin erhob sich auch eine sehr lebhaste Controverse um ben Finder des Gedankens, welchem er seine Rettung verschustete, indem Rellermann umwandelbar bei der Behauptung blieb, er sei der Güdliche, von niemanden habe er einen Besehl empfangen, während Savary versichert, er habe den von dem ersten Consul ausgehenden Besehl zum Einhauen an Rellermann überbracht.

Nach einiger Jögerung doch wurde Rellermann zum Divisionsgeneral ernannt, auch in solcher Eigenschaft in hannover unter Bernadottes Oberbesehl verwendet. In der Schlacht bei Austerlitz Führer eines Cavaleriecorps, bestand er ritterlich in wiederholten glänzenden Chargen, er trug aber auch schwere Wunden davon, daß er über ein Jahr zur Unthätigkeit verurtheilt. Unter Junots Besehl gestellt 1807, stritt er bei Bimieiro, und ihm, der Aug und weise, wurde nach der verlornen Schlacht die Ausgabe, mit dem englischen General um eine Capitulation zu handeln. Dem hauptquartier Torres-Bedras eingesührt, befragte man ihn zunächt, ob er Englisch spreche. Er antwortete verneinend, und frei drückten hierauf in seiner Gegenwart die Widersacher ihre Ansichten und Meinungen aus, indem sie in einer Fensterbrüftung die Bedingungen der Capitulation bebattirten. "Unseve Stellung

Rellermanns, des Marschalls, Besit bernhete auf der gleichen Basis mit den Dotationen anderer französischen Marschalle auf der Ostseite des Rheins. Der Johannesberg wurde Namens der verbündeten Mächte von Nassau eingezogen, zu Anfang des J. 1815 durch den Wiener Congreß an Destreich gegeben, und von Kaiser Franz am 1. Aug. 1816, mit den dazu gehörigen 55 Morgen Weinberg, 70 M. Wiese, 450 M. Aderland und 400 M. Wald dem Fürsten Clemens Wenceslaus von Metternich in Lehenseigenschaft verliehen, unter der Bedingung zwar, den Zehnten zur faiserlichen Tasel zu entrichten; daß dieses eine sehr schwere Abgabe, wird man daraus entnehmen, daß der Zehnte, wie er durch die französische Revolution auf dem linken Rheinseser ausgehoben, sährlich 33.1/2 Simpeln gleich, während für die Landesbedürsnisse, bis 1792, höchtens 20 Simpel in dem Kurskürsenthum Trier erhoben wurden.

Abth. I Bb. 4 S. 339—394 habe ich von dem Hause Metternich gehandelt. Den Beinamen Winnenburg entlehnt daffelbe ber an der Mosel bei Cochem gelegenen Herrschaft Winnenburg. Wie diese, von 1636 an, erworben worden, ist S. 372 ausgesührt, nichtsbestoweniger wird immer noch die Erwerbung dem Trierischen Aurfürsten Lothar von Metternich, gest. 7. Sept. 1623, zugeschrieben. Das thut namentlich ein Autor, den und dessen vortressliche Arbeit ich doch weit entsernt bin, seinen Borgängern zu assimilieren, hr. Schmidt-Weisensels. Indem er mein wohlbegründetes Datum verwirft, um dem Frankfurter Staatshandbuch von 1816 zu solgen, verschuldet er wesentlich die Ausschweissung über die Geschichte der Freiherren von Winnenburg, Bunnenberg im Mittelalter, der ich hier mich hingebe.

"Der Zesuit Brower," also schreibt ber Berfasser ber unges brudten Winnenburgischen Geschlechtshistorie, Thomas Rupp ober aber Adam von Lassaulx, "hat uns von dem Ahnherrn der Opnasten von Winnenburg die früheste Nachricht ausbehalten, welcher wir, da sie sich auf Archivalauszeichnungen gründet, unsern Glanben in so lange nicht versagen können, als wir nicht durch gegentheilige Beweise eines andern überführt werden. Nach seiner Erzählung hinterließ Runo von Schönberg, der jüngere Burggraf zu Cochen, ber im Jahre 1282 in eben biesem Schlosse von König Rubolf belagert wurde, zwei Schwestern, mit bem Beinamen von Ralbenborn. Eine von biesen wurde an Konrad von Daun vermählt, und gebar ihm drei Söhne, unter welchen Dietrich die herrschaft Bruch, Philipp der Aeltere die Herrschaft Schöneck und Philipp der Jüngere die Herrschaft Winnenburg in der Erbtheilung erhalten hat. Die beiden Schönbergischen Schwestern waren vermuthlich mit dem in der Eisel gelegenen Ort Kaldenborn abgefunden, und es kann als eine Bestätigung dieser Absammung dienen, daß nicht nur noch sest Kaldenborn eine gräslich Metternichische Bestsung ist, fondern daß auch noch sest die Grasen von Metternich als Winnenburgische Lehenfolger mit ansehnlichen Cochemer Burglehen von den herren Kurfürsten von Trier belehnt werden.

"Die eben angeführte und von Brower aus einem alten Urfundenbuch gezogene Tradition ift aber nicht allein beswegen febr wichtig, weil fie uns bie mutterlichen und vaterlichen Abnen ber Dynaften von Binnenburg aufflart, fondern verdient auch noch eine weitere Aufmerksamkeit, weil sie uns auf eine febr wahrscheinliche Bermuthung von dem eigentlichen Ursprung ber Befte Winnenburg führt. Nichts war wohl in den Zeiten ber gehben gewöhnlicher, als bas Aufbauen neuer Schlöffer gegen jene bes Nachbarn, und Runo von Schönberg mag immer in feiner mahricheinlichen Bertreibung vom Burggrafenamt, in ber Berftorung feiner übrigen Schlöffer, eben fo auch Ronrad von Dann, ale Schwager und Erbe beffelben, Beweggrunde genug gefunden baben, jum Eros ber altern Befte Cochem eine neuere anzulegen. Gine nachber naber zu erörternde Urfunde vom Jahre 1277, in welcher ber Rame Bunnenberg mir zuerft aufgeftogen ift, läft jedoch schliegen, daß Runo ober fein Bater biefe Befte foon por ben Sandeln mit Ronig Rudolf angelegt batten, wozu fie freilich auch feines anbern Antriebs, als jenen, ben ihnen bie Sorge für Erweiterung ihrer Macht leiben tonnte, bedurften.

"Legen wir nun die Browerische Angabe jum Grunde unsferer genealogischen Erörterung, so maren die Stammeltern Philipps von Winnenburg väterlicher Seits Opnaften aus bem

hause Daun, mutterlicher Seits hingegen Schönberger gewesen. Eliane von Bachem, ber bas Georgenftift in Coln im Jahre 1248 feinen Sof zu Lebmen an ber Mofel mit Bewilligung bes Colnischen Erzbischofe Deter verfaufte, und welcher bas Stift Carben im 3. 1251 feinen Behnten ju Alffen gegen einen fabrlichen Pachtzine von 43 Malter Korn und 35 Colnischen Soillingen überließ, tann als angegebene bamalige Bittme Runo's für keine andere als die Gemablin eines Runo aus dem Saufe Pirmont ober Schonberg , wenn fie nicht beffer fur bie Mutter vorgedachten Philipps von Binnenburg gelten follte, angenommen werben, und Philipps von Binnenburg vaterliche und mutterliche Abstammung wurde fich alfo, wie es die nachftebenbe Tabelle zeigt, verhalten, wobei ich noch bemerfe, bag ich bie lettere nach einer Urfunde vom 3. 1267 jufammengetragen habe, in welcher Theoderich von Schonenberg, henrich von Pirmont, Runo Burggraf in Cochem und Balram, Canonich in Luttich, die von ihrem Bater ju feinem und feiner Gemahlin Abelheid Seelenheil bem Rlofter Rosenthal gemachte Schenfung bestätigen. Sodann barf ich ben weitern Umftand nicht unberührt laffen, daß unter ben Zeugen ber angeführten ftiftischen Urfunde vom 3. 1251 ein Runo von Schönberg vorfommt, deffen Bappen, fo wie jenes ber herren von Pirmont, gleich dem Binnenburgifden einen eingeferbten Querbalfen zeigt und hierdurch Philipps I von Binnenburg mutterliche Absproffung noch naber befraftigt. Uebrigens ift bie historische Sypothese, daß Runo von Pirmont durch seine Gemablin die Berrichaft Pirmont erheurathet, und biefe anfanglich auf feinen Sohn Dietrich, nachber auf Runo ben Burggrafen in Cochem vererbt habe, wohl nicht unwahrscheinlich.



"Db Daniel von Binnenburg, welcher im 3. 1277 feinen Behnten, Patronatrecht und fonflige Rechte und Befigungen in Bifcofethron an den Erzbifchof von Trier; Benrich von Binfingen, mit Bewilligung feines Lehnsherrn, Gerhard Berr von Rempenic, fauflich übertrug, und welcher nach einer Urfunde vom 3. 1358 vom Stift Carden zwei Theile bes Behnten in Alften aufe neue pachtete, ein Sohn ober Bruder bes vorermahnten Philipp von Binnenburg gewesen fei, fann mit einiger Gewißbeit nicht wohl bestimmt werden. Die zu ftarte Anbaufung der Stammglieder im erftern Fall begunftigt offenbar bie lettere Meinung., und wenn wir biefe annehmen, fo wurde baraus folgen, bag gebachter Philipp ben Stamm von Binnenburg zwar angefangen, fein Bruder Daniel bingegen ibn fortgepflangt babe. und biefer fur ben gemeinsamen Stammvater aller nachberigen Binnenburgifden Dynaften gehalten werben muffe. Daniel ift noch vor oder in dem Jahre 1279 verftorben.

"Daß Birich von Binnenburg Daniels Sohn gewesen fei, ergibt fich aus ber Bergleichung einer Urfunde vom 3. 1330, in welcher Birich als Bater bes folgenben Runo von Binnenburg ericeint, und ber icon angeführten Carbener Stifteurfunde vom 3. 1358, in der ein anderer Runo des erftern Sobn als ein Urenfel Daniels genannt wird; er und feine Mutter Glifabeth, wovon ber Gefchlechtename noch nicht befannt ift, verkaufen im 3. 1279 an Reiner Schurl von Raftelberg 5 Mart jahrlicher Renten im Dorfe ju Gillenbeuren, welche berfelbe, wenn fie in ben nachften vier Jahren nicht abgeloft wurden, als leben mit andern zwei Marten, Die er icon vorber lebnbar befag, immer behalten, bas Sochgericht hingegen Birichen von Binnenburg nach wie zuvor verbleiben follte. 3m 3. 1293 erhielt Birid von bem Trierifden Ergbifchof Boemund von Barsberg, feinem Berwandten , daß biefer ihn von allen Berpflichtungen, Die er in Beziehung auf bas Schloß Binnenburg übernommen hatte, aus welcher Urfache ober bei welcher Gelegenheit es auch geschehen sei, formlich lossagte. 3m 3. 1299 wurde Birich von Johann Botten, Canonicus des Simeonsftifts in Erier, bevoll= mächtigt, beffen von ber Rirche ju Ebiger fallenbe Einfunfte

für ihn einzugiehen. 3m Jahre 1300 verband fich Birich jur Lebenichaft gegen Johann von Bilbenberg, von welchem er 60 Mart Pfennige unter ber Bedingnig empfing, dag er bafur auf feine eigenthumlichen Guter 6 Darf ju Beben anweisen follte, welches Berfprechen er burch Berner Bruber von Els, Lubwig Balvob und Uden von Balbed verburgte. 3m 3. 1308 warb Birich von Elifabeth, ber Bittwe Johanns Sturm, verfichert, bag fie bie ihr jur Beurathegabe angewiesenen Gater im Bann pon Alfien nicht verpfanden, noch fonften in fremde banbe fommen laffen wolle. Birich befreite 1311 feine Guter in Ret berg, bie er an Dietrich von Schonberg verpfandet batte, werüber Runo, beffen Sohn, ihm einen eigenen Bergichtbrief aus-Enblich im Jahre 1314 fauft Birich von Pauline, ber Bittwe Rittere Sifried von Frauenstein, und von Mechtilden, ihrer Sowester, berfelben bof bei Lebmen, nachft Ebiger gelegen, für 40 Mart Pfennige, und Ritter Gerhard von Pfaffendorf und Emmerich von Rheinberg ftellen fich als Burgen fur bie auf Sabr und Tag nach bamaliger Gewohnheit ju leiftende Babrfdaft bin.

"Bichtiger als alle vorbemertte Lebensumftande Birichs von Binnenburg ift bie im Jahre 1304 mit dem Schloffe Binnenburg vorgegangene Beranberung. 3war hatte Birich in Bezug auf baffelbe, wie ichon angeführt worben ift, gegen ben Trieriiden Ergbifchof Boemund von Bareberg Berpflichtungen eingegangen, ohne bag, in welchen Bufagen und Gerechtigfeiten fie beftanden baben, bestimmt werden fonnte, allein Birich entledigte fich wieder berfelben, und Boemund nahm teinen Anftand, barauf formlich zu verzichten; nun aber muffen gang andere und neue Berhaltniffe eingetreten fein, bie ibn bewogen, pon Boemunds Rachfolger, Erzbifchof Dieter von Raffau, 250 Rart Pfennige anzunehmen, gegen welche er fein Schlog Bir nenburg von demselben in genanntem Jahre als eine Ligische Befte bes Ergftifts Trier erfannte und empfing. Birich geftand bem Erabischof bei biefer neuen Berbindung bas Deffnungsrecht berfelben gegen alle feine Feinde au, und nahm nur ben Römischen Ronig und ben Erzbischof von Coln aus, welcher,

"Db Daniel von Winnenburg, welcher im 3. 1277 feinen Behnten, Patronatrecht und fonftige Rechte und Befigungen in Bifchofethron an den Erzbifchof von Trier, Benrich von Binflingen, mit Bewilligung feines Lehnsherrn, Gerhard Berr von Rempenic, fauflich übertrug, und welcher nach einer Urfunde vom 3. 1358 vom Stift Carben zwei Theile bes Behnten in Alflen aufe neue pachtete, ein Sohn ober Bruder bes vorermähnten Philipp von Binnenburg gewesen fei, fann mit einiger Gewißbeit nicht wohl bestimmt werben. Die ju ftarte Unbaufung ber Stammglieder im erstern Fall begunftigt offenbar bie lettere Meinung, und wenn wir biefe annehmen, fo murbe baraus folgen, daß gedachter Philipp ben Stamm von Winnenburg zwar angefangen, fein Bruder Daniel bingegen ibn fortgepflangt babe, und diefer fur ben gemeinsamen Stammvater aller nachberigen Winnenburgifden Dynaften gehalten werben muffe. Daniel ift noch vor oder in dem Jahre 1279 verftorben.

"Daß Birich von Winnenburg Daniels Sohn gewefen fei, ergibt fic aus ber Bergleichung einer Urfunde vom 3. 1330, in welcher Birich als Bater bee folgenben Runo von Binnenburg ericeint, und ber icon angeführten Carbener Stifteurfunde vom 3. 1358, in ber ein anderer Runo des erftern Sohn als ein Urentel Daniels genannt wird; er und feine Mutter Elifabeth, wovon der Geschlechtename noch nicht befannt ift, verkaufen im 3. 1279 an Reiner Schurl von Raftelberg 5 Mart fabrlicher Renten im Dorfe ju Gillenbeuren, welche berfelbe, wenn fie in ben nachften vier Jahren nicht abgeloft wurden, ale leben mit andern zwei Marten, die er ichon vorher lebnbar befag, immer behalten, bas Sochgericht hingegen Wirichen von Binnenburg nach wie guvor verbleiben follte. 3m 3. 1293 erhielt Birich von bem Trierifden Ergbifchof Boemund von Bareberg, feinem Bermandten, daß biefer ihn von allen Berpflichtungen, Die er in Beziehung auf bas Schloß Winnenburg übernommen batte, aus welcher Urfache ober bei welcher Belegenheit es auch geschehen sei, formlich lossagte. 3m 3. 1299 wurde Birich von Johann Botten, Canonicus des Simeonsftifts in Trier, bevoll= machtigt, beffen von ber Rirche gu Ebiger fallenbe Ginfunfte

ber folgenden und feines angenommenen Urgrofvaters mit gleichem Ramen ericbeinenden Binnenburger ber 3weite beigen mag. Er lag mit Gerbard VIII Grafen von Julich in einer aus une noch unbefannten Urfachen entftandenen mertwürdigen Rebbe , welche ber berühmte Trierifche Erzbischof Balbuin auf beiber Ersuchen im 3. 1324 fobnte, unter ber Bedingung, bag Graf Gerhard Runen von Winnenburg 200 Mart Sallifche Pfennige auszahlen und Runo von Winnenburg bavon 20 Mart auf feine Buter Berharden lebenbar anweifen, daß ferner Graf Gerhard an Runo von Winnenburg megen bes ihm verursachten Schabens weitere 200 Mart entrichten, bingegen Runo wegen bes in feinem Befängniffe geftorbenen Mannes fich ju Graf Gerhard verfügen und ibm auf feine Lebenpflicht betbeuern follte; benfelben obne Arglift, und wie man andere Gefangene gu halten pflegt, behandelt zu haben, und bag hiernach alle andere Anfpruche und Korberungen von Brand, Raub, Rennen 2c. befeitigt fein follten. Runo wies vorbefagte 20 Mart auf 7 Dbm Bein in Cbiger, auf 7 Malter Beigen aus ber Duble im Enbert, gemeinlich Die Bachmuble genannt, auf ben Beinberg Brul bafelbft und auf 3 in Cochem am Mofelufer gelegene Saufer, welche er im nämlichen Jahre zu leben empfing. Der berühmte Julich- und Bergifche Geschichtschreiber Chriftoph Jacob Rremer, von bem ich die lettere Radricht entlehnt habe, gibt übrigens von biefer Lebenserwerbung feine weitere Ausfunft, und führt fie nur unter ben übrigen bes Grafen Gerhard VIII mit ber Bemerfung an, daß biefes Leben von ber Berrichaft Munftereifel abgehangen habe, baber auch ber Bafall nach Gerbards Tod an feinen Sobn Gottfried Berrn von Berabeim und Münftereifel gewiesen worben fei.

"Runo II von Winnenburg war schon im J. 1330 mit Life von Braunshorn, der Tochter Gerlachs von Braunshorn von seiner ersten Gemahlin Johannette von Duren, vermählt, und hatte das Glud, durch diese Ehe den größten Theil der Braunshornischen Lehen und Allodialbesitzungen auf seine Nachkommenschaft zu bringen. Seine Schwiegereltern traten ihm bereits 1334 in ihrem Leben einige Güter und herrschaften ab, als Rons,

wie es die Fortsetung zeigen wird, schon auf das Schloß Winnendurg ein altes Lehenrecht hergebracht hatte. Uebrigens wurde die Lehenssolge sowohl für Wirichs männliche als weibliche Nachkommen bedungen, und da weiter veradredet wurde, daß keiner mit des andern Feind eine einseitige Uebereinkunst zu treffen besugt sein sollte und der Erzbischof in seiner auf diesen Punkt gerichteten Jusage ausdrücklich des herren von Daun und dessen helser erwähnt, so erhellt, daß eben damals Wirich wider diesen Richard entweder mit dem Erzbischof oder doch gelegenheitlich eines stiftischen Handels in Fehde gelegen haben müsse. Wirichs erste Lehenbekenntniß ist auf den 24. Jun. 1314, Dieters Lehenbrief auf den 22. Jul. und Wirichs Bescheinigung über die empfangene Zahlung auf den 28. Jun. n. J. datirt.

"Um das Alter Wirichs beiläusig zu bestimmen, dient, daß derselbe im J. 1279 mit seiner Mutter zum erstenmal, und zwar ohne alle Unterscheidung, im J. 1295 aber als Knappe und 1300 als Ritter vorsommt, nach 1314 hingegen in den bis jest aufgesundenen Urkunden nicht mehr erscheint. Bon seinem Tod und testamentarischen Berfügungen ist nur dieses befannt, daß er der Abtei himmerod zum Ersate des ihr verursachten Schadens 150 colnische Mark Pfennige in seiner letzten Willens-verordnung vermacht habe.

"Die Gemahlin Wirichs ift weder nach ihrem Bor- noch Geschlechtsnamen befannt, daß sie aber außer Runo noch mehre Rinder gehabt habe, kann nach ihrem schon angeführten Briefe vom J. 1297, wo derselben ausbrückliche Meldung geschieht, nicht bezweiselt werden. Es hat zwar einigen Schein, daß die erwähnte, von Wirich auf Güter im Bezirk des Kirspels Alsten ausgestattete Lyse, Johann Sturms Wittwe, ihre Tochter gewesen sein möge. Da aber in dieser Urkunde nicht die mindeste Beziehung auf Berwandtschaftsverhältnisse vortommt, so dürfte diese Ausstatung eher für eine lehensherrliche Bewilligung gelten und sie also als die Gemahlin eines Winnenburgischen Basallen zu betrachten sein.

"Bon Biriche Nachfommenfchaft fann ich mit Gewißheit einen Sohn Runo ober Ronrad angeben, ber zur Unterfcheibung

200 Mart Pfennige und 25 Malter Erbfen verfaufen. 3. 1347 quittirt Ulrich von Stein Ronrad III über die mit beffen Schwester Johannette gur Ausftattung empfangenen funfhundert Gulden. 3m 3. 1349 ließ fich Gerlach von feinem Bruder Ronrad mit einer Behaufung auf bem Schloffe Winnenburg und einer jährlichen Abgabe von fechezig Mart Pfennige für fein Erbtheil in ber Art abfinden, bag Berlach biefe feche Rabre genießen, wenn er aber in biefer Beit eine 120 Mart ober mehr ertragende geiftliche Pfrunde burch ibn und ihrer Areunde vereinigte Bewerbung erlangen murbe, fünftig nur 20 Mart zu berfelben von feinem Bruder Ronrad empfangen, im Fall er aber binnen ben feche Jahren eine folche Pfrunde gar nicht erhalten murbe, er fobann in fein vollftanbiges Erbe wieder eintreten folle; ihre beshalbige Bereinigung wurde von Gerlach pon Braunshorn, ihrem mutterlichen Grofvater, und Johann von Braunshorn, bem Deutschorbens-Comthur, vermittelt, und von Wilhelm herrn ju Manderscheib, Philipp herrn ju Schoned, Simon von bem Balbe und von Richard von Buch, Ritter, als Beugen beftätigt.

"Es ift icon angeführt worden, daß Konrad II von Binnenburg burch feine Bermählung mit ber Lifette von Braunsborn ben Grund gur Erwerbung ber Braunsbornifden Befigungen gelegt habe. Der Zeitpunkt war nun gefommen, bag Gerlad von Braunshorn bie Erlofdung feines Mannsftammes mit Bewißbeit vorherseben tonnte. Er und feine Entel batten baber nichts angelegener, ale es burch ihre Berwenbungen bei ben verschiedenen Lebenhöfen dabin zu bringen, daß ihnen die Lebendfolge in bie Braunshornifche Leben zeitig verfichert werben möchte. Die erfte Folge ihrer Bemühungen mar bie Belehnung, welche Gerlach von Braunshorn und Ronrad II von Winnenburg, fein Entel, im 3. 1347 über bas Dorf Blankenrath, Gebot, Berbot und Gericht bafelbft von Graf Johann von Cleve erwirkten. 3hr folgte im 3. 1360 jene Ronrads II und Gerlachs von Binnenburg mit ber Bogtei Strimmich, welche ihnen Johann Berr ju Saffenberg, ihr mutterlicher Grogobeim, nicht allein mit aller Bereitwilligfeit zugeftanb, fonbern ihnen auch noch feinen BeiMettrich, Spemendorf, Surchfeld, Steynborn zc., und begaben fich derfelben vor Johann dem herrn von holenfels, dem dag maligen Edelrichter der Graffchaft Luxemburg, und der beiden Ritter Dietrich von honkeringen und Thileman von Reuteln. Der Umftand, daß diese Entsetzung vor dem Luxemburgischen Edelrichter geschehen ift, läßt kaum zweiseln, daß die hingegebenen Guter in der Grafschaft Luxemburg gelegen gewesen sind.

"Im 3. 1330 verglich fich Runo II von Winnenburg mit bem Abt Balbuin und bem Convent von hemmerod über Birichs. feines Baters, Bermachtnig, und verfprach ber Abtei, fie ein Buder Bein jahrlichen Binfes ju Gbiger von Bel, ber Bittme Bermanns von Winnenburg und ihren Erben in fo lange begieben ju laffen , bis burch biefe Ablieferung , bei welcher ber Breis bes Fubers auf 13 Mart feftgefest wurde, bie von Birich ber Abtei bestimmten 150 Mart Pfennige abgetragen fein wurden. 3m Jahre 1333 versprach Johann Bergog von Lothringen, Brabant und Limburg, ihm 200 Golbgulden mit ber Bebingnif auszugablen, bag er fur ben Werth von 20 Golbgulben Gefälle aus feinen eigenen Butern angeben, und fie fünftig von Bergog Johann und feinen Erben nach Lebenrecht empfangen follte. Im nämlichen Jahre ward die den bh. Felix und Abauctus geweihte Capelle bes Schloffes Winnenburg von mehreren zu Avignon verfammelten Carbinalen mit Ablaffen verfeben, welche Erzbischof Balbuin von Trier mit dem beforantenden Berbot beftätigte, bag burch Berumtragung ber erhaltenen Ablagbriefe außer bem Soloffe fein Bucher getrieben werben follte. Da in einem noch vorkommenden Brief von 1338 Rrau Life von Winnenburg mit ihren Rindern ohne ihren Gemabl ericeint, fo ergibt fic, bag biefer in bem Beitraum von 1334-1338 geftorben fein muffe.

"Ronrad II von Winnenburg hinterließ zwei Sohne und eine Tochter, mit Namen Konrad III, Gerlach und Johannette. Sie erscheinen mit ihrer Mutter Lise zusammen in einer Urstunde vom Jahre 1338, durch welche Richard, Ritter und herr zu Els, und henrich, sein Bruder, nebst ihren Gemahlinen ihnen ihre beiben höfe zu Morschweiler und Alsten um

bes Lebensberrn gurud, und ihr nachberiger Binnenburgifcher Befit lieft icon feinen Zweifel von ber erfolgten neuen Bieberbelehnung übrig, wenn auch nicht noch eine eigene Urfunde 30banns von Saarbruden von 1363 vorhanden mare, worin er ben Scheffen ju Bell bie Belehnung Konrade III von Binnenburg mit ber Bogtei im Samm und bem Braunsborner Sof bafelbft befannt macht. Die meiften Schwierigfeiten batten jebod bie Binnenburgischen Gebrüder von Seiten bes Ergftifts Trier ju überwinden, benn erft nach Gerlachs von Braunshorn Tob tonnten fie es ermirten , bag ihnen ihre urfprunglich Binnenburgifden leben mit bem Burgleben ju Treis und bem bagu geborigen Bilbbann, mit bem Sau in den auf Beilfteiner Seite gelegenen Ellenger Bufden, mit ben Burgern und bem auf Ellenger Gericht gelegenen, mit Mauern und zwei Bachen eingeschloffenen Theile ber Stadt Beilftein, welchen sowie bie Dorfer Elleng und Poltereborf ber ichlaue Trierifche Erzbifchof Runo von Falfenftein nach Erlofdung bes Braunshorniften Manneftammes als bem Reich beimgefallen und aus Raifer Rarls IV Gnadenbrief nun ale eraftiftifches Eigenthum behandelte, gebeffert wurden. Beiter erhielt noch Ronrad III eine befondere Beleb. nung über 30,000 Beller, Die Erzbischof Balbuin feinem Urgroßvater Johann von Braunsborn ausgesett batte. Uebrigens trugen bie Dynaften von Braunshorn von ben Grafen von Bianden. 20 Goldgulden zu Leben, Die ihr Erbe, Graf Simon, im Jahre 1380 Ronraden von Winnenburg auf feinen Schaft zu Mettinborf anwies.

"Wenn Konrad und sein Bruder Gerlach so gludlich gewesen sind, in ihrem Sause die meisten Braunshornischen Lebengüter zu vereinigen, so mußten sie sich sedoch auf der andern Seite, wie wir bei den Reichslehen gesehen haben, manche Aufopferungen gefallen lassen, und da wir keine andere Beranlassung wissen, so mögen die Kosten, welche sie in diesen Abssichten verwenden mußten, schon dieselben allein in die Nothwenbigkeit versetzt haben, einen beträchtlichen Theil ihrer Güter
und herrschaften an das Erzstift Trier zu verpfänden, wozu sich
bann auch Kuno, weil er sich ohne Erben sah, um so geneigter

finden lief. Da biefe in ber Binnenburgiffen Gefdichte febr mertwürbigen Berpfantungen in ber geige ju grefen Riffielige feiten mit ben geitlichen Murftriten von Erier ben Steff gegeben haben, fo will ich biefe bier gufammenfiellen und bierniche ber beiben Brüber übrige febensumftante felgen leffen. Schen im 3. 1365 verfauften beibe um 6000 fleine Sterreger Guften an ben Trierifden Erzbuichof Anno von Saltennein und beffen Gerft ein halbes Theil ber herrichair, Burg, Thurm, Beffen, Statt und Thales ju Beilfpein mit einem belben Theil ber Mannen und Buramannen, Die wer Beffe Beitftein gebert baben, ferner ein balb Theil aller Gulten, Renten, Dorfer, Lente, Bogreien. Berichte, Rechte, Gefüllen, Bifter, Badbaufer, Beben, Beben, Rirchfate, weiter bie an ber Reiel gelegene Begtei im Samm mit ben baju geborigen Renten, bebielten jeboch ibrer Rutter bie Beingulte in Treis und ein Ander Bein aus bem Milenberg, fich aber bie Rudlefung bes Berfauften bevor, und verbanben fic ben Berfanf ber andern Salfre bem Aurfürften jebergeit augubieten. 1365 lieb Konrad von Binnenburg und Grete feine Gemablin von verbefagten Erzbifdef 1150 Gulben unb persprach bie verlaufte Beilueinische Salfte vor Rudjahlung biefes nenen Aulehns nicht einzuleien. Im namlichen Jahre empfingen beibe von bemfelben Erzbifchof aufs nene 6500 Gulben wieber kbenbar und bewiefen ihm bafür 4 guber Beingulte gu Genbeim. 1369 verpfändeten Konrad II und Gerlach von Binnenburg fein Bruber um 576 Gulben bie noch beibebaltene andere Satfte ber Bogtei im Samm mit ben bavon abhangenben Rannen. Batern, Rechten, Renten und Gefällen. 1375 überließen beibe Bruber und ihre Gemahlinen Grete und Lufarb an Ergbifchof Rung um 2000 Mainger Gulben ihr Theil ber Lebenidaft, Serrfoaft , bes Gerichts und Rechts ju Genheim , bas Samtinasgericht, binnen bes Marftes ju Codem, 4. Det., und ben 3off bafelbft, und gingen abermalen bie Bebingnig ein, bag and biefer neue Berfas ohne bie vorhergehenben nicht gelofet merben follte. 1376 entfagte Ronrad III gegen Empfang von 90 Gulben einer Gulte von 15 Pfund Beller, bie er am Boll gu Cobleng jabrlich zu erheben hatte. Endlich verpfanteten ned Lourad II und feine Entel Johann I und Elifabeth von Winnenburg im 3. 1389 um 2000 Mainzer Gulben an Runos von Faltenflein Rachfolger Werner ihre Theile bes Gerichts zu Ebiger, ihre basigen Leute und des Gerichts herrlichkeiten, Rechte und Zube-hörungen, und verabredeten wieder, daß die Rücklöfung biefes Pfandes ohne die übrigen zugleich zu lösen nicht erfolgen sollte.

"3m Jahre 1362 theilten Runo III und Gerlach mit ihrer Stiefgroßmutter hedwig ber Bilbgrafin bie Bewohnung ber Bum au Beilftein und errichteten mit ihr einen Burgfrieden, beffen Bedingniffe nach jenem von Schonenburg feftgefett wurden. 3m nämlichen Jahre ichloffen fie auch eine Bereinbarung mit ibret Mutter Life, ber fie nicht nur bie ihrem mutterlichen Grofvater Gerlach von feinen Schweftern anerfallenen eigenen Guter, fow bern auch 8 Dbm Weingulten auf ben hof zu Treis, 1 Fuber Beingulte nach Beilftein und 1 Malter Rorngulte gum lebende langlichen Genuffe und mit Borbehalt bes Rudfalls nach ihrem Tobe anwiesen. 1366 lieb Runo von Binnenburg von bem Em bifcof abermal 1200 Bulben und verficherte vor beren Bieber bezahlung die Ginlöfung der halben Berricaft Beilftein nicht vorzunehmen; noch lieh er im nämlichen Jahre von bemfelbes Erzbischof 650 Gulben und bewies ibm bafur 4 Ruber Beim gulte ju Senheim. 1367 entfagen Ronrad III und Berlach von Winnenburg mit ihrer Mutter ju Gunften Grafen Bilbelms von Ragenellenbogen allen ibren Anfpruchen auf bie Bogtei # Pfalgfeld, bie Gerlach von Braunshorn ihr Ahnherr und Rum ihr Bater zu Leben beseffen hatten. 1368 versprach ber vor besagte Trierische Erzbischof Runo von Ralfenftein ihrer Mutter Life, bag er ihre Erben jum Bieberbefit bes von ihr verpfar beten Dorfes Balbtonigen, welches ihr Bitthum mar, ungebie bert fommen laffen und auch noch in ihrem Leben beffen Lofung jugeben wolle. Im nämlichen Jahre wurde Johann von Raimpt, Propft ju Merzig, über bas Trierifche Theil ber Befte, bem Schaft, Leute und Gerichte zu Beilftein als Amtmann beftellt und ihm der Bezug aller Rugungen, mit Ausnahme ber boben und Leib und But betreffenben Bugen, auf feine und bes Rurfurfen Lebzeiten überlaffen. 1376 ward ber b. Rreuzaltar in ber Pfartfiche zu Beilstein von den Gebrüdern von Winnenburg und dem Erzbischof von Trier als Pfandherrn an den Priester Johann win St. Goar in Gemeinschaft vergeben.

"Da Gerlach von Binnenburg nach dem Jahr 1382 nicht nehr in ben Urfunden neben feinem Bruder erscheint, und berfelbe in einem schon vorgekommenen Berfagbrief vom 3. 1389 Mon als gestorben angegeben ift, so muß fein Tod in dem Zeitwum von 1382 bis 1389 gefucht werden. Seine Gemahlin Mard war eine Schwester Beinrichs von Pirmont, da ihr Sohn Johann I ihn in der Anerkenntniß feiner elterlichen Schulden tom 3. 1395 seinen Oheim nennt. Gerlach hatte ben für ihn bestimmten geiftlichen Stand entweder gar nicht angetreten, ober bo, weil fein Bruder Ronrad feine Erben mehr boffen burfte. Wieber verlaffen, war mit Enfarden schon im 3. 1374 getraut, wies berfelben ihr Bitthum im J. 1382 auf die Salfte seines Theils an Stabt, Gericht, Dublen und Biefen ju Beilftein, auf We Salfte feiner Bulten ju Senheim, fein Theil Renten gu Benhals mit Erzbifchof Friedrichs von Coln lebensherrlicher Be-Miligung an und zeugte mit ihr außer Johann I noch eine Lochter Life. Bum Beweise bient eben ber vorbemerfte Berfagtief von 1389, in welchem fie als Runens von Binnenburg Bruberefinder anftreten. Rach Gerlache Tob erscheint Konrad III wn Winnenburg bald in Gefellschaft seines Enfels Johann I. bald auch allein in ben Urfunden. Die icon angeführte Beurkindung Johanns I vom J. 1395, in welchem er die von feis nem Bater Gerlach und feinem Dheim Runo bei bem Erzftift Trier gemachten Soulden und ausgestellten Pfandverfdreibungen merfennt, follte vermuthen und faum einen Zweifel übrig laffen, baf Runo von Winnenburg in oder vor biefem Jahre gestorben fin muffe, wenn nicht ber Umftand einiges Bebenfen erregte, baf Johann fich bes Beifages felig nur bei feinem Bater bedient, wenn man anders nicht annehmen will, bag er bei Runo aus Anachtfamteit weggelaffen fei. Seine von 1365-1389 vortom= mende Gemablin hieß Margaretha und war eine Tochter bes Meingrafen Siegfried und Schwester Johanns I, mit welcher st fich im 3. 1340 verebelichte.

"Johann I war bereits im 3. 1402 an Irmefe (Irmgarb) von Elter ju Stirpenich, eine Tochter huerte (howard) Berrn au Elter und gu Stirpenich, vermählt, und ba er in ber mehrermabnten Anerkenntnig von 1395 noch ohne biefelbe erfcheint, fo muß feine Berlobung in ber 3wischenzeit von 1395 - 1402 fic ergeben haben. 1402 empfingen Johann I und feine Bemablin von Erzbifchof Friedrich von Coln bie Belehnung über bas Schloß Beilftein. 1412 befennt Abraham, bes Juden Jos fephs Sohn ju Befel, wohnhaft ju Cochem, von Johann von Winnenburg wegen aller von ihm und feinen Eltern rubrenben Soulben befriedigt ju fein. 3m namlichen Jahre wurde von Johann I von Winnenburg fein im Bericht Ebiger gelegener hof ju Lehmen an herrn hausmanns Sohn von Ediger fat 300 Bulben wiebertauflich überlaffen. 1414 reversirt berfelbe mit feiner Bemahlin Irmefint, bag bie Balfte ber Berrichaft Beilftein nicht eber gurudgeloft werben folle, es feien bann nebft ben von Erzbifchof Runo gefchoffenen Summen auch jene 800 Bulben bezahlt, die fie von Erzbischof Werner leibweise empfangen und ju Tilgung ihrer Schulben an die Juden verwen-1435 veräußerte Johann an feinen Freund und Schwager Spffert (Siegfrieb) Balbot von Baffenheim Ritter und Johann von ber Leven ben Alten ein Biertel feines Theils an Burg, Stadt, herrlichfeit und Freiheit ju Beilftein fur 1509 rheinische Gulben. 1437 verpfandet Johann mit Bergog Abolfs von Cleve lebensberrlicher Bewilligung an Gerhard von Bachenbeim bas gange Dorf und Gericht ju Blankenrath gegen Botfchiegung von 700 Gulben, die Johann fahrlich mit 50 Gulben verzinfen follte. 1440 wies Elifabeth von Borlig Bergogin gu Luxemburg ben Johann von Winnenburg wegen ber ibm auf bas Bergogthum Luxemburg verschriebenen 200 rheinischen Gulben Manngelb funftig an die Stadt Trier an , um folche von bem Belbe, welches biefe wegen bestehenber Seimlichfeit und Berbindlichfeit schuldig fei, ju beben. Johanns I Schwester life ift bereits mehrmalen erwähnt worden. Da wir feine andere als diefe tennen, und Sifried Balbot von Baffenheim im Jahre 1435 ale Schwager beffelben angegeben ift, fo wird wohl Lift

als Sifrieds Gemahlin mit ziemlicher Zuverläffigkeit angenommen werben burfen.

"Johann I ftarb in oder furz vor dem 3. 1444. In gebachtem Jahre nämlich empfangt ein Johann Berr zu Winnenburg und Beilftein von bem Trierifden Ergbifchof Jacob von Sirf feine Leben. 1447 unterschrieb fich biefer Johann II als Berwandter Wilhelms von Sombref in einem Briefe beffelben. 1456 bemerken wir ibn als Theilnehmer an ber merkwurdigen Bereinigung ber Grafen, eblen Ritter, Stabte und Pflegen bes Ergfifts Trier , in welcher er eine ber erften Stellen , awifchen ben Burggrafen ju Rheined und ben herren ju Drachenfels einnimmt. 1467 legte Johann II bei Berzog Karl von Burgund und lothringen über feine vom Bergogthum Luxemburg und ben Grafichaften won Chini und von ber Fele rubrenben Leben, Soche gerichte, herrichaft und Renten in ber Stadt gur Maric (Darche ober Mersch?) bie Lebenspflicht ab und murbe baselbft mit biesen Leben wie gewöhnlich belieben. Was bie Perfon Johanns II in ber Binnenburgifden Gefdichte insbefonbere merkwurdig macht, ift feine Berehelichung mit einer von Brobl, burch welche er feinem baufe ben britten Theil ber Broblifden Rachlaffenschaft verschafft bat. Er bat feinen Sohn gleichen Ramens überlebt, und die auf bas 3. 1471 einfallenden verschiedenen Belehnungen seines Entels Ronrad III wurden faum zweifeln laffen, bag er 1471 ober nicht lange zupor verftorben fei, wenn nicht in bes Trierifchen Ergbifcofe Johann von Baben ichieberichterlichem Spruche über ben Bieberfall ber Broblifchen Erbicaft ber Umftand vortame, baf Johann von Winnenburg bas im 3. 1475 errichtete Teftament ber Bittme von Blatten nach feinem gangen Inbalt zu vollzieben unter feinem Siegel versprochen batte. Johann II fceint ben größten Theil feiner Berrichaften icon in feinem Leben an ben Entel abgegeben zu haben. Bon bem, wie icon angemerkt ift, por feinem Bater verftorbenen Johann III ift nur biefes befannt, bag er zur Gemahlin eine Irmgard von hunolftein gehabt; fie war eine Tochter Riclasen Bogten und herrn zu hunolftein, bie er mit Elifabeth von Dalberg erzeugt hatte, und lebte noch im 2. 1470 als Wittwe. Außer bem von Johann mit Irmgarb

geborenen Sohn Ronrad III habe ich bis jest feine weitern Rinder berfelben entbeden fonnen.

"In den von Konrad III aufbehaltenen Rachrichten fleben billig die Belehnungen oben an, welche er von feinen verschiedenen Lebensherren gebührend zu erheben bedacht mar. Rurfürft Johann II von Baben zu Trier empfing er im 3. 1471 bas Schloß Winnenburg und Bubehorben, ferner ju Burgleben ber Befte ju Cochem eine Sofftatt, Garten, Binfen, bas Sametagegericht zu Cochem, weiter ben Bilbbann zu Treis, die Burger und einen Theil ber Stadt ju Beilftein ac. in gleicher Beife, als Johann fein Grogvater biefe Leben im 3. 1457 von bemfelben Rurfürften erhoben batte. 3m nämlichen 3. 1471 wurde er von Rurfurft Ruprecht von Coln belehnt mit ber Burg ju Beilftein und Bubehörden, dem But Ragwinfel ju Polteredorf, der Lebenschaft zu Senheim und St. Beteremald und ben Sofen zu Bronen-Im nämlichen Jahre empfing er weiter born und Briederen. von Philipp Graf zu Birnenburg nicht allein einen Theil bes Gerichts zu Beltheim und bas Gericht zu Alffen, wie biefe von ber Graffchaft Birnenburg ju Leben gingen, fonbern auch bie von ber Berrichaft Saffenberg abhangenbe und auf bem Bunbe rud gelegene Bogtei ber brei Strimmich. Noch erhielt er im nämlichen Jahre von Johann bem Abt zu Prum bie Inveftim über die Lebenschaft zu Morath. 1471 wies Konrad III bem Wilhelm von bem Werthe genannt von Polich, "beffen Boreltern aus unferm Johanns-Bof ju Sevenich jahrlich 5 Malter lebenweise zu beziehen batten," biese auf ben Bebnten zu Alffen an, welche Wilhelm in fo lange baraus erhalten follte, bis ihm ber Sof ju Sevenich, aus welchem ihn Ronrade Abnherr Johann II verbrangt hatte, wieder zugestellt fein murbe. 1472 verlieh Ronrab III wegen treuer Dienfte, Die ber felige Ludwig Bant von Merl ihm gethan batte, bemfelben die Bogtei im Samm famt 1476 verfaufte er an ben Rurfürften von ihren Bubeborben. Trier, Johann von Baben, um 250 rheinische Gulben fein Biertel aller in ben Wilbenburger Sof ju Bell gehörigen Renten famt ben jabrlich vom Sof ju Telich abguliefernden 13 Malter Safer. 1479 verpflichtete fich Ronrad gegen Empfang

von 100 Gulben zu einem jährlichen Erbzins von 5 Gulben, und versicherte beren panktliche Abführung auf sein Theil bes Behnten zu Alfien.

"Dieter von Brohl, ber an die einzige Erbin von Monreal vermählet mar, binterließ mit berfelben nur eine Tochter Elifabeth, bie an Wilhelm von Blatten herrn zu Trimborn verehelicht, im 3. 1459 in ben Wittwenftand verfest wurde. Da fie mit ihm feine Rinder erzeugte, fo errichtete fie im 3. 1475 gu Bunften ber brei Stamme Winnenburg , Braunsberg und Elp , bie ihre Ansprüche auf die Broblische Verlaffenschaft von sben so vielen Broblifden Töchtern ableiten konnten, eine lette Willensverfagung, in welcher fie febem ber bemerkten Stamme ben britten Theil ihres Nachlaffes zuwies, und die fie im 3. 1483 noch mit verschiedenen Anbangen vermehrte, vornehmlich die Art bes Wieberfalls unter ben eingesetzten Stämmen, und wie es mit berfelben Theilgenoffen gehalten werden foll, bestimmend. Die von Sirfchorn und fledenftein, Johanns III von Binnenburg Schwäger, konnten nämlich von ihrer gemeinsamen Mutter ihren Antheil am Binnenburgifden Loos verlangen, wurden aber von Elisabeth von Blatten mit einer Gelbsumme vergnuget, und beim Stamm von Ely verhielt fich bas anverwandt-Schaftliche Berbaltnig ebenfo, indem Johanns Berrn ju Els Schwestern, die an Paul Boos von Balbed verebelichte Demut und bie an Johann von der Lepen verebelichte Margaretha, eine gleiche Broblifche großmutterliche Abstammung geltend machen tonnten und daber mit Johann von Ele in gleiche Theile zu geben geheißen wurden. Schon im 3. 1482 und vor ber Disponentin Ableben, welches 1485 erfolgte, verkaufte Konrad V von Winnenburg bas ihm jugebachte Drittel von Schlog und herrlichteit Burgbrohl und Bubeborden ju Rell, Baffenach, Glees, Beiler und ben beiben lüging an Bilbelm von Braundberg um 400 oberlandifche Gulben, behielt fich jedoch ben Biedertauf auf unbestimmte Zeit vor. 3m 3. 1486 fam unter ben gefamten Broblifden Erben, Runo von Binnenburg, Paul Boos von Balbed, Johann und Ulrich Gebrüber Berren ju Els, Georg bon ber Leven Berr zu Olbrud und Bartbolomans Rlodner,

Paftor zu Königsfeld, dieser wegen des noch mindersährigen Dietrich von Braunsberg, die gänzliche Abtheilung der Racklassenschaft Elisabethens von Blatten an Leben und Erbe zu Stande, in welcher, mit Beibehaltung der Gemeinschaft für die Güter zu Fankel, den Zehnten zu Bruttig, die Bogtei zu Güls, Zehnten und Gerechtigkeit zu Retterath und das Dorf Rohr in der Eisel, jeder der drei Stämme einen Theil an Schloß und Derrlichkeit zu Burgbrohl erhielt, nebst dem aber Kuno von Winnenburg zu seinem besondern Loos die zu Linz und in dassem Gericht gelegenen Güter, den hof zu Leubsdorf, 25 Gulden jährlicher Renten von Dietrich von Braunsberg, serner 300 Gulden vom Stamm zu Els, eine Präbende zu Carden, die Pfarrbesetzung zu Valwig und die Altargift in der Kirche zu Bruttig zusielen.

"Im 3. 1488 mandelte Ronraden IV von Winnenburg bie Grille an, ins beilige Land nach Jerufalem ju ziehen : bamit in feiner Abmefenheit feine Bemablin, Land und Leute gegen fremde Bewaltthätigfeiten und Ueberfalle, wie er wenigftens vorwendete, gefichert fein möchten, gab er biefelben in Philipps bes Rurfürften von ber Pfalz Erbichus und Schirmgerechtigfeit gegen eine jahrliche Ablieferung von 25 Malter Safer an ben Truchfe ju Rirchberg, öffnete dem Rurfürften aufe neue ober jum erften Male feine Schloffer Winnenburg und Beilftein, verficherte ber Rurpfalg ein Biertheil feiner herrschaften, Schlöffer, Dorfer und Leute auf den Fall feines unbeerbten Ablebens, bestimmte bie brei übrigen Biertheile für feinen Better Beinrich von Riedenftein und ward endlich noch fogar ein Rurpfalzischer Erbbiener, in welcher Eigenschaft er jährlich 100 Malter Bafer gu Rird berg und ein hoffleid wie andere Rurpfälzische Diener ju beibelberg empfangen follte. Da der für das Intereffe feines Erze ftifts fo aufmerkfame Trierifche Erzbischof Johann II von Baben biefe eingegangene Berbindung nicht mit Gleichgultigfeit anfeben tonnte, fo forderte er von Runo von Winnenburg über feine geheimen Berhandlungen mit Rurpfalz eine Aufflarung, welche von ibm babin ertheilet murbe, bag ber Rurfürft von ber Pfalg ibn um die Deffnung feiner Beften vermoge alter Berichreibungen

und Berträge habe ersuchen laffen, daß die pfälzische Schupaufnahme lediglich aus Besorgniß widriger Anschläge des Aurfürsten
von Coln und Anderer veranlaßt sei, und daß er sich gegen das
Erzstist Trier immer so beweisen würde, wie das einem frommen
Lehensmann gezieme und seine Pslicht erheische.

"Es ift indeffen leicht begreifich, bag ber Rurfürft von ber Pfalz bei bem Gebrauche feines erworbenen Erbichugrechts von Seiten bes Aurfürsten von Trier sowohl wegen ber erzstiftifchen Lebensverbindung als Pfandverfdreibung ber halben Berrichaft Beilftein und anderer Binnenburgifchen Leben und Erbftude große Sinderuiffe finden mußte. Conrad IV von Binnenburg, ber nach obiger Bereinbarung auf thatigen pfalgifchen Beiftand rechnen fonnte, fucte einen Theil biefer Schwierigkeiten burch die Losung ju beben. Er fundigte biefelbe noch im nämlichen Babre 1488 bem Rurfürften von Trier, Johann von Baben an, bestimmte jum wirklichen Ablofungstag ben 29. April und bengunte ale Mabifiatt Oberlahnftein. Ronrad von Binnenburg ward von bem Rurfürften ju bem Ende mit einem eigenen Geleitebrief für fich und seine Freunde und übrige Rothdurft verfeben, und am benannten Tag erschienen nun an ber gemählten Mablftatt Rourad perfonlich mit Meifter Thomen von Memmingen, Doctor, und andern Freunden. Es hatte biefe Bufammenkunft gleichwohl keinen gedeiblichen Erfolg, ba bie Trierischen Bevollmächtigten barauf bestanden, daß ber Rofung die von Konrad verweigerte Ginlaffung in Beilftein und Binnenburg porangeben muffe, und daß bie lofung nicht anders bewerffielligt werben fonne, es wurden bann mit ber anerbotenen Summe von 10,376 Gulben auch ju gleicher Beit bie Betrage weiterer Berfdreibungen, worüber fie bie Briefe vorlegten, und welche Ronrad nie gesehen zu haben betheuerte, abgeführt, welche Forberungen von ben nachfolgenben Befdwerbeführungen und weiterm Berlangen begleitet wurden, daß 1) das Stift ju feinem Theil ber Guter ju Pfalgfelb und Bacharach nie habe gelangen fonnen: baf 2) bem Stift von bem ber herricaft von Beilftein anerfallenen Leben Antone von Buch und jenem, fo Johannsen von Imsbeim verlieben worden, die halbe Rugung vorenhalten worben fei; baf 3) Binnenburg von feinem balben Theil ber berricaft nicht allein Beraugerungen, ohne bie Berfaufeftade anpor bem Stift angubieten, porgenommen, fonbern and Beraußerungen an Leuten und Rugungen ber Gemeinschaft fich erlanbt habe ; bağ 4) Rourab, ebe er wiederfaufen wolle, briefic perfidern muffe, ben Biebertauf fich und feinen Erben ju behalten; enblich 5) bag er ber Entfetung und anderer Bebrechen balber Babricaft leifte, womit fic ber Aurfürft besbalben an ben Unterpfandern ober fonft erholen warbe. Ronrad fonnte über biefen weitaussebenben Gang ber Dinge bem Rurfürften feinen Unwillen nicht bergen, und fchrieb ihm, er habe nicht gebofft, baß man ibn alfo von Lahnftein follte fdeiben laffen, und miffe glauben, daß man bas Seinige ihm mit Gewalt vorenthalten wolle, er laffe dieses turfurftliche Furnehmen auf feinem Berthe beruben, und gedente auf einen beffern funftigen Erfolg feineswegs zu verzeihen.

"Die Dighelligkeiten zwischen bem Rurfürften von Eriet und Ronraden wurden immer lebhafter, vergebens forberte bes erftern Amtmaun ju Balbened bie Ginlaffung und Befagung in Beilftein, vergebens fandte ber Rurfürft feinen Rottmeifter mit andern Edlen und Reifigen vor Binnenburg : Ronrad beharrte ftandbaft auf ber Berweigerung ber gesonnenen Deffnung und entidulbigte fein Betragen mit ber Rothwendigfeit eigener Bertheibigung und besorglicher verfonlicher Gefahr, ba bie Befangennehmung feiner Diener ju Fantel und ihre Abführung nach Cochem beutlich genug zeige, bag es eigentlich ein Griff nach ihm gewesen sei. Der Aurfürst hingegen behauptete, bag bie Binnenburgischen Diener ihre Ergreifung ihren Thathandlungen auf ftiftifder Sobeit jufdreiben mußten, und führte bie weitere Rlage, bag bie landwehren und Graben, welche bie Unterthanen im Amt Cochem ber Dorfer Fantel und feine Radbarn in ihren Marten und auf fliftischer Berrlichfeit und Gebiet gemacht batten, burch Ronrad ober andere feine Belfer and Beilftein freventlich geschleift worden feien. Um biefen mannichfaltigen Streitigkeiten, insbesondere wegen versagter Deffnung, Beraußerung und Beschwerung, in rechtlicher Art ein balbiges

Ende zu verschaffen, ward Konrad vom Aurfärsten an ein Lebengericht gefordert, welches zu Coblenz gehalten wurde. Bei diesem Mannengericht erfolgte zuerst der Borbescheid, daß Konrad sich auf die Klage des Kurfürsten bestimmt einzulassen schuldig sei, und nachdem dieses geschehen, erfolgte am 31. Julius die endliche, für Konrad widrige Entscheidung, gegen welche derseibe die Berufung einlegte.

"Da die Sachen einmal fo weit gediehen waren und ber burch ben pfalzischen Schut fich fart fühlende Ronrad bem Rurfürften von Trier trogen ju burfen mabnte, fo tonnte es nicht fehlen, bag beibe Rurfürften in biefe Streitigfeiten immer mehr verwidelt wurden und aus eigenem Intereffe daran thatigen Antheil nehmen mußten. Der Rurfürft von ber Pfalg trug fein Bebenten, von den Binnenburgischen Unterthanen eine formliche Erbhulbigung einzunehmen und bas Stift von Beilftein und Binnenburg zu entfegen, waltete mit biefen beiden Beften als ausfoliegender herr und lieg fie aufe neue verbollwerfen, um fich derfelben gegen bas Stift felbft ju gebrauchen. Der Rurfürft von Trier bingegen ichnitt bem Schlog Binnenburg alle Bufuhr von Lebensmitteln ab, machte burch Unlegung naber Bollwerfe wirkliche Anftalten ju berfelben Belagerung, und bie Streitigfeiten beider Rurfürften murben obne 3meifel balb in eine Fehbe ausgebrochen fein, wenn ber Rurfürft Berthold von Mains fich nicht ber Sache angenommen und fich bemubt batte, bie Entzweiten gur Pflegung eines gutlichen Tags ju bewegen.

"Das rühmliche Berf der Beilegung eines so mertwürdigen 3wistes war jedoch den Bemühungen des Grafen, spätern Berzogs Eberhard des Aeltern von Bürtemberg und des Pfalzgrafen Johann Berzogs in Bapern vorbehalten, welche die streitenden Theile aufs neue zu einer gütlichen Thätigung beredeten. Die beiden Kurfürsten hatten auf Graf Eberhard hinreichendes Bertrauen, um ihn zum Schiederichter ihrer Irrungen zu wählen, und Pfalzgraf Johann hatte nun nichts angelegeneres, als mit Gulfe der Bürtembergischen Räthe hermann von Sachsenheim, Ritter, und Doctor Johann Reuchlin eine Rachtung und Anlagurfunde zu Wesel zu verfassen, vermöge welcher der bezweckte Tag noch vor einstehendem Mar-

tinstag vorgenommen werben follte. Der Graf von Bartemberg wurde bierauf von eigenen Befandten beiber Rurfürften eingeladen, fich mit biefen Sachen laut bes Anlaffes ju belaben, erflatte beiben herren ju Ehren und Butem feine besfallfige Bereitwilligfeit, erftredte jeboch mit Berwilligung ber Parteien bie im Anlaffe bestimmte Frift anderer Geschäfte balber auf Ratharinentag bes Abends, und benannte jur Mahlftatt juerft bie Stadt Frankfurt, nachber Maing, wo er, weil er an jenem Tage ju Borms vom Raifer aufgehalten murbe, erft am andern mit feinen Rathen eingeritten und in bafigem Rathbaufe au Bericht gefeffen ift. Die Angahl, Stand und Burbe ber Rathe war bem 3wifte zweier Rurfürften angemeffen, und es verbienen wohl ihre Ramen angemerft ju werben; es waren Graf Sugo von Werbenberg, Graf Alwich von Sulz, Graf Ludwig von Belfenftein, Graf Craft von Sobenlobe, Graf Enbres von Sonnenberg, Schenf Albrecht von Limburg, Erhard von Gunbels fingen ein Freier, Siegmund Berr ju Rappoltftein und Bobened ein Freier, Beter Propft ju Denfendorf bes b. Grabs Orbens von Berusalem, Albert Propft und Berr ju Ellwangen, Georg Truchfeg von Balbed genannt von Gammertingen, ju Binnenben Deutschorbens Comtbur , Doctor Ludwig Birgenbans , Rangler, Doctor Johann Birgenhans, Propft zu Tübingen, Doctor Berner Bughunffer, Georg von Chingen, Wilhelm und Ulrich von Rechberg, Ronrad von Abelfingen, hermann von Saffenbeim, hans Spat, Bilbelm von Bernau, Bilbelm ju Lubart, Sans von Stetten , Sans von Stadion , Beorg von Belberg , Sans von Bebenberg, Doctor Niclas Balt, Doctor Johann Reuchlin, Meifter Ronrad Befler, Meifter Gregor Lapart, Licentiat, Bans und Ronrad von Reischach, Bero von Sirnheim, Sausvogt, Bolf von Dachsenhaufen, Rammermeifter, Georg von Rechberg, Sans von Sachsenheim und Konrad Thum von Nenburg.

"Nachdem bie beiden Fürsprecher noch in einer Quabruplit ihre wechselseitigen Gründe umftändlich genugsam ausgeführt, und ber Trierische Ranzler als Antworter auf die Pfälzische Forderung ber Erböffnung noch einiges, so jedoch nur fast aus Wiederholungen bes schon Gesagten bestand, in einer weitern Gerichtsversammlung

nachgetragen hatte, fo war nun ber Sandel zum ichieberichterlichen Spruche ganglich reif und vorbereitet, ber von Cberhard bem Aeltern Grafen zu Burtemberg und Mömpelgard als gewillfürtem Richter in der Meffe zu Mainz, 9. Dec. 1488 erfolgte, bes Inhalts, bag 1) ber Pfalggraf für fich und feine Erben die Deffnung gu Binnenburg und alle dafelbft angesprochene Gerechtigfeit abtreten, bag 2) berfelbe ebenfo von ber Deffnung, bem Schirm ber armen Leute, Schirmhafer, und andern zu bem Schloffe Beilftein behaupteten Gerechtigkeiten abstehen und damit fowie mit den bafigen armen Leuten nichts zu ichaffen haben folle, er habe bann mit Bermilligung bes Lebnsberren etwas barinnen verlanget, bag 3) bie Beilfteinischen Unterthanen von nun an ihrer ber Pfalg geleifteten Pflichten entlediget fein, daß 4) ber Pfalggraf ben Rund von Winnenburg nicht anders als zu Recht schirmen und biefer fic ordentlich Rechts ju geben und ju nehmen genugen laffen, daß 5) wenn Runo von Winnenburg an ben Rurfürften von Erier Forderungen habe ober geminne, biefe por funf, fieben ober neun, die ber von Winnenburg aus dem Domcapitel, Grafen, herren, Ritterschaft und Stadten bes Stifts von Trier mablen wurde, ausgetragen werben follten, bagegen ber Rurfurft in Forberungen an ben von Winnenburg auch orbentlichen Rechts gegen benfelben gebrauchen, 6) bem Pfalggraf für feinen Bergicht 3000 Gulben Rheinisch, guter gemeiner Landwährung bezahlen und ausrichten, und endlich 7) bas Schlog Beilftein von dem Pfalgrafen an Runo von Winnenburg mit allen Bugehörungen, wie er es vorbin beseffen habe, wieder eingeraumt werben folle. Beibe Rurfürften baben biefe Entscheidung ausbrudlich angenommen, berfelben punftlich nachzufommen angelobet und biefes Berfprechen burd Beifugung ihrer Siegel ju jenem bes Grafen von Burtemberg bestätiget.

"Um allen Anlaß zu fünftigen weitern Irrungen wegzue räumen und einige Zweifel zu beben, welche ber vorbemerkte schiebsrichterliche Ausspruch in einigen hinsichten übrig gelassen hatte, wurden von dem Grafen Eberhard noch folgende Punkte in einem abgesonderten und am nämlichen Tage ausgestellten Briefe theils noch festgesetzt, theils naber bestimmt: 1) sollte burd biefe Theibigung ber Rurpfalg an ihrer Gerechtigfeit, wenn bie Leben, welche ber von Winnenburg von ben Grafen von Birnenburg ju Afterleben trage, ju Fall famen, nichts benommen fein; 2) die fich feit dem beliebten Compromiß ergebenen und noch nicht erledigten Irrungen follten bei einer gutlichen Bufammentunft beiberseitiger Rathe an einem gelegenen Drte eigens porgenommen und ihre gutliche Beseitigung versucht werben; 3) gur Aufrichtung eines Burgfriebens für die Schlöffer Binnenburg und Beilftein follten ber Rurfurft von ber Pfalz unb Ronrad von Winnenburg feber zwei ehrbare Manner auf St. Thomas Tag bes b. Bifchofe in ben einftebenden Beibnachte-Reiertagen nach Trarbach fenden, um mit bem Eblen Birich von Daun herrn zu Dberftein als Dbmann über bie Sache zu beratbichlagen und nach landesgebrauch abzuschließen; 4) follten fene 3000 Gulben, welche bem Pfalggrafen fur feine in Anspruch genommene und nun vergiebene Gerechtigkeit in ben Schloffern Binnenburg und Beilftein angewiesen maren, in ben nachken zwei Monaten an benfelben entrichtet, und in ber nämlichen Beit Beilftein geräumt und bem von Winnenburg wiedergegeben werben; endlich 5) follten alle pfalgischen Briefe, infofern fie gegenwärtiger Entscheidung entgegenfteben, fraftlos fein.

"Da Konrad IV von Winnenburg mit seiner ersten Gemahlin Beata von Raisfeld keine Kinder erzeugt hatte, und die Wittwe von Blatten die Winnenburgischen Stammverwandten hirschhorn und Fledenstein von dem Winnenburgischen Theil einmal ausgeschlossen hatte, so war die Aussicht sehr wahrscheinlich, daß die von derselben zu Gunsten der Stämme Els und Braunsberg auf den Wiederfall getroffene Vorsehung eintreten würde, wenn anders diese Ausschließung bestehen sollte. Die Brohlischen Mitzerden, Johann und Ulrich Gebrüder von Els, Paul Boos von Walded, Georg und Wilhelm von der Lepen und Dietrich von Braunsberg, hatten daher keine größere Angelegenheit, als Konrad von Winnenburg zu vermögen, daß er sich des Wiederfalls an die Stämme Braunsberg und Els halber durch Brief und Siegel verpslichten möge, wie es die testamentarische Erklärung der gedachten Wittwe vom J. 1479 ausbrücklich in dem Raße

nachgetragen batte, fo mar nun ber Sanbel jum fcieberichterlichen Spruche ganglich reif und vorbereitet, ber von Eberhard bem Meltern Grafen zu Burtemberg und Mompelgard als gewillfurtem Richter in der Meffe zu Maing, 9. Dec. 1488 erfolgte, des Inhalts, bag 1) ber Pfalggraf fur fic und feine Erben bie Deffnung gu Binnenburg und alle bafelbft angesprochene Gerechtigfeit abtreten, bağ 2) berfelbe ebenfo von ber Deffnung, bem Schirm ber armen Leute, Schirmhafer, und andern zu dem Schloffe Beilftein behaupteten Gerechtigfeiten abfteben und damit fowie mit ben bafigen armen Leuten nichts ju fcaffen haben folle, er habe bann mit Berwilligung bes Lebnsberren etwas barinnen verlanget, bag 3) bie Beilfteinischen Unterthanen von nun an ihrer ber Pfala geleifteten Pflichten entlebiget fein, bag 4) ber Pfalzgraf ben Rund von Winnenburg nicht anders als ju Recht fcirmen und biefer fic ordentlich Rechts zu geben und zu nehmen genugen laffen, bag 5) wenn Runo von Winnenburg an ben Rurfürften von Trier Forderungen habe ober gewinne, Diefe vor fünf, fieben ober neun, die der von Winnenburg aus bem Domcapitel, Grafen, Berren, Ritterschaft und Städten bes Stifts von Trier mablen wurde, ausgetragen werden follten, dagegen ber Rurfürft in Forberungen an ben von Winnenburg auch orbentlichen Rechts gegen benfelben gebrauchen, 6) bem Pfalggraf für feinen Bergicht 3000 Gulben Rheinisch, guter gemeiner Landwährung bezahlen und ausrichten, und endlich 7) bas Schlog Beilftein von dem Pfalzgrafen an Runo von Winnenburg mit allen Bugeborungen, wie er es vorbin befeffen habe, wieder eingeraumt werben folle. Beibe Rurfurften haben biefe Enticheidung ausbrudlich angenommen, berfelben puntilich nachzufommen angelobet und diefes Berfprechen burch Beifugung ihrer Siegel ju jenem bes Grafen von Burtemberg beftätiget.

"Um allen Anlaß zu fünftigen weitern Irrungen wegzuräumen und einige Zweifel zu heben, welche ber vorbemerkte schiedsrichterliche Ausspruch in einigen Sinsichten übrig gelassen hatte, wurden von dem Grafen Eberhard noch folgende Punkte in einem abgesonderten und am nämlichen Tage ausgestellten Briefe theils noch festgeset, theils naber bestimmt: 1) sollte

"Im 3. 1513 finden wir Ronrad von Binnenburg in neue Awiftigfeiten mit bem Aurfürften Reichard von Trier, Pfalggrafen Johann und bem Markgrafen Chriftoph von Baben wegen Sperrung und Niederlegung ber Berichte ju Beltbeim und Strimmid und anderer Bebrechen und Forderungen balber verwidelt. Um biefe Dishelligfeiten in ber Gute beigulegen, fenbeten obgebachte gurften eigene Abgeordnete nach Bruttig, wo unter ber lebensberrlichen und verwandtichaftlichen Bermittlung bes bagu eingelabenen Grafen Philipp gu Birnenburg und bes Grafen Johann zu Manderscheid und Blankenbeim eine Bereinis gung über folgende Puntte ju Stande gebracht wurde : 1) folle bie angelegte Gerichtssperrung von nun an abgestellt fein und ein Berichtsberr ben andern bei feiner Berechtigfeit laffen: 2) bie von Bruttig follten wie vor Altere ihren Dberbof au Strimmich haben und ohne Storung besigen burfen; 3) ber Trierifche Schultheiß foll bie Ginfepung bes von Binnenburg in Franten Johanns Erben verfeffenes Bedforn nicht weiter binbern , fondern ber von Binnenburg feinem angefangenen und erlangten Rechte nachgeben ; 4) mit bem Angriff im Beltheimer Bericht foll es nach Bestimmung und Borichrift bes zu Bell aufgerichteten fungern Bertrags gehalten werden; 5) wenn Trier und Sponheim an ber von 3pgin von Rern bezogenen Bufe von 30 Bulden bas Binnenburgifche Theil mitempfangen hatten, fo follte es wiebergegeben werben, wo nicht, ber von Winnenburg fich felbft barum befummern ; 6) vergonnte ber Rurfurft von Trier ben Berren von Winnenburg im Beltheimer Gericht jum Bebarf bes Schloffes Beilftein ben Sau bes Baubolges, in gleicher Beife als folder ben Grafen von Sponbeim für bas baus Caftellaun verwilliget worden war; 7) follte ber von Winnenburg wegen feiner Forderung an die Unterthanen des Beltheimer Gerichts wegen Dienften, Suhner, Rerftgeld und Bogthafer biefelben wor Trier und Sponheim famt bem Grafen von Birnenburg ale Lebenberen zu Recht erfordern und ibm durch diefe bazu verholfen wer ben; endlich follten 8) bie Neuerungen, welche bas geiftliche Gericht mit Ladungen im Beltheimer Gericht unternommen babe, ineftunftig aufhoren und von ihm nach alterm Gebrauch verfahren werden.

"Im 3. 1513 ereignete fich in Blankenrath ber Borgang, baß einige Angehörige Konrads von Winnenburg in bie bafige Rirche einfielen und bas Opfer beim Amt der b. Deffe binmegnahmen. Es hatte nämlich Ronrad von Binnenburg Deifter Rlaiffen Schenen, Jacobs Sohn, mit ber Pfarrei Blanfenrath begabt, mit biefem gerieth Pfarrer Maximin von Mafterebaufen in Streit, welcher ibn gerichtlich belangte, fic aber ber Rirde ju Blankenrath, ohne Urtheil abzuwarten, annahm. Um biefes eigenmächtige Einbringen Daximins abzuhalten, ließ nun Runs burch feine Angestellten bas Opfer hinwegnehmen. Die Frevler wurden diefer fühnen handlung halber von bem Official zu Trier in ben Bann gethan, und ba Ronrad fich felbft in ber Ercommunication begriffen glaubte, fo fdrieb er an ben Erzbifchof und bat um Absolution; nachdem dieser von dem Official über die Sache Bericht eingezogen batte, fo erwiberte er, bag ber Bann Ronraden nicht treffe und berfelbe baber auch feiner Absolution bedürfe. Er bestimmte jugleich ben Binnenburgifchen ju Unterfuchung bes Borfalle einen gutlichen Tag, wo fie mit bem Pafter ju Dafterebaufen vor ihm und feinen Rathen ericheinen follten.

"Es ift fcon vorgefommen, daß ben Dynaften ju Binnenburg von den Herzogen von Luxemburg fährliche Gulten verfdrieben waren, welche fie von benfelben ju Leben trugen und ertennen mußten. Ronrad IV flagte mehrmalen vergeblich über beren vorenthaltene Zahlung, erbot fich jur Rechtsthätigung, und ba man ihm auch hierin nicht willfahren wollte, fo entichloß er fich, feine Gerechtsame burch eine Fehde mit dem Ronig-Erzbergog Rarl, ale bem regierenben Berren ju Luxemburg, geltenb gu machen. Immer mag biefes Borhaben wider einen fo machtigen fürften für ein tollfühnes Unternehmen gelten. Der Beift ber Reiten , bie Berhaltniffe bee Rittermefens und bie große Berschiedenbeit ber beutigen Rriegführungsart von ber bamaligen nehmen gleichwohl vieles von dem Auffallenden einer folden Erscheinung, die übrigens auch beswegen noch merkwürdig ift, weil fie uns ein neues Beifpiel liefert, wie fcwer es hielt, Die Befehdungen ganglich abzustellen, und daß es außer Franzen. von Sidingen noch Andere im Reich gegeben habe, die fich in

Raffen, wo es auf ibre und ihrer Freunde Bertbeidigung antam, um ben Landfrieden von 1415 wenig befümmert haben. Rebbebrief felbft, welchen Ronrad durch einen Boten nach Bruffel fendete (1516), lautet wie folgt: ""Durchlauchtigft Sochgebobrner Grogmechtigft Bere, Bere Carelln Ronnng go Spfpanien, Ersbergog go Oftrich, Bergog gu Burgundien, ju Brabant und Bergog an Lugemburg. Umer Roniglichen Birbe und Rafeftat laiffen ich Cune Bere ju Binnenberg und ju Bilftein mpffen, daß ich bord mierdliche urfache willen, barumb, bas uwere Konigliche Birbe und Majeftat mir mone uffrichtige rechtmeffige Brieff und Segell nyt haltent und mir myn erlich Recht erpitten veracht und nit angenommen habent, barumb fo will ich uwer Roniglicher Birbe und Majeftat Apant fin, und forter aller ber Ibenen, die id uff nwere Ronigliche Birbe und Dageftat feben magh, und wie fich if bernachmals in biffer uffenbaren geben begeben wirt. It fp mit Raube, Branbe ober Doitschlagen by Dage ober Racht, wil ich myne Ere entgegen uwere Konigliche Wirbe und Dajeftat genochsam hiebevor, unnb vor all geguibt, und woill verwart bain und abe mir eyniche Bermereniffe myner Ere halben me Roit were ober fyn wurde, will ich mit biffem mynem offenen Brieff gang und vollentomelichen gebain haben. In Urthunde meing eigen Ingesegels uff Spatium dig Brieffs gebruct der gegeben ift in ben Jaren unsers herrn XVC und XVI uf Dinftag nach nativitatis Marie."" Der Bote, welcher ben Brief bem Rangler bes Ronigs Rarl gu Bruffel einhandigen follte, ward bei diefer Ausrichtung die Stiege beruntergeworfen und auf einige Tage in einem Stadtthurmden eingesperrt.

"Konrad IV war zweimal vermählt, und zwar in erfter Spe, wie schon angezeigt worden ift, mit Beaten von Raisseldt und in der zweiten mit Barbara von Manderscheid, einer Tochter des Grafen Johann zu Manderscheid, Blankenheim und Gerolstein. Er hatte keine Brüder und nur eine Schwester, welche den gedachten herrn von Fledenstein geehlicht und mit demselben schon im Jahr 1488 einen Sohn erzeugt hatte. Die einzige Frucht seiner zweiten Bermählung war Philipp II, den sein Bater und seine mütterlichen Berwandten im J. 1525 zum

"Im 3. 1513 ereignete fich in Blantenrath ber Borgang, baß einige Ungehörige Ronrabs von Winnenburg in bie bafige Rirche einfielen und das Opfer beim Umt ber b. Deffe binmegnabmen. Es batte nämlich Ronrad von Binnenburg Deifter Rlaiffen Schenen, Jacobs Sohn, mit ber Pfarrei Blantenratb begabt, mit biefem gerieth Pfarrer Maximin von Maftersbaufen in Streit, welcher ibn gerichtlich belangte, fich aber ber Rirche gu Blankenrath, ohne Urtheil abzumarten, annahm. Um biefes eigenmachtige Ginbringen Maximins abzuhalten, lieg nun Runs burch seine Angestellten bas Opfer hinwegnehmen. Die Frevler wurden diefer fühnen handlung halber von dem Official au Trier in ben Bann gethan, und ba Ronrad fich felbft in ber Ercommunication begriffen glaubte, fo forieb er an ben Erzbifchof unb bat um Absolution; nachdem biefer von bem Official über bie Sache Bericht eingezogen batte, fo erwiderte er, bag ber Bann Ronraden nicht treffe und berfelbe baber auch feiner Absolution bedürfe. Er bestimmte jugleich ben Winnenburgifchen ju Unterfuchung bes Borfalls einen gutlichen Tag, wo fie mit bem Paftor au Mafterebaufen por tom und feinen Rathen ericheinen follten.

"Es ift foon vorgefommen, bag ben Dynaften gu Binnenburg von ben Berzogen von Luxemburg fahrliche Gulten verfdrieben waren, welche fie von benfelben gu Leben trugen und erfennen mußten. Ronrad IV flagte mehrmalen vergeblich über beren vorenthaltene Bahlung, erbot fich gur Rechtsthätigung, und be man ibm auch bierin nicht willfahren wollte, fo entschlof er fich, feine Gerechtsame burch eine Febbe mit bem Ronig-Ergbergog Rarl, ale bem regierenben Serren gu Luxemburg, geltenb gu maden. Immer mag biefes Borbaben wiber einen fo machtigen Rurften für ein tollfühnes Unternehmen gelten. Der Beift ber Beiten, die Berhaltniffe bes Rittermefens und die große Berfciedenheit ber heutigen Rriegführungeart von ber bamaligen nehmen gleichwohl vieles von dem Auffallenden einer folden Erfceinung, die übrigens auch beswegen noch merkwürdig ift, weil fie uns ein neues Beispiel liefert, wie schwer es hielt, die Befehdungen ganglich abzuftellen , und daß es außer Franzen. von Sidingen noch Andere im Reich gegeben habe, die fich in

Abgeordneten, welche ben Binnenburgifden ju erfennen gaben, baß fie bie Belber nicht anders als in bem Werthe, wie fie bie von Winnenburg ebebin empfangen batten, anzunehmen befehligt feien, aber an ber fest gezahlten Summe fowohl in aus- als inwendigem Berth ein Betrachtliches ermangle, und alfo ber Ueberreft vor Allem miterlegt werden muffe. Die übrigen Erierifden Anregungen und Erinnerungen betrafen eine weitere Berfcreibung von 1150 Gulben, die Ergbifchof Berner eigens gugestellte Deffnung in Beilftein, ber Rurtrier ju leiftenbe Erfat von ben mahrend ber Pfanbichaft erfolgten Lebensheimfallen und Beraugerungen, die Anforderung ber Babrichaft und noch mehrere andere Gegenstande. Da ber angefeste Tag zu Untersuchung und Erschöpfung berfelben nicht geeignet ichien, fo begnugte man fich vorerft wegen bes erftbemertten von Trier erregten Anftanbes eine Uebereinfunft ju treffen, welche in ber Art ausfiel, bag beibe Theile bas arithmetische Berhältniß bes noch zu leiftenben Radiduffes auf bie Bestimmung Ottens von Lengenfeld, Scheffen ju Cobleng, Balthafar Goldichmitt, gemeinen gefcwornen Probirere, und George von Bornheim, Colnifden Barabeine, als Mangverftanbigen antommen laffen wollten. Diefe folugen ben Betrag ber Binnenburgifden Rachzahlung, außer ben ichon erlegten 13,476 Goldgulben, auf 1823 Goldgulden 9 Albus an, und es tam nun zu einer nabern Berabrebung, auch wie es mit berfelben Entrichtung und nachberiger Ginfegung Philipps II von Binnenburg in die abzulofenben Pfandftude gehalten werben follte. Es wurde zu biefem Enbe eine Bufammentunft in Cobleng beliebt, ber nebft Philipp von Binnenburg nicht allein bie icon gemelbeten Rurcolnischen und vormundschaftlichen Abgeordneten, nämlich Dr. Johann Gropper und Thomas von der Broel, fonbern auch von Seiten Rurtrier nebft Johann von Enfdringen, bem Rangler, Frang von Rriechingen, ber Dombechant, und Boff von Sagen, ber Domfanger, beiwohnten, und in welcher beschloffen wurde, daß die befagte nachzahlung vor dem nachften Michaelstag ju Cochem bewirfet, und alebann Philipp von Winnenburg unverzüglich in die verschriebenen Renten und Gulten eingefest werden foll, wenn fich diese Erlegung aber verziehe, bas Stift

Domherrn in Trier in ber im damaligen Zeitpunkte noch bestanbenen Erwartung mehrerer Winnenburgischen Erhen bestimmt
hatten. Konrads Ableben ist bald nachher und noch vor 1534
erfolgt, da in diesem Jahre sein Sohn Philipp II als Waise
unter Manderscheidischer Vormundschaft erscheint. Diese Behauptung bestätigt sich aus Philipps mutterlicher und väterlicher Ahnenprobe vom J. 1525, wovon die erstere von Graf Dietrich
von Manderscheid, herrn zu Schleiden und Kerpen, und Johann
von Rolingen, des Lands Luremburg Erbmarschall, herrn zu
Siebenborn, auf Montag St. Gallen Tag, und die väterliche
von Graf Philipp zu Virnenburg und Reuenar und Burggraf
Jacob zu Meined herrn zu Bruch auf den nächsten Montag nach
Simon und Judas der Aposteln Tag für das Trierische Domeapitel ausgesertigt worden ist.

"Das wichtigfte Berbienft , welches die Binnenburgifche Bormundichaft fich burch ihre Bermaltung erwerben fonnte, mar wohl ohne Zweifel die lofung ber halben Berrichaft Beilftein und anderer Binnenburgifden Pfandftude vom Ergftift Trier, welche Ronrad IV zwar auch versucht, aber nicht vollendet hatte. Um biefer ihrer Bermenbung ein größeres Gewicht zu verschaffen, verficherten fie fich zuerft ber Bermittlung bes Erzbischofs Bermann von Coln und feines Domcapitele, und fundigten nun mit ihrem Mundel bem Trierifden Ergbifchof Johann III von Degenhaufen die Lofung zu Wittlich mundlich an, worauf zum Empfang bes Pfanbicbillings und gur Berichtigung bes Gefcafts Tag auf Dienstag nach Jacobi nach Cochem bestimmt wurde, auf welchem von Seiten bes Erzbischofs und Domcapitels von Coln ber Dr. Johann Gropper, Scholafter ju St. Gereon in Coln, von Seiten ber Winnenburgifden Bormunbicaft bingegen Graf Arnold ju Manderscheid und Blankenheim in Person und Braf Dietrich burch feinen Bevollmächtigten, ben Junter Thomas Brint von Sordeim genannt von ber Broele, erfcienen. Sauptanftand, welcher fich bei biefem Tag ergab und bie Binnenburgifcher Seits verlangte unverzügliche Ginfegung nach ber Singablung bes Pfanbicillings von 13,476 gemeinen Goldgulden verhinderte, war vornehmlich eine Bemerfung der Trierischen

"Ronrad von Megenhausen, Amtmann im Samm, empfing in Folge beffen von feinem Rurfürften ben Auftrag, bem von Binnenburg gegen Anshandigung ber acht Rauf- ober Pfandverschreibungen und ber furfürftlichen Quittung und Empfangung feines Bieberfaufe = und Lofungebriefe , Quittung und Rebenverschreibung, die Pfandftude ju Cochem, Beilftein, Genheim, Ebiger und Bell im Samm, wie er miffe, unverzüglich einzuraumen, allein es fonnte nicht fehlen, daß fich nicht bei bet Einfegung felbft neue Anftande ereigneten, welche theils aus ber Unbestimmtheit ber Pfandbriefe, theils aus ber langiabrigen Bermischung des ftiftischen Eigenthums mit bem Pfandaut veranlagt wurden. Das befte Ausfunftsmittel in Diefer Berlegen= beit war wohl, die ftreitigen Gegenftande von benen, welche feinem Zweifel und Bebenfen unterworfen maren, abzusonbern, und fo murbe Philipp herr zu Binnenburg a) in bas balbe haus, Burg, Befte, Thal und Gericht ju Beilftein , b) bie Beingulten, Dublen, Del- und Bachszinfen bafelbft, c) bie Beingulte und Lebenschaft im großen Peilhof ju Genheim, jeboch ausgeschieben bie jahrlichen 4 Fuber Bein, d) bas halbe Theil Gericht zu Rorath mit zugehörigen Renten und Galten, e) in Braunshorn , Sosberg , Blanfenrath und St. Peterswald mit Rubeborben, f) ins achte Theil bes Strimmider Berichts, und g) in ben halben bof gu Grenberich vorerft eingefest, bie verlangte gleichmäßige Ginraumung bes Berichts und ber Dberfeit au Senheim, ber 4 Fuber Beingulten bafelbft, bes Gerichts au Ebiger, ber Bogtei im Samm, bes Theils im Bilbenberger Sof bafelbft, bes Samftagegerichts ju Cochem, ber Beingulte ju Treis, ber in ben hof zu Strimmich gehörigen Sofleute, bes Achtele vom Beltheimer Gericht, endlich ber Bafergulten von 18 Malter ju Blanfenrath , von 24 gu Reidenhaufen , 24 ju Suferen und 10 gu Belrodt aber bis gur nabern Erfundigung, Rachforfdung und Ueberzeugung noch aufgeschoben.

"Beinrich von Fledenstein, Berr zu Dachftuhl, war mit feinem matterlichen Dheim, Konrad IV von Winnenburg, in einen Rechtsftreit am furfurfil. Trierischen Sofgericht verflochten, welcher eine ihm von feiner Mutter, Katharina von Winnen-

burg, burch berfelben Eltern, Johann von Winnenburg und beffen Gemablin Irmgard von hunolftein, angeblich zugefallene Erbichaft, derfelben Ratharinen Dotalgelber, und Die Ruderftattung einiger Gelbvorfcuffe, bie Beinrich Ronraden gelieben haben wollte, nebft Intereffen und Schaden betroffen batte. Diefe in ihren Lebzeiten unerledigte Irrungen gedieben fo auf ihre Erben und Gobne Philipp von Winnenburg und bie Gebrüder Beinrich, Johann und Georg von Fledenftein und ihre Mitfachverwandten. Der Rurfurft von Erier, Johann Ludwig von Sagen, ber bie gutliche Beilegung folder Dighelligfeiten unter fo naben Bermandten munichte, übernahm es, biefelben gu vereinbaren, bestimmte ju biefem Ende ihnen einen Tag nach Bittlich auf ben 15. Nov. 1543, und nachdem er fie gegen einander umftanblich und ganglich vernommen, auch bie bofgerichtliche Berhandlungen barüber eingefeben batte, fo gelang es ibm, biefelben in der Maafe endlich zu vereinigen, daß die Gebruder von Bledenftein und ihre Mitfachverwandten alle obige Forberungen und Anspruce an den herren zu Winnenburg ganglich und für immer fallen ließen, babingegen Philipp benen von Fledenftein in einftebenden Weihnachten, nämlich ben zweiten Tag nach ben beiligen Chriftiagen bes Jahres 1544, Die unzertheilte Summe von 500 Goldgulden ju Tilgung ber von letteren erft jest vorgelegten Berfcreibung ju Trier erlegen und nach bewirfter Bahlung nebft ber Quittung alle andere vaterliche Schulbbriefe rudempfangen, jeder Theil aber die bisher ausgelegte Gerichtsund andere Roften felbft tragen follte. Rebft den Gebrudern von Fledenftein besiegelte Diesen Bertrag Beinrich von Sagen berr au Ippelborn, im Ramen feiner Gemablin Maria Jacobe von Aledenftein und Johann von Braubach, Amtmann ju Gemanben, als Bormunder Alexanders und Wilhelms Franzen von Beifpigheim, Gebrüber.

"Philipp von Winnenburg ward im J. 1549 Peters von Daun Rachfolger in ber ansehnlichen Stelle eines Trierischen Landhofmeisters. Seit diesem Zeitpunkt und bis ins Jahr 1560 sehen wir ihn in allen öffentlichen einheimischen und auswärtigen Landesangelegenheiten eine ber ersten Rollen spielen. Im Jahre

1552 batte er fich bereits bas Bertrauen bes Aurfürften Johann von Trier, aus bem Saufe Ifenburg, in fo vorzüglichem Grabe angeeignet, bag biefer ibn jum Paffauer Convent mit dem Dber-Chorbischofen, Johann von der Leven und bem Rangler Doctor hornung absendete, wo er die berühmte bamalige Transaction mit ben Proteftanten abichliegen half. 3m 3. 1554 erfcbien berfelbe im Ramen bes Aurfürsten von Trier auf bem Convent ju Worms, ber befanntlich burch bie Achtevollziehung gegen Markgraf Albrecht ju Brandenburg veranlagt wurde, und nochmals im nämlichen Jahre mit Gorgen herrn zu Els, Amtmann ju Manftermaifeld, Philipp von Reifenberg und Michael Stauben von Limburg auf der Bersammlung aller Rreise au Krant-3m Junius 1556 war er mit bem Grafen von Bied. Arnold Berrn ju Jenburg und Grafen Wilhelm von Wittgenftein einer unter ben wenigen Grafen und herren, welche ben bas maligen gandtag zu Cobleng befuchten, und fich fcon gu biefer Beit von gemeiner Ritterschaft in einen befondern Rath abgefonbert hatten. Am 14. Julius bes gebachten Jahres batte er nebft Runo von Megenhaufen, Chorbifchof ju Carden, Maximin Pergener, Official und Dechant ber Stifter St. Simeon und St. Paulin in und bei Trier, fobann Balthafar von Staffel, Amtmann ju Pfalgel, ben ehrenvollen Auftrag, die Schluffel ber Stadt Erier aus ben Sanden ber faiserlichen Commiffion, bes Dbriften Sans Georg von Gumpenberg, Chriftoph Regels und Paul von Porche, welche bie fünftige Befagung ber Stadt nun wieder dem Rurfürften Johann von ber Lepen überliegen, gurad ju empfangen, und fommt er in bem Rudftellungeinftrument unter bem Titel eines Canbicafteminiftere vor, welche Bezeichnung zweifeln läßt, ob fie feine Anftellung als Landhofmeifter beziele, oder eine ihm in landschaftlichen Angelegenheiten eingeräumte Direction ausbruden moge. Ein weit fdwierigeres Gefcaft wurde ibm von besagtem Rurfürften, ber feine Rlugbeit, Ginficht und Berdienfte nicht minder ale fein Borfahret ju fchagen wußte, im 3. 1559 übertragen, in welchem er ale erfter furfürftlicher Befandter nebft Balthafar von Staffel, Amtmann ju Pfaljel, Niclas von Enfdringen, Amtmann ju Wittlich, Philipp von

homburg, Amimann zu Saarburg und St. Wendel, dem eigens versammelten Stadimagistrat zu Trier aus kurfürstlichem Besehleinen seierlichen Bortrag in Bezug auf die in Trier umgreisen- ben Religionsneuerungen machte, und da Doctor Kaspar Dlevian als der hauptsächlichste Berbreiter und Lehrer derselben beschulbigt war, auf dessen persönliche Ergreifung mit der Erklärung, daß man auf denselben peinlich untersuchen wurde, antrug.

"Philipp von Winnenburg hatte sich durch seine disherigen Geschäftssührungen und vorzügliche Talente so vortheilhaft ausgezeichnet, daß sie ihm den Weg zu weitern Beförderungen bahnten. So gelangte er schon im J. 1561 zu dem Posten eines Präsidenten am kaiserlichen Kammergericht zu Speyer, und nachdem er diesen dis ins J. 1563 bekleidet und an Graf Schweikart von helsenstein überlassen hatte, ward er in gleicher Eigenschaft am kaiserlichen Reichshofrath angestellt. Die kammergerichtlichen Visitationsacten aus den Jahren 1561 und 1562 legen ihm das Lob bei, daß er seinem Amt mit allem Ruhm vorgestanden habe, und eben diese Bistation und die dadurch erhaltene Ueberzeugung von dessen Verdienste mögen diese seine Bersetung an den kaiserlichen hof veranlaßt haben.

"Philipp hatte mit seiner Gemahlin Ursula von Rietberg, einer Tochter bes Grafen Otto von Rietberg und der Anna Grafin von Sayn, vier Söhne und zwei Töchter erzeugt. Seine Söhne waren Philipp der Jüngere, Johann Daniel, Konrad V und Jahann, und feine beiden Töchter hießen Anna und Anna Sibhsta. Da von allen unten nähere Nachricht gegeben werden soll, so wird hier nur so viel bemerkt, daß Philipp, der Bater, im J. 1563 für seine Nachsommen eine lette Willensverordnung errichtete, in welcher er dem ältesten Sohn, Philipp dem Jüngern beide Herrschaften Winnenburg und Beilstein zudachte, ihm sogar bie erstere noch in seinen Ledzeiten einräumte, übrigens denselben verpstichtete, den jüngern Brüdern nach erfolgtem väterlichen Tode ein gewisses Deputat an Gelb sährlich zu verabreichen.

"Db Philipp fogleich nach seinem Abgang vom Rammergericht Prafibent am faiserlichen Reichshofrath geworden sei, tann ich mit Bestimmtheit nicht angeben, gewiß ift es indeffen, baf er in biefer neuen Eigenschaft und Burbe ben Augsburgiichen Reichsabschieb vom 3. 1566 als öftreichischer Gefander unterfdrieben habe und im 3. 1567 in berfelben wieber portomme, und bag er ferner am faiferlichen Sofe in gang porguglichem Ansehen und Bertrauen geftanben baben muffe, weil er in ben wichtigften und folden Geschäften gebraucht murbe, bie einen ausgebildeten Staatsmann erforderten. Go hatte er bie Ehre, bei ber tammergerichtlichen Bisitation vom 3. 1569 als erfter faiferl. Commiffair ernannt ju werben, und ale im Sabre 1572 bie Berbunbeten über bie Turfen in bem Seetreffen bei Lepanto ben Sieg erhielten, und ber Ronig von Spanien bei Raifer Maximilian II barauf brang, bag berfelbe ben Beitritt ber beutiden gurften ju biefem Bundnig bewirfen moge, marb au biefem Ende Philipp, ber Reichshofrathsprafibent, mit bem Reichsbofrath Johann Sagenmuller, ber Rechten Doctor, an ben Erzbifcof Daniel ju Mainz abgesendet, welcher, nachdem er ihren Bortrag angehört hatte , ben von bem faiferlichen Berlangen benachrichtigten Ständen eine Berfammlung auf ben 14. Jul. nach Dublhausen bestimmte, wo fich im Ramen bes Raifers wieder ber herr von Winnenburg, Lagarus von Schwenbi und ber Reichshofrath Timotheus Jung, von Seiten bes Rurfürften von Trier aber fein Amtmann auf Ehrenbreitftein und fein Rath, Licentiat Ronrad Red, fich einfanden. Man weiß, bag biese Bufammentunft ben gehofften Erfolg nicht hatte noch baben fonnte, weil die versammelten Fürften eine Angelegenheit von folder Bichtigfeit für fich allein zu übernehmen Bebenten trugen.

"Obgleich ber Wittlicher und Trierer Bertrag allen Stoff zu fünftigen Irrungen in Beziehung auf weitere Rückftandsansprüche, die aus der Beilsteinischen Pfandschaft noch hergeleitet werden möchten, beseitigt zu haben schienen, so blieben gleiche wohl noch Gegenstände zurück, in welchen Philipp sich unbefriedigt hielt und auf weitere Zustellung drang. Da seine bisherigen Berwendungen nichts erzielten, so entschloß er sich, einen andern Weg zu betreten, und bat bei des Kaisers Masestät um eine taiserliche Commission, welche auf den Pfalzgrafen Reichard und Friedrich von Flersheim im Jahre 1570 erkannt wurde. Beide

sesten zu ihrer Bollbringung den Parteien einen Tag gegen Kirchberg auf den 29. Aug. 1571 an, und weil auf demselben die unter ihnen versuchte Güte nichts verfangen wollte, so wiesen sie dieselben an, förmliche Klage und Einreden vorzubringen, und bestimmten zu diesem Ende sedem Theil eine dreimonatliche, zusammen eine sechsmonatliche Frist. Allein als man eben Winsnendurgischer Seits sich zur Einreichung der Klagschrift anschiete, starb Friedrich von Flersheim, und als nun Philipp von Winsnendurg um Wiederergänzung der Commission ansuchte, starb der Kurfürst Jacob von Els, wodurch dieses Commissionsgeschäft in völliges Stocken gerathen ist.

"Das zwischen bem Erzstift Trier, Pfalz und Baben als Grafen von Sponheim und bem Sause Binnenburg gemeinicaftlice Beltheimer Gericht, welches aus 14 Orticaften, Ubler, Sabershaufen, Buch, Moredorf, Morg, Bilshaufen, Petershaufen , Labr , Lieg , Burgen , Daden , Cbeshaufen und Dommershaufen beftunde, war faft in völligen Abgang geratben, und hatte bis hiebin feine ober feine gureichende Borfdrift und Einrichtung, nach welcher fich eine ordnungemäßige und forberliche Juftigpflege batte erwarten laffen. Der Rurfurft von Trier, Jacob von Els, Pfalzgraf Johann bei Rhein, Markgraf Philipp von Baden und Philipp herr ju Winnenburg maren baber rubm. licht bedacht, biefem Gebrechen burch eine gur fünftigen Richtfonur bienenbe Berordnung abzuhelfen, in welcher Abficht fie am 3. April 1573 ben in nachfolgenben Puntten enthaltenen Bertrag gemeinfam abschloffen: a) bas Gericht folle mit 14 Scheffen befett werden, und Erier bavon zu feinem halben Theil 7, die Grafen von Sponheim 4 und Winnenburg 3 benennen; b) ein gemeiner Berichtschreiber wird für biefesmal in ber Berfon Johann Balven von Carden angenommen; c) ber gemeine Bote foll jabrlich fur einen Rod 4 Rthir. empfangen; d) bem Gericht folle eine gemeine Ordnung bes Proceffes in burgerlichen Sachen zugestellet, e) in peinlichen Rarls V Salsgerichtsordnung beobachtet, und bas Sochgericht ober Galgen wieder aufgerichtet werben ; f) bie alten Digbrauche in ber Erbfolge, insbefondere in, Beziehung auf die Sinter- und Borfalle

follen abgestellt fein, und fünftig nach ben gemeinen Reicherechten geurtheilt werben; g) jur Abhulfe ber Befdwerben über ben Bang bei ben Appellationen folle zu Cobleng ein gemeiner Commiffarius in aller breien herren Ramen angenommen, beeibigt und belohnt werben, ber ben Proces bis gum End ober prajubicirlicen Beiurtheil inftruiren, welchem nach bann alle brei Berren auf Anzeige bes gemeinsamen Commiffare bemfelben als Dbmann fprechen follen; h) feine Appellation ift gulaffig, es betruge bann bie Sauptsumme mehr als 15 Bulben, ben Bulben ju 15 Bagen gerechnet; i) ber Sochgerichtescheffe Abam Mert ju Coblenz wird als gemeiner Commiffar ausgewählet; k) ein gemeines Siegel folle gefertiget und in der einen Balfte beffelben bes Erzflifts Trier Rreug ober Bappen, und in ber anbern ber Graffcaft Sponbeim und herrschaft Binnenburg Bappen mit ber Ueberschrift: Sigillum appellationis dominorum in Beltheim, angebracht, 1) jum Gebrauche bes Gerichts felbft aber ein anderes mit ber Umschrift: Sigillum judicii dominorum in Beltheim, beforgt und eingeführt werben; m) Frevel und Bugen follen von ben brei Berichtsherren mäßig gefest, und wenn ber Bruchfällige arm, Beib und Rinder hatte und ohne merfliche Befdwerung fein Belb geben fonnte, berfelbe mit Gefangnig ober in andern Begen gestraft werden; endlich solle n) vom Zapfwein die zwanzigfte Maas für Accis ober Umgelt gehoben, eingenommen und nach Berhaltniß bes Gerichtsantritts von ben Gemeinern bezogen werben.

"Im J. 1575 hatte die Gemeinsherrschaft bes aus brei Dörfern bestehenden Gerichts Strimmich für dessen Bezirk die Einführung der Accise und einer neuen Waldordnung beschlossen. Die Gerichtsunterthanen lehnten sich sowohl gegen diese neue Austage, als die Waldordnung auf, und überließen sich einer förmlichen Rebellion, welche ihnen zwar nachher vom Kurfürsten Jacob von Trier und den Mitherren von Sponheim und Winnenburg in Gnaden nachgesehen, gleichwohl mit Erlegung der aufgegangenen Kosten gebüßet wurde, welche die für damalige Zeiten beträchtliche Summe von 600 Athlr. betrugen.

"Daß sich Philipp von Winnenburg in dem Bertrauen, welches er fich am faiserlichen bof erworben hatte, auch in ber

Folge erhalten und noch mehr befestigt habe, erhellt nicht nur aus feiner nachberigen Beforberung gur Rammerrichter-Stelle, sondern auch aus seiner nochmaligen Benennung als herzoglich ofte reichischer Gefandter jum Reichstag nach Regensburg vom Jahr 1576, beffen Abichied er fowohl im Ramen feines bochften Committenten, ale in eigenem Ramen mit bem Prabicat eines faiferliden Rathe unterzeichnet, und in welcher Unterschrift er eine der erften Stellen zwischen bem Reichserbichenten Beinrich von Limburg und Joachim und Ulrich ben altern Grafen von Ortenburg eingenommen hat. 3m 3. 1577 war er, gemeinschaftlich mit bem Bifchof von Luttich, faiferlicher Deputirter fur bie Berhandlungen zwischen Don Juan be Auftria und ben Stanben ber Riederlande, und ift ber Bertrag von Marche-en-Kamene, 12. Febr. 1577, ihr Berf. Beinahe eben fo wichtig war Philipps Sendung nach Machen, wohin Raifer Rubolf II ben Bergog Ernft von Bayern, Bifchof von Luttich, ben Bergog Bilbelm gu Julich, Cleve und Berg, Philipp von Winnenburg und ben Grafen Philipp von Raffau-Beilftein gur Beilegung ber bafelbft entftandenen Unruhen im 3. 1581 abgeordnet batte, und mofelbit beide Fürften burch Subbelegirte, ber Berr von Binnenburg und ber Graf von Raffau bingegen in Person erschienen find. Dbgleich bas Gefcaft ben ermunichten Erfolg nicht gehabt bat, fo gereicht boch eine fo merkwurdige faiferliche Sendung Philippen von Winnenburg, welcher babei bie erfte Rolle fpielte, gur ausgezeichneten Chre, und verdient übrigens ber Umftand noch eigens bemerkt zu werden , bag Philipp bem Grafen von Raffau bier vorgesett ift, welche Rangordnung sowohl auf Philipps amtliche Burbe ale bas wechfelfeitige ftanbifde Berhaltnig beim weftfälischen Rreife feine Beziehung haben mag. Enblich erscheint Philipp von Binnenburg ale faiferlicher Rath, jedoch nur in eigenem Ramen, bei ber Reichsversammlung' ju Augeburg vom 3. 1582 und unterzeichnete ihren Abichied zwischen Bermann Abolf und Otto Grafen zu Solms und Graf Rudolf zu helfenftein.

"Philipps I von Winnenburg ift schon in ber Eigenschaft eines Prafibenten am faiserlichen Reichstammergericht zu Speyer oben gebacht, im J. 1582 fehrte er babin als ernannter Ram-

follen abgestellt fein, und tanftig nach ben gemeinen Reichsrechten geurtheilt werben; g) jur Abhulfe ber Befdwerben über ben Bang bei ben Appellationen folle zu Coblenz ein gemeiner Commiffarius in aller breien Berren Ramen angenommen, beeibigt und belohnt werben, ber ben Proceg bis jum End ober prajubicirlicen Beiurtheil inftruiren, welchem nach bann alle brei Berren auf Anzeige bes gemeinsamen Commiffare bemfelben als Obmann fprechen follen; h) feine Appellation ift gulaffig, es betruge bann die Sauptsumme mehr als 15 Bulben, ben Bulben ju 15 Bagen gerechnet; i) ber Bochgerichtescheffe Abam Merl ju Coblenz wird als gemeiner Commiffar ausgewählet; k) ein gemeines Siegel folle gefertiget und in ber einen Balfte beffelben bes Erzftifts Trier Rreug ober Wappen, und in ber andern ber Graffcaft Sponbeim und herricaft Binnenburg Bappen mit ber Ueberschrift: Sigillum appellationis dominorum in Beltheim, angebracht, 1) jum Gebrauche bes Gerichts felbft aber ein anderes mit ber Umschrift: Sigillum judicii dominorum in Beltheim, beforgt und eingeführt werben; m) Frevel und Bugen follen von ben brei Gerichtsherren mäßig gefest, und wenn ber Bruchfällige arm, Beib und Rinder hatte und ohne merfliche Befdwerung fein Gelb geben fonnte, berfetbe mit Gefängnig ober in andern Begen gestraft werden; endlich folle n) vom Bapfwein bie zwanzigfte Maas für Accis oder Umgelt gehoben, eingenommen und nach Berhaltniß bes Gerichtsantritts von ben Gemeinern bezogen werben.

"Im J. 1575 hatte bie Gemeinsherrschaft bes aus brei Dörfern bestehenden Gerichts Strimmich für deffen Bezirk bie Einführung der Accise und einer neuen Waldordnung beschlossen. Die Gerichtsunterthanen lehnten sich sowohl gegen diese neue Austage, als die Waldordnung auf, und überließen sich einer förmlichen Rebellion, welche ihnen zwar nachher vom Aurfürsten Jacob von Trier und den Mitherren von Sponheim und Wine nenburg in Gnaden nachgesehen, gleichwohl mit Erlegung der aufgegangenen Kosten gebüßet wurde, welche die für damalige Zeiten beträchtliche Summe von 600 Athlr. betrugen.

"Daß sich Philipp von Winnenburg in bem Bertranen, welches er fich am faiferlichen hof erworben hatte, auch in ber

Folge erhalten und noch mehr befestigt habe, erhellt nicht nur aus feiner nachberigen Beforberung gur Rammerrichter-Stelle, fonbern auch aus feiner nochmaligen Benennung als bergoglich ofte reicifcher Gefandter jum Reichstag nach Regensburg vom Jahr 1576, beffen Abichied er fowohl im Ramen feines bochften Committenten, ale in eigenem Namen mit bem Pradicat eines faiferlicen Rathe unterzeichnet, und in welcher Unterschrift er eine ber erften Stellen amifchen bem Reichserbichenten Beinrich von Limburg und Joachim und Ulrich ben altern Grafen von Ortenburg eingenommen bat. 3m 3. 1577 war er, gemeinschaftlich mit bem Bifchof von Luttich, faiferlicher Deputirter fur bie Berhandlungen zwischen Don Juan de Auftria und ben Stanben ber Rieberlande, und ift ber Bertrag von Marche-en-Famene, 12. Febr. 1577, ihr Bert. Beinahe eben fo wichtig mar Philipps Senbung nach Nachen, wohin Raifer Rubolf II ben Bergog Ernft von Bayern, Bifchof von Luttich, ben Bergog Wilhelm gu Julich, Cleve und Berg, Philipp von Binnenburg und ben Grafen Philipp von Raffau-Beilftein gur Beilegung ber bafelbit entftandenen Unruhen im 3. 1581 abgeordnet hatte, und wofelbit beide Fürften burch Subbelegirte, ber Berr von Binnenburg und ber Graf von Naffau bingegen in Perfon ericienen find. Dbgleich bas Gefcaft ben ermunichten Erfolg nicht gehabt bat, fo gereicht boch eine fo merkwürdige faiferliche Sendung Philippen von Winnenburg, welcher babei bie erfte Rolle fpielte, gur ausgezeichneten Chre, und verbient übrigens ber Umftand noch eigens bemerkt zu werden, dag Philipp dem Grafen von Raffau bier porgefest ift, welche Rangordnung fowohl auf Philipps amtliche Burbe ale bas wechselseitige ftanbifche Berhaltnig beim weftfälischen Rreise feine Beziehung haben mag. Enblich erscheint Philipp von Winnenburg ale faiferlicher Rath, jedoch nur in eigenem Ramen, bei ber Reicheversammlung' ju Augeburg vom 3. 1582 und unterzeichnete ihren Abichied zwifden Bermann Abolf und Dito Grafen ju Solme und Graf Rudolf ju Belfenftein.

"Philipps I von Winnenburg ift schon in ber Eigenschaft eines Prafibenten am faiserlichen Reichstammergericht zu Speper oben gebacht, im 3. 1582 fehrte er babin als ernannter Ram-

merrichter und Rachfolger des zu Udenheim am 7. Dec. 1581. abgelebten Bischofs von Speier, Marquards von Hattstein zuruck, schwur als solcher am 17. Sept. auf, bekleidete aber dieses neue ansehnliche Amt nicht lange, sondern ftarb schon im folgenden Jahre, wo in seine Stelle wieder ein Bischof von Speier, nämlich Eberhard von Dienheim eingetreten ist. Da Philipp mit den Trierischen Leibeigenen zu Blaufenrath, welche ihm nur Weidschafe und keine Hämmel geben wollten, in Widersprüchen stand, und durch diese in Zwistigkeiten mit dem Erzstist Trier verstochten wurde, so gelang es ihm, diese durch eine auf den lepten August 1582 zu Augsburg datirte Bewilligung des Kursfürsten Johann von Schönberg dergestalten noch vor seinem Ende zu beseitigen, daß ihm die Hebung der Hämmel sowohl für die Zukunst zugestanden, als auch wegen des Vergangenen ein ziemslicher Ersas zugesichert wurde.

"Philipp blieb nicht nur bis an sein Ende der katholischen Religion getreu, sondern erwarb sich auch um dieselbe in den schon angezeigten Gelegenheiten ganz vorzügliche Berdienste. Ich habe schon an einem andern Ort der in Feperabends seltenem genealogischen Berschen besindlichen lateinischen, seinen Stand, Ansehen und Talente bezeichnenden Berse erwähnt, die zum Beschlusse seiner biographischen Nachrichten hier nicht am unrechten Ort stehen werden. Ueber dem Winnenburgischen Wanven:

Pro grege, qui pugnat vigil et pro lege laborat, Strenuus et curam religionis agit, Ille bonus civis, patriæ et pater esse meretur, Quin libertatis firma columna sacræ est.

## Unter bem Wappen:

Hoe curvata monent, clypei quibus area lucet Cornua, nempe vigil sit pater ut patrise Commendat Sacræ Crux religionis honorem Et libertatis Pilius iudicium.

## · Ueber dem abgebildeten Ritter:

Splendida me regum fovet aula, negotia caute Pro nutu subeo principis usque mei Cui fidem video, regis mihi gratia cordi est, Dissimulo, indignor, rideo, palpo, jocor.

## Unter bemfelben :

Aucupor hac certum michi principis arte favorem Etudoque cras, invida turba tuas Spumantique feror campi per aperta caballo Sedulus et regis jussa capesso mei.

"Philipp ber Jungere, Philipps bes Meltern altefter Sohn, befand fich durch die angeführte väterliche Berordnung icon bei beffen Lebzeiten im Befige ber beiben Berrichaften Binnenburg und Beilftein , gerieth aber nach bem Ableben bes Baters mit feinen Brubern über bie Erbfolge in Strittigfeiten, welche im 3. 1584 ben 16. Marg in bem Maafe gutlich beigelegt wurden, bag Philipp bie Regierung beiber Berrichaften antreten, bie von Beilftein bingegen in gemeinfamem Ramen führen und ben Rath ber Brüber in wichtigen Sachen einnehmen follte. Allein Ronrad IV fonnte gleichwohl ben feinem altern Bruber im vaterlicen Teftamente zugeftandenen Borzug nicht verschmerzen und fab bie mit ihm eingegangene Bereinbarung ju beschwerend an, als daß er fich zur Festhaltung berfelben batte verbunden erachten follen. Selbft Philipp fceint bemfelben bie Berrichaft Beilftein nachber eingeräumt zu haben, ba er nicht allein bereits im f. St. 1585 in ber Eigenschaft eines bafigen herrn ein Befdwerbeforeiben an ben Trierifden Fiscalats-Commiffair Petrum Schanoum über bie Belaftung bes Pfarrers von Blankenrath mit Turfenfteuer und anderer Schapung erlaffen, fondern auch im 3. 1584 von bem Rurfürften Johann von Schönberg von Trier bie Belebnung über Beilftein, Binnenburg und Norath erbalten bat. Gleichwohl fonnte fic Ronrab, obgleich er, wie er felbft in einem anbern Schreiben an gebachten Rurfürften Johann von Schonberg vom 18. Oct. 1595 angeführt bat, von biefem Rurfürsten als taiferlicher Commissair für ben alleinig regierenben Berren beiber Berrichaften Winnenburg und Beilftein erfannt und erneuert worden ift, in bem Befit ber Bertichaft Beilftein nur eine turze Beit fich behaupten, weil Philipp bereits am 29. Aug. 1593 mit ungefähr hundert Bewaffneten theils ju Rog theils ju Auf bas Schlog Beilftein in ber Nacht erfteigen und Ronrads Dienerschaft einziehen ließ. Diefer brachte nun wider Philipp eine faiferliche Commiffion auf bie Rurfürsten von Trier und Coln aus, welche Konrad in Beilftein wieber einfegen, nach Bernehmung ber beiben Bruber die Gute versuchen, und in Entflehung berselben über die Verhältnisse an Kaiserl. Majestät berichten sollten. Daß aber biese Raiserl. Commission den gehofften Erfolg nicht gehabt hat, erhellt aus der längern Fortdauer dieser Erbsolges Irrungen und ihrer Vererbung auf Philipps Nachsommenschaft.

"Als Philipp ber Jungere seinen Bruber Konrad von ber Berrichaft Beilftein in ber ergablten Art verbrangt batte, fucte er nun bie von feinem Bruber bieber unternommenen Regierungebandlungen ale ungultig anzufechten und umzuftogen. hatte legterer nach bem Ableben bes Paftore Anton von Balwig den Johann Groiffen gur bafigen Pfarrei prafentirt; Philipp widersprach biefer Ernennung und prafentirte feinerfeits einen gewiffen Johann Radt von Cochem. Der Ergbischof nahm jeboch biefelbe, ohne fie gerade zu verwerfen, nicht an, fonbern bemubte fich Philippfen dabin ju bewegen, daß er bie Prafentation feines Brubers genehmigen moge, weil Johann Groiffen bereits gebührend inveftiret fei, die Pfarrei icon etliche Jahre rubig besite, die Collatur auf ihn ben Ergbischof bevolvirt und ber Act an fich von feiner großen Bebeutung fei. Philipp ließ fic, wie es icheint, auf biefes Bureben bes Ergbischofs auf einige Beit beruhigen, allein ber alte Pfarrer reigte nicht lange bernach burd einen Beingarten, welchen er nach Philipps Deinung fic unrechtlich zueignete, aufe neue feinen Unwillen und veranlagte ibn, ben Erzbifchof nochmalen zu bitten, bag er biefen ftolgen und unerträglichen Mann, wie Philipp ibn fchilbert, von ber Vaftorei entfernen und einen andern einsegen moge. Philipps Borftellungen fanden aber auch biefesmal feinen Gingang, benn im folgenden Jahre wiederholte er die nämlichen Befdwerben, bat wieder um bie Unnahme feines neu prafentirten Johann Roiben und fügte die weitere Rlage bingu, ber Paftor Johann Groiffen fdreie ihn ale einen Reger aus und gebe vor, Johann Roiben babe ibm bie Pfarrei abgefauft; er hoffe baber Genugthuung und Siderftellung gegen folde Befdimpfungen, ober er murbe ben Berlaumder mit barer Munge gu bezahlen fich genothigt feben. Die auf biefes Schreiben erfolgte erzbischöfliche Antwort enthielt die Berficherung, daß Johann Groiffen ber angeblichen Somabungen balber gur Rechenschaft wurde gezogen werben,

baß Philipp aber auch von feiner Seite Befcheibenheit gebrauchen wurde, und daß bie erfte Prafentation vor ber Sand bestebe, Die weitere bem Rechtsweg vorbehalten bleiben muffe. bier vortommende Borwurf ber Regerei liege ichen für fic foliegen, daß Philipp gur neuen Religion übergetreten fei, auch wenn nicht noch andere Umftande biefe Behauptung beftätigten. Bon Philipps bes fungern Dienftverbindungen find feine weitern befannt, als bag er im 3. 1578 als Oberamtmann zu Trarbach. im 3. 1592 aber und die folgenden ale furpfalgifder Rath und Burggraf zu Alzey erscheint, allwo er im 3. 1600 am 8. Sept. verftorben ift. Seine Bemahlin hieß Buda und mar eine Tochter Bilhelme von Sayn Grafen ju Bittgenftein herrn ju homburg, welche er im 3. 1563 geehlicht hatte und mit welcher er Philipp III, Bilhelm und eine Tochter Johannette erzeugte. allen wird unten nabere Rachricht folgen, nachdem von feinen Befdwiftern bas Röthige vorberfamft bemerkt fein wird.

"Dag Ronrad IV burch eine väterliche Berordnung vom Befige der beiden Berrichaften Winnenburg und Beilftein ausgefoloffen worden , und ber unter den Brudern gu Stande gefommene nachherige Bergleich ihre Migverftandniffe gu beben nicht vermocht habe, ift bereits vorgekommen, wie auch bag ibre Streitigfeiten im 3. 1593 jum offenen Ausbruche gedieben find. Bie groß insbesondere die Erbitterung zwischen ihm und Philipp gewesen fei, erhellt aus feiner über die Bertreibung aus Beilftein an Raifer Rubolf II erlaffenen Befcmerbefchrift, in welcher er feinen Bruder nebft ben Bormurfen ber gewaltsamen Sinmegnahme des Schloffes Beilftein in feiner Abwefenheit, ber gefänglichen Einziehung feiner Diener, ihrer tyrannifchen Behandlung, Ausplunderung und Befcmerung mit unzuläffigen Urfeben, fogar befculbiget, daß berfelbe ihm nach Leib und leben trachte. Der Erfolg biefer Rlage war ber icon gemelbete faiferliche Auftrag an die Rurfürften von Trier und Coln, wovon Philipp die Birfung burch feine Gegenvorftellung ju vereiteln fuchte, bag fomobl bas vaterliche Teftament als auch ber Bergleich ibm bie Berricaften Beilftein und Winnenburg ausschließend zu eigen, bag er feinem Bruber in Beilftein nichts als ben Aufenthalt verwilligt habe, biefer aber ihn Philipp und feine Gemahlin nachher aus Beilftein verstoffen, sich ber alleinigen Regierung angenommen, und durch diefes fein unrechtes Benehmen zu den lettern Auftritten selbst die Beranlaffung gegeben habe.

"Ronrad war furcolnischer Rath und Amtmann ju Debebach und folgte im 3. 1583 bem Freiherrn Georg Defiberius von Fronhofen in ber Stelle eines Rammergerichtsprafibenten, welche er auch noch im 3. 1589 befleidete. . 3m 3. 1600 balf Ronrad ben Rurfürften Lothar von Trier mit Augustin von Schonenberg aber ihre Irrungen wegen beffen verschiedenen Allobial- und Lebenforderungen ale erfter Trierifder Schiederichter vergleichen, und daß er auch noch im folgenden Jahre gelebt babe, beweifet ein Schreiben feines Reffen Philipp III an Rurfurft Lothar von Trier, in welchem er fich beschwert, daß ber von feinem Dheim Ronrad bem Paftor ju Balwig verliebene St. Erharde-Altar ju Beilftein wegen vernachläffigter Inveftitur an Auguftin von Braunsberg begeben worden fei, und ber bierauf erhaltenen erzbifcoflicen Berficherung, daß weber Philipp noch Runo burd Diefe Collatur in ihren Patronatrechten einige Beeintrachtigung erleiben follten. Uebrigens ift noch von ihm zu bemerten, bag er im 3. 1601 mit bem Titel eines Erbfaffen auf Norbenbed vorkommt, einem Gute, welches er kaufweise erworben batte. Dit feiner Gemahlin Anna von Birmond, ber Wittwe bes Grafen Seinrich zu Balbed, bat er feine Rinber gezeugt. 3bre Cheberedung ward im 3. 1583 am 31. Jul. abgefchloffen, und in diefer von Annen ihrem fünftigen Bemahl all ihre großmutterliche, mutterliche und vaterliche Erbichaft, wie ihr beren Befit vom faiferlichen Rammergericht in Speier zuerfannt worben, qugebracht und verschrieben. Bon feinem Teftament ift mir fo viel befannt, daß er in bemfelben Dietrichen von Braunsberg jum Erben eingefest und Runen von Reifenberg ein Bermachtniß von 500 Rthir. bestimmt bat.

"Philipps bes Aeltern britter Sohn war Johann, Domberr zu Coln und Strafburg. Im Jahre 1582 fiellte er mit seinem Bruder Philipp bem Jüngern eine Bersicherung über ben Bersicht auf die Berlaffenschaft ihres Bruders Johann Daniel aus,

und im f. J. fommt er als Zeuge bei ber Cheberebung feines Brubers Ronrad vor; er mar wie Philipp gur protestantischen Religion übergegangen, ein eifriger Anbanger bes Colnifden Erzbifchofs Gebhard Truchfeg, und ward beshalb von bem Bifchof von Bercelli, als papftlichem Runtins, mit ben Grafen Georg von Bittgenftein und hermann von Solms in den Rirchenbann verfeget." Unmittelbar nach ber Inthronisation bes Erzbischofs Ernest son cita à l'instigation du nonce deux chanoines. Adolphe comte de Solms et le baron de Winnenberg. L'acte de citation fut affiché à la porte de la cathédrale. . . . Gebhard, qui étoit en Westphalie, ôta à Carthausen, dont il se défioit, le gouvernement du château de Werl, et le donna à Winnenberg. . . Adolphe comte de Solms et le baron de Winnenberg, qui avoient été cités par le nonce, n'ayant pas comparu dans les neuf jours, ce ministre prononça contre eux sa sentence, par laquelle il les privoit de la dignité du sacerdoce.« Gleichwohl behauptete fich Johann "nicht nur in feiner Pfrunde, welche bas Domcapitel ibm und feinen Freunden entziehen wollte, fonbern fie und Graf Ernft von Mansfeld verbrängten fogar bie Ratholifden aus Strafburg, und ale im 3. 1592 ber bafige Bifchof Johann Graf von Manderscheid verftarb, mablten fie an feine Stelle ben protestantischen Markgrafen Johann Georg von Braudenburg , welchem die fatholifche Partei burch eine in Elfag - Jabern vorgenommene Babl ben Cardinal Rarl von Lothringen entgegensette. Johanns Berbindung mit bem Burider Theologen Marcus Beumler erhellet aus ber von legterm beforgten Ausgabe ber Dialogen bes Bifchofe Theodoret, von welchen ber britte Theil im 3. 1594 ju Burich in 8º erschienen und Johann von Winnenburg zugeeignet ift. Nachdem Beumler in ber Borrede beffen Bruder, ben Burggrafen von Algen belobt batte, brudt er gegen Johann feine Dankbarteit in folgenden Worten aus: Cum occupationes plurimæ, tum amicorum interpellationes creberrimæ, tum denique temporis angustia me istinc (Alceja) abiturum ita remoratæ sunt, ut te, quod tamen maxime volui et debui ante discessum compellare, tibique pro beneficiis, que certe in me constant magna et multa coram

gratias agere non potuerim, ne igitur vel in immemorem vel in ingratum ista contulisse videre posses, constitui absens hac dedicatione gratitudinem meam testificari, quam ut in optimam partem, quæ tua est clementia et animi æquitas, accipias etiam atque etiam rogo — scripsi Tiguri anno Dei in carne manifestati 1594, 15. augusti. Ob Philipp sein Bruder und nach biesem Philipp fein Reffe ihm einen Antheil an ber Regierung augeftanden babe, ift mit Gewifibeit nicht wohl au bestimmen, ba fic aus ber gemeinsamen Trierischen Belehnung, welche er noch im 3. 1601 mit feinen beiben Reffen Philipp und Wilhelm am 25. Oct. über bie Leben von Beilftein, Binnenburg , Cochem und Norath erhalten bat, auf eine Regierungsgemeinschaft tein bundiger Schluß ziehen läßt. In feinem -nach Ableben feines Brubers Philipp im 3. 1602 errich teten Testament benannte er feinen Reffen Philipp III jum Universalerben und bestimmte feinem Bruder Ronrad nur ein Bermachtnig von einem filbernen Becher. Diefe Disposition erlitt burd eine im nämlichen Jahre am 26. Dct. unter ihnen erfolgte Bereinbarung in fo weit eine Abanderung und Ausbehnung, bag Ronraden nebft bem Beder noch eine gewiffe Summe an Gelb und ein Antheil an ben Forderungen gegen ben herrn von Ifenburg versichert murbe.

"Johann Daniel, Philipps des Aeltern vierter Sohn, ward im J. 1538 Domicellar zu Mainz und am 7. Sept. 1568 in die Zahl der dasigen Capitularen aufgenommen. Mit dieser Dompfründe vereinigte er noch sene in Coln und Straßburg. Im J. 1564 erhielt er nach Graf Schweisart von Helsenstein, welcher am 13. Januar resignirte und von Speyer am 14. Jul. abging, die am Kammergericht erledigte Präsidentenstelle, welche er bis ins Jahr 1566 bekleidete, da er sie am 31. August an Friedrich Truchses von Waldburg als Nachfolger überließ. Er starb im J. 1582 zu Straßburg, wohin er seine Brüder Johann und Philipp vor seinem Ende beschieden hatte, welche ihn aber bei ihrer Ankunft nicht mehr lebend fanden und nach Unterssuchung seiner Briesschaften vor Christoph Angerer, dem Domsspholicus, dem Domvicar Mentebruch und den Stadtadvocaten

Johann Mey und Michael Lepen am 21. Jul. ein schriftliches Bekenntnig ausstellten, daß sie hierdurch ber väterlichen Bersfügung über die brüderliche Berlaffenschaft auf einige Art vorzugreifen nicht Willens seien.

"Bon Philippe Tochtern ift mir nur eine, nämlich Anna, befannt, die Gemablin Wilhelms von Brauneberg, welche gelegentlich ihrer Berlobung auf bie väterliche, mutterliche und bruderliche Erbichaft und die Berrichaften Winnenburg und Beilftein in Gegenwart bes Grafen Georg von Sayn zu Wittgen-Rein, Achter-Dechant, Salentine herrn ju Jsenburg und Grenzau. Friedrichs Rammerer ju Worms genannt Dalberg, Dietrichs Berrn ju Mylendont, auf Goir und Frauenbroich, am 14. hornung 1564 feierlichen Bergicht leiftete und mit 3000 Frankfurter Gulben botirt wurde, die Dietrich von Braunsberg nachber Ronraben von Winnenburg jur Erfaufung bes Gutes Norbenbed als Anleben vorschoß. Sie erzeugte mit Bilbelm vier Gobne und vier Töchter, nämlich Philipp, Malteser - Ritter und Comthur ju Somabischhall, Augustin, Domberr in Trier und Luttich, Dietrich, Stammberr und Gemahl Mariens von Drebed, und Wilhelm, Domherr ju Borme und St. Alban in Maing, fodann Alberta, Urfula, Anna und Margaretha. In ihrem Entel Dietrich erlofc am 13. Dec. 1625 bas Gefdlecht ber Eblen von Braunsberg in feinen mannlichen Rachfommen.

"Philipp II hinterließ, wie oben bemerkt worden ift, zwei Sohne und eine Tochter. Der ältere Sohn, Philipp III, welcher im 3. 1586 auf der Universität Heidelberg studirte, nahm sich der Regierung der Herrschaft Beilstein schon bei Ledzeiten seines Baters an. So präsentirte er in dessen Abwesenheit unter ansbern dahin gehörigen Handlungen im 3. 1595 Hermann Flerschen von Mapen zur Pfarrei Blankenrath, und so klagte er im nämlichen Jahre bei dem Erzbischof Johann von Erier gegen den Pastor von Balwig, daß dieser sich die Gefälle eines zur Pfarrei Blankenrath gehörigen Altars widerrechtlich anmaße. Im 3. 1600 folgte er seinem Bater im Burggrafthum zu Alzey. Im 3. 1601 ward er von Kursürst Lothar von Erier mit den erzstisstischen und Prümischen Leben sowohl in eigenem als seines

Brubers Bilbelm und feines Betters Johann Ramen belieben. 3m 3. 1606 erwirfte er von befagtem Rurfürften bie Erlaubnif, feine Gefalle zu Rorath dem Mainzischen Leibarzt Johann Gottfried Beuthern auf 12 Jahre lang wieberfauflich einzuraumen. 1612 verglich er fich mit feinem Bruber Bilbelm über bie paterliche Erbichaft, erhielt fur feinen Theil bie Berricaft Beilftein und bie nachgesuchte lebensberrliche Bewilligung, bag er auf bafiges Schloß feine Bemahlin Elifabeth; Tochter bes Reichserbmaricalle Grafen Ronrad von Pappenheim, bewitthumen burfte. 3m 3. 1613 hatte er bie Ehre, im Ramen bee Fürften Johann, Administrators ber Rurpfalg, ben Regensburgifchen Reichstagshandlungen beizuwohnen und ben ju Stande gefommenen Abichied ju unterzeichnen. Am 6. Julius 1620 erging am faiferl. Reichstammergericht ju Speper wiber ihn und Rurfürften Lothar von Trier auf Ansuchen Georg Bilbelms, Pfalje grafen bei Rhein, und Georg Friedrichs, Martgrafen ju Baden, als Grafen ju Sponheim, ein unclaufulirtes Mandat, ben Bebwein ju Genheim betreffend, in beffen alleinigem Bezug fie feit 1617 geftort ju fein behaupteten. In eben biefem Jahre murben Die ihm und feinem Bruder jugeborigen Baufer Binnenburg und Beilftein von spanischen Truppen eingenommen und mit fcmeren Garnifonen belegt. Da bas Oberamt Alzey ein gleiches Schidfal batte, fo fab fich Philipp genothigt, fein bafiges Burggrafenamt zu verlaffen, welches 1627 Philipp Jacob Balbeder von Raimpt befleibete, in welches boch Philipp 1634 burch bie Soweben wieder eingesett wurde, bie auch einige Jahre guvor, nämlich gegen ben Auguft 1632, bas Schloß Beilftein von ben fpanischen Rriegevölfern burch Accord überfommen hatten. Bis babin reichen von ihm meine Nachrichten, und von feinen beiben Töchtern, welche er mit ber Pappenheimerin gezeugt bat, wird nachher bas Rabere gemelbet werben.

"Philipps III Bruber, Wilhelm, ward nach bem väterlichen Ableben samt Philipp und seinem Oheim Johann vom Kurfürsten Lothar von Trier mit den vom Erzstift und der Abtei Prum abhangenden Leben seines Hauses im J. 1601 ohne Anstand belehnt, und es scheint, daß beide Brüder sich balb in die hin-

terlaffenen Berrichaften in ber Art abgetheilt haben, bag Philipp Die von Beilftein, Bilbelm bingegen jene von Winnenburg erbielt, weil er auf biefe im 3. 1606 feiner nachberigen Gemab-Iin, Fraulein Anna Sibylla, Tochter Ludwigs von Ifenburg Grafen ju Bubingen, ihr Witthum verfchreiben fonnte. In bas 3. 1612 fallet die oben icon vorgefommene bruderliche Bergleichung und feine zweite Berebelichung mit Magbalena Grafin au Sayn und Wittgenftein, der ihr Witthum ebenfalls auf bas Solog Winnenburg angewiesen wurde. Am 8. Junius 1617 erließ bas Trierische hofgericht an feinen Amtmann auf Binnenburg, mit Ramen Lagporn, Compulfatorien zur Ginsenbung ber vor ihm wider Paul Sanfen von Georgweiler gepflogenen Rechtsverhandlungen. 3m 3. 1620 war Wilhelm furpfälzischer Oberamtmann in Rreugnach und hatte bas Unglud, feine gange Mobiliarschaft zu verlieren, als Stadt und Oberamt von bes Marchese Spinola Truppen eingenommen wurde. Im näml. Jahre wurden bie Schlöffer Beilftein und Winnenburg von fpanifchen Bolfern befegt, und ba fich Bilbelm 1629 an Raifer Ferdinand II mit bem Gefuch um Biebereinsetzung in beibe nun acht Jahre ibm entzogene Berrichaften wandte, ftellte ibm ber Raifer nicht allein ein feierliches Beugniß aus, daß er fich weber gegen Ihro Dafeftat, noch andere Rur- ober Fürften des Reiche in irgend einem Stude vergriffen, noch fonft etwas wibermartiges unternommen babe, fondern unterftuste auch fein Berlangen burch ein eigenes febr gunftiges und nachbrudliches Borfdreiben an bie Infantin von Spanien. Dag Wilhelm icon jur Beit ber fpanischen Occupation Rinder gezeugt batte, erhellt aus bem eben genannten faiferlichen Borichreiben, und mit vieler Bahricheinlichkeit mag bie an Graf Konrad Ludwig von Solms vermählte Anna Spbilla von Winnenburg für eine Tochter Wilhelms angesehen werben. Befagter Graf Ronrad Ludwig mar 1595 geboren und ftarb 15. Dec. 1635 ohne Erben. Mit gleichem Grund mag Philipps bes Aeltern Grafen von Pappenbeim zweite Bemahlin Anna von Binnenburg als Wilhelms Tochter gelten, weil beibe Philipps bes Aeltern von Winnenburg Tochter ber Beitfolge nach nicht füglich fein tonnen, Philipp II nur eine

Tochter und Philipp III nur zwei unverheurathete, bie noch vorkommen follen, erzeugt hatten, folglich die Maria Sibylla und Anna keinem andern als Wilhelmen zugeschrieben werben können.

"Bon Philipps IV Rindern weiblichen Geschlechts ift nur eine Tochter , Johannette , befannt , welche Beinrich Graf von Ortenburg im 3. 1688 fich gur zweiten Gemablin mablte, nachbem ibm feine erfte, Anne Jacobe, Tochter bes Grafen Georg von Fugger in Weiffenhorn und Kirchberg, den 28. Januar 1587 gestorben mar. Ihre Bermählung murbe in Alzen vollzogen und von bafigem Paftor Marcus Beumler mit einer eignen auf Diefelbe paffenben Rebe gefeiert. Db Philipp III ober sein Bruber Wilhelm gulest verftorben fei und burch feinen Tod ben Binnenburgifden Manneftamm befoloffen habe, tann mit Gewiße beit nicht bestimmt werben, gleichwohl ift bes lettern fpateres Ableben burch ben Umftand mahrscheinlicher, weil nach 3mhofs Beugniß Philipps beibe Töchter Elifabetha und Ludovife im 3. 1636 ju Rreugnach unvermählt geftorben find, wo fie permuthlich ihr Dheim nach bem Tobe feines Brubers aufgenommen batte.

"Emmerich von Metternich, Domscholafter ju Trier und jugleich faiferlicher General-Bachtmeifter und Gouverneur ju Chrenbreitstein, war in biefer boppelten Gigenschaft eine ber Sauptftugen bes Domcapitele in beffelben 3wift mit Rurfurft Philipp Christoph und erwarb sich sowohl burch feine geleifteten Dienfte ale Auslagen ben Anspruch auf eine angemeffene Belobnung. Da fich ber Binnenburgische Lebensbeimfall eben ereignete, fo machte Emmerich von Metternich biefen nun geltenb und bat, daß ihm und feinen weltlichen Brudern, Bilbelm und Lothar, Die eröffneten ergftiftisch Winnenburgifden Leben übertragen merben möchten, welchem Besuch vom regierenben Domcavitel um fo leichter willfahrt wurde, ale Emmerich bereits vorbin bie Belehnung über ben erzftiftifch colnifden Lebensantheil erhalten hatte. Emmerich und feine Bruber wurden alfo in befagte Leben vom Domcapitel vorsorglich wirklich eingeset 1636, und erwirkten in Beziehung ber fünftigen Belehnung felbst bas einftweilige

Berfprechen, daß bei der dem neuen Regenten vorzulegenden Capitulation in diesem Betreff das zweddienliche eingeleitet werden sollte."

Seitbem find bie Berrichaften Beilftein und Winnenburg in bem grafic Metternichischen Saufe bis zu ber frangofischen Revolution geblieben, und ift von deren lettem Befiger, bem Grafen Frang Georg, Abth. I Bd. 4 G. 377-394, Debres gefagt worden. Richt übel wird fich baneben ausnehmen, was von biefem Berren Burger Beder , fein Unterthan und einft fein Diener , bezeugt. "Die herren von der ehemaligen Regierung der Berrichaft Beilftein thun Unrecht, wenn fie bier Expectorationen über ihre Umteführung erwarten, ob mir bas gleich weiter feine Dube getoftet batte, ale meine geber ba in bas Dintenfag ju tauchen und nieberzuschreiben, mas ich auf bem Bergen habe. Dag bies nicht wenig fein tann, werben fie am beften wiffen, und bag ich bie Beweise barüber führen fann, wiffen fie eben fo gut, wenn es ihnen nur ein wenig nachzubenten belieben möchte. Bielleicht foreibe ich einft die Gefdichte bes Grafen von Metternich-Binnenburg, jegigen Gefandten bei bem Congreffe ju Raftatt, die aber fein Seitenftud ju Laudharbe Befdichte bes Rheingrafen Rarl Magnus, in Rudfict ber Sauptperfon wird. Der Graf von Metternich verbindet mit dem beften Billen bie glanzendften Eigenschaften eines trefflichen Bergens. Go habe ich ihn und mit mir viele Sunderte haben ihn fo fennen gelernt. Man barf ihm auch teineswegs vorwerfen, daß er in ber gegenwartigen großen Erifis fich blind gegen das große Unliegen ber Freiheit erflart batte, wie es wohl Mehrere von feinem Stande ohne Rudficht auf Nothwendigfeit, Gerechtigfeit und Zeitumftanbe gethan haben, und bei bem entschiedenften, glorreichften und gerechteften Triumph ber Nation noch täglich thun. Er bat nie ben foredlichen Grunbfat geaugert, daß ein Regent feine Gewalt von Gott habe, und alfo auch nur von Gott abgefest werben konnte, wenn fich auch ber Wille bes allmächtigen Bolfe gegen ibn erflart batte, wie man bas taglich von öftreichischen Rathebern prebigen bort. Dit feinem Billen ift nie in feinem fleinen Lande ein Menschenrecht geschändet worben. Diese Schuld

tragt feine Ranglei. Db man aber auch eine angeborne Bergendgute nicht ju weit treiben fann ? 3ch jum wenigften balte es für Despotismus, wenn man Meuchelmorber von aller Strafe frei gibt, und baburch ber allgemeinen Sicherheit ichabet, bie man auch in Reg und Maroffo nicht umfonft forbert. Als Ludwig Capet noch in Frankreich regierte, begab es fich einmal, bag Marie Antoinette durch die Strafen von Paris fuhr! Die Volizei batte eben einen Morber feftgenommen, ber jufälliger Beife an ihrem Wagen vorübergeführt marb. Der Morder erfah feinen Bortheil, marf fich vor ihr nieder, und Marie Antoinette befahl, ibn auf ber Stelle - frei ju laffen. Das war ber foredlichte Grab von Despotismus. Richt etwa, weil es bas Beib bes Regenten that, bas fich nie in Staatsfachen mifchen foll; nein! wenn es bamals auch Lubwig Capet gethan batte, fo mare es ber ftraflichfte Eingriff in bie Rechte bes Bolfs gewefen , bas feinen Regenten befoldet, um feine Sicherheit ju ftoren.

"3d weiß, daß es Leute giebt, Die gur Beschönigung folder Borfalle immer Entschuldigungen bei ber Band haben. 3ch weiß, bag man bergleichen auch wohl zum Beweife eines vortrefflichen Bergens bat anführen wollen. 3ch weiß enblich, dag bie Detpoten-Anechte bas jus aggratiandi auf bas weitefte ausbebnen und zu einem unbefdranften Rechte ber Monarchen machen. Aber ich murbe bem Paftor bie Sand von bem Buttel abhauen laffen, ber es magte, die Reffeln eines Morders ju lofen, ebe nach ben Befegen über ihn gefprocen ift. Traurig war es, bag man in Beilftein die hochnothpeinliche Gerichtsbarteit als eine Laft betrachtete, nicht etwa weil es bem Juftigbeamten gu beschwerlich war, einen veinlichen Proces ju führen, von dem er nichts verfand, fonbern weil bie graflichen Finangen barunter litten. Benn nicht auf Todesftrafe erfannt warb, fondern auf Buchthaus, fo mußte ber Delinguent einem benachbarten Staat übergeben werben, welches febr foftspielig war, benn in ber Graffchaft gab es weber Arbeites und Buchts, noch Rrantenhäuser. Man lieg bie Berbrecher alfo lieber laufen, ober fagte fie über die Grenze ben Rachbarn gu.

"Man hat feit turgem einige Mal in den deutschen Beitungen ausgesprengt, der Graf mare von der großen Republit in die

Berricaft Beilftein wieber eingefest worden und hatte fogar noch gur Entichabigung 30,000 Gulben erhalten. Aber ich bitte, wie fann ein benticher Reichsftand jenfeits Berrichaften befigen und bie Revenuen bavon bieffeits verzehren ? Das biege ben Abel und bie Fürften verbannen und ihnen von außen ber unmittelbaren Einfluß verftatten. ""Brüber, lagt uns bas Eigenthum fougen, aber andere Befiger deffelben muffen wir haben,"" waren bie golbenen Borte bes Burgere Siepes, eines ber größten Meniden ber Revolution. Babriceinlich ift in ben öffentlichen Blattern eine andere Restitution verwechselt worben, benn por ungefähr brei Jahren ift ber Graf, wie ich gewiß weiß, wirklich ein Mal restituirt worden. Damals war aber ber Plan, bas jenseitige Rheinufer gu ber Republit gu gieben, noch fcmantend, besonders ba er an Carnot einen erflarten Gegner hatte. Als er aber balb barauf angenommen war, fo ward auch bie Restitution fogleich wieder aufgehoben und ber Sequefter erneuert.

"Beilftein ift ein fcmutiger, fleiner und febr unbedeutender Drt, ber ehemals bem Grafen von Metternich-Binneburg geborte, ber bier zwei Beamten hatte. Bufding und alle Geographen thun biefem elenden Refte von taum fünfzig über einander bangenben fomutigen Baufern und Butten bie Ehre an, es eine Stadt ju nennen, und zwar bie Sauptftabt bes grafichen Gebiets. Dir war es unmöglich, babei nicht in ein lautes Gelächter auszubrechen. Db ber Braf und seine Sohne ernfthaft babei bleiben, weiß ich nicht. Wenn man von jenseits ber Mofel bierber tommt, fieht fic Beilftein vom Ellenzer Berge aus wie eine gelblichte Schindgrube in einer Bergichlucht an. Glaube nicht, bag ich Diese Bemerkung Beff'en abgeborgt habe. Rein, ich und meine Freunde haben fie icon vor vielen Jahren gemacht, ebe man an Durdfluge burd Gifenach bachte. Der Ort liegt fo gwifden Bergen eingeschloffen, bag man nur von Giner Seite beraustreten fann, ohne in bie Bobe fteigen ju muffen. Un bem Ufer ber Mofel giebt fich gegen Abend ein romantischer Beg bin, ben ich feiner Ginfamteit wegen an ben iconen Sommermorgen lieb gewinnen möchte. Erft geht er durch Weinberge und an einer faftigen Biefe vorbei in ein angenehmes Balbden. Bier fann man entweder über den Berg zurudfehren, oder bis an das nächte Dörfchen wallfahrten, wo es herrliches Obst und gute Menschen gibt. Briedern heißt das Dörfchen und liegt bescheiden hinter Bäumen verstedt, so daß man, wenn man auf dem Flusse vorüber fährt, es kaum bemerken kann.

"Bundert Schritte unter Beilftein trott ein ungeheurer Berg, Retert genannt, auf beffen Spige man eine herrliche Ausficht genießt. Bor fich hat man bie Boben von Buchel, Rellberg und Rurburg, ein wenig gur Rechten bie berrlichen Gefilbe bee Maienfelbes, bie in ber Ferne an bie Bolfen anftogen, und in ber Gegend von Munfter fich bem Blide verschliegen; binter fic ben huneruden bie binter Caftellaun, mit vielen Dorfern, bie wie auf einer Landfarte gerftreut liegen. Wenn biefer ungeheuere Berg auf einer Chene bes Sundrude lage, fo murbe man von feiner Spige mit einem guten Fernrohre bis an bie Grenze von Lothringen feben tonnen. Es foftet Mube, ibn gu erfteigen, und er bebt fich fo fteil, bag man fich oft an Beden und Baumaften binanarbeiten muß. Bon feinem Auße an bis auf feine außerfte Spige braucht man eine halbe Stunde. Selten besteigt ibn Jemand, außer ein Abenteuerer meiner Art, und bie Beilfteiner meinen , daß es fich ber Dube nicht verlobne , aus bem bumpfigen Thale binan ju flettern, um freie Luft ju genießen. Auf ber entgegengeseten Seite biefes Berges liegen auf einem fteilen Kelfen bie Trummer eines alten Schloffes, bas ber Graf Metternich auf Antrieb feiner Frau vor ungefähr gehn Jahren wieber aus feiner Afche emporfteigen laffen wollte. Er verfdrieb baju einen Baumeifter aus Paris, ber ihm einen Plan machte, ber mit einem Roftenaufwande von wenigstens einer halben Million Gulben fich faum batte bestreiten laffen, eine Summe, von ber Die gange herricaft Beilftein taum die Binfen bezahlen tonnte. Daran bachte aber bie Frau Grafin nicht, als fie ben landesmutterlichen Gebanten faßte, in biefer Einobe auf Borg ein tonigliches Schloß anzulegen , um ein Paar Sommertage bindurch unter. ibren eigenen Unterthanen graffiche Ginfünfte verzehren zu konnen.

"Es muß eine herrliche Empfindung fein, von einem Schriftfteller, ber ber Liebling auf ben Wiener Bierbanten und auf

bem Rasperl-Theater ift, als bas Driginal aufgestellt zu werben, bas in biefen Beiten, wo Alles fich gegen ben Abel emport, bem Spotte tropt und Chrfurcht beifcht. Der Frau Grafin ift biefe Ehre widerfahren, vom herrn R. S. Spieg, ber an ben iconen Sommertagen von Einbogen nach Ronigswart- ju geben und ba bei Ihro Excelleng eine Suppe gu fcmarogen pflegt, in einem feiner fauerfugen Romane: Die Geheimniffe ber alten Egyptier. Man weiß es aber in Deutschland icon, was man von folden Dedicationen, wenn fie von folden Mannern tommen, ju benten hat. herr Spieg hat über bie ebemalige Regentin von Beilftein bas Rullborn feines Beihrauchs bis auf ben Grund geleert. Die Beilfteiner halten fie aber fur feine Gottin, und ihre tiefe und große Renntnig ber Wiffenschaften und ihre großmuthige Unterflugung ber Gelehrten bat nie mein Erftaunen erregt. Der ift bas vielleicht eine große That, wenn man auf bie Schrämblifden Rachbrude von Bielande Berten pranumerirt, und von Wielanden weiter nichts weiß, als daß er ehemals bie Chre hatte, Prinzen-Sofmeifter ju fein ? Doch jest fein bofes Bort weiter bavon! Es ift ber Rebe und ber Feber nicht werth." Benug inbeffen von ben Eltern: es ift Beit, bag ich mich bem Sobne, dem Fürften Clemens Wenceslaus, dem folgenden Bande mithin, zuwende.



Berichtigung. S. 150 3. 7 v. u. lefe man, flatt Or ovies, jebesmal: Oyez.

## Ueberfict bes Inhalts.

| Sette. 1                                                                                         | Seite                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remel, bas Emporium 1                                                                            | Wilhelm Bring von Oranien 114—11!                                                                      |
| Die Wisper 1-2                                                                                   | Ludwig von Chalons zu Chatel=                                                                          |
| Lordbausen 2-3                                                                                   | guyon                                                                                                  |
| 20rd 3-327                                                                                       | gunon                                                                                                  |
| Der felige Gottlieb 3-5                                                                          | hugo von Chalons auf Chatel=                                                                           |
| Das Plofter Safenrieb . 5-7                                                                      | aupon 126                                                                                              |
| Die Bisper                                                                                       | guyon                                                                                                  |
| Die tapfern Lorcher 10                                                                           | Das Rennen 211 Brilgge 122—124                                                                         |
| Schredniffe bes breißigjabrigen                                                                  | Das Rennen zu Brügge . 122—124<br>Umtriebe in Burgund 124—125                                          |
|                                                                                                  | Erhebung ber Hochburgunder 125—142                                                                     |
| Des Herzogs von Longueville                                                                      | Philibert Prinz von Oranien 148—219                                                                    |
| Wheinüheraana 11                                                                                 | Turnier zu Nozerop 150—163                                                                             |
| Rheinübergang 11 Französische Eractionen                                                         | Whilihart file had Oalland Winns                                                                       |
| Die Germae nan Ranauenille 19_89                                                                 | gewonnen                                                                                               |
| Der große Bastard von Orléans 12—20                                                              | Gaine Malananichalt in Tuantuid 161                                                                    |
| Grans has Orloans 20-23                                                                          | Talbura in Station 465                                                                                 |
| Grand II Games han Canadahiya 22                                                                 | Wenter and Water 400 470                                                                               |
| Franz von Orléans 20—23<br>Franz II Herzog von Longueville 23<br>Ludwig I Herzog von Longueville | 2000 au own                                                                                            |
| Thomas T Bergod pour rousdneoune                                                                 | Des Community out Just 175—100                                                                         |
| 24-25                                                                                            | Des Prinzen mißliche Stellung an                                                                       |
| Erwerbung von Neufchatel 24   Seonor Kerson von Longueville . 27                                 | ber Spite der zuchtlosen Horben                                                                        |
|                                                                                                  | 187—198                                                                                                |
| Antoinette von Orléans, die Or-                                                                  | Rettet die Stadt und das König=                                                                        |
| bensstifterin 28—29<br>Heinrich I Herzog von Longueville                                         | reich Neapel 198—205<br>Bestrasung der Aufrührer . 205—207                                             |
| Heinrich I Berkog von kondnenine                                                                 | Bestrafung der Aufruhrer . 205—201                                                                     |
| 5einrich II                                                                                      | Feldzug gegen Florenz 207 Gefecht bei Gavignana, bes Prinzen                                           |
| Deinrid) 11                                                                                      | Wefecht bei Wavignana, bes Aringen                                                                     |
| Die herzogin von Longueviue 34—40                                                                | igall                                                                                                  |
|                                                                                                  | Sein Leptament                                                                                         |
| ylemours 49—66                                                                                   | 25epis                                                                                                 |
| Nemours                                                                                          | Fall                                                                                                   |
| thatel 60-63. 66-75                                                                              | 219—221                                                                                                |
| Rarl Paris Herzog von Longues.                                                                   | Die Pfaritirche                                                                                        |
| Karl Paris Herzog von Longues, ville 76—79<br>Karl von Orleans Marquis von                       | Ver Hochaltar                                                                                          |
| Rarl von Orleans Warquis von                                                                     | Die Pfarrfirche       219—221         Der Hochaltar       221—222         Grabmonumente       221—223  |
| Rothelin 80—81<br>Das Haus Chalons                                                               | nie vericieoenen wenencien und                                                                         |
| Das Haus Chalons 82—219                                                                          | Capellen                                                                                               |
| Die Graffchaft Connerre 86—87                                                                    | Die ablichen Geschlechter . 226—252                                                                    |
| Codului I obit soutons oo l                                                                      | Die von Lorch schlechtweg . 226-228                                                                    |
| Erwerbung ber Lebensherrlichkeit                                                                 | Die von Lorch genannt Lepen 228-229                                                                    |
| von Neuschätel 88                                                                                | Die in der Borngasse 229-230                                                                           |
| Johann von Chalons, Bischof von                                                                  | Die Hartwich 230—231                                                                                   |
| Basel und Langres 89                                                                             | Die June, die Holtbrand 231                                                                            |
| von Neufchätel                                                                                   | Die in der Borngasse . 229—230<br>Die Kartwich 230—231<br>Die June, die Holtbrand 231<br>Die vom Kiedt |
| Kehoe mit oen Hehotois zu kuttich                                                                | Nie Scherei dou kolo ino kieldec                                                                       |
| 95—99                                                                                            | 234—236                                                                                                |
| Händel um Neufchatel 99-102                                                                      | Die Hilchen von Lorch 236—244                                                                          |
| Karl von Chalons Graf von                                                                        | Hans hilchen von Lorch 242                                                                             |
| Händel um Neufchätel . 99—102 karl von Chalons Graf von Joignh                                   | Die Hilchen von Lorch                                                                                  |
| Lubwig ber Gute Prinz von Ora=                                                                   | Die von Hausen 245                                                                                     |
| nien 105-111                                                                                     | Die von Sohlern 246—232                                                                                |
| nien 105—111   Erbfolgestreitigkeiten 111—114                                                    | Die Klosterhöfe 253                                                                                    |

| Seite.                                 | Seite.                                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| Die Schuljunker 253—254                | Einweihung der Stiftsfirche zu Halle 295 |
| 2Beinbau                               | Aufrührische Bewegungen in Mainz 296     |
| Bobenthal 255                          | Forberungen ber Mainzer 296—299          |
| Der Wisperwind 256                     | Gelüfte um eine Säcularisation ber       |
| Der Bauern Aufruhr im J. 1525          | Stifte Mainz und Magbeburg 299           |
| 256-269                                | Einfluß ber politischen Ereignisse       |
| Die Bestrafung 269—273                 | auf Abrechts Gefinnung 299-300           |
| Rurfürst Albrecht von Mainz 273-326    | Neue Ordnung und Regiment ber            |
| Des Rurfürsten Johann Cicero           | Landschaft im Rheingau . 300-314         |
| von Brandenburg Sohn 273               | Mhinkauer fennb bos Bauer 314            |
| Bum Erzbischof in Magbeburg er-        | Bollständiges Aufgeben bes Lieb=         |
| mählt                                  | äugeln mit der Revolution, des           |
| Desgleichen in Mainz 274               | Liberalatern 315                         |
| Lösung bes Pallium 274                 | Albrecht wird burch den Landgrafen       |
| Dafür bei ben Fugger gemachtes         | von heffen gebranbschatt 315             |
| Anlehen                                | Bemühungen um ben Frieben in             |
| Bewilligung von Indulgenzen . 274      | ber Rirche 315                           |
| Empfang zu Mainz 275                   | Project, ben Bergog Wilhelm von          |
| Reformen in ber Berwaltung . 276       | Bayern zum römischen König               |
| Tebbe mit Bot von Berlichingen 276     | -zu erwählen 316                         |
| Genfur- und Inquifitionscommission 277 | Preis, um welchen Erzherzog Fer-         |
| Ulrich von hutten in des Rur=          | binanb bes Rurfürsten Stimme             |
| fürften Dienft 277                     | erkauft 317                              |
| Johann Tegel und fein Streit mit       | Der Nürnberger Religionsfrieben          |
| Luther 278-279                         | ift mehrentheils Albrechts Bert 318      |
| Albrecht zum Cardinal ernannt . 280    | Berfpateter Berfuch im Dagbe=            |
| Die Installation 281—283               | burgischen der Reformation ent=          |
| Albrecht trauet ben Markgrafen         | gegenautreten 518—319                    |
| Rafimir von Brandenburg mit            | Projectirte Universität ju Salle . 319   |
| ber baberifchen Pringeffin 283         | Bundniß mit Rurfürst Joachim von         |
| Berhandlungen um die Wahl eines        | Brandenburg, mit ben Berzogen            |
| römischen Rönigs 284                   | von Sachsen und Braunschweig 319         |
| Huttens Schrift über das Guajat-       | Albrecht vermittelt ben Friebens=        |
| bola                                   | vertrag von Kaaben 319                   |
| Lob, fo er bem Aurfürsten fpenbet 285  | Wird von Luther wegen bes Schö=          |
| Busammentunft in Oberwesel 285         | nit hinrichtung scharf getabelt 320      |
| Mbrecht entscheibet fich für bie       | Rann feinem Better Johann 211=           |
| Wahl Karls V 286                       | brecht die Coadjutorie in Mainz          |
| Schreiben Luthers vom 4. Febr.         | nicht verschaffen 321                    |
| 1520 286                               | Seine Ansicht von bem Concilium 321      |
| Capito und Sedio, die Hofprediger 287  | Rurnberger Chriftliche Ginigung 322      |
| Albrecht mit ber golbenen Rose         | Digbilligt ben ju Frankfurt ein-         |
| beschenkt                              | gegangenen Chriftlichen Anstand 322      |
| Ernstes an ihn gerichtetes Breve 288   | Andacht zum Leiben Chrifti 323           |
| Drobschreiben an ben Kurfürsten 290    | Albrecht foll burch eine starke Gelb-    |
| Wie Pfalzgraf Friedrich ihn fand       | fumme bewogen worden fein,               |
| 290-291                                | ben Sieg ber Reformation im              |
| Sein bemuthiges Schreiben an           | Magbeburgischen zu sanctioniren 324      |
| Luther                                 | Sein Testament 324                       |
| Zweibentige haltung in ber Sidingi=    | Bereicherung bes Domichates 324          |
| fchen Kehde                            | Des Kurfürften Unwillen über bes         |
| Der verbündeten Fürften Unwillen       | Raisers Lauheit in Kirchlichen           |
| 293294                                 | Dingen 325                               |
| Die Wfindung 294                       | Wird von Luther Satanas Mo-              |
| Annäherung zu ben Gefinnungen          | guntinus, Moguntinum mon-                |
| ber katholischen Stanbe 294            | strum genannt 325                        |

## Ueberficht bes Inhalts.

| Seite, 1                                                      | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remel, bas Emporium 1                                         | Wilhelm Bring von Oranien 114-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| O's O's suan                                                  | Quamia han (Shalans in Shatal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Bisper 1-2                                                | Ludwig von Chalons zu Chatel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lordhausen 2-3                                                | guyon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Lordhausen                                                    | gubon . 115 Rampfe mit ben Schweizern 117—121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der felige Gottlieb 3-5                                       | Sugo von Chalons auf Chatel=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Der felige Gottlieb 3-5<br>Das Kloster Hasenrieb 5-7          | Johann Pring von Oranien 122-148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das Gemețel ju herrieben . 7-9                                | Johann Bring pon Oranien 122-148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die tapfern Lorcher 10                                        | Das Rennen ju Brügge . 122-124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Education bas brainigishrican                                 | Umtriebe in Burgund 124—125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schredniffe bes breißigjährigen                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kriegs 11                                                     | Erhebung der Hochburgunder 125-142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Des Bergogs von Longueville                                   | Philibert Pring von Dranien 148—219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rheinübergang 11                                              | Turnier zu Nozeron 150-163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Französische Eractionen 12                                    | Philibert fur des Raifers Dienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Berzoge von Longueville 12-82                             | gewonnen 163-164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Por arabe Raftard non Orleans 12-20                           | Seine Gefangenschaft in Frankreich 164<br>Feldzug in Italien 165<br>Marsch auf Rom 166—172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Franz von Orléans 20—23<br>Franz II Herzog von Longueville 23 | Telbang in Stalien 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Grane II Garage non Consuchiffe 23                            | Warfd out Rom 166 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ortholog Den Conguerine 25                                    | Guildiamana han Dam 479 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ludwig I Bergog von Longueville                               | Erstürmung von Rom 173-186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 24-25                                                         | Des Prinzen mißliche Stellung an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erwerbung von Reufchatel 24                                   | der Spite der zuchtlosen Horben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Leonor Herzog von Longueville . 27                            | 187-198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antoinette von Orleans, die Or-                               | Rettet bie Stadt und bas Ronig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| benästifterin 28-29                                           | reich Reapel 198-205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| benöstifterin 28—29 Seinrich I Herzog von Longueville         | Bestrafung der Aufruhrer . 205-207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Setucing 1 Sector consucerate                                 | Feldgug gegen Floreng 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30-31                                                         | Geterning gegen Protein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Heinrich II                                                   | Gefecht bei Gavignana, bes Pringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Berzogin von Longueville 34—40                            | Fall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Maria von Orleans Herzogin von                                | Sein Testament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nemours 49-66                                                 | Besitere Kriegsbrangfale in Lorch 219—221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Proces um die Erbfolge in Neuf=<br>chatel 60—63. 66—75        | Weitere Kriegsbrangfale in Locd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| datel 60-63, 66-75                                            | 219-221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rarl Paris Bergog von Longue-                                 | Die Rfarrfirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ville 76—79                                                   | Die Pfarrfirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barl han Orlang Marania han                                   | Olyahmanmente 991_95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matt bon Ditents Diarding bon                                 | Cia handlishman Complaint and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Karl von Orléans Marquis von<br>Rothelin                      | Die verschiebenen Beneficien und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Das Haus Chalons 82—219                                       | Capellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Grafschaft Tonnerre . 86-87                               | Die abliden Befchlechter . 226-252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Robann I von Chalons 88                                       | Die von Lorch fchlechtweg . 22II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Erwerbung ber Lebensherrlichfeit                              | Die bon Lord genannt Leben 228-229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| von Reufchatel 88                                             | Die in ber Berngaffe . 229-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Johann von Chalons, Bifchof von                               | Die Bartwich 290-251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bafel und Langres 89                                          | Die June, bie Soltbrand 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sohann III von Chalons . 91—103                               | Die vom Riedt 231-234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Soballi III ben Charles . 51-105                              | Die Chains was Camb and Walland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fehbe mit ben Benbrois ju Luttich                             | Die Schegel von Lord und Balbed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 95-99                                                         | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| Sanbel um Reufchatel 99-102                                   | Die hilden von Lord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Karl von Tho                                                  | - Miden von Lord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Joigny .                                                      | Tale in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ludwig ber                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nien                                                          | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grbfolg.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| eteleig                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | .1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colt. Complete Child lines in Column                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Grite. Ginnerium der Einselten und eine Ande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cie Cantonitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wilder by the state of the stat |
| The state of the s |
| Bedenthel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| OUT PRINCIPLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Our Sauces Murcate in J. Man and Continue our countries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Der Bauern Majender im J. 1925. and Cinfins ber untilligen and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Die Beierafung 2001–200 Alexe Summung und Regressien 2001–214<br>Rurfürft Albrecht von Bainer 273–200 Alexe Summung und Regressien 2001–214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Current allocation Diame - The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| O. P. Charles Co. Land Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ones harrison Spirit . 223 Martin and State an |
| ben Brandenburg Sein . 253 Beilingsburg Ausgeben 305 Beilingsburg and der ferminitum, 305 Aum Erzbischof in Magdeburg er 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to this                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s |
| Pesgleichen in Penns - 274 Albende with and gebenstelles und Seigen gebenstelles und Seigen gebenstelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tolung and Journal of the Party and the Part |
| Saffir bei ben ganger gemann 1774 Bennischunger aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bewilligung von Jubulgengen 275 per Hints<br>Bewilligung von Jubulgengen 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marine but Subminetter + 24" Marine but Strang millering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scientificant new Journal of the last the second se |
| Servillaung von Judulgengen 275 Emerjang ju Mount - 275 Emerjang ju Mount - 276                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rejermen in ber Bemaftung 275 un erminten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Genint: mic Juding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lebann Legel und fein Streit mit ift mehrentbeils Mirabs See 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Johann Tepel und fein Stein 273 279 in militaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suther +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jehann Tepel und sein Streit mit<br>Luther<br>Allberdit jum Gardinal ernaunt 280<br>Mie Inflution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Inkallatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second here therefore the second the |
| Rapimir von Brantenburg mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rafimir von Franceisch . 2003<br>ber beiterlichen Prinzellu . 2003<br>Berbeitelungen um bie Wahl eines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ber hiterifden Brimellis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berbenblungen um bie Wahl eines one sand an Same um Standard 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rimiforn Africas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| fernanthmeet un die man de man de man de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Autima Schrift über bis den best best best best best best best best                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| fails                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| römischen Aberige .  Justens Schrift über bas Sund bels  eet, so er bem Lucykriten bende .  Ansammenfruist im Chernool .  Ansammenfruist im Chernool .  Ansammenfruist entscheiden f. 4 feb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Set, fo er ham Santjarman. Set and Set Johanna Sant Johan |
| Aniammentum to Comment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anjamintertration fid fie in heine bie Georgebene in Mo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Chreiben Luthers bem L bete.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Chreiben Putters vom Las Corillide (v. 1520) Unpite und Hatin der Angeleichen Stein der Gerifflige (v. 2000) Unpite und Hatin der Gerifflige (v. 2000) Erfecht mit der Gerifflige (v. 2000) Erfecht ist (v. 2000) Erfecht is |
| Chreiben Putters vom Las Corillide (v. 1520) Unpite und Hatin der Angeleichen Stein der Gerifflige (v. 2000) Unpite und Hatin der Gerifflige (v. 2000) Erfecht mit der Gerifflige (v. 2000) Erfecht ist (v. 2000) Erfecht is |
| Chreiben Putters vom Las Corillide (v. 1520) Unpite und Hatin der Angeleichen Stein der Gerifflige (v. 2000) Unpite und Hatin der Gerifflige (v. 2000) Erfecht mit der Gerifflige (v. 2000) Erfecht ist (v. 2000) Erfecht is |
| Chreiben Luthers von i der Geriffige (v. 15/20) Unpite und Derfit, die fest auch der der führte de |
| Chreiben Luthers von i der Geriffige (v. 15/20) Unpite und Derfit, die fest auch der der führte de |
| Echreiben Luthers vom Leine Geriebie (v. 15:20) Unrite und Herin, die fest aus Griftlicke (v. 25:20) Echreibt mit bet aus Christian aus Christian (v. 25:20) Eripfectul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Echreiben Luthers vom Leine Geriebie (v. 15:20) Unrite und Herin, die fest aus Griftlicke (v. 25:20) Echreibt mit bet aus Christian aus Christian (v. 25:20) Eripfectul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Echreiben Luthers vom Leine Geriebie (v. 15:20) Unrite und Herin, die fest aus Griftlicke (v. 25:20) Echreibt mit bet aus Christian aus Christian (v. 25:20) Eripfectul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Echreiben Puniers vom Leicher Geriebige (v. 15:20) Unrite und Paris. Le fair am Confidite (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidite (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Errificher Mitter (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence ( |
| Edit bei Bullers beim bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Echreiben Luthern vom in der Gerichte Gericht gerichte Ge |
| Echreiben Luthern vom in der Gerichte Gericht gerichte Ge |
| Echreiben Puniers vom Leicher Geriebige (v. 15:20) Unrite und Paris. Le fair am Confidite (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidite (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Errificher Mitter (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence (v. 25 dan 16:20) Echreib mit bet am Confidence ( |

| Sette.                                                                              | . Settle                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sein Bertehr mit Pater Lefevre                                                      | Des Kurfürsten Krankheit und Tob 37                                         |
| S. J. 325<br>Stirbt, sein Monument 326<br>Echo zwischen Lorch und Rhein-            | Sein Berhalten in ber Tobesfrunde 37                                        |
| Stribt, jein Monument 326                                                           | Andacht und Gifer für bie Erhal-                                            |
| Eco Imilaten kora und Rhein:                                                        | tung ber reinen Lehre . 377-378                                             |
| 01e0aa)                                                                             | Maasregeln für bie Beforberung                                              |
| Wie returne round                                                                   | bes hanbels 378<br>Jagbliebhaberei 388<br>Strenges Urtheil, burch Ric. Bogt |
| strenderg                                                                           | Sagotteopaberet                                                             |
| biebach                                                                             | There has Quanting the 200gt                                                |
| Ose Chabitet gegeben 320                                                            | über ben Kurfürsten gefällt . 38. Des Grafen Stadion Einfluß 381—38.        |
| ben Namen gegeben 328<br>Das Gebück 328—338<br>Herzog Bernhard von Sachsen=         | Gines Machines Ofmariff and Winfant 201                                     |
| Beimar fällt bem Rheingau ein                                                       | Gines Predigers Angriff auf Wieland 38. Die Bilbfaule des h. Johannes und   |
| 333—334. 341                                                                        | bas Missionstreuz 383—38                                                    |
| Eines Geiftlichen aus Eberbach                                                      | Der General Graf von Offein, ber                                            |
| Bericht von diesem Einfall 333                                                      | hide Offein 384 381                                                         |
| Der Mappenhof 336—337                                                               | bicke Oftein 384—38!<br>Seine nächtliche Wandlung                           |
| Des Meinages Nertheinigungs:                                                        | Graf Tohann Franz 385_38                                                    |
| Des Rheingaues Bertheibigungs=<br>anftalten 338-340                                 | Graf Tohann Triebrick 386—38                                                |
| Der Rheingauer friegerischer Ruhm 340                                               | Menteuer mit seiner Peiche 38                                               |
| Scenen aus bem 30jährigen Krieg                                                     | Teftament, burch ben Grafen von                                             |
| 341—345                                                                             | Baffenheim angefochten 386                                                  |
| Der Obriftin von Metternich Flucht 343                                              | Die famtlichen Befitzungen im                                               |
| Spatere Expeditionen ber Fran-                                                      | Reich werben Baffenheimisch . 388                                           |
| inten nach dem Meheinaan 345-346                                                    | Der Grafen von Baffenbeim Bertuft                                           |
| Aulhausen, die Töpfer 346                                                           | auf bem linken Rheinufer 389-39                                             |
| Das Rlofter Marienhausen 347-348                                                    | Graf Hugo von Bassenheim unter                                              |
| Asmannshausen 348—355                                                               | Bormundschaft 39:                                                           |
| Anton von Klein 349                                                                 | Bormundschaft                                                               |
| Aulhausen, die Töpfer                                                               | rungen                                                                      |
| Die warmen Quellen 350-352,1855                                                     | Berkauf von Baffenheim . 392-39:                                            |
| Die von Brewenvach 505—500                                                          | Der basige Park 393—394                                                     |
| Bernhard von Breidenbach, der                                                       | Der Großvater, Graf Rudolf von                                              |
| Dombedant und Wallfahrer 353-355                                                    | Baffenheim 394—395                                                          |
| Asmannshäufer Wein 355                                                              | Chrenfels                                                                   |
| Asmannshäufer Wein 355<br>Der Rieberwalb 355—359<br>Risbecks Urtheil von der Schön= | Der dange Parf                                                              |
| utisbeas uriheil von der Schoils                                                    | 7els"                                                                       |
| heit ber Lage 356—357                                                               | Des Hin. Eitester Rachrichten von                                           |
| Die Anlagen burch Beder getabelt 357<br>Stords Ansicht                              | 9et 2011g                                                                   |
| Ois Gueter new Office 250 200                                                       | Stro Continuo mit han Mine.                                                 |
| Sahann Seinrich nan Offein Mi-                                                      |                                                                             |
| Johann Beinrich von Oftein, Bi= ichof von Bafel 360—361                             | thurm                                                                       |
| Tahann Franz Schaffian nalehi-                                                      | Mihakaim 420_602                                                            |
| Johann Franz Sebastian valedis<br>cirt dem Essas                                    | Des Ortes Arnshert hurth his                                                |
| Erwirbt die gräfliche Würde 362                                                     | Gisenhahn heeinträchtigt 410                                                |
| Inhann Triebrich Parl Purfürst                                                      | Eisenbahn beeinträchtigt 440<br>Weinbau im 9. Jahrhundert 440               |
| Johann Friedrich Karl Kurfürst<br>von Mainz 363—384                                 | Deffen Erweiterung burch eine von                                           |
| Seine Anhanglichkeit zu Destreich                                                   | Exabitatof Sieafried Lausaehende                                            |
| 364—366. 379—380                                                                    | Berleibung 440-441                                                          |
| Subfibientractat mit England . 366                                                  | Berleibung                                                                  |
| Anftalten für bie Aufnahme ber                                                      | Mittelalter 441                                                             |
| Universität Mainz 368—369                                                           | Wird von R. Konrad IV belagert                                              |
| Das turmainzische Lanbrecht 372. 379                                                | 442—443                                                                     |
| Des Rurfürsten Betheiligung bei                                                     | Leidet durch den Zollkrieg 443                                              |
| bem siebenjährigen Rrieg 372-373                                                    | Traurige Folgen der Einführung                                              |
| 379 381                                                                             | hea heutschen Dirchenselanas 443                                            |

| Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meinhau . AAA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anna Maria Franzisca von Chr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Callabet 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Suprificati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | thal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Weinbau 444 Chiffahrt 445 Der Familie Jung Monopol für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Franz Ludwig von Chrthal, Fürst:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| die Führung der Floße 445                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | bilchof zu Bamberg und Würz-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bie Führung ber Floße 445<br>Die Pfarrfirche 445 – 446<br>Das Gnabenbild aus Nothgettes 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das Gnabenbilb aus Rothanttes 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wird taiferlicher Concommiffair für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die brei Burgen, burch ben Ber=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bie Bisitation bes Kammerge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and have Commentally conflict                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| jog von Longueville zerffört . 446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | richts und bei bem Reichstag . 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Rieberburg 446-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seine Bahl in ben beiden Stiften 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die bon Rübesheim werben ge=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jubelfest ber Universität Murg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nothigt, ihre Burg bem Erzstift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | burg . 489<br>Anordnungen für beren Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ju Eigenthum ju übertragen . 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Anordmingen für deren Aufnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ihnen folgen in bem Leben bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 489—490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wallington have his war Westen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brömfer, bann bie von Metter=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Die Kantische Philosophie 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Erweiterung ber Universität Bam=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die Grafen von Ingelheim An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | berg 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| täufer ber Burg 460<br>Die Restauration 450. 460—461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stiftung bes bortigen Kranken-<br>hauses . 490—491<br>Gang ber Abministration 491<br>Beise Sparsamkeit bei Hof 492<br>Des Fürsten Persönlichkeit 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Restauration . 450, 460-461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | baufes 490-491                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Des von Laffaulr Urtheil von ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gang her Whainifination 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Manne Med to the service of the serv | Waite Specificantill things                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| zourg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | weile Sparfamteit bei Bof 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Burg 451<br>Ihre Beschreibung nach General<br>von Krieg 452—458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Des Fursten Personlichkeit 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| von Krieg 452-458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sorgen für bie Stubienanstalten 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Widerspruch gegen die Runtiatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| theilungen 459-460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in Minden 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tie Beelenhure 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in Minchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Orta book Book on the Confession                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Commenter Commen |
| theilungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Erwerbungen für Burgburg 495-496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| von Schönborn über 461—462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beinliche Gerichtsorbnung 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Burg Beschreibung 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menge ber Berordnungen, beren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| von Schönborn über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Menge ber Berordnungen, beren<br>Entwurf ober ganzer Inhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Der Brömferhof 463-465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | seiner Feber angehörte 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Er kommt an die Ehrthal und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tod Trivitor Whichen 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| er tommit an ole segrigat miss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Des Fürsten Ableben 497<br>Seine Schriften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Concendore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Seine Schriften 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Coudenhove                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wie oussed ign deurigeitt 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Der Wartthurm am Rhein 465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Friedrich Karl Joseph von Ehr=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die von Rübesheim, zunächst die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | thal, Kurfürst von Mainz 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| mit bem getheilten unb Lilien=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rector Magnificentissimus ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1411h 166179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mainerfität Maine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mary Line to an Milko Wales has Yabida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Universität Mainz 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Schilb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Erfter Botichafter für ben Rur=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| diejes Gejahleants 4/1—4/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | fürstentag zu Frankfurt 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Die Brömser von Rübesheim 472—475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Des dafigen Magistrats Rolizeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Heinrich Bromfer, ber Reichshof:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | verordnung 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rath und lette feines Gefchlechts 475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Eröffnung bes Rurfürftentags . 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Die vom Haus, die Kind, die vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Conclusum für bas Ceremoniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| on were struck of struck of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Concrete lift off officiality                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marti 475—476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bei der Wahl des römischen Kö=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die von Rübesheim mit bem Flug 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nig8 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Die Fuchs von Rubesheim 476-478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ankunft der kaiserlichen Commiss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Die von der Spor 478-479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | farien 499-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Minter 479-480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | farien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Die von der Spor 478—479<br>Die Winter 479—480<br>Andere von Ribesheim 480<br>Rubolf von Ribesheim, Bischof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Berothimaen liker his Manuscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Markeys was Obligableins Obligation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Berathungen über die Proposition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| acmond bour armoredenii, soilchol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 502-504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| von Lavant und Breslau 480—483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die kurfürstlichen Gevollmächtig=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seine Nuntiatur in Böhmen 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ten werden zu der Königsmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Forensen in Rubesheim 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eingelaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reichsritterschaftliche Personalisten 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Westlichkeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Die nam (Chubke) Perjoinnejien 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eingelaben 504. 506<br>Festlichkeiten 505. 506<br>Der papstliche Nuntius Obdi 505 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die von Chrihal 484—591                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ser habitude semurme soot 509-200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Karl Friedrich von Chrthal 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Die Wahlconferenzen 506-507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Seite.                                                                                                                                                             | Seite Seite                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Die für bie Kröming bestimmten                                                                                                                                     | Müller foll ftets strenue gegen                        |
| Infignien 507                                                                                                                                                      | Preuffen Partei gehalten haben 53                      |
| Des kaiserlichen Hofs Aufbruch . 508                                                                                                                               | Gine oftreichische Grundmarime . 53                    |
| Reise nach Frankfurt 508—510                                                                                                                                       | Schilberhebung gegen ben Papft,                        |
| In ben Wahlconferenzen gefaßte                                                                                                                                     | Emfer Congreß 538-54                                   |
| Beschlüsse 511                                                                                                                                                     | Rerhandlungen um die Mahl eines                        |
| Des Rurfürsten von Sachsen Po-                                                                                                                                     | Berhandlungen um die Bahl eines<br>Coadjutors          |
| lizeiordnung, Ausweisung ber                                                                                                                                       | Sie fällt auf Parl Thenhar man                         |
| C                                                                                                                                                                  | Dalberg 54                                             |
| Der Kurfürst von Maine trifft au                                                                                                                                   | Wie Carbinal Pacea biefes Ereig=                       |
| Der Kurfürst von Mainz trifft zu<br>Franksurt ein 512—513                                                                                                          | niß beurtheilt 546-54                                  |
| Der Raifer zu Heusenstamm 513-514                                                                                                                                  | Die beabsichtigte Diöcesan-Synobe 54                   |
| 517                                                                                                                                                                | Was bamit eigentlich gemeint . 549                     |
| Die Bahl 514—517. 519 Des Kaisers Einzug 518 Die Krönung 549—521 Das Banket 522 Des Kaisers Abreise 523 Berlauf der Reise 524—525 Tes kristrijken Gask Ginflus auf | Rosten ber Raiserwahl von 1790 . 549                   |
| Des Paifers Ginzua 518                                                                                                                                             | Lütticher Krieg 549                                    |
| Die Primula 519-521                                                                                                                                                | Friedrich Rarls Ginlenten 54                           |
| Das Bantet 522                                                                                                                                                     | Die Reaction                                           |
| Des Paisers Abreise 523                                                                                                                                            | Der Kaiser wird ersucht, den im                        |
| Berlauf ber Reife 524-525                                                                                                                                          | Elfaß verfürzten Reichsftanben                         |
| Des kaiserlichen Safs Ginflus auf                                                                                                                                  | Genugthung zu verschaffen . 550                        |
| Des kaiserlichen Hofs Einfluß auf<br>bie Wahl in Mainz 525                                                                                                         | Rote, bem französischen Gesandten                      |
| Sie enticheibet fich zu Gunften                                                                                                                                    | augestellt 551                                         |
| Sie entscheibet sich zu Gunsten<br>Friedrich Karls 526                                                                                                             | Franz II als Kaifer getront 55%                        |
| Seine Dantbarteit für Deftreich . 526                                                                                                                              | Fürsten= und Ministercongreß gu                        |
| Befeitigung bes Ministers von                                                                                                                                      | Mainz                                                  |
| Sidingen 526                                                                                                                                                       | Der Qurfürst betheiligt sich bei bem                   |
| Friedrich Rarls Thatigkeit für bie                                                                                                                                 | Krieg mit Kranfreich                                   |
| Berwaltung                                                                                                                                                         | Krieg mit Frankreich 555<br>Gefecht bei Speier 553—556 |
| Einführung bes Wiener Reuschheit=                                                                                                                                  | Cuftines Wirthschaften in Worms 557                    |
| fystem8                                                                                                                                                            | Sein Angua gen Maing 558                               |
| Berbefferung bes Schulwefens 527. 529                                                                                                                              | Sein Anzug gen Mainz 558<br>Die Uebergabe 558—558      |
| Aufhebung mehrer Rlöfter . 527-528                                                                                                                                 | Ehrenhafte Haltung bes f. f. Saupt=                    |
| Des Cardinals Bacca Betrachtungen                                                                                                                                  | manns Andujar 559—560                                  |
| beim Unblid ber veröbeten Rar-                                                                                                                                     | Der Rurfürst in bem preuffischen                       |
| thanse                                                                                                                                                             | Hauptquartier ju Guntersblum 560                       |
| Theilweise Berwendung ber einge-                                                                                                                                   | Maine capitulirt                                       |
| zogenen Kirchengüter 528-529                                                                                                                                       | Rurfürstliches Decret vom 25. Jul.                     |
| Benzel, ber Universität Curator . 529                                                                                                                              | 1793 561561                                            |
| Säcularfest ber Universität 530-531                                                                                                                                | Friedrich Rarl gieht feiner Refibeng                   |
| Rirchliche Reformen 531—532                                                                                                                                        | Friedrich Karl zieht seiner Refibenz<br>wieder in      |
| Bisitationen, Congregation der hei=                                                                                                                                | Das Kirchenfilber und baraus ge-<br>prägte Thaler 563  |
| ligen Gebräuche 532                                                                                                                                                | prägte Thaler 563                                      |
| Besetzung der Lehrstühle mit Aka=                                                                                                                                  | Der Preussen Abzug von Mainz                           |
| tholiten 533                                                                                                                                                       | 563564                                                 |
| Benzels befinitiver Rücktritt 533                                                                                                                                  | Anstalten für bie Lanbesvertheibi=                     |
| Die Kamilie von Hatsfeldt 🗼 . 533                                                                                                                                  | gung 564                                               |
| Des Rurfürsten Bortehrungen für                                                                                                                                    | Friedliche Stimmung bes Rur-<br>fürsten                |
| beren Berforgung 534                                                                                                                                               | fürsten                                                |
| Die Gräfin von Coudenhove 534. 595                                                                                                                                 | Abtretung des linken Rheinufers 565                    |
| Herr und Frau von Strauß 535                                                                                                                                       | Die Franzosen in Mainz eingeführt                      |
| Die Generalin von Pfirt 535                                                                                                                                        | 565566                                                 |
| Das Rittergeschlecht von Pfirt 535—537                                                                                                                             | Der neue Reieg 566                                     |
| Der von Hatsfelbt Ginfluß veran-                                                                                                                                   | Der neue Krieg                                         |
| laßt ben Beitritt bes Rurfürften                                                                                                                                   | Des Landfurms Berrichtungen 567-569                    |
| zum Fürstenbund 537<br>Johannes Müller , 537—538                                                                                                                   | Stärke des den Gallo-Batavern                          |
| Johannes Wüller , 537—538                                                                                                                                          | entgegengesetten Armeecorps . 570                      |

## Meberfict des Jahalts.

| , Seite.                                                                                                                  | Seite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Gefechte                                                                                                              | Generalcapitel zu Marienthal 626                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Waffenstillstand 574                                                                                                  | Dafige Druderei 627<br>Des Haufes Ausgang 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gefecht bei Aschaffenburg 574                                                                                             | Des Hauses Ausgang 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Treffliche Haltung der Mainzer                                                                                            | Das Fraterhaus zu Urach 628                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Eruppen                                                                                                                   | Jenes zu Wolf 629—633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Frieden von Lunéville 575                                                                                                 | Dessen Filial zu St. German bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kriedrich Rarls Krankbeit und Ab-                                                                                         | Trier 631—632. 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| sterben 575—576                                                                                                           | Das Fraterhaus zu Urach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fterben 575—576<br>Die Leichenheftattung                                                                                  | oud in som                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Des Kurjuriten Charatterijtik 579—580                                                                                     | Fernere Schidfale von Marienthal 634—635 634—635 Gtephanshausen . 636 Geisenheim . 637—696 Ursprung bes Namens . 637—638 Der Pfessenstellunger . 638—643 Die Meingrasen . 638—643 Das Kittergeschlecht von Geisensheim . 643—644 Die Winter . 644—645 Der Weinmarkt . 645 Der Gehönberg und von Ried Burghäuser . 645 Die Grasen von Ingesheim . 841—666 |
| Das Leben am Hof und in ber                                                                                               | 634—635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stadt Mainz 580—581<br>Des Kurfürsten Berkehr mit Ge=                                                                     | Stephanshausen 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Des Kurfürsten Berkehr mit Ge=                                                                                            | Geisenheim 637-696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| lehrten, wofür Beinfe fein Souffleur 582                                                                                  | Ursprung des Namens 637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sein Monument 583<br>Lothar Franz Michael von Chrtbal                                                                     | Frühere Eigenthümer 637—638                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lothar Franz Michael von Chrthal                                                                                          | Der Pfefferzoll 638. 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 583—591                                                                                                                   | Die Rheingrafen 638—643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 583—591 St. Josephs Orden 583—584 Der Gräfin von Kesselstatt tragis sches Ende 585 Des von Ehrthal milde Stiftung 586—591 | Das Rittergeschlecht von Geisen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Der Gräfin von Resselftatt tragi=                                                                                         | heim 643—644                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| sches Ende                                                                                                                | Die Winter 644-645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Des von Chrihal milde Stiftung                                                                                            | Der Weinmartt 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 586—591                                                                                                                   | Der von Schönberg und von Ried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Graien von Condendode 391-—396                                                                                        | Burghauser 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Die Rubesheimer Bornbriefe 596-603                                                                                        | Die Grafen von Ingelbeim 645—666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eibingen 603—609<br>Das Kloster 605—608<br>Kaspar Lerch von Dirmstein 605                                                 | Anjelm Franz von Ingelheim, Rur=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Das Rlofter 605—608                                                                                                       | furst von Mains 648—662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raspar Lerch von Dirmitein 605                                                                                            | Seine armielige Politit, Frankreich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Lerch von Dirmstein 606                                                                                               | Die Grasen von Ingelheim 645—666 Anselm Franz von Ingelheim, Kurz- fürst von Mainz 648—662 Seine armselige Politik, Frankreich gegenüber 649—651 Mainz wird den Franzosen überz liesert                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Die letten Aebtissinen in Gibingen 608                                                                                    | Mainz wird den Franzolen über=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Des Rlofters Auflöhung 608                                                                                                | negert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Des Klosters Austösung 608<br>Restauration ber Kirche 608<br>Das Herz ber h. Hilbegarb 608                                | Die Capitulation 652—653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Das Herz der h. Hildegard 608                                                                                             | wei kurlitit eutlednivist lied per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ustarrer Martia i militallicher – 1                                                                                       | bem Kaiser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schriftsteller und Geisterseher . 609                                                                                     | Wainz durch die Raiserlichen be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Schriftseller und Geisterseher . 609<br>Mothgottes 609—620<br>Sage von dem Ursprung der Balls                             | lagert 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sage von dem Uriprung der Walls                                                                                           | wes wearquis von ureues tapfere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| jahrt 610—611                                                                                                             | vertheidigung 654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Des Riopiers Stiffling 611—613                                                                                            | wie Saint-Simon den Marquis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die Pentienz von 1666 613—614                                                                                             | ventivent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Emige in Prothgottes ervetene                                                                                             | Des Rurfürsten Bemühungen um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fahrt 610—611<br>Des Klosters Stiftung 611—613<br>Die Pestilenz von 1666                                                  | bie Bahl eines römischen Königs 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sens genelice inten anten me Senseus:                                                                                     | Coadiutorwahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| generale Sigismund von Ferrara                                                                                            | Betraigerei in Wainz emioeat 661—662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| und Paul von Colindres visitirt 616                                                                                       | Ein neuer Coadjutor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Des Capuzinerorbens Bestand un=                                                                                           | The statistic fitter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ter bem General Erhard Rugel-                                                                                             | einern Franz von Ingewerm,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| mayer                                                                                                                     | Girlioladol don Avertourg 604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wes kioners autheoung 020                                                                                                 | With a Continue was Milling to Con C75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| maper                                                                                                                     | Bischof Julius von Würzburg 669—675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| won ven validen wannetidangen                                                                                             | Juliusuniversität und Spital 669—671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Das Olahans Stiffens and Sint                                                                                             | Erbauung oder Berschönerung von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| see verolices autimus mus kole:                                                                                           | Stantiante um has Canh 675                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| yung                                                                                                                      | mehr benn 300 Kirchen 672<br>Berdienste um das Land 675<br>Der letzte Echter 677<br>Karl Antons von Borster Schrift<br>über den Rheingauischen Weinbau 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| the superpetter 020—034                                                                                                   | Ban Antara non Bonton Exulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Des Confidents Combanes Con Con                                                                                           | stati anions von Worner Schill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ers Jahans remoenzen . 629—626                                                                                            | uver ven ingeingauijagen zweinvau 679                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Seite.                                                                                      | Seite.                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Rangler von Borfter . 680-681                                                           | Missionen nach der Krim und nach                                                                                                                                                                                        |
| Das Zwierleinsche Haus . 681. 683                                                           | Polen 717                                                                                                                                                                                                               |
| Derer von Zwierlein Stannmbaum 682                                                          | Rellermann Freund der Revolution 717                                                                                                                                                                                    |
| Des von Zwierlein Kunftschätze . 683                                                        | Sein Berhalten in bem Tumult                                                                                                                                                                                            |
| Frau von Zwierlein, Abelheid von                                                            | zu Rappoltsweiler 717—718                                                                                                                                                                                               |
| Stolterfoth 683—686<br>Die Stolterfoth 683—684<br>Die Pjarrtiche 686                        | Bürgertrone zu Landau ihm dar-<br>gebracht                                                                                                                                                                              |
| Die Stolterfoth 683-684                                                                     | gebracht 719                                                                                                                                                                                                            |
| Die Pfarrkirche 686                                                                         | Nebernimmt bas Commando ber                                                                                                                                                                                             |
| Georgs von Sajondorn Vanument 606                                                           | Moselarmee                                                                                                                                                                                                              |
| Ein Gemeibe von Bernhard von                                                                | Marsch für die Bereinigung mit                                                                                                                                                                                          |
| Orlen 686<br>Der Maler 686—687<br>Das Rittergeschlecht v. Orlen 687—693                     | Dumouriez 720                                                                                                                                                                                                           |
| Der Maler 686—687                                                                           | Die Kanonnade von Balmy 721—722                                                                                                                                                                                         |
| Das Rittergeschlecht v. Orley 687—693                                                       | Berfolgung ber Preussen . 723-725                                                                                                                                                                                       |
| Die letzte Lochter von Orlen, ver=                                                          | Unterrebung mit bem Bergog von Braunschweig                                                                                                                                                                             |
| ehlichte von Pforzenheim 683                                                                | Braunschweig 755                                                                                                                                                                                                        |
| Des Scheffengerichts Correspon=                                                             | Streithandel mit Cuftine . 726—728                                                                                                                                                                                      |
| beng mit Rurfürst Dieter 694-695                                                            | Rechtsertigung vor dem Convent                                                                                                                                                                                          |
| Weinbau und Lage 695—696                                                                    | 728—729                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Schönbornische Au 695<br>Johannesberg 696—797<br>Der Grund 696                          | Er übernimmt das Commando ber                                                                                                                                                                                           |
| Johannesberg 696—797                                                                        | Alpenarmee                                                                                                                                                                                                              |
| Der Grund 696                                                                               | Belagerung von Lyon 730—732                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                             | Rellermann abgesett und einge=                                                                                                                                                                                          |
| 696—698                                                                                     | ferfert                                                                                                                                                                                                                 |
| Die Claus 698—700                                                                           | Kellermann abgesetzt und eingesterkert                                                                                                                                                                                  |
| Die Claus                                                                                   | mando in den Alpen 733—734                                                                                                                                                                                              |
| Die Ercommunication 699-700                                                                 | Wird burch Scherer abgelöfet 734                                                                                                                                                                                        |
| Das Kloster Johannesberg 700—797                                                            | Seine fernern Erveditionen 734-736                                                                                                                                                                                      |
| Das Kloster Johannesberg 700—797<br>Die Stiftung 700—712<br>Reihenfolge der Aebte 702—708   | Berordnet, daß sein herz zu Balmy<br>beigesett werde                                                                                                                                                                    |
| Reihenfolge ber Aebte 702-708                                                               | beigesett werbe                                                                                                                                                                                                         |
| Auffindung von Religuien 703—704                                                            | Ihn betreffende Schrift 737                                                                                                                                                                                             |
| Die Aufbebung 708                                                                           | Franz Stephan Rellermann, ber                                                                                                                                                                                           |
| Die Aufhebung 708<br>Bemühungen des Orbens, das                                             | General                                                                                                                                                                                                                 |
| Rloster wieder zu erhalten 708                                                              | Sein Antheil bei ber Schlacht von                                                                                                                                                                                       |
| Die Bervfändung 708—710                                                                     | Marengo                                                                                                                                                                                                                 |
| Benand und Ertrag des Guts 709—710                                                          | Ungnade bes ersten Consuls ihm                                                                                                                                                                                          |
| Es kommt an Fulda 711<br>Berbienste ber Abtei Fulba um ben                                  | augewendet                                                                                                                                                                                                              |
| Berbienste ber Abtei Kulba um ben                                                           | Er unterhandest die Capitulation                                                                                                                                                                                        |
| hiefigen Weinbau 711                                                                        | von Cintra                                                                                                                                                                                                              |
| hiefigen Weinbau 711<br>Johannesberger Wein 711—712                                         | Ihn betreffende Schrift . 737 Franz Stephan Kellermann, ber General 737—745 Sein Antheil bei der Schlacht von Marengo 738—739 Ungnade des ersten Consuls ihm zugewendet 739 Er unterhandest die Capitulation von Cintra |
| Rheingauer Beine und ihre Preise                                                            | bei Quatre-Bras                                                                                                                                                                                                         |
| 713714                                                                                      | Der Johannesberg wird bes Fürsten                                                                                                                                                                                       |
| Der Johannesberg kommt an Ora                                                               | von Metternich = Winnenburg                                                                                                                                                                                             |
| nien                                                                                        | Gigenthum                                                                                                                                                                                                               |
| Die Orgnische Entschäbigung in                                                              | von Metternich = Winnenburg<br>Eigenthum                                                                                                                                                                                |
| Der Johannesberg kommt an Ora-<br>nien 714<br>Die Oranische Entschäbigung in<br>Deutschland | 742-792                                                                                                                                                                                                                 |
| Das Gui wird an den Maricial                                                                | Die Herrschaften Winnenburg und                                                                                                                                                                                         |
| Rellermann gegeben 715                                                                      | Beilstein tommen an bie von                                                                                                                                                                                             |
| Kranz Christoph Kellermann, ber                                                             | Metternico                                                                                                                                                                                                              |
| Marschall 715—737<br>Seine Leistungen im Tight. Krieg 716                                   | Fürst Franz Georg von Metter-                                                                                                                                                                                           |
| Seine Leiftungen un 7jabr. Rrieg 716                                                        | nich und feine Gemablin 793-797                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |





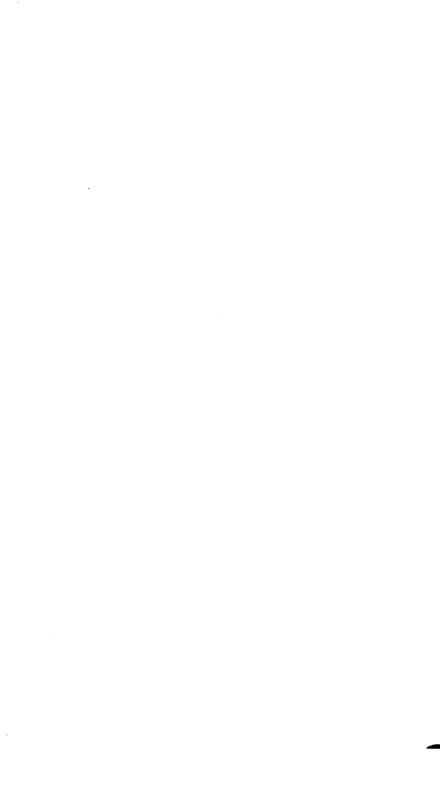

• .

